

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

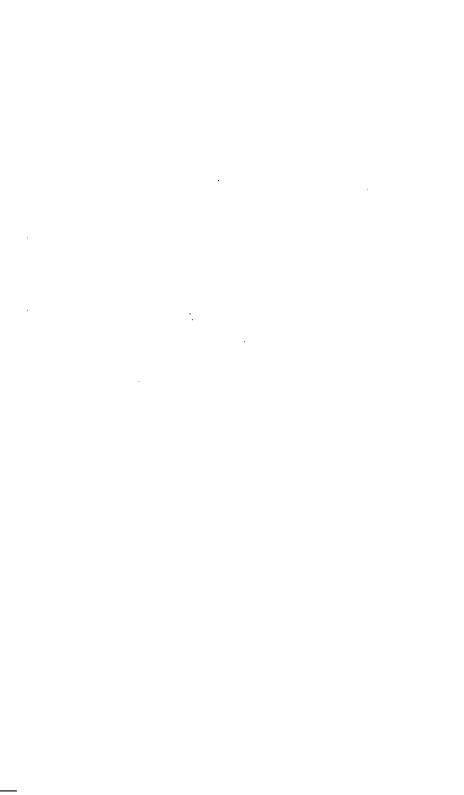

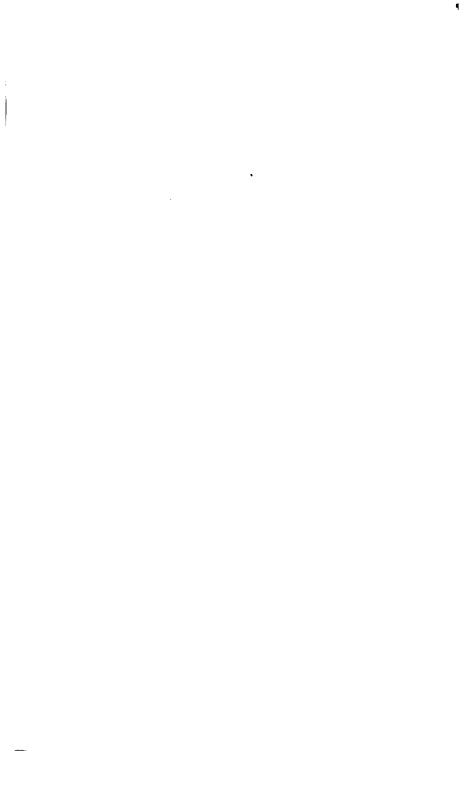

Justanto She Whonfay Varis Marrity to Mich

## Historisch: geographische

# Darstellung

# Alt- und Nen-Polens.

Mit 2 Karten.

Non

M. C. M. Friederich,

Berlin, 1839.

In Commiffion in ber Stuhrfchen Buchhandlung.

# Slav 6215.1

Harvard College Library, Gift of Dr. A. O. Coolidge, 23 June 1899.

## Vorerinnerung.

Mls ich in der 1833 im Herbst geschriebenen Vorrede die Entschuldigungsgründe für das späte Erscheinen meiner schon Ansangs 1832 angekündigten Arbeit über Polen ansührte, stand ich im Vegriff, sie dem Publiko zu übergeben, obgleich die Karte noch nicht fertig war. Da diese jedoch zum Verstehen des Tertes unentbehrlich ist, so änderte ich meinen Entschluß, in der Erwartung, daß sie bald vollendet, und es demnach möglich sein würde, in kurzer Zeit das Werk komplet erscheinen zu lassen.

Eine abermalige Versetung, die mich noch weiter von Verlin entfernte, stellte meiner Absicht dadurch neue hindernisse entgegen, daß die ofters Vehus des Zeichnens der Karte und ihrer Vollendung nothigen Rucksprachen sehr erschwert wurden, wozu sich noch der ungünstige Umstand gesellte, daß der Zeichner derselben mehrmals durch dienstliche Aufträge auf längere Zeit gehindert wurde, daran zu arbeiten.

Obgleich hierdurch eine Verzögerung in der herausgabe von 7 Jahren im Ganzen seit der Ankundigung entstanden ift, so wage ich, noch jest meine Arbeit zu verdsfentlichen; weil sie nicht bloß für die Zeit in welcher sie angekündigt ist (wenn auch damals ein größeres Publikum für dieselbe zu erwarten stand, als jest), sondern zu dem in der Vorrede angedeuteten Gebrauch verfaßt wurde; ferner, weil in allen den ehemals zu Polen gehörig gewesenen Provinzen sich hinsichts ihrer Eintheilung seit 7 Jahren nichts geändert hat, und in dieser Beziehung der einzige Unterschied eingetreten ist, daß in dem russischen Königreiche Polen die Provinzen anstatt wie früher Woiwodschaften, jest Gouvernements genannt werden.

Coblenz im Marz 1839.

Der Verfasser.

## Borrede.

das oft gefühlte Werlangen nach einem Werke, wel des Materialien barbote, um baraus fur bas Studium ber Beschichte fich ein Bild von ben bei Friedensschluffen cebirten Canbestheilen machen, und fur das Studium ber Geographie eine furze Überficht der Gefchichte ber Staaten und ihrer Provingen in Beziehung auf Gebietes Beranderung entnehmen zu konnen, erzeugte (in der Meinung, es moge wohl manchem Lefer, den die angebeutete Lucke in der Litteratur fforte, damit gedient fein, dasjenige ichon zusammengetragen zu finden, was er fich ohne ein foldes Sulfsmittel mit großer Muhe und Zeitaufwand aus vielen Buchern jufammenfuchen, und bemnadft eine Menge Berechnungen anftellen muffe, um das verlangte Resultat zu erhalten) in dem Berfaffer den Entschluß, einen Berfuch zur Bearbeitung famme licher europäischen Staaten und ihrer Colonien in ber Art zu machen, daß derselbe eine hiftorische übersicht der Beranderungen; welche das gange Gebiet ber Staaten und ihre Provinzen erlitten (wobei jedesmal der Zuwachs der die Berminderung in geographischen Quadratmeilen ausgebruckt, und bie Einwohnerzahl, welche jest auf einem folden Raume lebt, angegeben fein follte), und außerdem ba, wo (wie es in den meisten Landern der Ball ift), eine neue Provinzeneintheilung flatt findet, fowohl diese, als auch die altere angabe, und daß bei jeder von beiden angesuhrt wurde, welche Parzellen der andern sie enthalt, wobei die Größe und Einwohnerzahl dieser Stude angegeben sein soll. Es mußte naturlich die neue Eintheilung zur Basis dienen. Nachdem so-wohl dei den jesigen Provinzen, als ihren Unterabtheilungen angegeben worden ware, wie große Stucke sie von verschiedenen der alten Provinzen enthielten, sollten so viel Ortsnamen sur diese Theile angesuhrt werden, daß man sich aus dem Ganzen nicht allein die alten Provinzen mit ihrer Größe und Einwohnerzahl zusammensehen, sondern sich auch mit Zuziehung von Karten ein Bild von der Gestalt derselben machen könne. Karten, sowohl solche, welche die neue, als andere, welche die alte Eintheilung enthielten, sollten beigegeben werden.

Als ersten Gegenstand der Bearbeitung mahlte der Berfasser Außland und Polen, nm bei dieser nicht leichten Arbeit zu prufen, ob seine Krafte dem Borhaben auch wohl gewachsen waren, und um ungefahr zu beurtheilen, ob nicht zu viel Zeit erforderlich sein wurde, wenn er allein es aussühren wollte. Er gelangte bald zu der Überzeugung, daß das Unternehmen für einen Einzelnen zu umfassend ist, und daß mehrere Personen zusammentreten mußten, um nach einem und demselben

Plan jeder einen Theil des Bangen zu bearbeiten.

Mit dem Sammeln von Materialien und dem Berechnen von Rarten (eine Arbeit, die hierbei unerläßlich ift, weil man fast fortwährend mit Theilen von Provingen zc. zu thun hat, die doch gemeffen und berechnet werden muffen) war er beim Ausbruch der letten polnischen Revolution so weit gekommen, daß sie für Polen genügten, obgleich fie fur Rugland (bas in diefer Bim ficht wegen der großen Menge Theilfürstenthumer, in welche es durch mehrere Jahrhunderte zerfallen gewesen, Die ihre Gestalt alle Augenblicke anderten, schwer zu be arbeiter ist noch lange nicht zureichten. Dies veram laste ibn , jenes Land, was in Folge der neueren Ereige nisse besonderes Interesse erregte, vorläusig allein in der angegeberen Art zu bearbeiten. Damit sich der left aber arch ein Bild von dem jetigen Zustande der Provelche sonst zu Polen gehörten, in Bergleich

mit ihren chemaligen entwerfen tome, so hielt er für zweckmäßig (hierin vom fruhern Plane abweichend), eine Geographie mit statistischen Angaben über alle ehemalige polnische Provinzen auszuarbeiten, wodurch das Ganze mehr, als noch einmal so voluminos ausgefallen ist, wie es bei Befolgung der fruhern Idee geworden sein wurde.

Die Arbeit ging nicht fo fconell von Statten, ale ber Berfaffer geglaubt, indem die Übereinstimmung der Bablen in bem erften mit denen des zweiten Theils eine große Benauigkeit erforderten, welche viel Zeit fortnahm. Daber war es nicht moglich, bicfelbe fruber, als gegen Ende des Jahres 1831, nach sechsmonatlicher, unausgesetzt angestrengter Thatigkeit zu vollenden. Obgleich Das allgemeine Intereffe für Polen, nachdem bie geftorte Ordnung der Dinge barin jurudgefehrt ift, fich febr vermindert hat, fo glaubte ber Berfaffer boch, bag es noch manchen Lefer gebe, dem es wunfchenswerth fein moge, den ehemaligen großen Canderumfang Polens und feine Macht fennen ju lernen, bevor die Berfaffung nach und nach eine fur das Wohl jedes Staats fo unangemeffene Geftalt angenommen hatte, daß Unarchie und der Stury des Reichs darans hervorgingen.

Der Druck des Werks war bereits zu weit vorgeschritten, als daß die Beranderungen, welche der Raiser von Rufland in der Verfassung Polens machte, noch darin an den dazu geeigneten Stellen hatten aufgenommen werden können, weshalb der Verfasser geglaubt hat, sie unter diesen Umständen am passendsten als einen

Anhang zur Vorrede zu liefern.

Daß, obgleich die ganze Arbeit schon vor 2 Jahren vollendet war, sie doch erst jest erscheint, hat seinen Grund darin, daß der erste Berleger sich nach dem Druck vom Isten Biertheil des Ganzen für unfähig zur Fortsetzung desselben erklärte, so daß der Verfasser sich endlich genothigt sah, diese auf eigne Kosten zu bewirten, nachdem er die Überzeugung erlangt hatte, daß es hochst schwierig sei, zu einem bereits im Druck vorgeschrittenen Werk einen andern Verleger zu bekommen. Eine neue Störung trat mit des Verfassers Entsernung vom Druckorte ein, der auch die vielen Druckselter zu-

jufchreiben find, welche befonders die letten drei Bier-

Der gegenwartige Wersuch zerfällt in 2 Theile, von denen der erfte das alte Polen in 2 Abtheilungen abhandelt, davon die erfte eine historische Uberficht der Schickfale des Reichs, besonders der Veranderungen, welche das gange Staatsgebiet erlitten, die 2te aber der Provingen, und außerdem die alte, noch im Jahr 1772 Statt findende Eintheilung Polens nebst den Angaben enthalt, welche Theile von ben jegigen Provinzen zu ben alten gehörten, wie groß biefe Theile find, und wieviel Einwohner fie gegenwartig enthalten. Der zweite Theit befcaftigt fich dagegen mit ben jum aften polnifchen Gebiete geborig gewefenen preufifchen, offreichifchen, ruffischen zc. Bandestheilen in ihrer neuen Geftalt, indem er eine Beographie berfelben nebft einer ftatiftischen Überficht liefert. Bei dem jetigen Ronigreich Polen ift unter den Rubrifen: Berfassung, Berwaltung, Kriegemefen, Finangen zc. auch dasjenige mit angeführt, was in Betreff des alten Polens hiervon zu miffen wunschenswerth sein mochte. In der Lopographie habe ich bei ben einzelnen Ortschaften alles basjenige Siftorische mit aufgenommen, was ich irgend in ben mir ju Gebote stehenden Hulfsmitteln auffinden konnte. Dach dem zweiten Theile kann man fich bas im erften enthaltene alte Polen und deffen ehemalige Provinzen zusammenseten, indem man aus bemfelben bie betreffenden Pargellen nebst ihrer Lopographie entnimmt. Der zweite Theil umschließt, wie ber erfte, 2 Abtheilungen, von denen Die erfte bas jegige Konigreich Polen und die andere Die angrenzenden, bis jur erften Theilung ju Polen gehorigen, Provinzen der Nachbarftaaten, und außerdem im Unhang eine Überficht berjenigen Candftriche enthalt, welche ju irgend einer Zeit vor dem Jahre 1772 mahrend einer langeren Periode Bestandtheile des polnischen Reichs maren. Bon ben in 3 Tabellen bingugefügten Beilagen enthalt: bie erfte eine dronologische Folge der polnischen Regenten, nebst ben Ungaben, ju welcher Samilie fie gehörten, ferner ihre Regierungsbauer und die Große und Einwohnergahl des Staats mahrend derfelben; die zweite eine Übersicht, wie lange und zu welchen

Beiten die verschiedenen Provinzen und Lebusfürstenthumer Polens jum Reiche gehort haben, und die britte eine Uberficht, wie große Theile von den in den 3 Theilungen Polens verloren gegangenen Provinzen in jeder berfelben an Preugen, Offreich und Rugland gefommen find, fowohl nach Sirifas, als nach den neuern Ungaben hinfichts des Areals und der Ginwohnerzahl bearbeitet. Dem Terte find 2 Rarten (welche aber wegen der fruher icon angeführten Umftande noch etwas fpater erscheinen werden als jener) beigegeben, die geographische Meile im Maafstabe gu 1/12 Boll Rheinlandisch, von welchen die eine das alte Polen vom Jahr 1772, nebst ben in noch frubern Zeiten bagu geborigen Can-bern, mit alter Gintheilung und ben Theilungslinien von 1772, 1793 und 1795, die andre aber denfelben Rlachenraum mit der neuen Eintheilung barftellt, welche derfelbe als jetige Provinzen der Nachbarstaaten erhalten hat.

Die bei der Bearbeitung Polens vom Berfaffer

benutten Sulfsmittel find folgende:

### I. Un Buchern,

1. Raramfin, Geschichte des ruffischen Reichs, überfest von Sauenschild. 10 Bande.

2. Berrmann, &., Professor, Geschichte von Ruff- land, als 9ter Theil der historischen Tafchen Bi-

bliothef.

3. Mullers Sammlung ruffischer Geschichte. Peters-

burg 1732-1764. 9 Bande,

4. Bagner Geschichte von Polen, als erfte Abtheilung bes 14ten Bandes in Guthry und Grap allgemeiner Beltgeschichte. Leipzig. 1770.

5. v. Bronikowsky, Aler., Geschichte von Polen, als 13ter Theil der historischen Taschen-Bibliothek.

6. Der Berliner hiftorisch genealogische Kalender auf das Jahr 1796, die Geschichte Polens bis 1572 enthaltend.

7. v. Dohm, Denkwürdigkeiten meiner Zeit, als Beiträge zur Geschichte von 1778 — 1806. Lemgo und Hannover. 1814 — 19. Der Iste Band.

8. Rulhière histoire de l'Anarchie de la Pologne et du dépnembrement de cette république. à Paris 1807. 4 Vol.

9. Jadel, Fr., Polens Staatsveranderungen und lette Verwaltung. Wien. 1806. 6 Bande.

v. Martens, Grundriß einer diplomatifchen Geschichte ber europaischen Staatshandel und Friedens-Schluffe feit dem Ende des 15ten Jahrhunderts bis jum Frieden von Amiens. Berlin. 1807.

11. v. Martens, Recueil des principaux traités d'alliance, de paix, etc. depuis 1761 jusqu'à présent, T. I – VII. 1791 – 1801, nebst allen spater herausgekommenen Supplementen.

Oraus, Heinr., Theatrum Europ. Frankfurth

1670.

13. Stanislaus Kobierzycko a Kobierzycki historia Wladislai, Poloniae et Sueciae principis. Danzig 1655.

Malte Brun tableau de la Pologne ancienne et moderne. Nouvelle Edition p. Leonard.

Chodzko. Paris 1830. 2 Vol.

Sirifa, Polen gur Zeit der 2 letten Theilungen biefes Reichs, historisch, statistisch und geographisch

beschrieben. Gedruckt im Jahr 1807. 16. Bergberg, Sud und Deu-Oftpreußen nebst dem ju Schlefien geschlagenen Untheil an der Woiwod. schaft Krakau, und den Handelsstädten Danzig und Thorn. Berlin 1798.

v. Zedlitz, Freih., Die Staatsfrafte ber Preufischen Monarchie unter Friedrich Wilhelm III.

Berlin 1828.

18. Stein, Prof., Dr., C. G. D., Sandbuch ber Geographie und Statistif. 2te Auflage. Berlin 1811.

19. Stein, Prof., Dr., C. G. D., handbuch ber Geographie und Statistif. 5te Auflage. Leipzig 1826.

20. Canabic, J. G. Fr., Lehrbuch ber Geographie. Ilmenau 1827. Haßel, Dr. G. 20., vollständiges Handbuch ber

neuesten Erdbeschreibung. Beimar 1819 - 1826. 22. Bufding, Dr. A. Fr., neueste Erdbeschreibung

von Europa. 5te Auflage. Hamburg 1764.

23. Bufding, Dr. A. Fr., neueste Erbbeschreibung von Europa. 8te Auflage. Hamburg 1787 — 92.

24. v. Lichtenftern, J. M., Sandbuch ber neueften Geographie des bftreichischen Raiferstaats. Wien 1817.

25. De Luca, Ignaz, geographisches Sandbuch bes bifreichischen Kaiserstaats. Wien 1791.

26. Vsévoloisky, N. S., dictionaire géogr. histor. de l'Empire de Russie. Moskwa, 1813, 2 Vol. 8.

### II. An Rarten.

- 1. Theilung bes Konigreichs Polen, Atlas in 4 Blatt.
- 2. Sotzmann, D. J., Rarte von Polen und ben angrenzenden Provinzen in 16 Blatt. Berlin 1793.
- 3. Sotzmann, D. F., Karte vom Konigreich Polen, Galizien und dem Groffperzogthum Pofen in 16 Blatt. Berlin 1815.
- 4. Rizzi Zannoni, J. A. B., Karte von Polen in 25 Blatt. Paris 1772.
- 5. v. Pfau, Karte von Polen, in 24 Blatt. Ber- lin 1770.
- 6. Engelhardt, F. B., Karte vom Konigreich Polen und den angrenzenden Staaten in 4 Sectionen. Berlin 1819.
- 7. Atlas du Royaume de Pologne, im Jahr 1827 in 8 Blatt vom lithographischen Institut in War-schau herausgegeben.
- 8. Rummel, Karte vom Preußischen Staate, in 24 Blatt. Salle 1824.
- 9. Liesgannig, Regna Galliciae et Lodomeriae, Viennae 1788, in 49 Blatt.
- 10. Pedischef, Atlas géographique de l'Empire de Russie, du Royaume de Pologne et du grand Duché de Finlande, divisé en gouvernements, avec les routes de poste, etc. en 75 feuilles.
- 11. Reymann, D. G., General Karte von einem Theil des russischen Reichs in 9 Blatt. Berlin 1802. Daß ungeachtet alles angewandten Fleißes und des besten Willens, Jehler und Unrichtigkeiten zu vermeiden, dies doch nicht immer möglich war, gesteht der

Berfasser ein: benn einmal war es zuweilen schwieria, in Betreff ber fich baufig wiberfprechenden, und oft mangelnder Angaben polnischer, ruffischer und beutscher Schriftfteller, dem historischen Theile überall die erforberliche Authenticitat zu geben; sodann aber auch, Die Angaben des Areals und der Ginwohnergahl von fleinen Parzellen jegiger als Theile ehemaliger Provinzen, wenn fie keine Stadte oder andere bemerkenswerthe Orte enthalten, die in den altern und neuern Geographien angeführt find, mit einer folden Genauigfeit feftzuftellen, daß nicht zuweilen Theile einer, auch wohl gange Quabratmeilen ju viel oder ju wenig angesett fein follten, obgleich bies wenigstens nicht zu oft vorkommt, und wenn es der Fall ift, doch die Differenz zu dem Object in einem folchen Berhaltniß steht, daß sie wenig zu beachten ift. Dergleichen Fehler konnen 3. B. bei den vielen kleinen Unterabtheilungen (Diftrikten) der alten Woiwodschaften Mazovien, Plock ic., am leichtesten vorgefallen sein. In hinsicht der Einwohnerzahlen mögen auch zuweilen Irthumer Statt finden, die aber wohl wegen der unzureichenden Angaben, besonders in Betreff bes rusfischen Polens verzeihlich find. Da, wo j. 25. für ein russisches Gouvernement die Bahl ber Einwohner nur im Gangen angegeben mar, aber nicht für feine Rreife, hat der Berfaffer fur diefe, und wenn es erforberlich war, für ihre Pargellen bie Bablen nach einem gewiffen Grade von Bahricheinlichkeit angenommen, indem er auf die größere ober mindere Rultur und Fruchtbarfeit des Bodens, Betriebfamfeit der Bewohner, und darauf Rudficht nahm, ob mehrere und volfreiche Stadte barin liegen. — Eben fo fonnen durch die, aus dem unter ben Sulfsmitteln angeführten Atlas von Polen, entlehnten statistischen Motizen fich einige Unrichtigkeiten in feine Arbeit eingeschlichen haben, er mußte aber bennoch zu diesen Daten seine Zuflucht nehmen, weil beffere ihm fehlten, und fann in der Binficht wohl noch zu feiner Entschuldigung bienen, daß die hierdurch entstande-nen Fehler dadurch um so weniger bedeutend wurden, weil fie nur einzelne fleine Theile des Bangen betreffen. - Bei einigen alten Diftriften war es ferrier unmoglich, ihre Grenzen genau anzugeben, wie 1. B. bei denen

der Boiwobschaften Krafau (füblichen Theils) und Rothrufland, bem Cande Salick, und den Woiwobschaften Podolien, Braclaw und Riow 2c., indem manche derfelben auf feiner Rarte enthalten waren, so wie auch fein Buch die dazu gehörigen Ortschaften mit Bestimmtbeit anführte. — Eben fo ließ fich für die altere Geschichte oft die Ausdehnung der fleinen Staaten nicht genau angeben, da diefe nach in ihnen liegenden Stadten benannt wurden, und ju oft ihre Grengen veranberten. Mun war aber zu verschiedenen Zeiten bas Gebiet einer folden Stadt zuweilen von fehr verschiedener Große, indem vielleicht aus einem Theile deffelben ein ober mehrere befondere Bebiete für eine oder mehrere der neuerbings entftandenen, darin belegenen Stadte gebildet murben. Buweilen ift es fast unmöglich zu ermitteln, welche Theile ber Gebiete von ben in fpatern Zeiten erbauten Stadten zu diefem ober jenem angrenzenden Bebiet einer altern Stadt gehort haben. Auch dadurch wird es fcmierig, die Grenzen alter Landschaften genan zu bestimmen, daß die Begriffe, welche man nach ihren Benennungen von ihnen hatte, oft und besonders zu verschiedenen Zeiten von einander abwichen, mas 3. 28. bei Rothrußland, Salicy, Lodomerien ic., der Fall war.

Etwas diplomatisch Genaus nach seinem Plane über Rußland und Polen zu liefern, ist ein Ding der Unmöglichkeit, wie der Verfasser sich überzeugt hat; man muß sich hier zuweilen mit dem, was das Wahrscheinliche ist, begnügen. Un gutem Willen hat es ihm aber wenigstens nicht gesehlt, das Dunkel was er oft vorsand aufzuhellen, (wobei ihm. zu statten kam, daß er frei von aller Partheiligkeit war) wenn gleich es oft feine Kräfte überstieg, das sich vorgesteckte Ziel zu er-

reichen.

Ungeachtet der hier selbst eingestandenen Mangel hat der Verfasser doch die Überzeugung, daß seine Urbeit nicht ganz überflussig sei. Es giebt wohl Werke, die nach einem ahnlichen Plan, wie das vorliegende bearbeitet sind, als die von Sirisa und Malte Brun, letteres von Chodzko vermehrt und verbessert, allein das erste beschäftigt sich nur mit den Ländern der Zten und 3ten Theilung Polens, und enthält außer den bei

den Theilungen felbst, und den Motizen bei der Topographie fast gar nichts hiftorifches; das lette berührt bas neue Polen und die jum alten gehorthabenden jegigen Preußischen, Oftreichischen und Ruffischen Provinten nur gant obenhin, und beschäftigt sich dagegen nur mit dem alten Polen, bei welchem auch, eben fo wie in Sirifa, die Topographie abgehandelt wird. Reines von beiden liefert das, was das Saupt-Augenmert des Berfassers war, nemlich die Bergrößerung und Berfleinerung in Quadratmeilen und Menschenzahl, sowohl des gangen polnischen Gebiets, als der Provingen deffelben, fo wie die Angabe ber in den alten Provinzen enthaltenen Theile der neueren, und der Bestandtheile diefer von jenen, wozu noch fommt, daß Girifa's fatiftifche Ungaben veraltet find. Ferner hat fich ber Berfaffer auch bemubt, die Geschichte einiger Provinzen ausführlicher abzuhandeln als Chodzko dies gerhan, und ju bem Ende alles Brauchbare benutt, deffen er irgend habhaft werden konnte. Dem Werke Chodiko's laßt er alle Berechtigfeit wiederfahren, es lag indeffen eben fo wenig in deffen Plan, das ju licfern, was dem Berfaffer am intereffanteften mar, als Diefer jum Sauptgegenftande feiner Urbeit dasjenige machen mochte, was iener am meisten berausgehoben bat.

Moge das bereits Gefagte sowohl zur Nechtfertigung des Verfassers, daß er es überhaupt wagt, mit seiner Urbeit hervorzutreten, als auch zur Entschuldigung der Mängel im Allgemeinen, welche dieselbe enthält, dienen. Noch wird es aber nothig sein, dem Publifo Rechenschaft von seinem Verfahren bei Bearbei-

tung der einzelnen Partien zu geben.

Was die Eintheilung der polnischen Geschichte in Zeitraume betrifft, so schien es für den Zweck erforderlich, der von Chodzko aufgestellten den Worzug vor der gewöhnlichen, nach den regierenden Familien, zu geben.

Die Angaben über die Größe und Bestandtheile des polnischen Gebiets in den altesten Zeiten sind nicht zu verdurgen, sondern konnten nur nach einem gewissen Grade von Wahrscheinlichkeit hingestellt werden. Daselelbe muß in Betreff dessen bevorwortet werden, was über das Schickal einzelner Theile der nach der ersten

Theilung jum Mendistrikt gekommenen Parzellen der Woiwodschaften Posen und Gnesen gesagt worden ist, weil es fast unmöglich war, hierbei jedesmal den zu Polen, oder den davon abgekommenen Theil genau anzugeben, was auch für einzelne östliche Stude der Neumark, für einen Theil Pommerns und noch einige anzugehand weinen Theil Pommerns und noch einige anzugehand.

dere Parzellen gilt.

Won der Geschichte Klow's ist deswegen so viel angeführt, und seine Regenten sind aus dem Grunde namhaft gemacht worden, weil dieselbe (wahrend eines langen Zeitraums die des russischen Reichs überhaupt in sich begreisend) als Stützunkt dienen sollte, um die Geschichte aller derjenigen andern Theile des polnischen Reichs, welche in noch frühern Zeiten als Theile Russlands auch Fürsten-aus Nurifs Stamm hatten, daran anzuknupsen.

Um die Unterabtheilungen der Woiwodschaften des alten von denen des neuen Polens besser zu unterscheiden, schien es zweckdienlich für die erstern die deutschen Benennungen: Land und Diftrift, für letztere aber die

polnischen: Obwod und Powiat zu gebrauchen.

In der Topographie tommt oft der Fall vor, daß bei einem und demselben Orte mehrere, fast gleichlautende Mamen angeführt find. Dies ist deswegen geschehen, weil in den verschiedenen benutten Buchern und

Rarten fie so angetroffen worden find.

Was den Flackeninhalt aller hierher gehörigen Landestheile, in geographischen Quadratmeilen ausgedrückt, betrifft: so hat der Verfasser denselben fast durchgängig nach eigenen Kartenberechnungen angenommen, und zwar: 1) für das jetzige Polen und den Freistaat Krakau nach dem unter den Hülfsmitteln angesührten Atlas von Polen in 8 Vlatt; 2) für Galizien nach der Karte von Liesgannig, indem dabei auf die Veränderungen Rücksicht genommen wurde, welche nach dem Erscheinen derselben in Hinsicht der Kreiseintheilung erfolgt sind; 3) für die Starostei Zips nach der Karte von Rizzi Zannoni; 4) für Russlands polnische Provinzen nach dem Atlas des russischen Reichs von Pedischef. Dagegen ist 5) das Areal der preußisch-polnischen Provinzen nach v. Zedlix Staatskräften angegeben, wiewohl auch noch bei Bestaatskräften angegeben, wiewohl auch noch bei Be-

filmmung der Große vom Theilen einzelner Kreife die

Rummeliche Rarte benutt worden ift.

Die Reststellung der Einwohnerzahl war, wem gleich weniger Beit raubend, boch bei weitem fcwieriger, ale die ber Große von ehemaligen polnischen Lanbestheilen. Saffel, dem hierin fast alle neuere Geographen mehr oder weniger gefolgt find, hat, indem er die Revisionsliste vom Jahr 1796 jum Grunde legte, Die Bevolferung Ruglands nach dem Erfahrungsfage feft. gestellt, daß dieselbe alle Jahr um 12/2 pro Cent gus nimmt, wobei er fehr richtig bemerkt, daß, wenn dies Berfahren auch auf die Zunahme der Boltsmenge für bas gefammte ruffifche Reich anguwenden fei, boch große Irthumer herbei geführt werden fonnten, wenn man auf abnliche Urt die Geelenzahl der einzelnen Provinzen berechnete. Dennoch blieb ihm und feinen Machfolgern hierin weiter feine Bahl, weil neuere Ungaben fehlten. Benn nun Geographen von fo bemahrtem Rufe ju bergleichen Mitteln ihre Buflucht nahmen, um (weil bies in ihrem Plane liegen mußte) die Seelenzahl der Provingen fur die Beit, in welcher fie fchrieben, feftguftellen: fo hat der Berfaffer geglaubt, feinen Unftand nehmen ju burfen, nicht allem thnen in Betreff Mugland gu folgen, fondern auch (wobei die vielleicht hier und da porfallenden Irthumer in Bergleich mit denen, welche bei dem hinfichts Ruffischer Provinzen beobachteten Berfahren möglich find, fast gar nicht in Betracht kommen), fich erlauben zu durfen, die etwa einige Jahre fruher datirten Angaben für die Unterabtheilungen der Provingen des jegigen Polens, und der hierher gehörigen preu-Bischen und offreichischen Provinzen in bemfelben Berbaltnif erhoben ju durfen, als ihm neuerdings bekannt geworbene Ungaben ber Bevolferung ber gangen Provingen bie Summen fener Unterabtheilungen überfliegen. Die ermabnte Seftstellung ber Ginwohnerzahl für alle blerber geborigen Landeutheile bat er folgendergeffalt bewereftelligt: 1) für bas jetige Polen nach einer offielellen Umgabe ber Cimvobnergabl bes gangen Ronigreichs file bas Nahr 1828 monach bie ber Weimobichaften abtheilungen bestimmt worben find, indem on Polen für das Jahr 1824 angegebene Seelenzahl der Obwody verhaltnismäßig erhoht und die für die Powiaty und Theile berfelben nach der Bahrscheinlichkeit angenommen wurden. 2) Fur den Freistaat Krafau ift bie Bevolferung grade fo boch angenommen, wie Canabich und Stein diefelbe angeben. 3) Bei Baliziens Rreifen find zu der von haffel nach einer Bablung vom Jahr 1817 angegebenen Menschenzahl 10 pro Cent hinzugefügt, woraus eine Zahl hervorgegangen, welche der von Canadich für das ganze Konigreich angegebenen fast gang gleich fommt. 4) Für die Starostei Bips glaubte der Berfasser 52,000 Einwohner annehmen zu durfen, weil diefelbe icon im Jahr 1805 faft 42,000 gablte, indem die lette Babl ungefahr in demfelben Berhaltniß erhaht worden, als die gange Bevolterung Ungarns feitbem gestiegen ift. 5) Bei ben bierber gehörigen ruffifchen Gouvernements ift, mit Ausnahme Beffarabiens, überall ben Ungaben von Canabich gefolgt worden, welche ziemlich genau mit benen von Safel übereinstimmen, nur daß fie in ber Regel ein tlein wenig größer find als die des lettern. Für die Propinz Besfarabien ift die Einwohnerzahl nach einer Angabe vom Jahr 1829 angenommen. 6) Für die preußischen Provinzen ist die vom Freih. v. Zedlit bei ben Kreifen angegebene Bevolkerung in bem Berhaltnig erhoht, daß fur die Regierungsbezirke Danzig und Marienwerder 1/10 für die beiden andern Regierungsbegirte der Proving Preußen 1/20, für die Provingen Pofen und Solesien 1/50, für Brandenburg 1/25 und für die Proving Pommern 1/30 hinzugesett worden, wodurch sich Summen für diese Provinzen stellten, welche mit einer officiellen Angabe ber Seelengahl berfelben am Schluffe des Jahres 1828 fast ganz genau übereinstimmen. — Außerdem ift die Bevolkerung für die Ballachei nach Bilkinson, und für die übrigen Provinzen nach Canabich oder Haffel angenommen.

In hinficht einiger in den polnischen Mamen oft vorkommenden Buchstaben halt der Berfasser für nothig mufuhren, daß c wie g, cz wie tich, sz wie ich und g wit ein weiches s ausgesprochen wird. Ift das 3 mit einem Puntte verseben (2), so wird es wie das frango-

fische g ober i betont.

Schließlich bemerkt der Verfasser, daß er folgender Abbreviaturen sich zuweilen, besonders im Register, bedient hat:

| D. bet      | eute | t Dorf.           | D. bedeutet  | Dften.                 |
|-------------|------|-------------------|--------------|------------------------|
| Diftr.      |      | Diffrift.         | Oblipt       | Oberhauptmannschaft.   |
| Œ.          |      | Einwehner.        | Obno.        | Obnood.                |
| <b>3</b> 1. | •    | Aleden.           | D. E.        | öftliche Länge.        |
| Karfi.      | •    | Fürftenthum.      | Dow.         | Bowiat.                |
| gl. R.      |      | gleiches Ramens.  | prot.        | protestantifch.        |
| Gouv.       |      | Souvernement.     | Prov. od.Pr. |                        |
| griech.     |      | griechisch.       | ref.         | reformirt.             |
| Б.          |      | Daufer.           | Reg. Bez. ob | R.B. Regierungsbezirt. |
| Derg.       |      | Berzogthum.       | 6.           | Süben.                 |
| fath.       |      | Pathelift.        | 6 D.         | Cüboften.              |
| Kr.         | •    | Rreis.            | Gt.          | Stadt.                 |
| Mitt.       | •    | Martfleden.       | Star. :      | Staroffei.             |
| <b>9</b> 7. |      | Morden.           | €. 2B.       | Sildmeften.            |
| N. Br.      |      | nördliche Breite. | <b>23.</b>   | Beften.                |
| M. D.       |      | Rordoften.        | Boing.       | Boiwodschaft.          |
| N. B.       |      | Rordwesten.       | □W.          | Quadratmeile.          |

Magdeburg den 3. October.

Der Berfasser.

### Angabe

der im Fruhjahr 1832 in der Verfassung Polens getroffenen Abanderungen.

Das Ronigreich Polen wird fur immer mit bem ruffifden Rais ferthum vereinigt und bildet einen integrirenden Theil beffelben. Das Königreich wird feine abgefonberte Berwaltung, fein eigenes Civils und Rriminal : Befetbuch haben; Die Gefete und Privilegien ber Stabte und Gemeinden bleiben in Rraft. Die Rronung ber Raifer von Rufland und Ronige von Polen wird funftig in Mostan burch einen und benfelben Aft in Gegenwart ber bagu berufenen Deputirten flattfinden. Im Ralle bes Gintritts einer Regentichaft im Raiserthum, wird fich bie Macht bes Regenten auch auf bas Romigreich Volen erftreden. Die Freiheit bes Kultus ist garantirt; bie katholische Religion wird, als die ber Mehrzahl ber Einwohner, Gegenftand bes befonderen Schutes und Bohlwollens ber Regierung fein. Die perfonliche Freiheit wird verburgt; Riemand barf anger ben im Gefet vorgefehenen Kallen und vorgefdriebenen Formen berhaftet, und muß fpatesten binnen drei Sagen vor ein competentes Bericht gefiellt werben. Die Strafe ber Confiscation tann nur bei Staateverbrechern erfter Rlaffe angewendet werben. Die Preffe wird einigen unerläflichen Beschränfungen unterworfen. Das König. reich Polen trägt zu ben allgemeinen Ausgaben bes Raiferreichs in angemeffenem Berhaltniß bei. Die bis jum November 1830 beftandenen Auflagen werden aufrecht erhalten. Die Sandelsverbins dungen bes Königreichs und bes Raiserthums follen nach ben gegenfeitigen Intereffen der Parteien festgestellt werden. Es wird funftig nur eine Armee fur Polen und Rufland geben. Der Raifer behalt fich vor, bas von Polen zu biefer Armee zu stellende Rontingene fpater ju bestimmen. Die Ginwohner von Rufland tonnen in Polen und umgekehrt naturalifirt werden. Die obere Bermaltung Des Adnigreichs besteht in bem vom Statthalter prafibirten Abminis Arations-Rathe. Der Statthalter hat das Recht, die Bollziehung ber Berordnungen bes Abminiffrations:Raths ju fuspenbiren, indem er bem Raifer barüber Bericht erffattet. Die genannnte Behorde

ichlägt bie Ranbibaten fur bie Stellen ber Erzbischofe, Bischöfe, General Directoren, Staatbrathe und hohen Juftig - Amter ic. bor, melche aus allen Unterthanen Gr. Maj. ohne Unterschied gewählt werben tonnen. Reben thr fteht ein Staatsrath, beffen Befugniffe fich inebefondere auf Die Abminiftrativ: Gefetgebung, auf Die Begutachtung ber von ben Provinzialftanben und Boijewobschafts : Rathen eingerichteten Bittschriften, Die Revision bes Budgets und ber Berichte ber Bermaltunge-Behörben zc. erftrecken. Alle Gefety-Entwürfe, fo wie bas Budget, werben bem Staatbrathe bes Raiferthums gur Revision und befinitiven Genehmigung eingesandt. Bu bem Enbe wird ein eigenes Departement ber polnischen Angelegenheiten errichtet. Der Minister : Staats : Secretair legt bem Raifer bie Berichte bes polnischen Abministrations, und bes Staats-Raths vor und tontrafignirt bie Gefete und Defrete. Alle Bermaltungs . und Juffig-Angelegenheiten werben in polnischer Sprache verhandelt. ben brei, von General-Directoren prafibirte, Regierungs-Commiffionen errichtet, nemlich: 1) für bas Innere, ben Gultus und ben öffentlichen Unterricht; 2) für bie Juftig; 3) für ben Schat und Die Kinangen. Die alte Eintheilung bes Konigreichs in Bojewobschaften, Rreife, Begirte u. f. m., fo wie bie Bojewodschafts-Commiffionen, bleiben bestehen. Die Berwaltung ber Stabte wird gewählten Behörden übertragen. Die Berfammlungen ber abeligen Grundbefiger, fo wie die Communal : Berfammlungen, werben nach wie vor gehalten. In jeder Bojewobschaft wird ein Confeil aus Mitgliedern errichtet, Die vom Abel und ben Communal. Berfamms lungen gewählt werben; ber Prafibent wirb vom Statthalter ernannt. Die Befugniffe ber Bojewobschafts.Rathe befteben in der Bahl der Richter für die beiben erften Inftangen und in bem Borichlagen ber Canbibaten für bie beiden Civil . Amter. Es follen Provinzigliffande mit berathender Stimme über die die allgemeinen Intereffen bes Ronigreichs betreffenben Angelegenheiten errichtet werben; bie Drag. nifation biefer Stande wird einem Spezial. Reglement vorbebalten. Die Tribunale werben aus Richtern befteben, Die theils vom Raifer ernannt werben, theile mahlbar find. In Barfchau wird ein ober. Alle Bestimmungen biefer Statuten follen fies Tribunal errichtet. durch Opezial. Gefete weiter ausgeführt werben.

# Amf biefes Bert haben unterzeichnet.

|                                                                                                                                                                   | Eremplare |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Gr. Majestät ber König von Preußen                                                                                                                                | 1         |
| Gr. Majestät der Raifer von Aufland                                                                                                                               | 1         |
| Gr. Königl. Pobeit der Kronpring von Preußen                                                                                                                      | 3         |
| 3b. Königl. Podeit die Krau Kronprinzellin von Breußen                                                                                                            | 1         |
| Gr. Königl. Sobeit ber Pring Rarl von Preugen<br>Gr. Ronigl. Sobeit ber Pring Albrecht von Preugen                                                                | 1         |
| Gr. Königl. Pobeit der Pring Albrecht von Preufen                                                                                                                 | 1         |
| 36. Königl. hobeit bie Frau Pringeffin Albrecht von Preugen Or. Königl. hobeit ber Pring Bilbelm von Preugen, Bru-                                                | 1         |
| Gr. Königl. Pobeit der Pring Bilbelm von Preugen, Bru-                                                                                                            | _         |
| ber Gr. Majeftat                                                                                                                                                  | 1         |
| 39. Königt. Pobeit die Frau Pringeffin Bilbelm von Preu-                                                                                                          |           |
| sen Schwägerinn Sr. Majestät                                                                                                                                      | `1        |
| Or. Königl. Pobeit der Pring Friedrich von Preußen                                                                                                                | 1         |
| er. Konigl. Pobett der Pring August von Preußen                                                                                                                   | , 1       |
| fen Schwägerinn Sr. Majestät                                                                                                                                      |           |
| burg Schwerin                                                                                                                                                     | 1         |
| 39. Königl. Pobeit die Frau Pringestin Louise von Preufen,                                                                                                        |           |
| fürftin Radziwill                                                                                                                                                 | 1         |
| Or. Pochfürfel. Durchlaucht der Derzog von Anhalt Deffau                                                                                                          | . 1       |
| 39. Königl. Pobeit die Frau Berzogin von Anbalt Dessau                                                                                                            | 1         |
| 36. Königl. Hobeit die Frau herzogin von Anhalt Dessau Gr. hobeit der herzog Rarl von Medlenburg Strelis<br>Gr. hochfürftl. Durchlaucht der Fürst Anton Radziwill | 1         |
| Or. Pochfürftl. Qurchlaucht der Fürst Anton Radzwell                                                                                                              | 2         |
| Afcher bleben.                                                                                                                                                    |           |
| Bibliothet des 10. Sufaren . Regiments                                                                                                                            | 1         |
| Berlin.                                                                                                                                                           |           |
|                                                                                                                                                                   | 4         |
| Adermann, Beinhändler                                                                                                                                             | 1 1       |
| Bibliothet des Generalftabes                                                                                                                                      | 1         |
| v. Brebow, Direkter                                                                                                                                               | 1 .       |
| E. Brendel, Kaufmann                                                                                                                                              | 1 .       |
| Graf v. Dönhoff, Kammerberr                                                                                                                                       | 1         |
| E. B. M. v. Ed, Lieutenant und Privat Docent                                                                                                                      | 1         |
| S. W. Tikher, Lederfabritant                                                                                                                                      | 1         |
| Friederich, hofrath                                                                                                                                               | 1         |
| Eh. Sähnel                                                                                                                                                        | i         |
|                                                                                                                                                                   | 1         |
| 8. Partmann, Maler                                                                                                                                                | 1         |
| Parking Postin                                                                                                                                                    | 1         |
| Ragbeburg, Rentier                                                                                                                                                | 1         |
| Pellen Calendain                                                                                                                                                  | i         |
| Resson, Gefretair                                                                                                                                                 | 1         |
| D'Etel, Rajor im Generalstab und Direktor der Telegraphie                                                                                                         | 1         |
| 90 Milimi Comeim Generalian und Airertor der Leiegraphie                                                                                                          | 1         |
| 28. Philippi, Rentier                                                                                                                                             | 1         |
| Pietler, Laufmann                                                                                                                                                 |           |

| E. Poniatousty                                                                                                                                                                                     | Eremplace<br>1<br>1<br>1<br>1 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Breuster, Privatlehrer                                                                                                                                                                             | 1                             |
| Piischel, Müblenbauer                                                                                                                                                                              |                               |
|                                                                                                                                                                                                    |                               |
| Reifinger, Gief Direttor Rofenberg, Zudersieber                                                                                                                                                    | i                             |
| E. Sprengel, Garnisonschul : Rektor                                                                                                                                                                | 1                             |
| Sustran Welfamateur                                                                                                                                                                                | ī                             |
| Bigand, Professor am Fried. Wilh. Gymnasium                                                                                                                                                        | 1                             |
| Erfurt.                                                                                                                                                                                            |                               |
| v. Pannewis, Major und Abjutant ber 8. Division                                                                                                                                                    | 1                             |
| Paag                                                                                                                                                                                               |                               |
| 36. Excellenz Graffin v. d. Gols                                                                                                                                                                   | 3                             |
| Balberfabt.                                                                                                                                                                                        |                               |
| v. Brebertow, Major und Commanbeur bes 1. B. 27. 2. R.                                                                                                                                             | 1                             |
| Salle.                                                                                                                                                                                             |                               |
| • ***                                                                                                                                                                                              |                               |
| Safmann, Voft. Conducteur                                                                                                                                                                          | 1                             |
| Beymann, Dberft a. D                                                                                                                                                                               | 1                             |
| Roblenz                                                                                                                                                                                            |                               |
| Achte Artillerie Brigade                                                                                                                                                                           | 3                             |
| Magbeburg.                                                                                                                                                                                         |                               |
|                                                                                                                                                                                                    |                               |
| v. Bergfeld, Hamptmann im 26. Inf. Regt.                                                                                                                                                           | 1 1                           |
| v. Claufewit, Sauptmann in ber 3. Art. Brig<br>Gr. Excelleng Graf v. Sacke, Generallieutenant und Com-                                                                                             |                               |
| manhant                                                                                                                                                                                            | . 1                           |
| mandant Sr. Ercelleng v. Jagow, General der Infanterie und tom-                                                                                                                                    |                               |
|                                                                                                                                                                                                    |                               |
| Rambrecht, Lieutenant im 26. Inf. Regt.  9. Hodgoreti, Hamptmann im 26. Inf. Regt.  10. Scharnbork, Oberft und Brigadier der 3. Art. Brig.  11. Scharnbork, Oberft und Brigadier der 3. Art. Brig. | . 1                           |
| v. Podgorski, Pampimann im 20. Inj. Riegi.                                                                                                                                                         | . 1                           |
| Beigelt, Garnifon : Auditeur                                                                                                                                                                       | i                             |
| v. Wiedebach, Dauptmann im 26. Inf. Regt.                                                                                                                                                          | i                             |
| Minfer                                                                                                                                                                                             |                               |
| Siebente Artillerie Brigade                                                                                                                                                                        | . 1                           |
| ·                                                                                                                                                                                                  |                               |
| Rauplia.                                                                                                                                                                                           |                               |
| Graf v. Lufi, A. Pr. Major und Minister Aesident                                                                                                                                                   | 1                             |
| Rordhausen.                                                                                                                                                                                        |                               |
| v. Sommerfeld, Major und Commandeur ber 4. Jager Abth.                                                                                                                                             | 1                             |
| . Schulpforta.                                                                                                                                                                                     |                               |
| , , ,                                                                                                                                                                                              |                               |
| Dr. Steinhart, Professor                                                                                                                                                                           | 1                             |
| Bittenberg.                                                                                                                                                                                        |                               |
| v. Steinader, Oberftlieutenant und Bat. Commandeur im                                                                                                                                              |                               |
| 27. Snf. Wegt                                                                                                                                                                                      | . 1                           |

# Drudfehler

| Beite    | 8,   | Beile | 7          | וסמ | n oben anstatt 2,801,05 ift zu lefen 2807,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------|------|-------|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -        | 12.  |       | 12         |     | o. — 880,20 <u>;</u> — 880,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _        | 15,  | _     | 13         | •   | unten — 1188 — 1178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 18,  | _     | 11         |     | oben binter Sierade ift Gulm bingutuffigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -        |      | _     | 9          | •   | unten binter Ratel ift bingugufügen: ber Boim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |      |       |            |     | Maratan mak Wallace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|          | 21,  | _     | 1          | •   | oben fatt 157.94 iff an lefen 157.95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _        | 30,  | _     | 12         |     | unten — 1438 — 1439                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _        | 39,  | -     |            | ,   | $\mu = 270.21 - 270.12$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | 75,  |       |            | s   | oben - 5.894.74 - 5.294.74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 79.  |       | 21         |     | oben fatt 157,95 iff zu lesen 157,95 unten — 1438 — 1432 u. — 270,21 — 270,12 oben — 5,894,74 — 5,294,74 o. — Volen — Groß Poleu o. — 460,575 — 460,575 o. — Szecest — |
| _        | 83.  | _     | 2          |     | 0460.575 -460.515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _        | 114, |       | 22         |     | n. — Sarecif — Savenit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _        | 124. | -     | 6          | •   | uuten ift binter nebft die Babl 6 einzuschalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>-</b> | 135. |       | : ~        |     | uuten ift hinter nebst die 3ahl 6 einzuschalten oben statt 982 ist 980 zu lesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _        | 138, |       | 9          |     | unten - Gelam if an lelen Relam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 148. |       | 15         |     | ohen — Puhertorn — Ruhartam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _        | 153. |       | 12         |     | unten — Celow iß zu lesen Lelow oben — Lubertow — Lubartow o. — Codomerien — Lodomerien o. — Czereigow — Czernigow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _        |      |       | 15         |     | 0 — Greenicam — Greenicam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | 156. | _     | 6          |     | o. if hinter Sgorewitsch hinzuzufügen: und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          | 200, |       | ·          | •   | überließ Salicy ebenfalls bem Roman Sgores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |      |       |            |     | mittak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _        | 160  | _     | 13         | _   | unten statt Cobomerien ist zu lesen Lodomerien u. — Ejubart — Lodomerien oben — desgl. — besgl. o. — Codomerien — Lodomerien o. — Cipowiec — Lipowiec o. — Koria — Koriat unten — Swidrydaila — Gwidrygailo u. — desgl. u. sohle ein Nuntt blaten Russland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _        | 163  | _     | -0         | _   | Winten ber Gintent in fir feltet Toopineitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| _        | 164  | _     | Ä          | •   | nhen — hedel — Ejuogiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| _        | 165  | _     | q          | •   | Bedemmin Sedemmin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| _        | 166  | _     | 7          | •   | o. — Coodinatien — Loodinatien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| _        | 500, | _     | aή         | *   | b. — Eipointec — Eipointec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _        | 904  | _     | 3U         | •   | o. — Adria — Adriai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _        | 907  | _     | 45         | •   | muen — Swioryoaua — Swiorygano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| _        | 220, |       | 10         | 9   | u. — Desgi. — Desgi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 221, |       | •          | ,   | as reductin admini dinici inductiono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| _        | 228, |       | 11         | •   | u. fatt Nowigrod ift zu lefen Rowigrab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _        | 232, | -     | 10         | •   | oben — Bjrätschislaw — Brjatschislaw  v. — Uwiatecz — Uswiatecz  v. — Dregowischen — Dregowischen  unten — als — — bie  vben — welche — welcher  v. — sind — ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _        | 234, |       | 1U         |     | v. — uwiatecz — uswiatecz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _        | 925  |       | ٠ <u>٠</u> | \$  | o. — Dregowijchen — Pregowijchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _        | 235, |       |            | •   | unten — als — _ole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| _        | 237, |       | 1          | \$  | oben — melche — melcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ξ        | 954  | _     | 3          | 2   | o. — jind — iff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| _        | 251, | _     | 14         | 5   | o. — ip oas Komma pinter Poolachien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| _        |      |       | •          |     | gu ftreichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _        | 957  | _     | 21         | 4   | oben fatt Luviec if zu lesen Liwiec unten — Checing — Checiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| _        | 964  |       | 15         | •   | unten — Checing — Checiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ヹ        |      |       |            |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | 400. | _     | 18         | -   | se Printen seem ill and sincerille eliese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| _        | 202  | -     | 9          | •   | oben statt Slonin ist zu lesen Slonim unten — 24,76 — 24,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| _        | JUJ, | _     | 3          | ,   | unten — 24,76 — 24,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Ceite | 310,         | Zeile | 9       | Don | oben        | flatt          | ber                            | ift gu lefen    |                                |
|-------|--------------|-------|---------|-----|-------------|----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| _     | 313,         | _     | 1       | •   | 0.          |                | 250                            | _               | 950                            |
|       | 313,         | -     |         |     |             |                | 1780                           |                 | 1680                           |
|       | 316,         | _     | 8       | •   | 0.          |                | Diefer<br>04.00                | _               | biefent                        |
| -     | 320,         | _     | 13      | •   | 0.          | _              | 21,30                          | _               | 21,13                          |
|       | 321,         |       | 17<br>1 |     | D.          | _              | 11,99                          |                 | 11,94                          |
| _     | -204         | _     | 7       |     |             | _              | fruchtbar                      | _               | unfruchtber                    |
| _     | 324,         |       |         | *   | H.          |                | Breite                         | _               | Lange                          |
|       | _            | _     | 6       | *   | E.          |                | Länge                          | =               | Breite                         |
|       | 329,         | _     | 5       | •   | H.          | _              | R. R.<br>Bultwa                | _               | 9R. D.                         |
| _     | 331,         | _     | 12      |     | #L          | _              | E PE                           | _               | -Dalibas ,                     |
| _     |              |       | 18      |     | open        | _              | 5,56<br>11,896                 | _               | 5,50                           |
| _     | 333,         | _     | 18      |     | <b>9.</b>   |                | 317,599                        | _               | 11,899                         |
|       | <b></b> ,    | _     | 13      | •   | D.          |                | 17:14                          | _               | 17. <b>599</b><br>1,824        |
| -     | 335,         | _     | 5       |     |             | -              | 234                            | _               | 2,034                          |
|       | 340,         |       | 8       | -   |             |                |                                | ulfalta.        | Graben, 778                    |
| _     | 342,         | _     | 7       | •   | o. up       | . :8           | hinter mit                     | suputues:       | n: 19,65 □9R                   |
|       | <b></b> ,    |       | •       | •   | 40          | 4 743          | E. und                         | env@releberre   | m: 13,00 ∐3t                   |
| _     | 347,         | _     | 3       |     |             | ~              | ~ ~ ~                          | au lefen        | 3.00                           |
|       | 348,         |       | 6       | •   | ahee.       | hate           | Service 1                      | p zu lesen      | Mogicinica .                   |
| _     | 352,         | _     | 11      | •   | 0           | _              | Dien .                         | • <del>-</del>  | 34ierz                         |
| _     | 356.         | _     | 4       | •   | 0.          | _              | Bierz<br>Prechebetso<br>worauf | <b>.</b> =      | Prefebetfch                    |
| -     | 356,<br>358, | _     | 12      | •   | mortes      |                | morauf                         | <b>,</b> –      |                                |
| -     | 361,         |       | 17      | •   | n id        | Mar            | Serednol (                     | in Mante        | gu fehen<br>efen Pratulin      |
| _     |              | -     | 10      |     | 11          | Batt           | Mratutin                       | id an I         | elen Mantalia                  |
| _     | _            |       | 4       | -   | w. if       | hint           | er hen hin                     | mufügen:        | States                         |
| -     |              | _     | 5       | _   | aben        | Gatt           | 17,75                          | if zu l         | ofen 7.75                      |
| -     | _            | _     | _       |     |             |                | Loinomica                      |                 | Sosnowice                      |
|       | <b>3</b> 66, | -     | 1       |     | nou g       | ober           |                                |                 | R 25,00 if pa                  |
| -     | -            |       | 12      | ø.  | oben        | iff b          | as Komm                        | a hinter L      | Byzodi wegzu                   |
| _     |              |       | 49      |     | leffe       |                |                                |                 |                                |
| _     | 369,         | -     | 13      | *   | 0.          | patt           | ZBiscania                      | ift ju k        | fen Bifianta                   |
| _     | 303,         | _     | 6       | 8   | 0.          | _              | Loogues 10                     | . –             | Lodypie                        |
|       | _            | _     | 11<br>7 | •   | o.<br>unter | _              | Stemm                          |                 | Sienny                         |
| _     | 384,         | _     |         | •   | шист        | _              | 2.                             | _               | <b>5</b> 1.                    |
|       | w,           | _     | 10      | •   | DOER        |                | Lyrama,                        | Solva de        | zu lefen Dy                    |
|       | 396          | -     | 4.8     |     | * £000      | <b>14.</b> €   | OLTIG.<br>2 504 708            | 1 T.            | - 9 EM 708                     |
| _     |              | _     | 12      | •   | D.          | part           | <b>353,419</b>                 | nie ger esi     | en 3,501,798                   |
| -     | 396,         | _     | 2       | *   | much        | :a 1           | 200,415<br>into 1984           |                 | 353,419<br>liten: 319 D.       |
|       | 396,         | _     | ء<br>6  | •   | overt.      | . G.H          | enter antis                    | r. erregnejcoje | uen: 515 2.                    |
| _     | 401,         |       | _ =     | -   | ohen        | t pau          | 49,056                         | if gu lef       | 94,056                         |
| _     | 403,         | _     | 13      |     |             |                |                                | einzuschalter   |                                |
| -     | 406,         | _     | 9       |     | mus.        | Gatt           | Anner filt                     | elel us thi     | - 6 000<br>1: Immedia          |
|       | 406,         | _     | 6       | 2   | ohen        | -              | 59 900                         | ale Or rele     | 59,000                         |
| _     | 407,         | _     | 18      |     | 0           | _              | 59,900<br>Bickow               | _               | Messon                         |
| -     | 409.         | _     | 7       |     | 0,          | _              | 393                            | _               | 39                             |
|       | 410,         |       | 3       |     | unter       | -              | 600                            | _               | 6000                           |
| -     | 411,         | -     | 13      |     |             |                | 116,731                        | _               | 116,791                        |
|       | 412,         | _     | 7       | •   | o iff       | hint           | er Minim                       | aintulhalla     | Ganboutt                       |
| -     | 413,         | -     | 10      |     | unter       | l <b>f</b> att | Uscie Gal                      | ne ift an fel   | en Uscie Soine<br>1: geschätzt |
| _     | 414,         |       | 13      |     | oben        | if bi          | inter Etr.                     | einaufchalter   | ı: qefchäşt                    |
| _     | -            | -     | •       | •   | unter       | i itati        | 100                            | ift tit lefer   | a 1(UU)                        |
|       | _            | -     | 3       | •   | 11.         | _              | Judenschaf                     | t " — "         | Judenftadt                     |

|                                         |                                              |          |                    |     |                     |               |                                                                        |           |         | <i>m</i>                                                             |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|----------|--------------------|-----|---------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| Eale                                    | 490,                                         | Beile    | 14                 | von | unten               | prat          | e zescanipani                                                          | Def elk ? | u lefi  | m Beinbandel                                                         |
| _                                       | 423,                                         | _        | 16                 |     | oben                | _             | Micestano                                                              | •         | _       | Micistan                                                             |
| _                                       |                                              | ·        | 17                 |     | 0.                  | _             | 1.045,57                                                               |           | _       | 1,054,57                                                             |
| _                                       | _                                            |          | 10                 |     | unfen               | _             | Micesiano<br>1,045,57<br>551,000                                       |           | _       | 581,000                                                              |
| -                                       | 424,                                         |          | 5                  |     | 11.                 | _             | ber<br>Czernibow<br>Przycz                                             |           |         | unb                                                                  |
|                                         | 427,                                         |          |                    | •   | ••                  | _             | Greeniham                                                              |           |         | Czernigow                                                            |
| _                                       | 400                                          |          | 18                 | •   | -6                  |               | Przyez                                                                 | _         |         | Marras                                                               |
| _                                       | 428,<br>430,                                 | -        | 10                 |     | DOCIL               | _             | 218946                                                                 |           |         | ALShbec                                                              |
| _                                       | 4 <i>3</i> U,                                | _        | 1                  | •   | 0.                  | _             | Comeine;                                                               | ana       | BULFE   | Dunde ift gu                                                         |
|                                         |                                              |          | _                  |     | Lefe                | n ©           | dimeine, au                                                            | nego mong | ×; Ţ    | unde                                                                 |
| -                                       |                                              | -        | 5                  | 8   | unter               | ı stat        | t Hornwele                                                             | ift zu    | lefen   | Porwele                                                              |
| -                                       | 432.                                         | _        | 1                  |     | oben                | off by        | at Romma f                                                             | inter @   | andn    | ow auszulaffen                                                       |
| _                                       | 432,                                         |          | 2                  |     |                     |               | or in Lubo                                                             |           |         |                                                                      |
|                                         | -                                            |          |                    |     |                     | Hat           | t Sandbör                                                              | fer ift   | 221     | lefen Strands                                                        |
|                                         |                                              |          | •                  | -   | bör                 | for           | <i>-</i>                                                               | 100 010   | σ-      |                                                                      |
|                                         |                                              |          | 9                  | _   |                     |               | tt des exfle                                                           | h         | :a      | · Islam and                                                          |
| _                                       |                                              | -        | 40                 | •   | MILLER              | , pro         | 4 Of the same                                                          | # ####    | 7.0     | of the state                                                         |
|                                         | 441,                                         | _        | 10                 | •   | unier               | i pai         | r archilenen                                                           | e nt`9n   | relei   | Archijereis                                                          |
| _                                       | 443,                                         | _        | .7                 |     | oven                | ık t          | inter <b>B</b> oir                                                     | v. unz    | 国の句     | ten Gerit                                                            |
|                                         | -                                            | _        | 12                 | •   | ø.                  | fat           | t-l14,000                                                              | ift gu    | lefer   | 114,300                                                              |
|                                         | 441,<br>443,<br>—<br>444,                    |          | 13                 | •   | 0.                  | _             | 224,300<br>224,300<br>233 arz<br>Suprahl<br>38,15<br>Eier<br>1,26<br>3 |           | -       | 224,000                                                              |
|                                         | 444.                                         |          | 5                  | •   | M.                  | _             | 2Barr                                                                  | -         | -       | Barg.                                                                |
| _                                       | 446                                          |          | 14                 | •   | 0.                  | _             | Suprahi                                                                | _         |         | Suprafi                                                              |
| _                                       |                                              |          | 14                 | -   | unten               | _             | 38 15                                                                  |           | _       | 38,16                                                                |
|                                         | 447                                          |          |                    | •   | aham                |               | Œ.m                                                                    |           | _       |                                                                      |
| _                                       | 447,                                         | _        | Ö                  | •   | oven                |               | 4.06                                                                   | _         | -       | Dier                                                                 |
| _                                       | -                                            | -        | **                 | •   | unten               | _             | 1,20                                                                   | _         | •       | 1,62                                                                 |
| -                                       | 448,                                         | _        | 13                 | •   | unten               | -             | 3<br>Greislofz<br>Gzara                                                | _         | -       | und                                                                  |
| _                                       | 450,<br>455,                                 | _        | 3                  | •   | unten               |               | Smislof <sub>1</sub>                                                   | _         | •       | <b>Emissors</b>                                                      |
|                                         | 455.                                         | -        | 4                  |     | oben                | -             | <b>Stara</b>                                                           | -         | -       | Siciara                                                              |
| -                                       | 458.                                         | _        | 8                  | •   | unten               | _             | Sandelsae                                                              | lagen     | iff:    | u lefen Ban-                                                         |
| •                                       | ,                                            |          | •                  | •   | held                | n <b>a</b> or | ાકુલ્મ                                                                 | 1-70-300  |         | in colon Ame                                                         |
|                                         | 450                                          |          | 3                  |     | ahen                | Batt          | Bilna                                                                  | :a        | Talan   | Milia                                                                |
| _                                       | 110,                                         | _        | 42                 | •   | DUCH                | puu           | Spermi                                                                 | th gu     | relen   | Cimiana                                                              |
| _                                       | 462,                                         | _        | 13                 | •   | unten               |               | Erzmiana.                                                              | _         | -       | Diamiana                                                             |
| _                                       | 465,                                         | _        | 12                 | •   | oven                | _             | 434                                                                    | _         | -       | 1134                                                                 |
| _                                       | 466,                                         | _        | 19                 |     | ٥.                  | _             | Oramiana<br>434<br>Felzze                                              | -         | •       | Lelize                                                               |
|                                         | 467,                                         | -        | 1                  | 5   | D.                  | -             | Byrzimian                                                              | ש         | •       | Byrziniany                                                           |
| _                                       | 468.                                         |          | 12                 | *   | unfen               | _             | Bitomira                                                               | <i>_</i>  | •       | Billomira                                                            |
| _                                       | 469.                                         | _        | R                  | _   | ohen                | _             | Skilomirs.                                                             | _         | _       | Wil Famire                                                           |
| _                                       | 475                                          |          | .~                 | -   |                     |               |                                                                        |           |         |                                                                      |
| _                                       | 410,                                         |          | 142                | _   |                     |               | Drite                                                                  | _         | _       | Drive                                                                |
| _                                       |                                              |          | 13                 | •   | D.                  |               | Drife                                                                  |           | •       | Drive                                                                |
|                                         | 477                                          |          | 3                  | ,   | unten               | _             | Drite<br>Sartensche                                                    | -         | •       | Drive<br>Sautensche                                                  |
| _                                       | 477,                                         | _        | 12<br>3<br>1       | *   | o.<br>unten<br>oben | _             | Drife<br>Sartensche<br>3                                               |           | •       | Drive<br>Sautensche<br>den drei                                      |
| _                                       | 477,                                         | <u>-</u> | 12<br>3<br>1<br>17 | :   | minen               |               | in x. un                                                               | rebeeres  | , 444 ( | 1134 Telfhe Byrziniany Wiffomirz Wiffomirz Orice Canfenfche den brei |
| =                                       | 477,                                         | _        | 1,                 | •   | in §                | B. 6          | m Golding                                                              | en, ba    | s füi   | liche aber in                                                        |
| =                                       | 477,                                         | _        | 1,                 | •   | in §                | B. 6          | m Golding                                                              | en, ba    | s füi   | liche aber in                                                        |
| =                                       | 477,                                         | _        | 1,                 | •   | in §                | B. 6          | m Golding                                                              | en, ba    | s füi   | liche aber in                                                        |
| -                                       | 477,                                         | _        | 1,                 | •   | in §                | B. 6          | m Golding                                                              | en, ba    | s füi   | liche aber in                                                        |
|                                         | _                                            | _        | 1,                 | •   | in §                | B. 6          | m Golding                                                              | en, ba    | s füi   | liche aber in                                                        |
|                                         | 479,                                         | _        | 1,                 | •   | in §                | B. 6          | m Golding                                                              | en, ba    | s füi   | liche aber in                                                        |
|                                         | 479,<br>480,                                 | _        | 1,                 | •   | in §                | B. 6          | m Golding                                                              | en, ba    | s füi   | liche aber in                                                        |
| ======================================= | 479,<br>480,<br>482,                         | _        | 1,                 | •   | in §                | B. 6          | m Golding                                                              | en, ba    | s füi   | liche aber in                                                        |
|                                         | 479,<br>480,<br>482,<br>484,                 | _        | 1,                 | •   | in §                | B. 6          | m Golding                                                              | en, ba    | s füi   | liche aber in                                                        |
|                                         |                                              | _        | 1,                 | •   | in §                | B. 6          | m Golding                                                              | en, ba    | s füi   | liche aber in                                                        |
|                                         |                                              | _        | 1,                 | •   | in §                | B. 6          | m Golding                                                              | en, ba    | s füi   | liche aber in                                                        |
| . 11111111                              | 479,<br>480,<br>482,<br>484,<br>485,         | _        | 1,                 | •   | in §                | B. 6          | m Golding                                                              | en, ba    | s füi   | liche aber in                                                        |
|                                         | 479,<br>480,<br>482,<br>484,<br>485,<br>487, | _        | 1,                 | •   | in §                | B. 6          | m Golding                                                              | en, ba    | s füi   | liche aber in                                                        |
|                                         | 479,<br>480,<br>482,<br>484,<br>485,<br>487, | _        | 1,                 | •   | in §                | B. 6          | m Golding                                                              | en, ba    | s füi   | liche aber in                                                        |
|                                         | 479,<br>480,<br>482,<br>484,<br>485,<br>487, | _        | 1,                 | •   | in §                | B. 6          | m Golding                                                              | en, ba    | s füi   | liche aber in                                                        |
|                                         | 479,<br>480,<br>482,<br>484,<br>485,<br>487, | _        | 1,                 | •   | in §                | B. 6          | m Golding                                                              | en, ba    | s füi   | liche aber in                                                        |
|                                         | 479,<br>480,<br>482,<br>484,<br>485,<br>487, | _        | 1,                 | •   | in §                | B. 6          | m Golding                                                              | en, ba    | s füi   | liche aber in                                                        |

| <b>~</b> 11 101 <b>~</b> 17    |       | 4 4 4 5 4 4 4 4                                                       |
|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| Gette 491, Zeue                | y vor | ı oben flatt Marcayca ift zu lefen Maecayca                           |
|                                | 12 .  | unten — 669,10 — 668,11                                               |
|                                | 11 .  | u. — 795,63 — 794,63                                                  |
|                                | 2 ,   | u. — 257,44 — 257,74                                                  |
|                                |       | u. — 299,000 — 399,000                                                |
| <b>— 492, —</b>                | 11 .  | oben — Kasplia — Kasplia                                              |
|                                | 12 .  | 0. — Eiwest — Ewest                                                   |
|                                | 17 .  | 0. — Nowelskoje — Newelskoje                                          |
|                                | 18 .  | o. — Luzno — Lizno                                                    |
| 405                            | 40    | v. — Demana — Demeja                                                  |
| 495, —                         | 18 .  | unten — 13,000 — 15,000                                               |
| 407                            | 5 -   | u. — 5,063 — 5,383                                                    |
| <b>497, 4</b> 97, <b>4</b>     | 13 *  | oben — 1,660 — 1,690                                                  |
| <b>—</b> 499, —                | 13 =  | o. — 9,160 — 9,106                                                    |
| <b></b> 560,                   | 13 .  | o. ift hinter 1,200 S. einzuschalten: Kretland                        |
| '                              | 17 =  | an ber Duna mit 2 Kirchen und 1,200 E.                                |
|                                |       | unten statt Sariga ist zu lesen Sarija                                |
| <del>-</del> 502, <del>-</del> | _     | u. — 16,205 — 16,504                                                  |
| _ 502, _                       | ,     | oben — 11ba — 11la                                                    |
| =00                            | ~ .   | o. — 72,79 — 72,97                                                    |
| - 503, -                       |       | o. — Genneje — Gennoje<br>unten — Exeristom — Exeristom               |
| 504,                           | 9 .   |                                                                       |
| <b>—</b> 505, <b>—</b>         | 11 .  | u. — 1789 — 1783<br>oben — 1799 — 1796                                |
|                                | 15 .  | unten — 1799 — 1790<br>unten — 1809 — 1808                            |
|                                | 14 :  | unten ift binter wie einzuschalten: im Sabr 1778                      |
|                                | 5 .   | unten fatt Buchow ift zu lefen Bychow                                 |
| <b> 506,</b>                   | 5 .   |                                                                       |
|                                | 12 .  | unten — 19,000 — 16,000                                               |
|                                | 6 ,   | unten — wegjagen — verjagen                                           |
| 509,                           | 2 .   | oben — 45,900 — 45,000                                                |
|                                | 5 4   | o. — 1736 — 1783                                                      |
|                                | 16 .  | o. — 37,000 — 73,000                                                  |
| <b>—</b> 511, —                | 3.    | 0 71 - 71,41                                                          |
|                                | 8 .   | 0. — Saussis — Cransis                                                |
| <del></del> 519,               | 7 \$  | unten tit hinter größern binzuzufügen: billichen                      |
|                                | 5 .   | u. fatt Tfechtscherst ift zu lefen Tschetscherst                      |
| - 514, -                       | 1 .   | n. — Enzari ift zu lesen Czarni                                       |
| <b>—</b> 516, <b>—</b>         | 3 .   | u. — Dubro — Dubno                                                    |
| - 517, -                       | 14 .  | u. — Shitomik — Shitomir                                              |
| <b>— 519, —</b>                | 9 .   | pben — 20,000 — 90,000                                                |
|                                | 10 .  | unten — 44,34 — 44,43                                                 |
| a. a. 4-                       | 3 .   | 11 30 □MR. 29,000 ift zu lefen 46 □MR.                                |
| - 520, -                       | 19 .  | 43,000 E.                                                             |
| - 5XV, -                       | 19 .  | 0. fatt 60,43 □9R. 54,000 E. ift 311 lefen                            |
|                                | 13 .  | 44,43 □ W. 40,000 €.                                                  |
|                                |       | unten flatt Arzemiec ift zu lesen Arzeminiec                          |
|                                | 7 .   | u. ftatt 37,77 (198). 57,000 E ift zu lesen<br>37,74 (198). 58,000 E. |
| <b>— 521, —</b>                | 3 :   |                                                                       |
| - 522, -                       | 18    | ***                                                                   |
| <b>-</b> 523, <b>-</b>         | 22    | 444.000                                                               |
|                                | 1 .   | 240,000                                                               |
| - 521, -                       | 14 .  | 0.00                                                                  |
| <b>-</b>                       | 10 .  | u. — 25 000 — 15,000<br>u. — 85,900 — 80,000                          |
|                                | 9 .   | u. — Seryn — Dernn                                                    |
|                                |       | Asshir - Asshir                                                       |

| Feite | 526.         | Qeife | 3        | Mon   | oben      | Batt     | Mobriniels is                                                                                          | i an fel   | èn <b>Blobz</b> innierz<br>besgl.<br>123,000                                        |
|-------|--------------|-------|----------|-------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| _     | 547.         |       | 7        | 4     | D.        |          | besal. ift au                                                                                          | lefen      | besal.                                                                              |
| _     |              | _     | 9        | •     | 0.        | _        | 132,000                                                                                                | _          | desgl. 123,000 18,78 Sund Bug des Onepe 643,177 64 und 682 Raminiec E. ist zu leien |
|       | _            | _     | 12       | \$    | D.        | _        | 18,87                                                                                                  |            | 18.78                                                                               |
| _     | 528,         | _     |          |       | ۵.        |          | Sanbel                                                                                                 | (          | Sand .                                                                              |
|       | 529,         | _     | 1        |       | D.        |          | Dnewr.                                                                                                 |            | Bug bes Oneve                                                                       |
| -     | 531,         |       |          | ,     | D.        | _        | 542.177                                                                                                |            | 543.177                                                                             |
| _     |              | _     | 19       | ,     | D.        |          | 74 unb 782                                                                                             |            | 64 unb 682                                                                          |
| _     | 532,         |       |          | 3     | D.        |          | Cominiel :                                                                                             |            | Raminiec                                                                            |
| -     | 633,         | _     | 9        | 4     | unten     | _        | 24.82                                                                                                  | 72.000     | E. ift gu lefen                                                                     |
|       | ,            |       | •        | •     |           |          | M. 56,000 @                                                                                            |            |                                                                                     |
| _     |              |       | 5        |       | u.        | fatt     | 16.36 □90R.                                                                                            | 45.000     | E. ift zu lefen                                                                     |
|       |              |       |          |       | 21.       | 75 C     | 1908: 61:000 Ø                                                                                         | <b>)</b>   |                                                                                     |
| _     | <b>5</b> 35, |       | 9        |       | 21.       | fatt     | 33.04 iff a                                                                                            | n lefen    | 33.08 ⊟9R.                                                                          |
| _     | 536,         | _     | 10       |       | 11.       | _        | 29inn(fa<br>Niemcerow<br>1,056,200                                                                     |            | Binnica                                                                             |
| _     | <b>537.</b>  |       | 10       |       | oben      | _        | Miemcerow -                                                                                            | _ · §      | Riemirom                                                                            |
|       | 542.         | _     | 16       | 5     | D.        |          | 1.056.200 -                                                                                            | _ }        | .066.200                                                                            |
| _     | 549,<br>544, |       | 11       |       | unten     | -        | und in (bint                                                                                           | er 98.)    | ift au besen an                                                                     |
| _     |              | _     | 1        |       | 11.       |          | 1826 ift au                                                                                            | lefen 1    | iff zu tesen an                                                                     |
| _     | 546,         |       | 2        |       | oben      | _        | 6,000                                                                                                  |            | 7.000 -                                                                             |
|       |              | _     | 6        | 3     | ۵.        | _        | 91,000                                                                                                 |            | 90.000                                                                              |
| _     | 547.         |       | 5        | •     | unten     | _        | 91,000<br>Bndi                                                                                         | _          | Buti                                                                                |
| _     | 551          | _     | 5        |       | ohen      | _        | Bndi<br>132,753<br>123,545                                                                             | _          | 139 753                                                                             |
| _     |              | _     | ğ        | -     | 0         |          | 193 545                                                                                                | _ ;        | 93 595                                                                              |
| _     | _            |       | ñ        | 11. 4 | n. 11     | _        | metroren the                                                                                           | ile i# 4   | u lefen mehren=                                                                     |
|       |              |       | •        | -     | tbei      |          | metricin etc                                                                                           | · she 9    | n celen muhien                                                                      |
| _     | 553,         | _     | 11       | *     |           |          | Pinbry ift 31                                                                                          | n lofon    | 96is hora                                                                           |
| _     | 554,         | _     | 17       | ,     | unter     | ia       | nach hem                                                                                               | Muntto     | hingugufehen:                                                                       |
|       | 004,         |       | 11       | •     | 37        | her      | Kraffuhl . Can                                                                                         | al hai A   | Filing                                                                              |
| _     | 558,         |       | 1        | •     | n.        | BAH      | 1,681,627 ift                                                                                          | tir lefe   | n: 981 567                                                                          |
|       | 550          | _     | - 7      | _     | nhan      | pull     | hatal                                                                                                  | See sele   | hadat                                                                               |
| _     | 000,         |       | 7        |       |           | _        | besgl.<br>73,243                                                                                       |            | . 73 053                                                                            |
| _     | 559,         |       | ā        | •     | <b>0.</b> | _        | Bybina                                                                                                 |            | Ephina                                                                              |
| _     | KEO          | _     | 1        | ,     | ahan      | :a       | an Maka Kinas                                                                                          |            |                                                                                     |
|       | 560,<br>—    |       | 1        |       | Doen      | G-44     | or Nepe hingu                                                                                          | gajayen    | - Oribba                                                                            |
| _     | 564          | _     | 45       | •     | D.        | pari     | Kuddo ift                                                                                              | Ir seler   | E                                                                                   |
| _     | 564,<br>568, | _     | 10<br>45 | \$    | D.        | _        | Orboa w                                                                                                | :a         | Szroda<br>zu lesen Szroda                                                           |
| _     | <b>568</b> , |       | 10       | *     | Ð.        | <u> </u> | Official II. O                                                                                         | Palenn ch  | gu telen Stron                                                                      |
|       |              |       | 16       | _     | u.        |          | m<br>Maria ia                                                                                          | Talan      | (CD and a                                                                           |
| _     | =            | _     | 17       |       |           |          | Bafte ift                                                                                              |            | Barte<br>Enbina                                                                     |
|       |              | _     |          | •     | D.        | _        | Bybina                                                                                                 |            | 7.7                                                                                 |
|       | 559,         | _     | 7        | *     | unien     | _        | Miecmyslaw<br>Schwersenz<br>Gozymabowe<br>Obornick                                                     | _          | Micconstan                                                                          |
|       | 9/U,         | _     | 1U       | 8     | Doen      |          | Calmertens                                                                                             | -          | Schwersenz                                                                          |
| _     | 570,<br>—    |       |          | •     | D.        |          | @olhugoom                                                                                              | <b>,</b> — | Grzymabowo                                                                          |
| _     | _            |       | 10       | *     | D.        | _        | Doomia                                                                                                 |            | <b>D</b> bornit                                                                     |
| _     |              | -     | 4        | *     | unten     | _        | Rogoluno                                                                                               |            | Rogosino                                                                            |
| _     | 571,         | _     | 8        | *     | oven      | _        | Muramanno                                                                                              | _          | Murawanna                                                                           |
| _     |              |       | 10       | 5     | D.        | -        | Dorncido                                                                                               |            | Dornato                                                                             |
|       | 572,         | _     | 17       |       | D         | _        | Murawanno<br>Obryclho<br>Miedzycho                                                                     | -          | Miedzychod                                                                          |
| -     |              | -     | 1        | •     | unten     | _        | Piriotiegel                                                                                            | -          | Lirschtiegel                                                                        |
| -     | 573,         |       | 13       |       | oben      | _        | 100a                                                                                                   | -          | Dbra                                                                                |
| _     |              | _     | 14       | s     | 0,        | -        | 100                                                                                                    | -          | 1000                                                                                |
| _     |              | _     | 6        | •     | unten     | -        | Buc                                                                                                    |            | But                                                                                 |
| _     | 574,         | -     | 2        | 5     | oben      |          | 106                                                                                                    | _          | 147                                                                                 |
| _     | • -          | _     | 9        | *     | ٥.        | _        | Muramanno<br>Dbrycho<br>Miedyydo<br>Pirfdtiegel<br>Dboa<br>100<br>Bud<br>106<br>Bud<br>Gwowel<br>Swewe | -          | But                                                                                 |
| _     |              |       | 12       | •     | 9.        | _        | Swowel .                                                                                               |            | Lmower                                                                              |
| -     |              | -     | -        | *     | 0.        | -        | Suvent                                                                                                 |            | Lument                                                                              |
|       |              |       |          |       |           |          | •                                                                                                      |            |                                                                                     |

| Geite       | 574,             | Beile    | 18      | von | oben:      | nadi          | Ciamobne                | r iff (         | inguy    | ffigen: und ber                  |
|-------------|------------------|----------|---------|-----|------------|---------------|-------------------------|-----------------|----------|----------------------------------|
|             |                  |          |         |     | St.        | Ør.           | dzisko (G               | räß) 1          | mit 1    | lath. u. 1 luth.                 |
|             |                  |          |         |     | Aur        | ilye, I       | Cloffer,                | 344             | 57. 32   | 80 E.                            |
| -           | 575,             |          | 1       |     |            | satt          | Urabstadt               | th S            | n rele   | n Rargowa                        |
| <del></del> | _                |          | 5       |     | 0.<br>D.   |               | Ratorrien               |                 | _        | Unruhstadt<br>Nakoniewice        |
|             |                  |          | _       | ,   | D.         |               | Ractivit                | inc             | _        | Ratwis                           |
|             | _                |          | 7.      |     | D.         |               | Gozymul                 | tome            | i        | Granmultomefi                    |
| _           | 576,             | _        | 18      | •   | 0.         |               | 4738                    |                 | ·        | 1738                             |
|             | _                | _        | 2       | •   |            |               | 38,612                  |                 | _        | 38,642                           |
|             | 577,             | _        | 3       | ,   |            |               | Roftian                 |                 | -        | Roscian                          |
|             |                  |          | 8       |     | maten      | _             | Koonit                  |                 | -        | Kornit                           |
| -           | 578,             | `—       | 2       | •   |            |               | 15,97                   |                 |          | 15,96                            |
| _           |                  |          | 4       | 8   | <b>₽</b> - |               | Garem                   |                 | -        | Gyrem                            |
| -           |                  | _        | 9       | •   | unten      | _             | 55,602                  |                 |          | 54,692                           |
|             |                  |          | 7       | •   | u.         |               | Rrwec                   |                 |          | Krewc                            |
|             | <b>579,</b>      |          | 16      |     |            |               | Punize                  |                 |          | Punice                           |
| -           | <del></del>      | -        | 13      | •   |            |               | 40,985                  |                 | _        | 45,975                           |
| _           | -                |          | 2       | •   |            |               | Renymo<br>19,600        |                 |          | Kempno<br>33287                  |
|             | 581,             |          | 13      | •   |            |               | Eolen                   |                 |          | Volen                            |
| _           | _                |          | 17      |     | 0.<br>0.   |               | 19.66                   |                 | -        | 19,60                            |
| _           | _                | _        | 8       |     |            |               | 7,59                    |                 |          | 7,69                             |
| _           | 582,             |          | 9       | •   | oben       |               | 4.89                    |                 | =        | 4,85                             |
|             | <del></del>      | <u> </u> |         | •   |            |               | Pubewih                 |                 | _        | Pudewiz                          |
|             | -                | _        | 13      |     |            |               | 289,035                 |                 | -        | 279,035                          |
|             |                  |          | 7       |     |            |               | Bresnir                 |                 | -        | Wrzesnia                         |
| _           | 583,             |          | 6       |     | oben       | ←.            | 52° 27′                 |                 |          | 52° 20′                          |
|             |                  |          | 17      |     | unten      | -             | 7,75                    |                 |          | 7,76                             |
|             | 584,             |          | 11      |     | oben       | ift n         | adı 74,62               | 0 hin           | uzufü    | gen: Schweine,                   |
|             |                  |          |         |     | alfo       | tm            | Ganzen a                | ms 7            | 35,980   | 0.000                            |
| -           |                  | _        | 10      | •   |            |               | t 2,382                 |                 |          | 4,328                            |
|             |                  | -        | 9       | •   | u.         |               | _,                      |                 | _        | 1,250                            |
| _           | 585,             |          | 6       | *   | oben       |               | 1,822<br><b>G</b> nizne |                 | _        | 1,828                            |
| -           |                  |          | 10<br>8 | •   | unten      |               | is sin                  | mequ.           | itan •   | Onicano<br>und 5,593 <b>E.</b> , |
| _           |                  |          | 0       | •   | MAGE       | uy y          | r 710 Su                | you<br>Gestater | Mean     | erei, Brennerei.                 |
|             | ÷                | _        | 7       | ,   | u.         | ffai          | t ebemali               | iaen i          | ff 211   | lefen ebemals                    |
| =           | _                |          | 3       | ,   | M.         |               | Giabro                  | iff 1           | u Lefer  | Bniadzo                          |
|             | 586,             | _        | 15      | 3   | u.         |               | bes                     |                 |          | ber                              |
|             |                  | _        | 14      |     | 11.        |               | 0,00                    |                 | _        | 8,34                             |
| -           | 587,             |          | 3       |     | oben       | ift           | hinter E                | . hin           | gugnfí   | igen: und ber                    |
|             | •                |          |         |     | Gi.        | Erm           | mefano ai               | roifder         | n 96     | een mit 1 fath.                  |
|             |                  |          |         |     | Sire       |               | <b>251</b> 5. 20        | 020 (           | E.       |                                  |
|             |                  | _        | 19      | •   | <b>9.</b>  | patt          | Erum                    | ıta ifi         | zu le    | sen Kruswica                     |
|             | 590,             | _        | 13      | •   | unten      |               | Collan                  |                 |          | Golfanc;                         |
|             | 591,             |          | 6       | \$  | oben       | <br>Rafel     |                         | # 3K            | acres th | zu lesen Naklo                   |
|             |                  | _        | 12      | •   |            | narri<br>Balt |                         | اء جمنه         | 3 410 f. | efen Lubiczyniec                 |
| _           | <del>593</del> , | _        | 10      | :   | D. 1       |               | Rafa                    |                 | . 8a n   | Arzelonka                        |
| _           | 594,             |          | 9       | ٠,  | D.         |               | 176,830                 | )               |          | 176,840                          |
| _           | -                | _        | 17      | 8   | 0.         |               | 362,577                 |                 | _        | 362,576                          |
| _           | 595,             |          | 16      | =   | D.         | _             | Gourefl                 |                 |          | Griinflug                        |
| _           |                  |          | 19      |     | unten      | _             | Trewit                  | •               | _        | Treboit "                        |
| _           | -                | _        | 17      | •   | u-         | _             | 4                       |                 | _        | piele                            |
|             | _                | _        | 16      | •   | u.         | _             | Wiewie                  | ma'             |          | Wiewisma                         |

| Gáis | 505.             | Qeile. | 15       | 1400 | unten      | Gett              | Sthirfe if go                    | . Tolus     | <b>Thinle</b>        |
|------|------------------|--------|----------|------|------------|-------------------|----------------------------------|-------------|----------------------|
| _    | -                |        | 8        | 5    | ı.         | harr              | Musnis                           |             | Vintais.             |
| -    | 597,             | _      | 17       |      | 11.        |                   | 1,883,124                        |             | 1,883,659            |
| _    | 599,             | -      | 5        | \$   | oben       | -                 | <b>196</b>                       | -           | 226                  |
|      | _                | _      | 7        |      | <b>5.</b>  |                   | 6                                | -           | 9                    |
| _    |                  | _      | 17       |      | 0.         | _                 | grieds.                          | -           | gemifchte            |
| -    | 602,             | _      | 8        | •    | unten      | -                 | 28                               | -           | <b>3</b> ,           |
| _    | 603,             |        | 4<br>16  | •    | u.         |                   | Secharg                          | -           | Lecharg              |
| _    | 605,             | _      | 10<br>5  | •    | oben       | -                 | 184                              | -           | 148                  |
| _    | <del></del>      | _      |          | . s  | 0.<br>D.   | _                 | 91,18<br>176,804                 | _           | 91,81<br>476,840     |
| _    |                  | _      | 13       |      | 0.         | _                 | 414,195                          | _           | 176,840<br>414,190   |
| -    | _                | _      | 19       |      | unten      |                   | 200,00                           | _           | -200,000             |
| _    | 608,             | _      | -3       |      | oben       |                   | Lambor                           |             | Sambor               |
|      |                  | -      | 14       |      | 0.         | -                 | Lonfowel                         |             | Lonforet             |
| _    | _                | _      | 16       | 2    | 0.         |                   | immer                            | _           | nur                  |
| _    |                  | _      | 14       |      | tentfen    |                   | Jafients .                       | -           | Safienta             |
| _    | 610,             |        | . 7      |      | u.         | _                 | Chelanno                         | -           | Chelmno              |
| _    | 611,             |        | 19       |      | obert      | -                 | <b>30S</b>                       |             | 380                  |
| _    |                  | -      | 20       | 8    | D.         | -                 | 1810                             | -           | 1910                 |
| _    | 613,             |        | 8        | •    | D.         |                   | Monte                            | <del></del> | Montan               |
| _    | _                | -      | 16       | *    | 0.         |                   | bent<br>00 mmc                   |             | bes                  |
| _    | 614,             | _      | 13       | •    | unten      |                   | 32,77 <b>6</b>                   |             | 2,776                |
|      | 014,             | _      | 14<br>19 | 8    | u.         |                   | 33,937                           |             | 33,887               |
| _    | 616,             | _      | 7        | ,    | u.<br>oben | _                 | Schlobau<br>Araminionta          | _           | Schlochau.           |
| _    |                  | -      | 9        | 5    | D.         | _                 | Bangsburg                        | _           | Aramienta<br>Berry   |
| _    |                  |        | 1        | •    | unten      |                   | Plisnif                          | _           | Bandsburg<br>Blisnis |
|      | 617,             | _      | 1        |      | obat       |                   | Babanjen                         |             | Mahameten .          |
| _    |                  |        | 19       | •    | unten      |                   | Softrome                         |             | Jalisowo             |
| -    | 618,             | _      | 17       |      | u.         |                   | 397,378                          |             | 397,578              |
| -    | 620,             | _      | 10       |      | n.         |                   | Rieuban                          |             | Kladan               |
| -    | <del>62</del> 1. |        | 8        | •    | oben       | _                 | Dantistuna                       |             | Dantiscum            |
|      | 623,             |        | 3        | •    | unten      | •                 | 1,250,00                         | -           | 250,000              |
| _    | 623,             |        | 2        | 8    | oben       | -                 | 1417                             |             | 1517                 |
| _    | -                | -      | 13       | •    | 0.         | _                 | 1692                             | _           | 16 <b>93</b>         |
| _    | 625,             | _      | 3        | •    | unten      |                   | Tryabiocha                       | _           | Erzebioda            |
| _    | -                | -      | 1        | 5    | u.         | -                 | Ludomia                          | _           | Gudomia              |
| _    | 626,             | _      | 3<br>3   | •    | oatn       |                   | 3,190                            | _           | 3,490                |
| _    | 627,             | _      | 9        | *    | unten      | <u></u>           | . 100<br>Late Gabiatlam :        | <u> </u>    | 1,000                |
|      |                  | _      | 17       | u.   | TO D. E    | Bott              | fatt Labieslaw i<br>Lau ist zu l | a In n      | gen Subieslam        |
| _    | 628,             |        | 14       | •    | 11.        | post              | 2 -                              | ejen e      |                      |
| -    | _                |        | 13       | 3    | H.         | -                 | 16,000 —                         |             | ,600                 |
| _    | -                |        | 10       | ,    | 11.        | _                 | 14,000                           |             | .400                 |
| _    | 632,             | -      | 6        |      |            | _                 | Churfürftentbil                  | imer il     | t zu lefen Lehn-     |
|      | •                |        |          |      |            | lenth             | imer                             | -           |                      |
| -    | 633,             |        | 11       |      | 0.         | Ratt              | 1298 ift zu l                    | efen 1      | 289                  |
| -    | 634,             | _      | 11       | 2    | 0.,        | _                 | Pillaw -                         | . 9         | Billau               |
| _    | _                | _      | 14       | •    | unten      |                   | Swita Siebie                     | rsta i      | t zu lefen Gwi       |
| _    | £2=              |        | _        |      |            |                   | iereta                           |             |                      |
| _    | 635,             |        | 8        | -    | oben       |                   | Mlinomyl if                      | zu le       | en Mnilomlyn         |
| _    | _                | -      | 12       | •    | 0.         |                   | Dilgenburg                       |             | Gilgenburg           |
| _    | . 63e            | , =    | 15<br>6  | •    | 0.         | <b>—</b><br>⊕: €: | 1812                             | -           | 1312                 |
| -    | -                | _      | 7        | •    | o. Ipt     | 31116<br>4-4      | lice fortzulasser                |             | CO (a di mila)       |
|      |                  | _      | •        | •    | υ.         | hatt              | Bischupiccz                      | -           | Biscupice            |

| Seite 636,<br>— 637,<br>— 638,<br>— 639, |                | 9 s oben — 13 s unten —                        | Ezamplinet<br>Boldberg<br>Valnow<br>Einrichtung | # 8u -          | - Ezaplinet<br>- Ghotberg<br>- Polnow<br>- Eintheilung |
|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| 039,                                     | _              | 10 s oben — e<br>8 s unten —                   |                                                 |                 | 400                                                    |
|                                          | _              |                                                | Eposietno :                                     |                 | · 1365                                                 |
| <b>—</b> 640,                            |                | 9 s oben — (                                   | Spokekuo:                                       |                 | <b>Ehofienstro</b>                                     |
| 646,;<br>647,                            |                | 11 . 0. —                                      | Spuidite Sir                                    | 44 10           | Oppawice gu lefen Szereth                              |
| 047,                                     |                | n. Girel                                       | b                                               | en th           | In relett Gfereich                                     |
|                                          | :              | 8 = meten fatt                                 | Schloß ift                                      | m le            | ien Schoff                                             |
| <b>— 652,</b>                            |                | 8 s oben —                                     | Nowemester                                      | ofch i          | ft zu lefen Ro-                                        |
| <b>⊸</b> 659,                            | - 1            | len <b>sf</b> iide                             | t Sawten <b>sc</b> ijd<br>m                     |                 | gu lefen Smo:                                          |
| <b>—. 661,</b>                           | _              | 1 = unten fat                                  | t 104,39 ift                                    | u lef           | tn 104,34                                              |
| 662,                                     | ;              | l 2 unten                                      | 1205                                            |                 | 1203                                                   |
| 663.                                     | anstati        | Bartich. XI. ist                               | au lesen Barts                                  | <b>d, F</b>     | [น⊈                                                    |
| <b> 664,</b> ·                           |                | Borscow ist hu                                 | lejen Borizcon                                  | )               |                                                        |
| <b>—</b> 666,                            | binter         | Cichanowiec anfic                              | att 356 ift gu                                  | lefen           | 366                                                    |
| <b></b> 669,                             | anstati        | Grodicit iff au                                | lesen Grodzies                                  |                 |                                                        |
| <b>—</b> 669,                            | hinter         | Borden anfatt (                                | 51 ift zu leser                                 | : 615           | •                                                      |
| <b>—</b> 671,                            | hinter.        | Konits anstatt El                              | oisnico ist zu                                  | lefen           | Choynice                                               |
| hinter Roro                              | nomo           | anftatt 688 ift gu                             | lefen 588                                       |                 | •                                                      |
| Seite 682,                               | anstati        | Schweinrof ift                                 | zu lesen Schw                                   | einoß           |                                                        |
| In ber erft                              | m <b>E</b> al  | olle, Ite Beite,                               | Eolonne <b>DM</b> .                             | Beile           | 12 von oben if                                         |
| 18,445,57                                | ansta          | tt 14,445,57 gu l                              | efen                                            |                 |                                                        |
| 27,94 an                                 | tatt 2         | abelle, 1te Seite,<br>7,49 zu lesen            |                                                 |                 |                                                        |
| An der brit                              | ten Za         | belle, 2te Geite, (                            | Eolonne Einwe                                   | hner            | nach anbern An-                                        |
| gaben ift                                | 785,50         | 00 anstatt 785,00                              | d zu lesen                                      |                 |                                                        |
| Much in di                               | note s         | rede hat sich ein                              | Drudfehler e                                    | ngeld           | lichen, nehmlich                                       |
|                                          |                | e 2 von oben ift                               | aemempremei                                     | it anj          | tatt dennemore-                                        |
| ment zu                                  |                | ngeführten, leiber                             | · fahr anakan                                   | W al            | t con Omidiah                                          |
| lern, find<br>Berfaffer                  | folge          | nde Namen zuwei                                | len unrichtig a                                 | ng <b>ef</b> íi | hrt, weshalb der                                       |
| Mugustowo                                |                | Augustow                                       | Kroffen                                         | anf.            | Croffen                                                |
| Braclam                                  |                | Bra sano                                       | Rüftrin                                         | <del></del>     | Ciifirin                                               |
| A                                        |                | Lichansiy                                      | <b>4</b> • •                                    |                 | Cujavien                                               |
| Chenciny<br>Cheritow                     | -              | Checiny .                                      | Rurland                                         |                 | Curland                                                |
| Ezeriton                                 |                | Licheriton                                     | Pencine .                                       |                 | Lencyycz                                               |
| Czernichow                               | _              | Czernigow                                      | Mobilow                                         | _               | Mobilew                                                |
| Gallizien                                |                | Galizien ober                                  |                                                 | _               | Wost                                                   |
| •                                        |                | <b>C</b> alicien                               | Major                                           |                 | Molost                                                 |
| Rarpathen                                | _              | Carpathen                                      | Rohaczon<br>Trofi                               | _               | Rohaczew                                               |
| Razimierz                                | _              |                                                |                                                 | _               | <b>Erodi</b>                                           |
| Rioro                                    |                | Riew                                           | Bitebft .                                       |                 | Bitepft, und                                           |
| Krafau                                   | -              | Cracau                                         | Blodzimierz                                     | -               | <b>B</b> lodzimirfz                                    |
| gu lefen                                 |                | <b>~</b> • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                                 |                 | • •                                                    |
| 3(od) [                                  | at der         | Berfaffer um B                                 | erzeibung zu !                                  | bitten ,        | , daß das Land                                         |
| Steniizia i                              | rt Dum         | lich als ein Beffa                             | ndiveil der ehe                                 | malig           | en Woiwodschaft                                        |
| Zuvin aut                                | etu <b>bit</b> | worden ift; baffel                             | ive Pat zur alse                                | n <b>W</b> c    | imodschaft San-                                        |
| domir gehör                              | •••            |                                                |                                                 |                 |                                                        |

# Inhalt.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Erfter Abeil. Das alte Polen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     |
| Erfte Abtheilung. Rurge Uberficht ber Befchichte beffelben, vorzig-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| lich aber ber Beranberungen, welche mit bem gangen Bebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| des alten polnischen Staats vorgegangen find                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     |
| Erfter Zeitraum Bon 860 bis 1139                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6     |
| Zweiter Zeitraum. Bon 1139 bis 1333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14    |
| Ameriter Zeitraum. Bon 1139 bis 1333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 93    |
| Bierter Reifraum. Bou 1587 bis 1795                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45    |
| Schickfal der ehemaligen polnischen Provinzen von der letten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Abeilung bis jest, 1795 bis 1830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 58    |
| Queite Abtbeilung. Alte Eintbeilung Volens, wie fie zur Leit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| ber erften Theiling Polens Statt fand, nebft ber Gefchichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| der Beränderungen, welche die Provinzen erlitten baben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 73    |
| Erfter Abschnitt. Polen oder bas Kronland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73    |
| Erftes Capitel. Groß Polen im weitern Sinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 77    |
| I. Das eigentliche Groß Volen  A. Die Bowoodschaft Vosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81    |
| A. Die Boiwobschaft Posen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 82    |
| 1. Der District Vosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 84    |
| 2. Der Diftrift Roften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 85    |
| 3. Der Diffrift Ballecz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85    |
| Einige Borte Aber die Neumart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 86    |
| 4. Das Land Frausfadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 87    |
| B Die Woiwobschaft Gnesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88    |
| 1. Der Diffritt Gnefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 89    |
| 2. Der Diftrift Kein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90    |
| 3. Der Diftrift Natel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 90    |
| C. Die Boiwobschaft Kalisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91    |
| 1. Der Diftrift Kalisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 92    |
| 0 Dan District Consin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93    |
| 3. Der Diffrist Kigden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93    |
| D Mis Balmablitale Gimelian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 93    |
| 1 Om Oiluit Gianala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 95    |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95    |
| 2 O. Oiduit Michalan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 95    |
| A CO COM 154 CO L COM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95    |
| R One Comb Officialism                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 95    |
| A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O | 96    |
| 1. Der Diftritt Bielum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96    |
| 1. Der Diffrikt Lenezye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 97    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 97    |
| 3. Der Diftrift Driow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 98    |
| The second secon | 98    |
| A Dis SD to be the Command of the Co | 99    |
| A. The Expending of the Confess Majareti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| 1. Der Diftrift Brzesc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100   |
| 2. Der Diftrift Radziejow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101   |
| 4. Der Diffrift Kruswica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| 5. Der Distrikt Kowal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 101   |

|                                                                                         |          |      |     |     |       |     |               |    | Seite      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|-----|-------|-----|---------------|----|------------|
| B. Die Woiwobschaft Inowracia                                                           | 80       |      |     |     |       |     |               |    | 101        |
| 1. Der Diftrift Inowraclaw .<br>2. Der Diftrift Bromberg .                              |          |      |     |     |       |     |               |    | 102        |
| 2. Der Diftrift Bromberg .                                                              |          |      |     |     |       |     |               |    | 102        |
| C. Das Land Dobrzyn 1. Der Distrikt Dobrzyn                                             |          |      |     |     |       |     |               |    | 102        |
| 1. Der Diffrift Dobraun                                                                 |          |      |     |     |       |     | _             | -  | 103        |
| 2. Der Diftrift Rupin                                                                   |          |      |     |     |       |     |               |    | 103        |
| 3. Der Distrikt Lipno                                                                   | -        |      | •   | •   |       |     | •             | -  | 104        |
| III. Masopien                                                                           |          | •    | •   | •   | •     | _   |               |    | 104        |
| III. Majonien                                                                           | . a      | Pas  | mi  | -   |       |     | •             | •  | 107        |
| 1. Das Land Werschau                                                                    | • -      |      | ••• | -   | • •   | •   | •             | •  | 109        |
| a. Der Diftritt Barfchau .                                                              | •        | •    | •   | •   | • •   | •   | •             | :  | 7.11       |
| h Dor Diffriff Blomie                                                                   |          |      |     |     |       |     |               | •  | 109        |
| c. Der Diftrift Tarczyn . 2. Das Land Lieb                                              | •        | •    | •   | •   | • •   | •   | •             | •  | 109        |
| C. Det Deptitt Buildyn .                                                                | •        | •    | •   | •   | • •   | . • | •             | •  | 400        |
| 2. Day Rank Candi                                                                       | •        | •    | •   | •   | • •   | •   | •             | •  | 109        |
| D. Diff Silver Regel of                                                                 | •        | •    | •   | •   | • •   | •   | •             | •  | 110<br>110 |
| a. Der Diftrift Czersf b. Der Diftrift Grobzies .                                       | •        | •    | •   | •   | • •   | •   | •             | •  | 110        |
| b. Der Dipritt Ground.                                                                  | ٠        | •    | •   | •   | • •   | •   | •             | •  | 110        |
| c. Der Olyriet Abarra.                                                                  | ٠        | •    | •   | •   | • •   | •   | •             | •  | 110        |
| c. Der Diftrift Warta d. Der Diftrift Garwolin .                                        | ٠        | •    | •   | •   |       | •   | •             | •  | 111        |
| 4. Das Land Ciechanow                                                                   | •        | •    | ٠   |     | • •   | •   | •             | •  | 111        |
| a. Der Distrift Ciechonow.                                                              | •        | •    | •   | •   |       | •   | •             | •  | 111        |
| 4. Das Land Ciechanow Der District Ciechonow . b. Der District Przasnis .               | •        | •    | •   | •   |       | •   | •             | •  | 111        |
| c. Ver District Saggain .                                                               | •        | •    | •   | •   |       |     | •             | •  | 111        |
| 5. Das Land Rafroctim                                                                   |          |      |     |     |       |     | _             | •  | 111        |
| a. Der Distrikt Latrocius<br>b. Der Distrikt Sierock<br>c. Der Distrikt Nowomychs       | •        | •    | •   | •   |       |     | •             | •  | 113        |
| b. Der Distrikt Sierock .                                                               |          |      |     |     |       |     |               |    | 112        |
| c. Der Distrift Nowompens                                                               | <b>.</b> |      |     |     |       |     |               |    | 112        |
| 6. Das Land Motan                                                                       |          |      |     |     |       |     |               |    | 112        |
| 7 Tak Rank Mur                                                                          | _        |      |     |     |       |     |               |    | 112        |
| a. Der Diffrift Rur                                                                     |          |      |     |     |       |     |               |    | 119        |
| b. Der Diffrift Offrom .                                                                |          |      |     | •   |       |     | •             |    | 112        |
| c. Der Diffrift Ramtencapf                                                              |          |      |     |     |       |     | •             | •  | 112        |
| a. Der Distrift Nur b. Der Distrift Ostrow c. Der Distrift Annienczys 8, Das Land Lomza |          |      | _   |     |       | _   |               |    | 119        |
| a. Der Diftrift Lomza                                                                   |          |      | :   | -   |       | -   |               |    | 113        |
| a. Der Distrikt Lomza b. Der Distrikt Kolno (Kol                                        | (m       |      | Ĭ   | :   |       | •   | •             |    | 113        |
| e. Der Diftritt Oftrolenta                                                              |          | •    | •   | •   |       | •   | :             |    | 113        |
| d. Der Diffrift Lambrom .                                                               | :        | •    | •   | •   | • •   | •   | •             | -  | 113        |
| d. Der Diffrift Zambrow.<br>9. Das Land Wiska (Wizna)                                   |          |      | •   | •   | •     | Ī   |               |    | 113        |
| 10. Das Land Byezogrod                                                                  | •        | :    | •   | •   | •     | •   | i             | •  | 113        |
| - B. Die Woiwobschaft Ploc                                                              | •        |      | •   | •   | • •   | •   | •             | 7. |            |
| 1 Der Diffeift Mind                                                                     | •        | •    | •   | •   | • •   | •   | ·             | •  | 115        |
| 1. Der Diftrift Plod 2. Der Diftrift Plonet                                             | •        | •    | •   | •   | • •   |     |               |    | 113        |
| 2. Om District Biolds                                                                   | . •      | •    | •   | •   | • •   | •   | •             | •  | 115        |
| 4 Der District Sierras                                                                  | •        | •    | •   | •   | • •   | •   | •             | •  | 115        |
| 5 Our District Warians                                                                  | •        | •    | •   | •   | • •   | •   | •             | •  | 415        |
| 6 Der District Micros                                                                   | •        | •    | •   | •   | • •   | •   | •             | •  | 110        |
| 3. Der Diftritt Bielsk                                                                  | •        | •    | •   | •   | • •   | •   | •             | •  | 115        |
| 2 Om Disnist Michigan                                                                   | •        | •    | •   | •   | • •   | •   | •             | •  | 115        |
| 8. Der Distrift Riedzborz<br>C. Die Woiwodschaft Mawa.                                  | •        | •    | •   | •   | • •   | •   | •             | •  | 115        |
| 4 Cod Comb Come                                                                         | •        | •    | •   | •   | • •   | •   | •             | •  | 117        |
| 1. Day carly income                                                                     | •        | •    | •   | •   | • •   | •   | •             | •  | 117        |
| 2. Det land Sugarien                                                                    | •        | •    | •   | •   | • •   | •   | •             | •  | 117        |
| IV Majaid Managam and desired                                                           | Ġ        |      | •   | ne  |       | -   | دنعن          | i. |            |
| ar. Politica Preuden neoft einigen                                                      | 20       | DET( | m   | ude | r Del | , e | <b>XVII</b> O | ,, | 118        |
| 1. Das Land Nawa                                                                        | ٠        | .•   | •   | •   | • •   | •   | •             | •  | 123        |
|                                                                                         | _        | _    |     | _   |       |     |               | •  |            |

#### XXXI

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Das Land Culm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 122                                                                                                                                                      |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |
| B Die Moimobichaft Marienhure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 123                                                                                                                                                      |
| 2. Das kand Michaelt (Altopean)  B. Die Boimobschaft Marienburg  1. Der Distrikt Marienburg  2. Der Distrikt Stuhm  C. Die Boimobschaft Nammensten nacht ginfam Runden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 123                                                                                                                                                      |
| 1. Art Chille Statements.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 123                                                                                                                                                      |
| 2. Der Siprite Studin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 123                                                                                                                                                      |
| C. AR SDUMDOUMHI DOMMERKAN KEEK KIEGEN SERNISTIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                          |
| gen über Dommern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 123                                                                                                                                                      |
| 1. Der Diftrift Dirschau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 127                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 127                                                                                                                                                      |
| 3. Der Diffrit Danua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 128                                                                                                                                                      |
| A Dim Diffmilt Schmed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400                                                                                                                                                        |
| 4. Der Diffitt Capita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 128                                                                                                                                                      |
| 5. Der Diftrift Luchel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 128                                                                                                                                                      |
| 6. Der Distrikt Schlochau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 128                                                                                                                                                      |
| 7. Der Diffritt Wirman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 128                                                                                                                                                      |
| 8 Der Diffrift And                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 128                                                                                                                                                      |
| 9. Der Distrikt Bebrendt'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 129                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400                                                                                                                                                        |
| 4.4 Om Oidwill Passanhama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 400                                                                                                                                                        |
| 40 Om Oidmille Stiteme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |
| D. Das Bisthum Ermeland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 129                                                                                                                                                      |
| zweites Capitel. Rlein ober Ober Polen im weitern Sinn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 130                                                                                                                                                      |
| 1. Das eigentliche Mein Bolen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                            |
| A. Die Proiwobichaft Krakau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |
| 1. Der Diftrift Krafqu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 136                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 400                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 137                                                                                                                                                      |
| 3. Der Diffritt Biecz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 137                                                                                                                                                      |
| 4. Der Diffrift Profjomice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 137                                                                                                                                                      |
| 5. Der District Tions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |
| 5, Det Dipritt Aidns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 138                                                                                                                                                      |
| 6. Der Distrift Cachow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                            |
| 6. Der Dittrift Exchons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 139                                                                                                                                                      |
| 6. Der Distrikt Eghow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 138                                                                                                                                                      |
| 6. Der Distrikt Eghow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 138                                                                                                                                                      |
| 6. Der Bistrift Eghow 7. Der Distrift Lesow 8. Der Distrift Szegerzec B. Die Derzogsbümer Ausdwiß und Later nehst einige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 138<br>. 138<br>. 138                                                                                                                                    |
| 6. Der Bistrift Egdow 7. Der Distrift Lelow 8. Der Distrift Szczerzec B. Die Herzogthümer Auschwis und Zator nebst sinige Bemerkungen über Schlessen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 138<br>. 138<br>. 138<br>n                                                                                                                               |
| 6. Der Ottrift Eghow 7. Der Diftrift Lelow 8. Der Diftrift Szczerzec B. Die Herzogthümer Aufdwitz und Zakor nebst einige Benverkungen über Schlesien C. Das Berzogthum Severien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 138<br>. 138<br>. 138<br>n<br>. 139                                                                                                                      |
| 6. Der Ottrikt Eghow 7. Der Distrikt Lelow 8. Der Distrikt Szczerzec B. Die Herzogsthümer Auschwitz und Zakor nebst einige Bemerkungen über Schlesten C. Das Perzogsthüm Severien D. Die Starostei Zivs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 138<br>. 138<br>. 138<br>n                                                                                                                               |
| 6. Der Ottrikt Eghow 7. Der Distrikt Lelow 8. Der Distrikt Szczerzec B. Die Herzogthümer Auschwitz und Zakor nebst einige Bemerkungen über Schlesten C. Das Berzogthum Severien D. Die Starostel Zips E. Die Womoohschaft Candomir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 138<br>. 138<br>. 138<br>n<br>. 139                                                                                                                      |
| 6. Der Distrikt Lelow 7. Der Distrikt Lelow 8. Der Distrikt Sezerzec B. Die Herzogthümer Auschwitz und Zakor nebst einige Benverkungen über Schlessen C. Das Herzogthum Severien D. Die Starossel Zips E. Die Woiwobschaft Candomir 1. Der Distrikt Sandomir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 139<br>. 138<br>. 138<br>n<br>. 139<br>. 142                                                                                                             |
| 6. Der Distrikt Egdow 7. Der Distrikt Lelow 8. Der Distrikt Elow 8. Die Derzogthimer Auschwitz und Zator nebst einige Bemerkungen über Schlesten C. Das Herzogthum Severien D. Die Starostel Zips E. Die Woiwohlchaft Candomir 1. Der Distrikt Sandomir 2. Der Distrikt Bisklica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 139<br>. 138<br>. 138<br>n<br>. 139<br>. 142<br>. 143                                                                                                    |
| 6. Der Ottritt Eghow 7. Der Distrikt Lelow 8. Der Distrikt Elow 8. Die Herzogthümer Auschwis und Zakor nebst einige Bemerkungen über Schlessen C. Das Herzogthum Severien D. Die Starostel Zips E. Die Woswoohschaft Candomir 1. Der Distrikt Gandomir 2. Der Distrikt Wisslica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 139<br>. 138<br>. 138<br>n<br>. 149<br>. 142<br>. 143<br>. 145                                                                                           |
| 6. Der Ottritt Eghow 7. Der Distritt Lelow 8. Der Distritt Elow 8. Die Herzogthlimer Auschwitz und Zator nebst sinige Bemerkungen über Schlesten C. Das Herzogthum Severien D. Die Starostel Zips E. Die Womodschaft Candomir 1. Der Distritt Gandomir 2. Der Distritt Wissica 3. Der Distritt Wissica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 139<br>. 138<br>n<br>. 139<br>. 142<br>. 143<br>. 145<br>. 145                                                                                           |
| 6. Der Bistrikt Egdow 7. Der Distrikt Lelow 8. Der Distrikt Eslow 8. Die Herzogsthümer Auschwist und Zator nebst einige Bennerkungen über Schlessen C. Das Herzogsthum Severien D. Die Starostel Zips E. Die Womodschaft Candomir 1. Der Distrikt Bandomir 2. Der Distrikt Wissno 4. Der Distrikt Rissno 4. Der Distrikt Radom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 139<br>. 138<br>n<br>. 139<br>. 149<br>. 142<br>. 143<br>. 145<br>. 146                                                                                  |
| 6. Der Ottritt Eghow 7. Der Distrikt Lelow 8. Der Distrikt Celow 8. Die Herzogthümer Auschwitz und Zakor nebst einige Bemerkungen über Schlesien C. Das Herzogthum Severien D. Die Starostel Zips E. Die Woiwohschaft Candomir 1. Der Distrikt Sandomir 2. Der Distrikt Wissica 3. Der Distrikt Visson 4. Der Distrikt Andom 5. Der Distrikt Radom 6. Der Distrikt Radom 6. Der Distrikt Radom 6. Der Distrikt Radom 6. Der Distrikt Radom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 138<br>. 138<br>. 138<br>n<br>. 139<br>. 149<br>. 142<br>. 143<br>. 145<br>. 146<br>. 146                                                                |
| 6. Der Ottritt Eghow 7. Der Distrikt Lelow 8. Der Distrikt Celow 8. Die Herzogthümer Auschwitz und Zakor nebst einige Bemerkungen über Schlesien C. Das Herzogthum Severien D. Die Starostel Zips E. Die Woiwohschaft Candomir 1. Der Distrikt Sandomir 2. Der Distrikt Wissica 3. Der Distrikt Visson 4. Der Distrikt Andom 5. Der Distrikt Radom 6. Der Distrikt Radom 6. Der Distrikt Radom 6. Der Distrikt Radom 6. Der Distrikt Radom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 139<br>. 138<br>n<br>. 139<br>. 149<br>. 142<br>. 143<br>. 145<br>. 146                                                                                  |
| 6. Der Distrikt Egdow 7. Der Distrikt Lelow 8. Der Distrikt Eglorzergec B. Die Herzogsthümer Auschwitz und Zator nebst sinige Bemerkungen über Schlesten C. Das Herzogsthum Severien D. Die Starostei Zivs E. Die Wowohschaft Candomir 1. Der Distrikt Gandomir 2. Der Distrikt Bislica 3. Der Distrikt Pislsno 4. Der Distrikt Nadom 5. Der Distrikt Openso 6. Der Distrikt Ebenziny F. Die Wowohschaft Lublin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 138<br>. 138<br>. 138<br>n<br>. 139<br>. 149<br>. 142<br>. 143<br>. 145<br>. 146<br>. 146                                                                |
| 6. Der Distrikt Egdow 7. Der Distrikt Lelow 8. Der Distrikt Eggerzec B. Die Derzogsthimer Auskowit und Zator nebst einige Bemerkungen über Schlesten C. Das Herzogsthum Severien D. Die Starostel Zivs E. Die Wowoohschaft Candomir 1. Der Distrikt Sandomir 2. Der Distrikt Gandomir 3. Der Distrikt Bislica 3. Der Distrikt Rislow 4. Der Distrikt Nadom 5. Der Distrikt Opogno 6. Der Distrikt Chenjan F. Die Wowoohschaft Lublin 1. Der Distrikt Lublin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 138<br>. 138<br>. 138<br>n . 139<br>. 142<br>. 143<br>. 145<br>. 146<br>. 146<br>. 146<br>. 147                                                          |
| 6. Der Distrikt Egdow 7. Der Distrikt Lelow 8. Der Distrikt Eglowes. B. Die Herzogsthümer Auschwitz und Zator nebst sinige Bemerkungen über Schlesten C. Das Herzogsthum Severien D. Die Starostel Zips E. Die Woiwobschaft Candomir 1. Der Distrikt Sandomir 2. Der Distrikt Wisslica 3. Der Distrikt Wisslica 4. Der Distrikt Addom 5. Der Distrikt Opocyno 6. Der Distrikt Ebenzinn F. Die Woiwobschaft Lublin 1. Der Distrikt Lublin 2. Der Distrikt Lublin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 139<br>. 138<br>. 138<br>n<br>. 139<br>. 142<br>. 143<br>. 145<br>. 146<br>. 146<br>. 147<br>. 147                                                       |
| 6. Der Distrikt Egdow 7. Der Distrikt Lelow 8. Der Distrikt Eglowes. B. Die Herzogsthümer Auschwitz und Zator nebst sinige Bemerkungen über Schlesten C. Das Herzogsthum Severien D. Die Starostel Zips E. Die Woiwobschaft Candomir 1. Der Distrikt Sandomir 2. Der Distrikt Wisslica 3. Der Distrikt Wisslica 4. Der Distrikt Addom 5. Der Distrikt Opocyno 6. Der Distrikt Ebenzinn F. Die Woiwobschaft Lublin 1. Der Distrikt Lublin 2. Der Distrikt Lublin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 138<br>. 138<br>. 138<br>n<br>. 139<br>. 142<br>. 143<br>. 145<br>. 146<br>. 146<br>. 147<br>. 148                                                       |
| 6. Der Distrikt Eghow 7. Der Distrikt Lelow 8. Der Distrikt Eggerzec B. Die Derzogsthimer Auskowit und Zator nebst sinige Bemerkungen über Schlesten C. Das Herzogsthum Severien D. Die Starostel Zivs E. Die Woiwohlchaft Candomir 1. Der Distrikt Sandomir 2. Der Distrikt Sielica 3. Der Distrikt Vielkno 4. Der Distrikt Nadom 5. Der Distrikt Nadom 5. Der Distrikt Opogno 6. Der Distrikt Chenjany F. Die Woiwohlchaft Lublin 1. Der Distrikt Lublin 2. Der Distrikt Urszendow 3. Das Land Stenegyea                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 139<br>. 138<br>. 138<br>n<br>. 139<br>. 142<br>. 143<br>. 145<br>. 145<br>. 146<br>. 146<br>. 147<br>. 147<br>. 148<br>. 148                            |
| 6. Der Distrikt Egdow 7. Der Distrikt Lelow 8. Der Distrikt Eggerzec B. Die Herzogthümer Auschwitz und Zator nebst sinige Bemerkungen über Schlesten C. Das Herzogthum Severien D. Die Starostel Zips E. Die Woiwobschaft Candomir 1. Der Distrikt Sandomir 2. Der Distrikt Siellica 3. Der Distrikt Wiellica 3. Der Distrikt Vielsno 4. Der Distrikt Addom 5. Der Distrikt Opocyno 6. Der Distrikt Ebenzinn F. Die Woiwobschaft Lublin 1. Der Distrikt Lublin 2. Der Distrikt Lublin 3. Das Land Stenezyca 4. Das Land Stenezyca 4. Das Land Lusow                                                                                                                                                                                                                                         | . 139<br>. 138<br>. 138<br>n<br>. 139<br>. 142<br>. 143<br>. 145<br>. 145<br>. 146<br>. 146<br>. 147<br>. 147<br>. 148<br>. 149<br>. 149                   |
| 6. Der Distrikt Egdow 7. Der Distrikt Lelow 8. Der Distrikt Eglow 8. Die Herzogsthümer Auschwitz und Zator nebst sinige Bennerkungen über Schlessen D. Die Starossel Zips E. Die Womobschaft Candomir 1. Der Distrikt Sandomir 2. Der Distrikt Wisslica 3. Der Distrikt Wisslica 3. Der Distrikt Wisslow 4. Der Distrikt Ridsom 5. Der Distrikt Radom 5. Der Distrikt Chenzing F. Die Woiwobschaft Lublin 1. Der Distrikt Urszendow 3. Das Land Stenezyca 4. Das Land Lukow 11. Die Woiwobschaft Podlachien ober Bielsk                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 139<br>. 138<br>. 138<br>n<br>. 139<br>. 142<br>. 143<br>. 145<br>. 145<br>. 146<br>. 146<br>. 147<br>. 147<br>. 148<br>. 148<br>. 149<br>. 149          |
| 6. Der Distrikt Eghow 7. Der Distrikt Lelow 8. Der Distrikt Eggerzec B. Die Derzogsthimer Auskowit und Zator nebst sinige Bemerkungen über Schlesten C. Das Herzogsthum Severien D. Die Starostel Zivs E. Die Wowoohschaft Candomir 1. Der Distrikt Sandomir 2. Der Distrikt Bislica 3. Der Distrikt Bislica 3. Der Distrikt Vilsno 4. Der Distrikt Aadom 5. Der Distrikt Aadom 5. Der Distrikt Opogno 6. Der Distrikt Opogno 6. Der Distrikt Ebelin 1. Der Distrikt Ebelin 1. Der Distrikt Unblin 2. Der Distrikt Undlin 2. Der Distrikt Undlin 3. Das Land Gewegnea 4. Das Land Gewegnea 6. Der Boswoohschaft Poblachien ober Bielst 6. Die Woswoohschaft Poblachien ober Bielst 6. Das Land Vielst                                                                                       | . 139<br>. 138<br>. 138<br>n<br>. 139<br>. 142<br>. 143<br>. 145<br>. 146<br>. 146<br>. 147<br>. 148<br>. 148<br>. 149<br>. 149<br>. 151                   |
| 6. Der Distrikt Egdows 7. Der Distrikt Lelow 8. Der Distrikt Egczerzec B. Die Derzogsthimer Auskawit und Zator nebst sinige Bemerkungen über Schlesten C. Das Herzogsthum Severien D. Die Starostel Zips E. Die Woiwohlchaft Candomir 1. Der Distrikt Sandomir 2. Der Distrikt Sielsca 3. Der Distrikt Vielsca 3. Der Distrikt Addom 5. Der Distrikt Nadom 5. Der Distrikt Opoczno 6. Der Distrikt Opoczno 6. Der Distrikt Chandom F. Die Woiwohlchaft Lublin 1. Der Distrikt Chandom 3. Das Land Stenczyca 4. Das Land Genezyca 4. Das Land Bielst 1. Des Land Wielsit 2. Das Land Wielsit                                                                                                                                                                                                 | . 138<br>. 138<br>. 138<br>n<br>. 139<br>. 142<br>. 143<br>. 145<br>. 146<br>. 146<br>. 147<br>. 148<br>. 148<br>. 149<br>. 149<br>. 151                   |
| 6. Der Distrikt Egdows 7. Der Distrikt Lelow 8. Der Distrikt Eggerzec. B. Die Herzogthimer Auschwitz und Zator nebst sinige Bemerkungen über Schlesten C. Das Herzogthum Severien D. Die Starostel Zips E. Die Woiwobschaft Candomir 1. Der Distrikt Sandomir 2. Der Distrikt Snissica 3. Der Distrikt Wissica 3. Der Distrikt Vilsno 4. Der Distrikt Adom 5. Der Distrikt Opocano 6. Der Distrikt Opocano 6. Der Distrikt Ebenzinn F. Die Woiwobschaft Lublin 1. Der Distrikt Lublin 2. Der Distrikt Lublin 2. Der Distrikt Urszendow 3. Das Land Gewezyca 4. Das Land Gewezyca 4. Das Land Wielsst 9. Das Land Wielsst 1. Das Land Wielsst 2. Das Land Wielsst 3. Das Land Orobiczyn                      | . 139<br>. 138<br>. 138<br>n<br>. 139<br>. 142<br>. 143<br>. 145<br>. 146<br>. 146<br>. 147<br>. 148<br>. 148<br>. 149<br>. 149<br>. 151                   |
| 6. Der Distrikt Eghows 7. Der Distrikt Lelow 8. Der Distrikt Egczerzec. B. Die Herzogsthümer Auschwitz und Zator nebst sinige Bennertungen über Schlessen D. Die Starostel Zips E. Die Woiwobschaft Candomir 1. Der Distrikt Gandomir 2. Der Distrikt Bislica 3. Der Distrikt Wislica 3. Der Distrikt Bislica 5. Der Distrikt Radom 5. Der Distrikt Kadom 5. Der Distrikt Ebenzind F. Die Woiwobschaft Lublin 1. Der Distrikt Ebenzind 1. Der Distrikt Urszendow 3. Das Land Steuczyca 4. Das Land Grenczyca 4. Das Land Wielnik 1. Das Land Wielnik 3. Das Land Drobiczyn 111. Hoalicz oder Galizien                                                               | . 138<br>. 138<br>. 138<br>n<br>. 139<br>. 142<br>. 143<br>. 145<br>. 146<br>. 146<br>. 146<br>. 147<br>. 148<br>. 149<br>. 149<br>. 149<br>. 151<br>. 152 |
| 6. Der Distrikt Eghow 7. Der Distrikt Lelow 8. Der Distrikt Eggerzec B. Die Herzogsthümer Auschwitz und Zator nebst sinige Bemerkungen über Schlessen D. Die Starostei Zips E. Die Starostei Zips E. Die Starostei Zips E. Die Starostei Zips E. Die Moinopschaft Candomir 1. Der Distrikt Gandomir 2. Der Distrikt Bislica 3. Der Distrikt Bislica 3. Der Distrikt Bislica 4. Der Distrikt Aadom 5. Der Distrikt Opogno 6. Der Distrikt Opogno 7. Die Woiwodschaft Lublin 1. Der Distrikt Lublin 2. Der Distrikt Lublin 2. Der Distrikt Urszendow 3. Das Land Stengyca 4. Das Land Bielst 1. Das Land Wielnik 1. Das Land Wielnik 3. Das Land Wielnik 1. Das Land Wielnik 3. Das Land Wielnik 1. Das Land Wielnik 3. Das Land Wielnik 3. Das Land Wielnik 4. Die Woiwodschaft Rostwussland | . 139<br>. 138<br>. 138<br>n<br>. 139<br>. 142<br>. 143<br>. 145<br>. 146<br>. 146<br>. 147<br>. 147<br>. 148<br>. 149<br>. 149<br>. 151<br>. 152<br>. 153 |
| 6. Der Distrikt Lestow 7. Der Distrikt Lestow 8. Der Distrikt Escretzec. B. Die Herzogsthümer Auschwitz und Zator nebst sinige Bennertungen über Schlesten C. Das Herzogsthum Severien D. Die Starossel Zips E. Die Woiwobschaft Candomir 1. Der Distrikt Gandomir 2. Der Distrikt Bissica 3. Der Distrikt Bissica 3. Der Distrikt Bissica 5. Der Distrikt Radom 5. Der Distrikt Addom 5. Der Distrikt Ebenzinn F. Die Woiwobschaft Lublin 1. Der Distrikt Lebenzinn 2. Der Distrikt Lublin 2. Der Distrikt Luszendow 3. Das Land Steuczyca 4. Das Land Bielst 1. Das Land Wielnit 3. Das Land Drohiczyn 111. Halicz oder Galizien                                                                          | . 138<br>. 138<br>. 138<br>n<br>. 139<br>. 142<br>. 143<br>. 145<br>. 146<br>. 146<br>. 146<br>. 147<br>. 148<br>. 149<br>. 149<br>. 149<br>. 151<br>. 152 |

#### IIXXX

|                                                                                                                                                                     |     |     | Geite |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|
| b. Der Distrikt Zybaczew                                                                                                                                            | •   |     | 158   |
| 2 Tot Sand Missermell                                                                                                                                               |     |     | 158   |
| a. Der Diffrift Briempel                                                                                                                                            |     |     | 158   |
| a. Der Distrift Przempst b. Der Distrift Przempst 3. Das Land Sanoct B. Das Land Halicz                                                                             | _   |     | 158   |
| 3. Das Pand Sanod                                                                                                                                                   | •   |     | 158   |
| B Ook Sonh Solice                                                                                                                                                   | :   |     | 159   |
| 4 Om Oilmist halim                                                                                                                                                  | •   |     | 159   |
| 1. Der District Dalicy                                                                                                                                              | •   | • • |       |
| 2. Der Diftrift Terebowl                                                                                                                                            | •   |     |       |
| 3. Der Diffritt Rolomea                                                                                                                                             | •   |     | 159   |
| IV. Bolbynien ober Lodomerien                                                                                                                                       | •   |     | 160   |
| A. Die Boiwodschaft Belcz                                                                                                                                           | •   |     | 165   |
| 1. Der Distrikt Belcz                                                                                                                                               | •   |     | 166   |
| 2. Der Distrikt Lubaczow                                                                                                                                            |     |     | 166   |
| 3. Der Diffrift Bust                                                                                                                                                |     |     | 166   |
| 4. Der Diftrift Borobla                                                                                                                                             | •   |     | 166   |
| 5. Der Diffrift Grabowiec                                                                                                                                           |     |     |       |
| B Dad Panh Chelm                                                                                                                                                    |     | : : | 4.5   |
| 1. Der Diffrist Chelm 2. Der Diffrist Krasnoslam                                                                                                                    |     |     | 168   |
| 1. Der Diffrist Chelm                                                                                                                                               | •   |     | 4     |
| 2. Der Distrift Krasnoslam                                                                                                                                          | •   |     | 4.00  |
| C. Die Boiwodschaft Bolbunien                                                                                                                                       | •   |     | 4.00  |
| 1. Der Durtitt but                                                                                                                                                  | •   |     | 169   |
| 2. Der Diftrift Blodzimierz                                                                                                                                         | •   |     |       |
| 3. Der District Kraeminiec                                                                                                                                          |     |     | 170   |
| V. Bodolien im weitern Sun                                                                                                                                          |     |     | 170   |
| A. Die Monimoblehaft Andolien                                                                                                                                       |     |     | 172   |
| 1. Der Distrikt Kaminiec. 2 Der Distrikt Latyczen. 3. Der Distrikt Czerwonogrob.                                                                                    | Ĭ.  |     | 173   |
| 2 Der Diffrift Latuczen                                                                                                                                             | •   | : : | 173   |
| 3 Der Diffrist Grermannarah                                                                                                                                         | •   |     | 400   |
| B. Die Boiwobschaft Braclaw                                                                                                                                         | •   |     | 174   |
| D. Ane Resolution art Reportant                                                                                                                                     | •   |     |       |
| 1. Der Diffrist Braclam                                                                                                                                             | •   |     | 400   |
| 2. Der Distrift Binnica                                                                                                                                             |     |     | 175   |
| 3. Der Diftrift Zwinogrob                                                                                                                                           | •   |     | 175   |
| VI. Die Ucraine A. Die Boiwobschaft Klow                                                                                                                            |     |     |       |
| A. Die Woiwobschaft Klow                                                                                                                                            |     |     | 175   |
| 1. Der Diffrift Kiow                                                                                                                                                |     |     | 184   |
| 1. Der Diffrift Kiow                                                                                                                                                |     |     | 184   |
| 3. Der Diftrift Owrueg B. Die Boiwobschaft Czernigow iber bie Aleinrussischen und Saporoger Kosacken                                                                |     |     | 185   |
| B. Die Poimobichaft Czernigom                                                                                                                                       |     |     | 185   |
| ther die Cleinrussischen und Sangrager Polacten                                                                                                                     | •   |     | 191   |
| iber bie von Litthauen abbangig gewesenen Cartaren Lan                                                                                                              | her |     | 194   |
| Bweiter Abschnitt. Das Großberzogthum Litthauen                                                                                                                     |     | •   | 197   |
|                                                                                                                                                                     |     |     |       |
| A Die Weinerstein Witne                                                                                                                                             |     |     |       |
| 1. Das eigentliche Litthauen                                                                                                                                        |     |     |       |
|                                                                                                                                                                     | •   |     | 212   |
| 2. Der Diffrift Lida                                                                                                                                                | •   |     | 213   |
| 3. Der Distrikt Wilkomierz                                                                                                                                          |     |     | 213   |
| 4. Der Dittrift Braslam                                                                                                                                             |     |     | 213   |
| 5. Der Diffritt Osimiana                                                                                                                                            |     |     | 213   |
| B. Die Woiwodschaft Trofi.                                                                                                                                          |     |     | 214   |
| 1. Der Diftritt Erofi                                                                                                                                               |     |     |       |
| 2. Der Diftrift Brodno                                                                                                                                              | •   |     | 215   |
| 3. Der Diffrift Comno                                                                                                                                               | •   | • • | 216   |
| 1. Der Hittert Level. 2. Der Distrikt Grodno 3. Der Distrikt Kowno 4. Der Distrikt Kupiszki 11. Das Herzogthum oder die Starostei Szamaiten 111. Litthausch Ausland | •   |     | 916   |
| II. Das Bergogthum ober die Staroffei Szamaiten .                                                                                                                   | •   |     | 016   |
| ii. Lub verzogivum voer vie Staropei Samaiten .                                                                                                                     | •   |     | 210   |
| III. Litthauisch Rugland                                                                                                                                            | •   | ٠.  | 21/   |
|                                                                                                                                                                     |     | B.  | Die   |

#### XXXIII -

| A Green Manifester Menada Victorialle name Victorial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Euit                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A. Die Boiwobschaft Brzode Littervell oder Polefiett : .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 218                                                                                                                                             |
| 1. Der Diftrift Brzesc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 220                                                                                                                                             |
| 2. Der Diffrift Dingf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 221                                                                                                                                             |
| B. Die Boimobichaft Nomogrobet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 221                                                                                                                                             |
| 4. On Oideile Warrant I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 223                                                                                                                                             |
| 1. Der Diffrift Nowogrodel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 223                                                                                                                                             |
| 2. Wer Wiftritt Glorum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 224                                                                                                                                             |
| · 3. Der Distrikt Wolkowisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 224                                                                                                                                             |
| 4. Das Herzoathum Cluck                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 224                                                                                                                                             |
| 2. Der Distrikt Stomm 3. Der Distrikt Bossowiss 4. Das herzogthum Stuck C. Die Browdolchaft Minst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 224                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |
| O Om Differite Mount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 006                                                                                                                                             |
| 2. Or Dipini Divini 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1 . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.37                                                                                                                                            |
| 3. Der Dipritt inzechten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23/                                                                                                                                             |
| 4. Das Land Mohaczow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 227                                                                                                                                             |
| 2. Der Distrift Mozyr 3. Der Distrift Rzeczyca 4. Das Land Rohaczow D. Die Womedschaft Polock                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 227                                                                                                                                             |
| E. Die Boiwodschaft Bitepst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 230                                                                                                                                             |
| 1. Der Diffrift Mitenet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 232                                                                                                                                             |
| 2. Das Land Rewel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 933                                                                                                                                             |
| 3 Om Didwist Onthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 030                                                                                                                                             |
| 3. Der Diftritt Orsha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 022                                                                                                                                             |
| r. Die Woirdodichaft Wescisland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 233                                                                                                                                             |
| G. Die Boiwodschaft Smolenst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 233                                                                                                                                             |
| IV. Polnisch Liefland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 238                                                                                                                                             |
| 1. Der District Diinahura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 240                                                                                                                                             |
| 2. Der Diftrift Resisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 240                                                                                                                                             |
| 3. Dan Diffritte Ruten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 940                                                                                                                                             |
| A Our Orders Millian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 040                                                                                                                                             |
| 4. Der Diftrift Muffen Dritter Abfchnitt. Das bergogthum Rurland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 240                                                                                                                                             |
| Artiter Abschnitt. Das Berzogibum Kuriano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ¥41                                                                                                                                             |
| Sweiter Theil. Das neue Polen, oder geographische Schilderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
| berjenigen Lander und Landestheile, welche vor bem Jahr 1772                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |
| Rum Wolnichen Weiche gehörfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 245                                                                                                                                             |
| jum Polnischen Reiche gehörten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 945<br>945                                                                                                                                      |
| dum Polinichen Meiche gehörten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 945<br>946                                                                                                                                      |
| Bum Polinischen Meiche gehörten .<br>Uberficht berfelben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 945<br>945<br>946                                                                                                                               |
| Ilberficht berfelben<br>Erfte Abtheilung. Das jesige Königreich Posen<br>Erftes Capitel. Statistik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 945<br>945<br>946<br>946                                                                                                                        |
| iberficht berfelben Meiche gehörten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 945<br>945<br>946<br>946<br>946                                                                                                                 |
| ilberficht derfelben Reiche gehörten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 945<br>945<br>946<br>946<br>946<br>947                                                                                                          |
| ilbersicht derfelben Erste Abtheilung. Das jetige Königreich Possen Erste Abtheilung. Das jetige Königreich Possen Erste Capitel. Statistik.  A. Lage, Grenzen, Größe  B. Beikandtheile an alt polnischen Provinzen C. Abnfische Beschaffenbeit                                                                                                                                                                                                                      | 945<br>945<br>946<br>946<br>947<br>948                                                                                                          |
| Ilbersicht derfelben Crfe Abtheilung. Das jetige Königreich Possen Erfles Capitel. Statistist A. Lage, Grenzen, Größe B. Bescandtheile an alt polnischen Provinzen C. Physische Beschaffenbeit D. Kultur bet Bodens, Kumstleis, Sandel                                                                                                                                                                                                                               | 945<br>946<br>946<br>946<br>947<br>948<br>954                                                                                                   |
| Uberficht berfelben Erfte Abtheilung. Das jetzige Königreich Posten Erftes Capitel. Statistist A. Lage, Grenzen, Größe B. Bestandtheile an alt polnischen Provinzen C. Physische Beschaffenheit D. Kultur des Bodens, Kumssleiß, Handel                                                                                                                                                                                                                              | 245<br>246<br>246<br>246<br>247<br>247<br>248<br>254                                                                                            |
| Uberficht berfelben Erfte Abtheilung. Das jetzige Königreich Posten Erftes Capitel. Statistist A. Lage, Grenzen, Größe B. Bestandtheile an alt polnischen Provinzen C. Physische Beschaffenheit D. Kultur des Bodens, Kumssleiß, Handel                                                                                                                                                                                                                              | 245<br>246<br>246<br>246<br>247<br>247<br>248<br>254                                                                                            |
| Uverficht berfelben Erfte Abtheilung. Das jetzige Königreich Possen Erftes Capitel. Statistist A. Lage, Grenzen, Größe B. Bescandtheile an alt polnischen Provinzen C. Physische Beschaffenheit D. Kultur des Bodens, Kunstsseiß, Handel E. Einwoohner F. Staatsverfassung                                                                                                                                                                                           | 245<br>246<br>246<br>246<br>247<br>247<br>248<br>254<br>262<br>273                                                                              |
| Uberficht berfelben Erste Abtheilung. Das jetzige Königreich Possen Erste Capitel. Statistist.  A. Lage, Grenzen, Größe  B. Bescandtheile an alt polnischen Provinzen  C. Physische Beschaffenbeit  D. Kultur des Bodens, Kunstsleiß, Handel  E. Einwohner  F. Staatsverfassung  G. Staatsvermaltung                                                                                                                                                                 | 245<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>254<br>262<br>273<br>284                                                                              |
| Uverficht derfelben Erste Abtheilung. Das jetzige Königreich Possen Erste Capitel. Statistist A. Lage, Grenzen, Größe B. Bestandtheile an alt polnischen Provinzen C. Physische Beschaffenheit D. Kultur des Bodens, Kunstsleiß, Handel E. Einwohner F. Staatsverfassung G. Staatsvermaltung H. Financen                                                                                                                                                             | 245<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>254<br>262<br>273<br>284<br>293                                                                       |
| Uverficht derfelben Erste Abtheilung. Das jetzige Königreich Possen Erste Capitel. Statistist A. Lage, Grenzen, Größe B. Bestandtheile an alt polnischen Provinzen C. Physische Beschaffenheit D. Kultur des Bodens, Kunstsleiß, Handel E. Einwohner F. Staatsverfassung G. Staatsvermaltung H. Financen                                                                                                                                                             | 245<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>254<br>262<br>273<br>284<br>293                                                                       |
| Uverficht derfelben Erste Abtheilung. Das jetzige Königreich Possen Erste Capitel. Statistist A. Lage, Grenzen, Größe B. Bestandtheile an alt polnischen Provinzen C. Physische Beschaffenheit D. Kultur des Bodens, Kunstsleiß, Handel E. Einwohner F. Staatsverfassung G. Staatsvermaltung H. Financen                                                                                                                                                             | 245<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>254<br>262<br>273<br>284<br>293                                                                       |
| llverficht berfelben Erste Abtheilung. Das jetzige Königreich Possen Erste Capitel. Statistist A. Lage, Grenzen, Größe B. Bescandtheile an alt polnischen Provinzen C. Physsiche Beschaffenbeit D. Kultur des Bodens, Kunstsleiß, Handel E. Einwohner F. Staatsverfassung G. Staatsverfassung H. Kinanzen I. Kriegsmacht Kweites Capitel. Eintheilung und Lopographie                                                                                                | 245<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>254<br>262<br>273<br>284<br>293<br>297<br>301<br>301                                                  |
| llverficht berfelben Erste Abtheilung. Das jetzige Königreich Possen Erste Capitel. Statistist A. Lage, Grenzen, Größe B. Bescandtheile an alt polnischen Provinzen C. Physsiche Beschaffenbeit D. Kultur des Bodens, Kunstsleiß, Handel E. Einwohner F. Staatsverfassung G. Staatsverfassung H. Kinanzen I. Kriegsmacht Kweites Capitel. Eintheilung und Lopographie                                                                                                | 245<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>254<br>262<br>273<br>284<br>293<br>297<br>301<br>301                                                  |
| llverficht berfelben Erste Abtheilung. Das jetzige Königreich Possen Erste Capitel. Statistist A. Lage, Grenzen, Größe B. Bescandtheile an alt polnischen Provinzen C. Physsiche Beschaffenbeit D. Kultur des Bodens, Kunstsleiß, Handel E. Einwohner F. Staatsverfassung G. Staatsverfassung H. Kinanzen I. Kriegsmacht Kweites Capitel. Eintheilung und Lopographie                                                                                                | 245<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>254<br>262<br>273<br>284<br>293<br>297<br>301<br>301                                                  |
| Uberficht berfelben Erste Abtheilung. Das jetzige Königreich Possen Erste Capitel. Statistist.  A. Lage, Grenzen, Größe  B. Bescandtheile an alt polnischen Provinzen  C. Physische Beschaffenbeit  D. Kultur des Bodens, Kunstsleiß, Handel  E. Einwohner  F. Staatsverfassung  G. Staatsverfassung  H. Finanzen  I. Kriegsmacht  Rweites Capitel. Eintheilung und Topographie  I. Die Boiwodschaft Krakau  A. Obwod Kielce                                         | 245<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>254<br>262<br>273<br>293<br>293<br>293<br>291<br>301<br>302<br>303                                    |
| Uverlicht derfelben Erste Abtheilung. Das jetzige Königreich Possen Erste Capitel. Statistist A. Lage, Grenzen, Größe B. Bestandtheile an alt polnischen Provinzen C. Physische Beschaffenbeit D. Kultur des Bodens, Kunststeiß, Handel E. Sinwoohner F. Staatsversastung G. Staatsversastung H. Finanzen I. Kriegsmacht Eweites Capitel. Eintheilung und Topographie I. Die Woiwodschaft Krasau A. Obwood Kielce 1. Powiat Kielce                                   | 245<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>254<br>262<br>273<br>284<br>293<br>293<br>301<br>302<br>303<br>303                                    |
| Uverlicht derfelben Erste Abtheilung. Das jetzige Königreich Possen Erste Capitel. Statistist A. Lage, Grenzen, Größe B. Bestandtheile an alt polnischen Provinzen C. Physische Beschaffenbeit D. Kultur des Bodens, Kunststeiß, Handel E. Sinwoohner F. Staatsversastung G. Staatsversastung H. Finanzen I. Kriegsmacht Eweites Capitel. Eintheilung und Topographie I. Die Woiwodschaft Krasau A. Obwood Kielce 1. Powiat Kielce                                   | 245<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>254<br>262<br>273<br>284<br>293<br>293<br>301<br>302<br>303<br>303                                    |
| Crie Abtheilung. Das jetzige Königreich Possen.  Erste Capitel. Statistist.  A. Lage, Grenzen, Größe  B. Bescandtheile an alt polnischen Provinzen  C. Physische Beschaffenbeit.  D. Kultur des Bodens, Kunstsleiß, Handel.  E. Einwohner  F. Staatsversassung  G. Staatsvermaltung  H. Finanzen  I. Kriegsmacht  Bweites Capitel. Eintheilung und Lopographle  I. Die Woiwodschaft Krakau  A. Obwod Kielce  1. Powiat Kielce  2. Powiat Sedrzejow  B. Obwod Wiechow | 245<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>254<br>267<br>267<br>293<br>297<br>301<br>302<br>303<br>303<br>304                                    |
| Crie Abtheilung. Das jetzige Königreich Possen.  Erste Capitel. Statistist.  A. Lage, Grenzen, Größe  B. Bescandtheile an alt polnischen Provinzen  C. Physische Beschaffenbeit.  D. Kultur des Bodens, Kunstsleiß, Handel.  E. Einwohner  F. Staatsversassung  G. Staatsvermaltung  H. Finanzen  I. Kriegsmacht  Bweites Capitel. Eintheilung und Lopographle  I. Die Woiwodschaft Krakau  A. Obwod Kielce  1. Powiat Kielce  2. Powiat Sedrzejow  B. Obwod Wiechow | 245<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>254<br>267<br>267<br>293<br>297<br>301<br>302<br>303<br>303<br>304                                    |
| Crie Abtheilung. Das jetzige Königreich Possen.  Erste Capitel. Statistist.  A. Lage, Grenzen, Größe  B. Bescandtheile an alt polnischen Provinzen  C. Physische Beschaffenbeit.  D. Kultur des Bodens, Kunstsleiß, Handel.  E. Einwohner  F. Staatsversassung  G. Staatsvermaltung  H. Finanzen  I. Kriegsmacht  Bweites Capitel. Eintheilung und Lopographle  I. Die Woiwodschaft Krakau  A. Obwod Kielce  1. Powiat Kielce  2. Powiat Sedrzejow  B. Obwod Wiechow | 245<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>254<br>267<br>267<br>293<br>297<br>301<br>302<br>303<br>303<br>304                                    |
| Crie Abtheilung. Das jetzige Königreich Possen.  Erste Capitel. Statistist.  A. Lage, Grenzen, Größe  B. Bescandtheile an alt polnischen Provinzen  C. Physische Beschaffenbeit.  D. Kultur des Bodens, Kunstsleiß, Handel.  E. Einwohner  F. Staatsversassung  G. Staatsvermaltung  H. Finanzen  I. Kriegsmacht  Bweites Capitel. Eintheilung und Lopographle  I. Die Woiwodschaft Krakau  A. Obwod Kielce  1. Powiat Kielce  2. Powiat Sedrzejow  B. Obwod Wiechow | 245<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>254<br>267<br>267<br>293<br>297<br>301<br>302<br>303<br>303<br>304                                    |
| Crie Abtheilung. Das jetzige Königreich Possen.  Erste Capitel. Statistist.  A. Lage, Grenzen, Größe  B. Bescandtheile an alt polnischen Provinzen  C. Physische Beschaffenbeit.  D. Kultur des Bodens, Kunstsleiß, Handel.  E. Einwohner  F. Staatsversassung  G. Staatsvermaltung  H. Finanzen  I. Kriegsmacht  Bweites Capitel. Eintheilung und Lopographle  I. Die Woiwodschaft Krakau  A. Obwod Kielce  1. Powiat Kielce  2. Powiat Sedrzejow  B. Obwod Wiechow | 245<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>254<br>267<br>267<br>293<br>297<br>301<br>302<br>303<br>303<br>304                                    |
| Crie Abtheilung. Das jetzige Königreich Possen.  Erste Capitel. Statistist.  A. Lage, Grenzen, Größe  B. Bescandtheile an alt polnischen Provinzen  C. Physische Beschaffenbeit.  D. Kultur des Bodens, Kunstsleiß, Handel.  E. Einwohner  F. Staatsversassung  G. Staatsvermaltung  H. Finanzen  I. Kriegsmacht  Bweites Capitel. Eintheilung und Lopographle  I. Die Woiwodschaft Krakau  A. Obwod Kielce  1. Powiat Kielce  2. Powiat Sedrzejow  B. Obwod Wiechow | 245<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>254<br>267<br>267<br>293<br>297<br>301<br>302<br>303<br>303<br>304                                    |
| Crie Abtheilung. Das jetzige Königreich Possen.  Erste Capitel. Statistist.  A. Lage, Grenzen, Größe  B. Bescandtheile an alt polnischen Provinzen  C. Physische Beschaffenbeit.  D. Kultur des Bodens, Kunstsleiß, Handel.  E. Einwohner  F. Staatsversassung  G. Staatsvermaltung  H. Finanzen  I. Kriegsmacht  Bweites Capitel. Eintheilung und Lopographle  I. Die Woiwodschaft Krakau  A. Obwod Kielce  1. Powiat Kielce  2. Powiat Sedrzejow  B. Obwod Wiechow | 245<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>254<br>267<br>267<br>293<br>297<br>301<br>302<br>303<br>303<br>304                                    |
| Uverlicht derfelben Erste Abtheilung. Das jetzige Königreich Possen Erste Capitel. Statistist A. Lage, Grenzen, Größe B. Bestandtheile an alt polnischen Provinzen C. Physische Beschaffenbeit D. Kultur des Bodens, Kunststeiß, Handel E. Sinwoohner F. Staatsversastung G. Staatsversastung H. Finanzen I. Kriegsmacht Eweites Capitel. Eintheilung und Topographie I. Die Woiwodschaft Krasau A. Obwood Kielce 1. Powiat Kielce                                   | 245<br>246<br>246<br>246<br>247<br>248<br>254<br>262<br>273<br>284<br>297<br>301<br>302<br>303<br>303<br>304<br>305<br>305<br>306<br>306<br>306 |

#### VIXXX

|                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |   |     |     |     |   |     |     |   |     |   | Seite       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|---|-------------|
| 1. Powiat Szydlow                                                                                                                                                                                                                      |       |          |   |     |     |     |   |     |     | _ | _   | _ | 307         |
| 2. Vowiat Stopnica                                                                                                                                                                                                                     | •     | •        | • | •   | •   | •   | • | •   | •   | • | •   | ٠ | 307         |
|                                                                                                                                                                                                                                        |       | <b>:</b> | • | •   | •   | •   | • | •   | •   | • | •   | • | 308         |
| II. Die Woiwobschaft S                                                                                                                                                                                                                 | unoo  | mit      | • | •   | •   | •   | • | •   | •   | • | •   | • | = = =       |
| A. Obwod Sandomir .  1. Powiat Sandomi                                                                                                                                                                                                 | •     | •        | • | •   | •   | •   | • | •   | •   | • | •   | • |             |
| 1. Powiat Sandomi                                                                                                                                                                                                                      | r.    | ٠        | • | •   | •   | •   | • | •   | •   | • | •   | • | 309         |
| 2. Powiat Staszow<br>B. Obwod Opatow                                                                                                                                                                                                   | •     | •        | • | •   | •   | •   | • | •   | •   | • | •   | • | 310<br>310  |
| B. Obwod Opatow                                                                                                                                                                                                                        |       | •        | • | •   | •   | •   | • | ·   | •   | • | •   | • | 310         |
| 1. Vowiat Opatow                                                                                                                                                                                                                       |       |          |   |     |     |     | • |     | •   | • | •   |   | 311         |
| a. Andidital Solice .                                                                                                                                                                                                                  |       | •        | • |     | •   | •   |   |     |     |   |     |   | 311         |
| C. Shound Planer                                                                                                                                                                                                                       |       |          |   |     |     |     |   |     |     |   |     |   | 311         |
| 1. Powiat Radom 2. Powiat Koziennic D. Obwod Opoczno 1. Powiat Konstie                                                                                                                                                                 |       |          |   |     |     |     |   |     |     |   |     |   | 312         |
| 2. Mamiat Cariennic                                                                                                                                                                                                                    |       |          |   |     |     | -   |   |     |     | • |     |   | 317         |
| D Shoot Shorten                                                                                                                                                                                                                        |       | •        |   | •   | •   | Ī   | • |     |     |   |     |   |             |
| 4 Planiet Conditie                                                                                                                                                                                                                     | • •   | •        | • | •   | •   | •   | • | •   |     |   |     |   | 313         |
| O Maniet Success                                                                                                                                                                                                                       | • •   | •        | • | •   | •   | •   | • | •   | •   | • | •   | • | 313         |
| 2. Boiblat Opolisio                                                                                                                                                                                                                    |       | •        | • | •   | •   | •   | • | •   | •   | • | •   | • | 314         |
| 3. Powiat Synolows                                                                                                                                                                                                                     | ec    | •        | • | •   | •   | •   | • | •   | •   | • | •   | • | 314         |
| 3. Powiat Specino 3. Powiat System III. Die Woiwebschaft K A. Obwed Kalisch 1. Powiat Kalisch                                                                                                                                          | atija | , .      | • | •   | •   | •   | • | •   | •   | • | •   | • | 315         |
| A. Obwod Ralifch .                                                                                                                                                                                                                     | ٠. •  | •        | • | •   | •   | •   | • | ٠   | •   | ٠ | • * | • | 316         |
| 1. Powiat Kalisch                                                                                                                                                                                                                      |       | ٠        | • | •   | •   | •   | • | ٠   | • . | • | •   | • | 317         |
| 2. Domiai Zisaria                                                                                                                                                                                                                      |       | •        | • | •   | •   | •   | • | •   | •   | • | •   | • | 210         |
|                                                                                                                                                                                                                                        |       |          |   |     |     |     | • |     | •   |   |     |   | 318         |
| 1. Vowiat Konin                                                                                                                                                                                                                        |       |          |   |     |     |     |   |     |     |   |     |   | 318         |
| 2. Vowiat Viebry                                                                                                                                                                                                                       |       |          |   |     |     |     |   |     |     |   |     |   | 319         |
| C. Domob Sierabs                                                                                                                                                                                                                       |       |          |   |     |     |     |   |     |     |   |     |   | 320         |
| 1 Momiat Gierals                                                                                                                                                                                                                       |       | _        |   |     |     | -   | • |     |     |   |     |   | 320         |
| 2 Marriet Braket                                                                                                                                                                                                                       |       | •        | • | •   | •   | •   |   | ٠   | •   | • | •   | • | 320         |
| D Shoot Wiston                                                                                                                                                                                                                         | • •   | •        | • | •   | •   | •   | • | •   | •   | • | •   | • | 321         |
| B. Obwod Konin  1. Powiat Konin  2. Powiat Pizdry  C. Obwod Sieradz  1. Powiat Sieradz  2. Powiat Szadet  D. Obwod Wielum  1. Powiat Wierusz  2. Powiat Wielum  3. Nowiat Grenfordu                                                    |       | •        | • | •   | •   | . • | • | •   | •   | • | •   | • | 321         |
| O Maniet Witten                                                                                                                                                                                                                        |       | •        | • | •   | •   | •   | • | •   | •   | • | •   | • | 321         |
| 2. Pointal Externa                                                                                                                                                                                                                     | • •   | •        | • | •   | •   | •   | • | ٠   | •   | • | •   | • | 322         |
| 3. Powiat Czenstoch<br>E. Obwod Piotrfam.                                                                                                                                                                                              | au    | •        | • | •   | . • | •   | • | •   | •   | • | ٠   | • | <b>U</b>    |
| E. Obwood Piotrform.                                                                                                                                                                                                                   | •     | •        | • | •   | •   | •   | • | •   | •   | • | •   | • | 893         |
| 1. Powiat Piotrkow<br>2. Powiat Nadomet<br>IV. Die Woiwodschaft L                                                                                                                                                                      | •     | •        | • | . • | •   | •   | • | •   | •   | • | •   | • | 323         |
| 2. Powiat Radoms?                                                                                                                                                                                                                      |       | •        |   | •   | •   |     | • | •   |     |   | •   | • | 324         |
| IV. Die Bomodschaft L                                                                                                                                                                                                                  | ublin | ١.       | • | •   |     |     |   |     |     |   |     |   | 324         |
| A. Obwod Lublin                                                                                                                                                                                                                        |       |          |   |     |     |     |   |     |     |   |     |   | 336         |
| 1. Vowiat Lublin                                                                                                                                                                                                                       |       |          |   |     |     |     |   |     |     | • |     | ٠ | 326         |
| 2. Aomiat Lubartom                                                                                                                                                                                                                     | ) .   |          | _ |     |     | _   |   |     |     |   |     | - | 327         |
| 3. Nomiat Razimier                                                                                                                                                                                                                     |       | •        | • | •   | •   | •   | • | Ċ   |     | : |     | : | 327         |
| A. Obwod Lublin . 1. Powiat Lublin . 2. Powiat Lubartow . 3. Powiat Razimier; . B. Obwod Krasnoslan . 1. Powiat Krasnosla . 2. Powiat Chelm . C. Obwod Prubieszow . 1. Nowiat Orubieszow . 1. Nowiat Orubieszow .                      | ; ;   | •        | • | •   | •   | •   | • | •   |     | : |     | • | 328         |
| 1 Mamiet Greened                                                                                                                                                                                                                       | m     | •        | • | •   | •   | •   | • | •   |     |   |     | • | 328         |
| 2 Marriet Chelm                                                                                                                                                                                                                        | uiv   | •        | • | •   | •   | •   | • | •   |     | • |     | • | 329         |
| C Shuck Suchietes                                                                                                                                                                                                                      | • •   | •        | • | •   | •   | •   | • | •   |     | • |     | • | 329         |
| 4 Maniet Smiliter                                                                                                                                                                                                                      |       | •        | • | •   | •   | •   | • | •   |     | • |     | ٠ | 200         |
| 1. Powiat Brubieszo                                                                                                                                                                                                                    | m.    | •        | • | •   | •   | •   | ٠ | •   | •   | • | •   | • | 220         |
| 2. Powiat Epstowce                                                                                                                                                                                                                     | •     | •        | • | •   | •   | •   | • | •   | •   | • | •   | • | 000         |
| D. Obwod Zamośc                                                                                                                                                                                                                        |       | •        | • | •   | •   | •   | • | •   | •   | • | • . | • | JJU<br>034  |
| 1. Powiat Zamosc .                                                                                                                                                                                                                     | . •   | •        | • | •   | •   | •   | • | • . | ٠   |   | •   | • | JJ1         |
| 2. Powiat Tarnogro                                                                                                                                                                                                                     | ð.    | •,       | • |     |     | •   |   |     | ٠.  |   |     | • | 333         |
| 3. Powiat Krasnik.                                                                                                                                                                                                                     |       |          |   |     |     |     |   |     |     |   |     |   | 33%         |
| V. Die Boiwobicaft Al                                                                                                                                                                                                                  | od    |          |   |     |     |     |   |     |     |   |     |   | 332         |
| 1. Powiat Hrubiesse 2. Powiat Lyszonce D. Obwod Zamose 1. Powiat Zamose 2. Powiat Larnogro 3. Powiat Arasnif V. Die Boimobschaft Al A. Obwod Plod B. Obwod Pultuss C. Obwod Lipno D. Obwod Mawa E. Obwod Prassnis F. Obwod Parasnis F. |       |          |   |     |     | •   |   |     |     |   |     |   | 333         |
| B. Domob Multust                                                                                                                                                                                                                       |       |          |   |     |     |     | • |     |     |   |     |   | 335         |
| C. Domod Pinno                                                                                                                                                                                                                         |       |          |   |     | •   |     | : |     |     | : | •   |   | <b>3</b> 37 |
| D. Shoot Miama                                                                                                                                                                                                                         |       | •        | • | •   | •   | •   | • | •   | •   | • |     |   | 338         |
| E Shoot Mradnit                                                                                                                                                                                                                        | •     | •        | • | •   | •   | •   | • | •   | •   | • | •   | • | 339         |
| E Shoot Strolenta                                                                                                                                                                                                                      | •     | •        | • | •   | •   | •   | • | •   | •   | • | •   | • | 340         |

#### · XXXV ----

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |                                         |             |      |       |                                         | Ceite                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------------------------------------|-------------|------|-------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. Die Woiwobschaft Ma<br>A. Obwod Warschau .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | yov                          | ien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    |           |                                         | •           |      | •     | •                                       | 340                                                                                                                                                    |
| A. Obwod Warfchau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •    | •         |                                         | •           |      |       | •                                       | 342                                                                                                                                                    |
| 1. Powiat Barschau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    |           |                                         | •           |      | •     | •                                       | 342                                                                                                                                                    |
| A. Powiat Blonie .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    |           |                                         | •           |      | •     | •                                       | 347                                                                                                                                                    |
| 2. Powiat Blonie .<br>3. Powiat Ezeret .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | •         |                                         | •           |      | •     | •                                       |                                                                                                                                                        |
| B. Obwod Stanislamow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | •         |                                         | •           |      | •     | •                                       | 348                                                                                                                                                    |
| B. Obwod Stanislawow 1. Powiat Stanislawo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ow                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |           | •                                       | •           | • •  |       |                                         | 349                                                                                                                                                    |
| 4. Powiat Gienniea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | •         |                                         | •           |      | •     | •                                       |                                                                                                                                                        |
| C. Obwod Rawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | •         |                                         | •           |      | •     | •                                       | 349                                                                                                                                                    |
| 1. Powiat Rawa .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | •         |                                         |             |      | •     | •                                       | 350                                                                                                                                                    |
| 2. Powiat Brzeginy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | •         |                                         |             |      |       | •                                       | 350                                                                                                                                                    |
| 2. Powiat Brzeziny<br>D. Obwod Lenczyc<br>1. Powiat Lenczyc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | •         |                                         | •           |      |       | •                                       |                                                                                                                                                        |
| 1. Powiat Lenesuc .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | •         | • •                                     | •           |      |       | •                                       | 351                                                                                                                                                    |
| 2. Powiat Zgierz .<br>E. Obwod Sochaczew<br>F. Obwod Gostyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | • •       | • •                                     |             |      |       | •                                       | 352                                                                                                                                                    |
| E. Obnod Sociaciem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | •         | •                                       | •           |      |       |                                         | 352                                                                                                                                                    |
| I. Down Commit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | • •       | • •                                     |             |      | •     |                                         | 353                                                                                                                                                    |
| 1. Powiat Gostyn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | • •       | •                                       |             | • •  |       | •                                       |                                                                                                                                                        |
| 2. Nomial Orlow .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | •         | • •                                     |             | • •  |       |                                         | 354                                                                                                                                                    |
| G. Obwod Kujavien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | • •       | •                                       | •           | • •  | •     |                                         |                                                                                                                                                        |
| 1. Powiat Brzesc .<br>2. Powiat Kowal .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | • •       | •                                       | •           |      | •     |                                         |                                                                                                                                                        |
| 2. Pomial Mondi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | •         | •                                       | •           |      | •     |                                         | 356                                                                                                                                                    |
| 3. Powiat Radziejow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ŠÍ.                          | •<br>•:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | • •       | •                                       | •           | • •  | •     | •                                       | 356                                                                                                                                                    |
| VII. Die Boiwobschaft Do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OLOK                         | माध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | •         | •                                       |             | • •  | •     | •                                       | 356<br>358                                                                                                                                             |
| A. Obwod Giedlee 1. Powiat Siedlee .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |                                         |             | • •  |       | •                                       | 222                                                                                                                                                    |
| 2. Powiat Begrow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | • •       | • •                                     | •           | • •  |       | •                                       |                                                                                                                                                        |
| R Short Rusam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | •         | • •                                     | •           | • •  |       | •                                       | 359                                                                                                                                                    |
| D. Somoo Entono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | •         |                                         | •           |      | •     | •                                       |                                                                                                                                                        |
| 4 Wanist Valen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |                                         |             |      |       |                                         | 250                                                                                                                                                    |
| B. Stowed Lutow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | • •       |                                         |             |      | •     | •                                       | 359                                                                                                                                                    |
| 1. Powiat Lutow . 2. Powiat Garwolin 3. Planiet Labora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    | •         |                                         |             |      | •     | •                                       | 360                                                                                                                                                    |
| 2. Powiat Garwolin<br>3. Powiat Zelechow                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | •         | :                                       | •           |      | :     |                                         | 360<br>360                                                                                                                                             |
| 2. Powiat Garwolin<br>3. Powiat Zelechow<br>C. Obwod Biala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | •         | •                                       | •           |      | :     | •                                       | 360<br>360<br>360                                                                                                                                      |
| 2. Powiat Garwolin 3. Powiat Zelechow C. Obwod Biala 1. Powiat Biala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • •  | •         | •                                       | :           | • •  | :     |                                         | 360<br>360<br>360<br>361                                                                                                                               |
| 2. Powiat Garwolin 3. Powiat Zelechow C. Obwod Biala . 1. Powiat Biala . 2. Vowiat Lesice .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                            | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | •         | •                                       | ·<br>·<br>· |      |       | •                                       | 360<br>360<br>360<br>361<br>361                                                                                                                        |
| 2. Powiat Garwolin 3. Powiat Zelechow C. Obwod Biala . 1. Powiat Biala . 2. Powiat Lesice . D. Obwod Radzyn .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           | •                                       | •           |      | •     | •                                       | 360<br>360<br>360<br>361<br>361<br>362                                                                                                                 |
| 2. Powiat Garwolin 3. Powiat Zelechow C. Obwod Biala 1. Powiat Biala 2. Powiat Lesice D. Obwod Nadyn 1. Nowiat Nadyn 1. Nowiat Nadyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           | •                                       |             |      | •     | •                                       | 360<br>360<br>360<br>361<br>361<br>369<br>369                                                                                                          |
| 2. Powiat Garwolin 3. Powiat Zelechow C. Obwod Biala 1. Powiat Biala 2. Powiat Lesice D. Obwod Nadyn 1. Nowiat Nadyn 1. Nowiat Nadyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           | •                                       |             |      | •     | •                                       | 360<br>360<br>360<br>361<br>361<br>362<br>362<br>362                                                                                                   |
| 2. Powiat Garwolin 3. Powiat Zelechow C. Obwod Biala 1. Powiat Biala 2. Powiat Lasice D. Obwod Nadzyn 1. Powiat Radzyn 2. Powiat Blodawa VIII. Die Woiwodschaft A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tigu                         | fton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             |      | •     | •                                       | 360<br>360<br>360<br>361<br>361<br>369<br>369<br>369<br>363                                                                                            |
| 2. Powiat Garwolin 3. Powiat Zelechow C. Obwod Biala 1. Powiat Biala 2. Powiat Lesice D. Obwod Radzyn 1. Powiat Radzyn 2. Powiat Blodawa VIII. Die Woiwod chaft Al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | нди                          | <b>f</b> ton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           | •                                       |             |      | •     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 360<br>360<br>360<br>361<br>361<br>369<br>369<br>369<br>363<br>363                                                                                     |
| 2. Powiat Garwolin 3. Powiat Zelechow C. Obwod Biala 1. Powiat Biala 2. Powiat Lasice D. Obwod Radzyn 1. Powiat Radzyn 2. Powiat Wodzyn 2. Powiat Wodzyn 3. Powiat Wodzyn 4. Die Woiwodschaft A. Diwod Longa 1. Nawiat Longa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ngu                          | <b>f</b> ton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           | •                                       |             |      | •     | •                                       | 360<br>360<br>360<br>361<br>361<br>369<br>369<br>369<br>363<br>364<br>364                                                                              |
| 2. Powiat Garwolin 3. Powiat Zelechow C. Obwod Biala 1. Powiat Biala 2. Powiat Lasice D. Obwod Radzyn 1. Powiat Radzyn 2. Powiat Wodzyn 2. Powiat Wodzyn 3. Powiat Wodzyn 4. Die Woiwodschaft A. Diwod Longa 1. Nawiat Longa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ngu                          | <b>f</b> ton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           | •                                       |             |      | •     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 360<br>360<br>360<br>361<br>361<br>369<br>369<br>369<br>363<br>363                                                                                     |
| 2. Powiat Garwolin 3. Powiat Zelechow C. Obwod Biala 1. Powiat Biala 2. Powiat Lasice D. Obwod Radyyn 1. Powiat Radyyn 2. Powiat Blodawa VIII. Die Woinodschaft A. Dowod Lomza 1. Powiat Lifoczyn 2. Powiat Lifoczyn B. Obwod Lugustowo 1. Nowiat Sungalfi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ngu                          | For                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             |      | •     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 360<br>360<br>360<br>361<br>361<br>369<br>369<br>369<br>363<br>364<br>364<br>366                                                                       |
| 2. Powiat Garwolin 3. Powiat Zelechow C. Obwod Biala 1. Powiat Biala 2. Powiat Lasice D. Obwod Radyyn 1. Powiat Radyyn 2. Powiat Blodawa VIII. Die Woinodschaft A. Dowod Lomza 1. Powiat Lifoczyn 2. Powiat Lifoczyn B. Obwod Lugustowo 1. Nowiat Sungalfi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ngu                          | For                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             |      | •     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 360<br>360<br>360<br>361<br>361<br>369<br>369<br>369<br>364<br>364<br>366<br>366                                                                       |
| 2. Powiat Garwolin 3. Powiat Zelechow C. Obwod Biala 1. Powiat Biala 2. Powiat Lasice D. Obwod Radyyn 1. Powiat Radyyn 2. Powiat Blodawa VIII. Die Woinodschaft A. Dowod Lomza 1. Powiat Lifoczyn 2. Powiat Lifoczyn B. Obwod Lugustowo 1. Nowiat Sungalfi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ngu                          | For                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             |      | •     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 360<br>360<br>360<br>361<br>361<br>369<br>369<br>369<br>364<br>364<br>366<br>366<br>366                                                                |
| 2. Powiat Garwolin 3. Powiat Zelechow C. Obwod Biala 1. Powiat Biala 2. Powiat Lasice D. Obwod Radyyn 1. Powiat Radyyn 2. Powiat Blodawa VIII. Die Woinodschaft A. Dowod Lomza 1. Powiat Lifoczyn 2. Powiat Lifoczyn B. Obwod Lugustowo 1. Nowiat Sungalfi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ngu                          | For                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |             |      | •     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 360<br>360<br>360<br>361<br>361<br>369<br>369<br>369<br>363<br>364<br>366<br>366<br>366<br>367<br>368                                                  |
| 2. Powiat Garwolin 3. Powiat Zelechow C. Obwod Biala 1. Powiat Biala 2. Powiat Bisice D. Obwod Radzyn 1. Powiat Radzyn 2. Powiat Wodzyn 2. Powiat Wodzyn 3. Powiat Wodzyn 4. Obwod Lonza 1. Powiat Lifeczyn B. Obwod Augustowo 1. Powiat Eifeczyn B. Obwod Seyny C. Obwod Seyny D. Obwod Ralmany E. Obwod Ralmany E. Obwod Ralmany E. Obwod Ralmany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ugu                          | for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |                                         |             |      |       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 360<br>360<br>360<br>361<br>361<br>369<br>369<br>363<br>364<br>366<br>366<br>366<br>366<br>368                                                         |
| 2. Powiat Garwolin 3. Powiat Zelechow C. Obwod Biala 1. Powiat Biala 2. Powiat Biala 2. Powiat Bisice D. Obwod Radzyn 1. Powiat Radzyn 2. Powiat Wodzyn 2. Powiat Wodzyn 3. Powiat Blodawa VIII. Die Woiwodschaft A. A. Obwod Lonza 2. Powiat Lifozyn B. Obwod Augustowo 1. Powiat Eurozzyn B. Obwod Seyny 2. Powiat Szczucin C. Obwod Seyny D. Obwod Raryampol Swite Absteilung C. Obwod Raryampol Swite Absteilung C. Obwod Raryampol Swite Absteilung C. Obwod Raryampol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ugu                          | for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |           |                                         |             |      |       |                                         | 360<br>360<br>360<br>361<br>361<br>362<br>362<br>363<br>364<br>364<br>366<br>366<br>368<br>368<br>369<br>370                                           |
| 2. Powiat Garwolin 3. Powiat Zelechow C. Obwod Biala 1. Powiat Biala 2. Powiat Lasice D. Obwod Radzyn 1. Powiat Modzyn 2. Powiat Modzyn 2. Powiat Modzyn 3. Powiat Modzyn 4. Obwod Lonza 1. Powiat Lifoczyn B. Obwod Lonza 2. Powiat Lifoczyn B. Obwod Lygustowo 1. Powiat Cyczucin C. Obwod Seyny D. Obwod Kalwary E. Obwod Ralwary E. Obwod Raryampol Pweite Motherlung. Die übrig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ngu                          | for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7773 | 811       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |             | gehö | riget |                                         | 360<br>360<br>360<br>361<br>361<br>362<br>363<br>363<br>364<br>364<br>366<br>366<br>367<br>368<br>368<br>369<br>370                                    |
| 2. Powiat Garwolin 3. Powiat Zelechow C. Obwod Biala 1. Powiat Biala 2. Powiat Lasice D. Obwod Radzyn 1. Powiat Radzyn 2. Powiat Rodzyn 2. Powiat Rodzyn 3. Powiat Rodzyn 4. Obwod Lonza 1. Powiat Lifoczyn 8. Obwod Lonza 2. Powiat Lifoczyn 8. Obwod Lygustowo 1. Powiat Cycycin C. Obwod Seyny D. Obwod Seyny E. Obwod Ralwary E. Obwod Raryampol Powiet Abteilung Die übrig Länder Lift Abteilung Die übrig Länder Lift Rhichnitt Der Areitlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ngu<br>en                    | for the state of t | in the state of th | 7772 | au au     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | olen        | gehö | riger |                                         | 360<br>360<br>361<br>361<br>363<br>363<br>363<br>363<br>363<br>363<br>364<br>366<br>366<br>367<br>368<br>368<br>369<br>370<br>372                      |
| 2. Powiat Garwolin 3. Powiat Zelechow C. Obwod Biala 1. Powiat Biala 2. Powiat Lasice D. Obwod Radzyn 1. Powiat Radzyn 2. Powiat Rodzyn 2. Powiat Rodzyn 3. Powiat Rodzyn 4. Obwod Lonza 1. Powiat Lifoczyn 8. Obwod Lonza 2. Powiat Lifoczyn 8. Obwod Lygustowo 1. Powiat Cycycin C. Obwod Seyny D. Obwod Seyny E. Obwod Ralwary E. Obwod Raryampol Powiet Abteilung Die übrig Länder Lift Abteilung Die übrig Länder Lift Rhichnitt Der Areitlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ngu<br>en                    | for the state of t | in the state of th | 7772 | au au     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | olen        | gehö | riger |                                         | 360<br>360<br>361<br>361<br>363<br>363<br>363<br>363<br>363<br>363<br>363<br>363                                                                       |
| 2. Powiat Garwolin 3. Powiat Zelechow C. Obwod Biala 1. Powiat Biala 2. Powiat Lasice D. Obwod Radzyn 1. Powiat Radzyn 2. Powiat Rodzyn 2. Powiat Rodzyn 3. Powiat Rodzyn 4. Obwod Lonza 1. Powiat Lifoczyn 8. Obwod Lonza 2. Powiat Lifoczyn 8. Obwod Lygustowo 1. Powiat Cycycin C. Obwod Seyny D. Obwod Seyny E. Obwod Ralwary E. Obwod Raryampol Powiet Abteilung Die übrig Länder Lift Abteilung Die übrig Länder Lift Rhichnitt Der Areitlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ngu<br>en                    | for the state of t | in the state of th | 7772 | au au     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | olen        | gehö | riger |                                         | 360<br>360<br>361<br>361<br>363<br>363<br>363<br>363<br>363<br>363<br>364<br>366<br>366<br>367<br>368<br>368<br>369<br>370<br>372                      |
| 2. Powiat Garwolin 3. Powiat Zelechow C. Obwod Viala 1. Powiat Viala 2. Powiat Visice D. Obwod Radzyn 1. Powiat Radzyn 2. Powiat Modzyn 2. Powiat Modzyn 3. Powiat Modzyn 4. Obwod Longa 1. Powiat Longa 2. Powiat Longa 2. Powiat Lifoczyn B. Obwod Augustowo 1. Powiat Euwalfi 2. Powiat Sycylicin C. Obwod Seyny D. Obwod Ralwary E. Obwod Raryampol Smeite Abtheilung. Die übrig Länder Chies Capitel. Statisfisch Zweiter Abschnitt. Der Freistan Zweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ingu<br>ingu<br>en S<br>erfi | fion<br>vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gra  | phic      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | olen        | gebő | rige  |                                         | 360<br>360<br>361<br>361<br>363<br>363<br>363<br>363<br>363<br>364<br>364<br>366<br>366<br>367<br>370<br>372<br>373<br>373<br>376                      |
| 2. Powiat Garwolin 3. Powiat Zelechow C. Obwod Biala 1. Powiat Biala 2. Powiat Biala 2. Powiat Biala 2. Powiat Bisice D. Obwod Radzyn 1. Powiat Radzyn 2. Powiat Modzyn 2. Powiat Modzyn 3. Powiat Modzyn 4. Obwod Pomza 4. Powiat Lifoczyn B. Obwod Lifoczyn B. Obwod Lifoczyn B. Obwod Lifoczyn B. Obwod Lifoczyn C. Obwod Seyny D. Obwod Kalwary E. Obwod Kalwary E. Obwod Raryampol Breite Abfenitt. Der Freista Crite Capitel. Statistische Ud Breites Capitel. Statistische Ud Breiter Abfanitt. Der Destreit Lönigrich Salizien ohne die | en st Serficund              | fion<br>vor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 772  | phic      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | olen        | geþő | rige  |                                         | 360<br>360<br>360<br>361<br>363<br>363<br>363<br>363<br>363<br>364<br>366<br>366<br>366<br>367<br>368<br>370<br>372<br>372<br>373<br>373<br>373<br>373 |
| 2. Powiat Garwolin 3. Powiat Zelechow C. Obwod Biala 1. Powiat Biala 2. Powiat Lasice D. Obwod Radzyn 1. Powiat Radzyn 2. Powiat Rodzyn 2. Powiat Rodzyn 3. Powiat Rodzyn 4. Obwod Lonza 1. Powiat Lifoczyn 8. Obwod Lonza 2. Powiat Lifoczyn 8. Obwod Lygustowo 1. Powiat Cycycin C. Obwod Seyny D. Obwod Seyny E. Obwod Ralwary E. Obwod Raryampol Powiet Abteilung Die übrig Länder Lift Abteilung Die übrig Länder Lift Rhichnitt Der Areitlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | en st Serfic                 | from                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | iau<br>Yn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gra  | au<br>Bie | ······································  | olen        | gebő | riger | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 360<br>360<br>361<br>361<br>363<br>363<br>363<br>363<br>363<br>364<br>364<br>366<br>366<br>367<br>370<br>372<br>373<br>373<br>376                      |

#### XXXVI =

| 70 - 20 - A L 1/L 1/L -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grite                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B. Bestandtheile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 380                                                                                                                                             |
| C. Physische Beschaffenbeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 380                                                                                                                                           |
| D. Auffur des Booens, Munufleix, Dandel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 389                                                                                                                                           |
| E. Einwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 386                                                                                                                                           |
| 1. Landes Verfassung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 388                                                                                                                                           |
| G. Landet Bermaltung, Ginkunfte, und Militair                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 390                                                                                                                                             |
| E, Einwohner F. Landes Berfassung. G. Lundes Berwaltung, Einkünfte, und Militair Bweites Capitel, Eintheilung und Topographie I. Der Lemberger Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 391                                                                                                                                           |
| 1. Der Lemberger Rreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 391                                                                                                                                           |
| Il. Der Przemysler Rreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 393                                                                                                                                             |
| III. Der Bolfiemer Rreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 394                                                                                                                                             |
| III. Der Jossemer Kreiß  IV. Der Aloczower Kreiß  V. Der Larnopoler Kreiß  VI Der bierbergebösige Theil des Coartsener Spies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 395                                                                                                                                             |
| V. Der Carnopoler Rreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 397                                                                                                                                             |
| A Set niether debotide where nes Stattsbibet Wielles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 398                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 399                                                                                                                                             |
| VIII. Der Stanislamower Areis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 400                                                                                                                                             |
| IA. Der Virsezanner Kreiß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 402                                                                                                                                             |
| A. Der Olyber Kreiß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 404                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 405                                                                                                                                             |
| All. Der Sangder Ereis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 407                                                                                                                                             |
| Alli. Der Rzeszower Kreis AlV. Der Jasloer Kreis XV. Der Zarnower Kreis XV. Der Barnower Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 |
| XIV. Der Jasloer Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |
| XV. Der Tarnower Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 411                                                                                                                                             |
| XVI. Der Bochnier Rreis XXII. Der Sandeczer Rreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |
| XXII. Der Sandeczer Rreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |
| XVIII. Der Babowicer Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 416                                                                                                                                             |
| Dritter Abichnitt. Die Staroffei Ling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 448                                                                                                                                             |
| Bierter Abschnitt. Das ruffische Polen, ober Beftrufland nebf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 410                                                                                                                                             |
| ben Gouvernements Aurland und Riow, mit Musichluß des Rrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
| Comment of the state of the sta |                                                                                                                                                 |
| 166 Xiom non letterem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |
| Teles Capitel Statistische Uberlicht bes Gamen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 422                                                                                                                                             |
| Eries Capitel. Statistische Uberficht bes Ganzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 423<br>423                                                                                                                                      |
| A. Lage, Grenzen, Größe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 422<br>423<br>423                                                                                                                               |
| A. Lage, Grenzen, Größe B. Bestandtheise C. Monsteho Rushassung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 423<br>423<br>423<br>423                                                                                                                        |
| A. Lage, Grenzen, Größe B. Bestandtheite C. Abnilishe Reistackenheit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 423<br>423<br>423<br>423                                                                                                                        |
| A. Lage, Grenzen, Größe<br>B. Bestandtheite<br>C. Physische Beschaffenheit<br>D. Kultur des Bodens, Kunstfleiß, Handel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 423<br>423<br>423<br>423<br>423<br>423                                                                                                          |
| A. Lage, Grenzen, Größe B. Bestandtheile C. Physische Beschaffenheit D. Kultur des Bodens, Kunstsleiß, Handel E. Sinwohner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 423<br>423<br>423<br>423<br>423<br>430<br>436                                                                                                   |
| A. Fag:, Grenzen, Größe B. Bestandtheite C. Physische Beschaffenheit D. Kultur des Bodens, Kunststeiß, Handel. E. Einwohner F. Verfassung, Nerwaltung Fingensen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 423<br>423<br>423<br>423<br>423<br>430<br>436<br>440                                                                                            |
| A. Lage, Grenzen, Größe B. Bestandtheite C. Physische Beschaffenheit D. Kultur des Bodens, Kunststeiß, Handel E. Sinwohner F. Berfassung, Vermaltung, Finanzen ic. Provinzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 423<br>423<br>423<br>423<br>423<br>430<br>436<br>440<br>442                                                                                     |
| A. Fage, Grenzen, Größe B. Bestandtheite C. Physische Beschassenbeit D. Kultur des Bodens, Kunststeiß, Handel E. Sinwohner F. Berfassung, Vermaltung, Finanzen ic. Mweites Capitel. Beschreibung der Provinzen I. Die Provinz Bialystof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 423<br>423<br>423<br>423<br>423<br>430<br>436<br>440<br>442<br>442                                                                              |
| A. Fage, Grenzen, Größe B. Bestandtheite C. Physische Beschaffenheit D. Kultur des Bodens, Kunststeiß, Handel E. Einwohner F. Berfassung, Vermaltung, Finanzen 1c. Pweites Capitel. Beschreibung der Provinzen I. Die Provinz Bialystof 1. Der Kreis Bialystof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 423<br>423<br>423<br>423<br>423<br>430<br>436<br>440<br>442<br>442<br>443                                                                       |
| A. Fage, Grenzen, Größe B. Bestandtheite C. Physische Beschaffenheit D. Kultur des Bodens, Kunststeiß, Handel E. Einwohner F. Berfassung, Vermaltung, Finanzen 1c. Pweites Capitel. Beschreibung der Provinzen I. Die Provinz Bialystof 1. Der Kreis Bialystof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 423<br>423<br>423<br>423<br>423<br>430<br>436<br>440<br>442<br>442<br>446                                                                       |
| A. Fage, Grenzen, Größe B. Bestandtheite C. Physische Beschaffenheit D. Kultur des Bodens, Kunststeiß, Handel E. Einwohner F. Berfassung, Vermaltung, Finanzen 1c. Pweites Capitel. Beschreibung der Provinzen I. Die Provinz Bialystof 1. Der Kreis Bialystof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 422<br>423<br>423<br>423<br>423<br>430<br>436<br>440<br>442<br>442<br>446<br>447<br>448                                                         |
| A. Fage, Grenzen, Größe B. Bestandtheite C. Physische Beschaffenheit D. Kultur des Bodens, Kunststeiß, Handel. E. Einwohner F. Berfassung, Vermaltung, Finanzen ic. Zweites Capitel. Beschreibung der Provinzen I. Die Provinz Bialystof 1. Der Kreis Bialystof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 422<br>423<br>423<br>423<br>423<br>436<br>440<br>442<br>442<br>446<br>447<br>448<br>449                                                         |
| A. Lage, Grenzen, Größe  B. Bestandtheite C. Physische Beschaffenheit D. Kultur des Bodens, Kunststeiß, Handel E. Einwohner F. Wersassung, Vermaltung, Finanzen 2c. Zweites Capitel. Beschreibung der Provinzen I. Die Proninz Bialystof 1. Der Kreis Bialystof 2. Der Kreis Gofolfa 3. Der Kreis Bielsf 4. Der Kreis Drohiczyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 422<br>423<br>423<br>423<br>430<br>436<br>440<br>442<br>446<br>447<br>448<br>449<br>450                                                         |
| A. Lage, Grenzen, Größe  B. Bestandtheite C. Physische Beschaffenheit D. Kultur des Bodens, Kunststeiß, Handel E. Einwohner F. Wersassung, Vermaltung, Finanzen 2c. Zweites Capitel. Beschreibung der Provinzen I. Die Proninz Bialystof 1. Der Kreis Bialystof 2. Der Kreis Gofolfa 3. Der Kreis Bielsf 4. Der Kreis Drohiczyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 422<br>423<br>423<br>423<br>430<br>436<br>440<br>442<br>446<br>447<br>448<br>449<br>450<br>453                                                  |
| A. Lage, Grenzen, Größe  B. Bestandtheite C. Physische Beschaffenheit D. Kultur des Bodens, Kunststeiß, Handel E. Einwohner F. Wersassung, Vermaltung, Finanzen 2c. Zweites Capitel. Beschreibung der Provinzen I. Die Proninz Bialystof 1. Der Kreis Bialystof 2. Der Kreis Gofolfa 3. Der Kreis Bielsf 4. Der Kreis Drohiczyn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 423<br>423<br>423<br>423<br>423<br>430<br>440<br>442<br>442<br>446<br>447<br>448<br>450<br>453<br>454                                           |
| A. Fags, Grenzen, Größe  B. Bestandtheite C. Physische Beschassenbeit D. Kultur des Bodens, Kunststeiß, Handel E. Sinwohner F. Berfassung, Vermaltung, Finanzen 2c. Rweites Capitel. Beschreibung der Provinzen I. Die Proninz Bialystof 1. Der Kreis Bialystof 2. Der Kreis Gokolsa 3. Der Kreis Grolka 3. Der Kreis Ordiczyn U. Das Gouvernement Grodno 1. Der Kreis Grodno 2. Der Kreis Lida 3. Der Kreis Kompagnade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 423<br>423<br>423<br>423<br>423<br>436<br>440<br>442<br>446<br>447<br>448<br>450<br>453<br>454                                                  |
| A. Fage, Grenzen, Größe B. Bestandtheise C. Physische Beschassenbeit D. Kultur des Bodens, Kunststeiß, Handel E. Einwohner F. Berfassung, Vermaltung, Finanzen ic. Proving Bialystof 1. Die Proving Bialystof 2. Der Kreis Bialystof 2. Der Kreis Gofolka 3. Der Kreis Gofolka 4. Der Kreis Drohiczyn H. Das Gouvernement Grodno 1. Der Kreis Grodno 2. Der Kreis Lida 3. Der Kreis Hodno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 423<br>423<br>423<br>423<br>423<br>430<br>440<br>442<br>446<br>447<br>448<br>450<br>453<br>454<br>454                                           |
| A. Fage, Grenzen, Größe  B. Bestandtheite C. Physische Beschaffenheit D. Kultur des Bodens, Kunstsleiß, Handel E. Sinwohner F. Wersassung, Vermaltung, Finanzen 2c. Zweites Capitel. Beschreibung der Provinzen I. Die Proninz Bialystof 1. Der Kreis Bialystof 2. Der Kreis Gofolfa 3. Der Kreis Bielsf 4. Der Kreis Drohiczyn II. Das Gouvernement Grodno 1. Der Kreis Grodno 2. Der Kreis Grodno 2. Der Kreis Grodno 3. Der Kreis Grodno 4. Der Kreis Glonim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 423<br>423<br>423<br>423<br>423<br>430<br>440<br>440<br>442<br>446<br>447<br>448<br>450<br>453<br>454<br>454<br>455                             |
| A. Fage, Grenzen, Größe  B. Bestandtheite C. Physische Beschaffenheit D. Kultur des Bodens, Kunstsleiß, Handel E. Sinwohner F. Wersassung, Vermaltung, Finanzen 2c. Zweites Capitel. Beschreibung der Provinzen I. Die Proninz Bialystof 1. Der Kreis Bialystof 2. Der Kreis Gofolfa 3. Der Kreis Bielsf 4. Der Kreis Drohiczyn II. Das Gouvernement Grodno 1. Der Kreis Grodno 2. Der Kreis Grodno 2. Der Kreis Grodno 3. Der Kreis Grodno 4. Der Kreis Glonim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 423<br>423<br>423<br>423<br>423<br>430<br>436<br>440<br>442<br>446<br>447<br>448<br>450<br>453<br>454<br>454<br>455<br>456                      |
| A. Fage, Grenzen, Größe  B. Bestandtheite C. Physische Beschaffenheit D. Kultur des Bodens, Kunstsleiß, Handel E. Sinwohner F. Wersassung, Vermaltung, Finanzen 2c. Zweites Capitel. Beschreibung der Provinzen I. Die Proninz Bialystof 1. Der Kreis Bialystof 2. Der Kreis Gofolfa 3. Der Kreis Bielsf 4. Der Kreis Drohiczyn II. Das Gouvernement Grodno 1. Der Kreis Grodno 2. Der Kreis Grodno 2. Der Kreis Grodno 3. Der Kreis Grodno 4. Der Kreis Glonim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 423<br>423<br>423<br>423<br>423<br>430<br>440<br>442<br>446<br>447<br>448<br>450<br>454<br>454<br>455<br>456<br>456                             |
| A. Fage, Grenzen, Größe  B. Bestandtheite C. Physische Beschaffenheit D. Kultur des Bodens, Kunstsleiß, Handel E. Sinwohner F. Wersassung, Vermaltung, Finanzen 2c. Zweites Capitel. Beschreibung der Provinzen I. Die Proninz Bialystof 1. Der Kreis Bialystof 2. Der Kreis Gofolfa 3. Der Kreis Bielsf 4. Der Kreis Drohiczyn II. Das Gouvernement Grodno 1. Der Kreis Grodno 2. Der Kreis Grodno 2. Der Kreis Grodno 3. Der Kreis Grodno 4. Der Kreis Glonim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 423<br>423<br>423<br>423<br>423<br>430<br>440<br>442<br>446<br>447<br>448<br>450<br>453<br>454<br>456<br>456<br>456<br>456<br>457               |
| A. Fag., Grenzen, Größe  B. Bestandtheite C. Physische Beschasseniet D. Kultur des Bodens, Kunststeiß, Handel E. Einwahner F. Berfassung, Vermaltung, Finanzen 2c.  kweites Capitel. Beschreibung der Provinzen I. Die Proninz Bialystof 1. Der Kreis Bialystof 2. Der Kreis Boslystof 2. Der Kreis Bielss 4. Der Kreis Bielss 4. Der Kreis Grodno 1. Der Kreis Grodno 2. Der Kreis Grodno 2. Der Kreis Grodno 3. Der Kreis Grodno 4. Der Kreis Grodno 5. Der Kreis Grodno 6. Der Kreis Grodno 7. Der Kreis Bolsonin 6. Der Kreis Bolsonin 7. Der Kreis Powshana 7. Der Kreis Brushana 7. Der Kreis Brushana 8. Der Kreis Brushana 11. Das Gouvernement Brisna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 423<br>423<br>423<br>423<br>423<br>430<br>436<br>440<br>442<br>444<br>448<br>449<br>453<br>454<br>455<br>456<br>456<br>457<br>458               |
| A. Fags, Grenzen, Größe B. Bestandtheite C. Physische Beschasseniet D. Kultur des Bodens, Kunststeiß, Handel E. Einwohner F. Berfassung, Vermaltung, Finanzen 2c. Weites Capitel. Beschreibung der Provinzen I. Die Provinz Bialystof 1. Der Kreis Bialystof 2. Der Kreis Botolka 3. Der Kreis Gotolka 3. Der Kreis Grodno 1. Der Kreis Grodno 1. Der Kreis Stodno 2. Der Kreis Stodno 2. Der Kreis Stodno 3. Der Kreis Glonim 5. Der Kreis Bolkowisk 6. Der Kreis Powbgrobek 1. Der Kreis Brushana 7. Der Kreis Brushana 7. Der Kreis Brushana 1. Der Kreis Brzesc III. Das Gouvernement Bistna 1. Der Kreis Brjus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 423<br>423<br>423<br>423<br>423<br>430<br>440<br>442<br>446<br>447<br>448<br>450<br>453<br>454<br>454<br>455<br>456<br>456<br>457<br>458<br>462 |
| A. Lage, Grenzen, Größe  B. Bestandtheise C. Physische Beschassensis D. Kultur des Bodens, Kunststeiß, Handel E. Sinwohner F. Bersassung, Vermaltung, Finanzen 1c. Zweites Capitel. Beschreibung der Provinzen I. Die Proninz Bialystof 1. Der Kreis Bialystof 2. Der Kreis Gosolsa 3. Der Kreis Bielss 4. Der Kreis Drohiczyn II. Das Gouvernement Grodno 1. Der Kreis Grodno 2. Der Kreis Grodno 2. Der Kreis Grodno 3. Der Kreis Grodno 4. Der Kreis Golism 5. Der Kreis Bolsomin 5. Der Kreis Pousbana 7. Der Kreis Pousbana 7. Der Kreis Brzesc III. Das Gouvernement Wisna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 423<br>423<br>423<br>423<br>423<br>430<br>436<br>440<br>442<br>444<br>448<br>449<br>453<br>454<br>455<br>456<br>456<br>457<br>458               |

#### - XXXVII -

|    |         | _                       | •         | ~ ~               |      |       |          |      |     |     |   |   |    |   |     |            | Sent  |
|----|---------|-------------------------|-----------|-------------------|------|-------|----------|------|-----|-----|---|---|----|---|-----|------------|-------|
|    | 4.      | Der                     | Rreis     | Roffenne          | }    | •     | •        |      |     |     |   | • |    |   |     |            | 465   |
|    | 5.      | Der                     | Rreis     | Telsja            |      |       |          | •    |     |     |   |   |    |   |     |            | 466   |
|    | 6.      | Der                     | Rreis     | Schamli?          | ĭ    | _     |          | _    | _   |     | _ |   |    |   |     |            | 466   |
|    | 7.      | Der                     | Rreis     | Voneweg           |      |       |          |      | _   |     |   |   |    | : | :   | . <b>•</b> | 467   |
|    | 8.      | Der                     | Preis     | Billomi           | 71   | •     |          | •    | •   | •   | • | • | •  |   |     | •          |       |
|    | 9.      | Der                     | Prois     | Widzy             | . 0  | •     | •        | •    | •   | •   | • | • | •  | • | •   | •          |       |
|    | 10.     | - T                     | Praid     | Smincia           | •    | •     | •        | •    | •   | •   | • | • | •  | • | •   | •          |       |
|    | 11.     | - Di                    | Mikin     | Cibinina          | ny   | • •   | '        | •    | •   | •   | • |   |    | • | •   | ٠          |       |
| IV | - * * * | Ult                     | MLGID     | Digmian           | aa , | • .   | •        |      |     |     |   | ٠ | •  | • | •   | •          |       |
| 17 |         | us (s                   | oubern    | ement K           | uti  | ono   | ٠        | : .  | •   | •   | • | • |    | • |     |            | 470   |
|    | 1.      | Die                     | Deerl     | auptman           | njo  | haft  | M        | (tel | au  | •   |   |   | •  |   |     |            | 475   |
| ·  | 2.      | Die                     | Dber      | auptman           | nfc  | baft  | •        | eel  | bui | rg  |   |   |    | • |     |            | 475   |
|    | 3.      | Die                     | Dberk     | aupiman:          | nfd  | haft  | (8       | oli  | ino | 2en |   |   |    |   |     | •          | 476   |
|    | 4.      | Die                     | Doerb     | awotmani          | nid  | aft   | Œί       | uď   | um  |     |   |   | •  |   |     |            |       |
|    | 5.      | Der                     | Diffri    | ft Pilten         |      | •     |          | •    |     |     |   |   |    |   |     |            |       |
| V. | Da      | 6 (S)0                  | uperne    | ment Mi           | ns   | ŧ.    |          |      | :   | :   | : |   |    | : | •   | •          | 479   |
|    | 1.      | Der                     | Arei6     | Minst             | _    |       |          | •    |     | :   |   |   | •  |   | •   | •          |       |
|    |         | Det                     | Proid     | Bilenta           | •    |       |          |      |     |     | • | • |    | • | •   | •          | 483   |
|    | 3.      | Ð.                      | · Praid   | Disna             | •    | •     |          | •    |     | •   |   |   |    | • | • • |            |       |
|    | ٧.      | D                       | - Altio   | 2019TM            | •    | •     | •        | •    | •   |     | • | • | •  | ٠ | •   | •          | 485   |
|    | 5.      | Out                     | Areis     | Borisson          | •    | •     |          |      |     | •   | • | • | •  | • | •   | ٠          | 486   |
|    | 6.      | ಬ್ಲ                     | MICIE     | Sgumen<br>Bobruis |      | •     |          | •    |     | •   | • | • | •  | • | •   | •          | 487   |
|    |         | Det                     | Ricie     | Modrais           | r    | • •   | •        | •    | •   | •   | • | • |    | • |     |            | 487   |
|    | 7.      | Det                     | Kreis     | Slud              |      | •     | •        |      | •   | •   |   |   |    | • |     |            | 488   |
|    | 8.      | Der                     | Rreis     | Pinst             | •    | •     | •        | •    |     | •   |   |   |    |   |     |            | 489   |
|    | 9.      | Der                     | Rreis     | Mozpr             |      |       |          |      |     |     |   |   |    |   |     |            | 489   |
|    | 10.     | Der                     | Rreis.    | Maecanca          | t    | _     |          | _    | _   |     |   |   |    |   | :   | :          | 490   |
| VI | l. D    | 2 <b>6</b> ( <b>9</b> ) | ouvern    | ement 233         | ite  | nif.  |          |      |     |     |   |   |    |   | :   | :          | 491   |
|    | 1.      | Der                     | Rreis     | Bitepst           |      | •     |          |      |     |     |   |   | :  |   |     |            | 495   |
|    | 2.      | Der                     | - Preis   | Surash            |      |       |          |      |     |     |   | • |    |   | ٠   | ٠          | 495   |
|    | 3.      | Der                     | Proje     | Belish            | •    |       |          |      | •   | •   | • |   | •  | ٠ | •   | •          | 100   |
|    | 4.      | ~                       | Proid     | Gorobol           |      | •     | •        | •    | •   | •   | • | • | •  | • | •   | •          |       |
|    | 5.      |                         |           | Nemel             | •    | •     |          |      |     | •   | • | • | •  | ٠ | •   | •          |       |
|    | 6.      | Dir.                    | Wiels.    | THE TOTAL         | •    | • •   |          | •    |     | ٠   | • | • | ٠  | ٠ | •   | •          | 497   |
| •  |         | Det                     | KICIB     | Gebesh            | •    |       | •        | ٠    | •   | •   |   | • | •  |   | •   | •          | 498   |
|    | 7.      | Det                     | Kreis     | Luzin             | _    | _     | •        | •    | •   | •   |   |   |    | ٠ |     |            | 498   |
|    | 8.      | Der                     | Areis     | Mefisa            | •    |       |          |      | •   | •   | • |   |    |   |     |            | 499   |
|    | 9.      | Der                     | Arei6     | Dünabu            | τġ   | _     |          |      |     | •   |   |   |    |   |     |            | 499   |
|    | 10.     | Der                     | Rreis     | Drissa            |      |       | •        |      |     |     | • | , |    | • | •   |            | 200   |
|    | 11,     | Der                     | Kreis.    | Molod             | _    | _     |          |      |     |     | • |   | :  | • |     |            | 501   |
| _  | 12.     | Der                     | Rrei&     | Senel .           | _    | _     |          | _    |     | •   | : | • |    |   | ٠   | •          | 501   |
| V  | II. g   | as G                    | douber    | rement D          | Pal  | hilor | M        | •    | •   | •   |   | • | ٠, | • | ٠   | •          | 502   |
|    | 1.      | Det                     | Prois     | Mobilen           | •    | A.,,  | •        | •    | •   |     | • |   | ٠  | • | •   | ٠          | 506   |
|    | 2       | ~                       | Proid     | Rophs             | •    | •     | •        | •    | •   | •   | • | • | •  | • | •   | •          |       |
|    | 3.      | <b>D</b>                | G-vie     | Sennoj            | •    | •     |          |      | •   |     | • | • | ٠  | ٠ | •   | •          | 507   |
|    | 4.      | O                       | AP        | Cennuj            | ξ,   | •     | •        | •    | •   | •   | ٠ | ٠ | •  | • | •   | •          | 507   |
|    |         | 2011                    | J. 17 (15 | Babinon           | orci | je    | •        | •    | ٠   | •   | • | • | •  | ٠ | •   | •          |       |
|    | 5.      | Det                     | XLue      | Orsba             | •    | •     | •        | •    | •   | ٠   | • | • | •  |   |     |            | 509   |
|    | 6.      | Det                     | Arets     | Mecigla           | ab . | •     | •        | •    |     |     |   |   | •  |   | •   |            | 510   |
|    | 7.      | Der                     | Areis     | Xlimomi           | iai  |       |          |      | •   |     |   |   |    |   | ·   |            | 510   |
|    | 8.      | Der                     | Rreis     | Czausty           | •    |       |          | •    |     |     |   |   |    |   |     |            | 511   |
|    | 9.      | Du                      | Rreis     | Exerifor          | •    |       | _        | _    | _   | _   |   |   |    |   | :   | :          | 511   |
|    | 10.     | Der                     | Areis     | Brochom           |      | _     | _        | _    | _   | •   |   | • |    |   | :   | :          | 512   |
|    | 11.     | Юer                     | Areis     | Mogacze           | 00   |       | _        | •    | •   | •   |   | : |    | • |     |            | =     |
|    | 12      | . 97#                   | T HYM     | R SRialite        | •    |       |          |      |     |     | • |   |    | • | •   | •          | 513   |
| ٦  | VIII.   | Das (                   | Boure     | nement 4          | 'n.  | ·Ifm  | hie      |      | •   | •   | * | ٠ | •  | • | •   | •          |       |
|    | 1.      | 20-                     | Proid     | Shitomi           | ~    |       | ****     | ••   | •   | •   | • | • | •  | • | •   | •          | _ : : |
|    | 2.      | T                       | Praid     | Dwrucz            | •    | •     | •        | •    | •   | •   |   |   |    | ٠ | •   | •          |       |
|    | 3.      |                         | Proje     | Morning           | :    | ·     | ·<br>Tu- |      | •   | •   | • | ٠ | •  | • | •   | •          | 518   |
|    | 786     |                         |           |                   |      |       |          |      |     |     |   |   |    |   |     |            |       |

#### xxxviii -

| _              | _            |              |                           | _        |             |             |              |      |      |      |     |     |   |   | Bun         |
|----------------|--------------|--------------|---------------------------|----------|-------------|-------------|--------------|------|------|------|-----|-----|---|---|-------------|
| 4.             | Der          | Arcis        | Konftar                   | ıtino    | <b>v</b>    |             | •            |      | •    | •    | •   | •   | • | • | 520         |
| 5.             | Der          | Areis        | Ditroa                    |          |             |             |              |      |      |      | •   | •   | • | • | 520         |
| 6.             | Der          | Rrets        | Raslam                    |          |             |             |              |      |      |      |     |     | • | • |             |
| 7.             | Der          | Areis.       | Arzemi                    | niec .   |             |             | . •          |      |      |      | •   |     | • | • | 522         |
| 8.             | Der          | Areis        | Dubno                     |          |             |             |              |      |      |      | •   | •   |   |   |             |
| 9.             | Der          | Xre:5        | Rowno                     |          |             |             |              |      |      |      |     |     |   |   | <b>52</b> 4 |
| 10.            | Der          | Xreis.       | Luct.                     |          |             |             |              |      |      | •    |     |     |   |   | 525         |
| 11.            | Der          | Kreis        | Rowel                     | •        |             |             |              |      |      |      |     |     |   |   |             |
| 12.            | Der .        | Rreis        | Blodzi                    | Mier's   |             |             |              | •    |      |      | ÷   |     |   |   | 526         |
| IX. D          | as G         | ongern       | ement 9                   | Soboľ    | ien         |             | •            |      |      |      |     |     |   |   | 528         |
| 1.             | Der          | Rreis        | Kamini                    | ec .     |             |             |              |      |      |      |     |     |   |   | 532         |
| 9.             | Der          | Areis        | Prostu                    | rotto .  |             |             |              |      |      |      |     |     |   |   | 533         |
| 3.             | Der          | Rreis        | Laticzer                  | <b>.</b> |             |             |              |      |      |      |     | •   |   |   |             |
| 4.             | Der          | Rreis        | Uffita                    |          |             |             |              |      |      |      |     |     |   |   | 534         |
| 5.             | Der          | Areis.       | Mobile                    | מ מ      |             |             |              |      | •    |      |     |     |   | • | 535         |
| 6.             | Der          | Areis.       | Litina                    |          |             | . •         |              |      |      | •    |     |     |   |   |             |
| 7.             | Der          | Preis        | Winnie                    | <u>.</u> |             |             |              |      |      |      |     |     |   |   |             |
| 8.             | Der          | Preis        | Bracla                    | m .      |             | _           |              |      |      | •    |     |     | • |   | 537         |
| 9.             | Der          | Preis        | Jampol                    |          |             |             | _            | •    |      |      | •   |     |   |   | 537         |
| 10.            | Der          | Proid        | Gaiffin                   |          |             |             | -            | •    | -    |      |     |     |   |   |             |
|                | Ser.         | Proid        | Digopol                   | r        |             | •           | •            | :    |      |      |     |     |   |   |             |
| 12.            | Der          | Proid        | Salta                     |          |             | _           | _            | _    | _    |      | _   | _   |   |   |             |
| X. De          | - hier       | her as       | börige A                  | Theil    | hed         | Ch.         | 1014         | ·    | 1100 | nt . | Pie | *** |   |   |             |
| ~·             | - Sur        | Graid        | Radom                     | -4I      |             | -           |              | •••• |      |      |     | -   | Ĭ | : |             |
| 2.             | €            | Print        | Bafille                   | ,        | •           | •           | •            | •    | :    | •    | :   | •   | : | • | 544         |
| <b>3</b> .     | <b>S</b>     | Street.      | & Fraince                 |          | •           | •           | •            | •    | •    |      |     |     | : |   |             |
| 4.             | <b>O</b> *** | Purid        | Stwire<br>Wathn           |          | •           | •           | •            | •    | •    | :    | •   |     | : | • | 545         |
|                | O#           | Aitto        | 2 in annual               | DIUI (E  | •           | •           | •            | •    | •    | •    | •   | •   |   | • | 545         |
| 6.             | 2H           | Aireis       | Lipeweg                   | •        | •           | •           | •            | •    | •    | •    | •   | •   | • | • | 546         |
| 7.             | 201          | Arens        | Uman<br>Zwinog<br>Laracht | <u>.</u> | •           | •           | •            | •    | •    | •    | •   | •   | • | • | 546         |
| 8.             | <b>Д</b> П   | Areis        | Smark                     | MOO.     | •           | •           | •            | •    | •    | •    | •   | •   | • | • | 547         |
| D.             | 2011         | Kreis        | Parami                    | kapa .   | •           | •           | •            | •    | •    | •    | •   | •   | • | • | - 40        |
| 9.<br>40       | 2011         | Aren         | Bogust                    |          | •           | •           | •            | •    | •    | •    | •   | •   | • | • |             |
| 10.            | ಬಗ           | Krew         | Czertas<br>Czygrin        | 9.       | •           | •           | •            | •    | •    | •    | •   | •   | • | • | - 10        |
| 11.<br>Margari | Z)IT         | Arcis        | e l pgrm                  | <br>     | ~           |             | •            | : 4  |      | •    | •   | •   | • | • |             |
| fünfter A      | plann        | n. X         | er preuj                  | nlak     | <b>4</b> 5  | itpet       | . 90         | n ·  | ροι  | CT.  | •   | •   | • | • |             |
| Erfet Ea       | perel.       | <b>Stati</b> | terlase m                 | Dette    | Dt          | De <b>s</b> | <b>D</b> ail | ıfa  | ı    | •    | •   | •   | • | • |             |
| A.             | tage, (      | Ormy         | m, <b>G</b> rö            | ge .     | •           | •           | •            | •    | •    | •    | •   | •   | • | • | 550         |
|                |              | btheile      |                           | :, •     | •           | •           | •            | •    | •    | •    | •   | •   | • | • | 550         |
| C.             | Popla        | the XX       | rschaffent<br>Bobens,     | mt .     | · ~ •       | ٠٠          | •            | ٠.   | •    | •    | •   | •   | • |   | 551         |
| D. (           | enitun       | des 3        | Bodens,                   | Aun      | ppe         | 睁, 4        | Pan          | del  | •    | •    |     |     | ٠ | ٠ |             |
| E, C           | Emmo         | bner         | Bermal                    | . •      |             | •           | •            | •    | •    | •    | •   |     | • | • |             |
| F.             | Verfa        | ffung,       | Vermal                    | tring    | 20.         | •           | •            | •    | •    | •    | •   |     | • | • | 557         |
| KIBCIICS E     | avetel_      | . ZDeN       | Dreibuna                  | l Der    | <b>3</b> 31 | oom         | uen          |      | •    |      | •   |     | • | • |             |
| I. Die         | _ganz        | e Prot       | ing Pol<br>mgsbezir       | en .     | • •         | •           | •            | •    | •    | •    | •   | •   | • | • |             |
| A.             | Der 9        | Regierr      | mgsbezir                  | t Po     | fen         | •           | •            | •    | •    | •    | •   | ٠   |   | • |             |
| 1.             | Der          | Rreis        | Vojen                     | • •      |             |             |              |      | •    | •    | •   | •   | • | • |             |
| 2.             | Der          | Ares         | Oborni                    | t        |             |             |              |      | •    |      | •   |     | • | • |             |
| 3.             | Der          | Arcis        | Samte                     |          |             |             |              |      |      |      | ٠.  | •   | • |   |             |
| 4.             | Der          | Rreis        | Birnba                    | um:      |             |             |              | •    |      |      |     | •   |   | • |             |
| 5.             | Der          | Rreis        | Wefert                    | 3.       |             |             |              |      |      |      |     |     |   | • |             |
| 6.             | Deт          | Reens        | Bull.                     |          |             |             |              |      |      |      | •   |     |   |   | 573         |
| 7.             | Det          | Rreis.       | Bonnet                    |          |             |             | _            | _    |      |      |     |     |   |   |             |
| 8.             | Det          | Kreis        | Frausto                   | iðt .    |             |             |              |      |      |      | •   |     | • |   |             |
| 9.             | Det          | Rreis        | Roften                    |          |             |             |              |      |      |      |     |     |   |   |             |
| 10,            | Det          | Arcis.       | Schrim                    | <b>.</b> |             |             |              |      |      |      |     |     |   | _ |             |

#### XXXIX -

|                                                                              | _                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                      |                              |            |                           |            |                                                             |                                         |                                         |                                         |                     |                                         |                                         | Gritt                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|---------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 11.                                                                          | Der                                                          | Areis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kröbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.                                                                                                   | •                            | •          | •                         | •          | •                                                           | ٠                                       | •                                       | •                                       | •                   | •                                       | •                                       | 578                                                                       |
| 12.                                                                          | Der                                                          | Areis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Shill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | berg                                                                                                 | •                            | •          | •                         | •          | •                                                           | •                                       | •                                       | •                                       | •                   | •                                       | •                                       | 579                                                                       |
| 13.                                                                          |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mbelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                              |            | •                         |            |                                                             | •                                       | •                                       | •                                       | ٠                   | •                                       | •                                       | 580                                                                       |
| 14.                                                                          | Der                                                          | Areis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Kroto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | glau                                                                                                 | •                            | •          | •                         | ٠          | •                                                           | •                                       | ٠                                       | •                                       | ٠                   | •                                       | :                                       | 580                                                                       |
| 15.                                                                          | Der                                                          | Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plefc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | en .                                                                                                 |                              |            |                           |            | •                                                           | •                                       | •                                       | •                                       | ٠                   | •                                       |                                         | 581                                                                       |
| 16.                                                                          | Der                                                          | Rreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ba                                                                                                   |                              | *          | •                         | 4          | ٠                                                           |                                         | •                                       | •                                       |                     | •                                       |                                         | 581                                                                       |
| 17.                                                                          | Der                                                          | Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Brek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ben                                                                                                  |                              |            |                           |            |                                                             |                                         |                                         | •                                       | •                   | ٠                                       |                                         | 582                                                                       |
| В. 3                                                                         | Der I                                                        | legieru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ngsbez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | irt L                                                                                                | ron                          | nbe        | rg                        |            | •                                                           |                                         |                                         |                                         |                     |                                         |                                         | 583                                                                       |
| 1.                                                                           | Der                                                          | Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Gnefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n.                                                                                                   |                              |            |                           |            |                                                             | •                                       |                                         |                                         | •                   |                                         |                                         | <b>585</b>                                                                |
| 2.                                                                           | Der                                                          | -Rreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | W Dai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lno                                                                                                  |                              |            |                           |            |                                                             |                                         |                                         |                                         | 4                   |                                         |                                         | 586                                                                       |
| 3.                                                                           | Der                                                          | Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Inon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | racla                                                                                                | m .                          |            |                           |            |                                                             |                                         |                                         |                                         |                     |                                         | •                                       | 587                                                                       |
| . 4.                                                                         | Der                                                          | Preis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ıberg                                                                                                |                              |            | •                         |            | •                                                           |                                         |                                         | •                                       | •                   | •                                       |                                         | 588                                                                       |
| 5.                                                                           | Der                                                          | Arcis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Equ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bin .                                                                                                |                              | •          |                           | •          |                                                             | ٠.                                      | •                                       |                                         |                     |                                         |                                         | 589                                                                       |
| 6.                                                                           | Der                                                          | Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rowi                                                                                                 | 8                            |            |                           |            | •                                                           | • .                                     | •                                       | •                                       |                     |                                         |                                         | 590                                                                       |
| 7.                                                                           | Det                                                          | Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mirfi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>A</b> .                                                                                           |                              |            |                           |            | _                                                           | •                                       |                                         |                                         |                     |                                         |                                         | 590                                                                       |
| 8.                                                                           | Der                                                          | Areis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chool                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | iefen                                                                                                |                              | :          |                           |            |                                                             |                                         |                                         |                                         |                     |                                         |                                         | 591                                                                       |
| 9.                                                                           | . Der                                                        | Xreis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Quarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rtau -                                                                                               |                              |            |                           |            |                                                             |                                         |                                         |                                         |                     |                                         | _                                       | 592                                                                       |
| II. X                                                                        | er bier                                                      | rber ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | börige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Theil</b>                                                                                         | l be                         | r S        | Pro                       | riv        | 14                                                          | Pro                                     | mø                                      | en                                      |                     |                                         |                                         | 593                                                                       |
| A.                                                                           | Dar 8                                                        | Intheil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nom {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Regie                                                                                                | run                          | gøb        | ezi                       | rf         | Яő                                                          | nig                                     | Sbe                                     | rg                                      |                     |                                         |                                         | 600                                                                       |
| . 1.                                                                         | Der                                                          | Areis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | neber                                                                                                | g Ì                          | •          | ·                         |            |                                                             | •                                       |                                         |                                         |                     |                                         |                                         | CAA                                                                       |
| · 2.                                                                         | Der                                                          | Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Deilst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | erg                                                                                                  | •                            |            |                           |            |                                                             |                                         |                                         |                                         |                     |                                         |                                         | 602                                                                       |
| 3.                                                                           | Der                                                          | Areis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Röffel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                      | •                            | •          | •                         | •          | •                                                           |                                         |                                         |                                         | ٠,                  |                                         |                                         | 603                                                                       |
| 4.                                                                           | Der                                                          | Areis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Milen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | tein                                                                                                 |                              |            |                           |            |                                                             |                                         |                                         | •                                       |                     |                                         |                                         | 604                                                                       |
| В.                                                                           | Der 2                                                        | (ntheil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | naa E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Regie                                                                                                | run                          | gst        | ezi                       | rf i       | M                                                           | arie                                    | NW                                      | erb                                     | T.                  |                                         |                                         | 604                                                                       |
| 1.                                                                           | Der                                                          | Areis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Stub</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n.                                                                                                   |                              |            |                           |            |                                                             |                                         | •                                       |                                         |                     |                                         |                                         | 606                                                                       |
| 2.                                                                           | Der                                                          | in W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | eften de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 <b>23</b> 3                                                                                       | eich                         | fel        | bel                       | ege        | ne                                                          | Rh                                      | eil                                     | bes                                     | R                   | reif                                    | -6                                      |                                                                           |
|                                                                              | Mar                                                          | tenwer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ber .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                              |            |                           |            |                                                             |                                         |                                         |                                         |                     | •                                       |                                         | 607                                                                       |
| 3.                                                                           | Der                                                          | Arets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Löbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                      |                              | •          | •                         | •          |                                                             |                                         | •                                       |                                         |                     |                                         |                                         | 608                                                                       |
| 4.                                                                           | Det                                                          | Arcis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Straf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bura                                                                                                 |                              |            |                           |            |                                                             |                                         | •                                       |                                         | •                   |                                         |                                         | 608                                                                       |
| 5.                                                                           | Der                                                          | Areis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Grand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ena                                                                                                  |                              |            |                           |            |                                                             |                                         |                                         | •                                       | •                   |                                         |                                         | 609                                                                       |
| 6.                                                                           | Der                                                          | Rreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Culm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                    |                              | •          |                           |            | •                                                           |                                         |                                         |                                         | •                   |                                         | •                                       | 610                                                                       |
| 7.                                                                           | • •                                                          | Breid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 25 horse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                      |                              | _          | _                         | _          |                                                             | •                                       | •                                       | •                                       |                     |                                         |                                         |                                                                           |
| 8.                                                                           | Der                                                          | Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Schm</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | de                                                                                                   |                              |            |                           |            |                                                             |                                         | •                                       |                                         |                     |                                         |                                         |                                                                           |
| 9.                                                                           |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                    | •                            | •          | •                         |            |                                                             |                                         |                                         | •                                       | •                   |                                         | •                                       |                                                                           |
| 10.                                                                          | Det                                                          | Rreis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ronis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                    | •                            | :          | :                         | •          | :                                                           |                                         |                                         |                                         |                     | :                                       |                                         | 614                                                                       |
|                                                                              | Der                                                          | Areis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Schlo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | han                                                                                                  | :                            | :          | :                         | :          | :                                                           | :                                       | •                                       |                                         | •                   | :                                       | •                                       | 61 <b>4</b><br>61 <b>5</b>                                                |
| 11.                                                                          | Det                                                          | Areis<br>Areis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Schlor<br>Stator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | han<br>n                                                                                             | :                            | •          | :                         | :          | •                                                           | :                                       | •                                       | •                                       | •                   | :                                       | •                                       |                                                                           |
| 12.                                                                          | Der<br>Der<br>Der                                            | Areis<br>Areis<br>Areis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Schlor<br>Flator<br>Deutsc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | han<br>v .                                                                                           | ren                          |            | :                         | •          | :                                                           | :                                       | •                                       | •                                       | •                   | :                                       | :                                       | 615                                                                       |
| 12.                                                                          | Der<br>Der<br>Der<br>Der a                                   | Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>anze B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Konts<br>Schlor<br>Flator<br>Deutsc<br>Regiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | han<br>v .<br>h Ki                                                                                   | ron                          | ! Я        | :<br>:                    | :<br>:     | •                                                           | :                                       | •                                       | •                                       | ·<br>····           | •                                       | :                                       | 61 <b>5</b><br>616<br>616                                                 |
| C. 1                                                                         | Der<br>Der<br>Der<br>Der g                                   | Arcis<br>Arcis<br>Arcis<br>Arcis<br>anze I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Konig<br>Schlor<br>Flator<br>Deutsc<br>Regiern<br>Dansi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | han<br>v .<br>h Ki<br>ngsbi                                                                          | ron<br>girl                  |            | )<br>)an                  | ig         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                     | •                                       | •                                       | •                                       | •                   | :                                       | •                                       | 61 <b>5</b><br>616<br>616                                                 |
| C. 1                                                                         | Der<br>Der<br>Der<br>Der g                                   | Arcis<br>Arcis<br>Arcis<br>Arcis<br>anze I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Konig<br>Schlor<br>Flator<br>Deutsc<br>Regiern<br>Dansi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | han<br>v .<br>h Ki<br>ngsbi                                                                          | ron<br>girl                  |            | )<br>)an                  | ig         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                     | •                                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••••                                   | • • • • • •         | • • • • • • • • •                       | • • • • • • •                           | 61 <b>\$</b><br>616<br>616<br>618                                         |
| C. 1                                                                         | Der<br>Der<br>Der<br>Der g                                   | Arcis<br>Arcis<br>Arcis<br>Arcis<br>anze I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Konig<br>Schlor<br>Flator<br>Deutsc<br>Regiern<br>Dansi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | han<br>v .<br>h Ki<br>ngsbi                                                                          | ron<br>girl                  |            | )<br>)an                  | ig         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                     | •                                       | • • • • • • • •                         | • • • • • • • •                         | • • • • • • • •     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • •                           | 618<br>616<br>616<br>618<br>620<br>624                                    |
| C. 1                                                                         | Der<br>Der<br>Der g<br>Der<br>Der<br>Der<br>Der              | Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Stonis<br>Schlor<br>Flator<br>Deutscherm<br>Danzi<br>Neufl<br>Karth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | han<br>b .<br>h Ki<br>ngsbi<br>g .<br>abt<br>auff                                                    | rongiri                      |            | San                       | ig         |                                                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • •                         | • • • • • • • •                         | • • • • • • • •     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 61 <b>\$</b><br>616<br>616<br>618<br>620<br>624                           |
| C. 1                                                                         | Der<br>Der<br>Der g<br>Der<br>Der<br>Der<br>Der<br>Der       | Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stonis<br>Schlor<br>Beutscher<br>Legierm<br>Danzi<br>Reuft<br>Rarth<br>Behrei<br>Stara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | han<br>b .<br>h M<br>ngsbi<br>adt<br>auff<br>nbt<br>ardt                                             | rongirl                      |            | )<br>Oan                  | ig         |                                                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • •                     | ••••••                                  | • • • • • • • • •   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         | 61 <b>\$</b><br>616<br>616<br>618<br>620<br>624                           |
| 12.<br>C. 4<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.                                    | Der Der G<br>Der G<br>Der Der<br>Der<br>Der<br>Der<br>Der    | Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stonig<br>Schlol<br>Flaton<br>Deutscherm<br>Danzi<br>Neuft<br>Rarth<br>Behres<br>Starg<br>Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | han<br>b. H<br>ngsbi<br>g. dot<br>auff<br>nbt<br>arbt<br>nbury                                       | rongirl                      |            | )<br>Oan                  | ig         |                                                             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • •                     | • • • • • • • •                         | • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 618<br>616<br>618<br>620<br>624<br>625                                    |
| 12.<br>C. 4<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.                              | Der<br>Der Ber<br>Der Ber<br>Der<br>Der<br>Der<br>Der<br>Der | Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sonth Shaton Deutscher Deutscher Deutscher Deutscher Schreiber Start Behrei Start Behrei Start Behreiber Start Behreiber Start Behreiber Start Behreiber Beh | han<br>h Kingsbe<br>g . adt<br>auff<br>auff<br>ardt<br>ardt                                          | rona<br>girl                 | Į.         | Dan<br>ela:               | ig         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •••••••••           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 61\$ 616 616 618 620 624 625 626                                          |
| 19.<br>C. 4<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.                        | Der Der Ger Der Der Der Der Der Der Der Der Der D            | Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Konth Schlor Slator Peutfe Regierm Dangi Meuft Rarth Behrer Starg Marie Elbingebörige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | han<br>h An<br>ngsbi<br>g .<br>abt<br>aiff<br>nbt<br>erbt<br>nbury                                   | ronagiri<br>giri             |            | )<br>Jan                  | ovi        | na.                                                         |                                         | omi                                     | nerr                                    | n                   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 61\$ 616 616 620 624 625 626 627                                          |
| 12.<br>C. 4<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>III. D              | Der Der Ber Ber Der Der Der Der Der Der Der Der Der D        | Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Konth Schloo<br>Flator Deutscherwich<br>Danzi<br>Neuft<br>Karth<br>Behrer<br>Starg<br>Marie<br>Elbing<br>ehörige<br>eil, bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | han<br>b .<br>h Ri<br>ngsbi<br>adt<br>auff<br>nbt<br>ardt<br>nbur<br>Ebei                            | ron<br>girl                  | er<br>Br   | Dan<br>Pri                | ovi        | n <sub>i</sub>                                              | Po                                      | omn                                     | ner                                     | n n                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                         | 61\$ 616 616 620 624 625 625 627 628                                      |
| 12.<br>C. 4<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>III. D              | Der Der Ber Ber Der Der Der Der Der Der Der Der Der D        | Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Konth Schloo<br>Flator Deutscherwich<br>Danzi<br>Neuft<br>Karth<br>Behrer<br>Starg<br>Marie<br>Elbing<br>ehörige<br>eil, bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | han<br>b .<br>h Ri<br>ngsbi<br>adt<br>auff<br>nbt<br>ardt<br>nbur<br>Ebei                            | ron<br>girl                  | er<br>Br   | Dan<br>Pri                | ovi        | n <sub>i</sub>                                              | Po                                      | omn                                     | ner                                     | n n                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                         | 61\$ 616 616 620 624 625 625 627 628                                      |
| 12.<br>C. 4<br>1.<br>2.<br>3.<br>4.<br>5.<br>6.<br>7.<br>III. D              | Der Der Ber Ber Der Der Der Der Der Der Der Der Der D        | Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Konth Schloo<br>Flator Deutscherwich<br>Danzi<br>Neuft<br>Karth<br>Behrer<br>Starg<br>Marie<br>Elbing<br>ehörige<br>eil, bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | han<br>b .<br>h Ri<br>ngsbi<br>adt<br>auff<br>nbt<br>ardt<br>nbur<br>Ebei                            | ron<br>girl                  | er<br>Br   | Dan<br>Pri                | ovi        | n <sub>i</sub>                                              | Po                                      | omn                                     | ner                                     | n n                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   |                                         | 618<br>616<br>616<br>618<br>620<br>624<br>625<br>625<br>627<br>628<br>630 |
| 12. C. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. D Inhang 31 aufer b sebörten             | Der Der Ber Der Der Der Der Der Min Min                      | Areis Areis Areis Areis ange 8 Areis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sonig<br>Salaton<br>Deutschegierun<br>Danzi<br>Neust<br>Karth<br>Behren<br>Starg<br>Marie<br>Elbing<br>ehörige<br>eil, die<br>die zu<br>früheri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | han<br>h Kingsbi<br>g .<br>abt<br>abt<br>arbt<br>nbur<br>Ebei<br>jeniger<br>geniger<br>geniger       | g l b en lit b iten          | er Preer L | Oan<br>Priorie er fl      | ovi<br>nge | ing<br>n                                                    | Poents                                  | omn<br>galt<br>ung                      | ner                                     | n n                 | eld<br>Sole                             |                                         | 61\$ 616 616 620 624 625 626 627 628 630                                  |
| 12. C. 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. D anger b sebörten baren l. Bree          | Der Der Ber Der Der Der Der Der Der Der Der Der D            | Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>ange g<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>A<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>A<br>A<br>A<br>Areis<br>A<br>Areis<br>Areis<br>A<br>A<br>A<br>Areis<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>Areis<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A<br>A | Kohlig<br>Schlow<br>Deutscherm<br>Danzi<br>Neufl<br>Karth<br>Behre<br>Starg<br>Marie<br>Elbing<br>ehörige<br>eil, die<br>die zu<br>frühern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | han<br>h Mingsbe<br>g .<br>abt<br>auff<br>nbt<br>ardt<br>nbur<br>jenig<br>r Zei                      | g<br>il b<br>it b<br>iten    | g g        | Dan<br>Prioritier fi      | ovi<br>nge | n <sub>i</sub> n <sub>i</sub> n <sub>i</sub> n <sub>i</sub> | Partfeilieile                           | omn<br>palt<br>ung<br>bio               | ner:<br>enb                             | n ng                | eld<br>Sole                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 618<br>616<br>616<br>618<br>620<br>624<br>625<br>625<br>627<br>628<br>630 |
| 12. C. 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. D anger b sebörten baren l. Bree          | Der Der Ber Der Der Der Der Der Der Der Der Der D            | Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis                                                                    | Schille<br>Schlos<br>Deutschenzung<br>Neufl<br>Karth<br>Behre<br>Starg<br>Marie<br>Elbinge<br>ebörige<br>eil, die<br>die zu<br>früherri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | han<br>h M<br>ngsbe<br>g .<br>adt<br>auff<br>nbt<br>erdt<br>nbur;<br>Ehei<br>jenig<br>jenig<br>r Zei | girl<br>girl<br>it b<br>iten | er Pr      | Dan<br>Princerffi<br>erff | ovi<br>nge | ing n                                                       | Partfeilige                             | ommont.                                 | nerri<br>end                            | n n                 | oeld<br>Sole                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 61\$ 616 618 620 624 625 626 627 628 632                                  |
| 12. C. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. D Inhang 31 auger borten baren 1. Pre A. | Der Der Ber Der Der Der Der Der Der Der Der Der D            | Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis                                                                    | Schille<br>Schlos<br>Deutschenzung<br>Neufl<br>Karth<br>Behre<br>Starg<br>Marie<br>Elbinge<br>ebörige<br>eil, die<br>die zu<br>früherri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | han<br>h M<br>ngsbe<br>g .<br>adt<br>auff<br>nbt<br>erdt<br>nbur;<br>Ehei<br>jenig<br>jenig<br>r Zei | girl<br>girl<br>it b<br>iten | er Pr      | Dan<br>Princerffi<br>erff | ovi<br>nge | ing n                                                       | Partfeilige                             | ommont.                                 | nerri<br>end                            | n n                 | oeld<br>Sole                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 61\$ 616 618 620 624 625 626 627 628 632                                  |
| 12. C. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. 9 sebörten waren 1. Hre A. 3. 1.         | Der Der Ber Der Der Der Der Der Der Der Der Der D            | Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis                                                                    | Schille<br>Schlos<br>Deutschenzung<br>Neufl<br>Karth<br>Behre<br>Starg<br>Marie<br>Elbinge<br>ebörige<br>eil, die<br>die zu<br>früherri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | han<br>h M<br>ngsbe<br>g .<br>adt<br>auff<br>nbt<br>erdt<br>nbur;<br>Ehei<br>jenig<br>jenig<br>r Zei | girl<br>girl<br>it b<br>iten | er Pr      | Dan<br>Princerffi<br>erff | ovi<br>nge | ing n                                                       | Partfeilige                             | ommont.                                 | nerri<br>end                            | n n                 | oeld<br>Sole                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 61\$ 616 618 620 624 625 626 627 628 632                                  |
| 12. C. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. III. 9 sebörten waren 1. Hre A. 3. 1.         | Der Der Ber Der Der Der Der Der Der Der Der Der D            | Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis<br>Areis                                                                    | Kohlig<br>Schlow<br>Deutscherm<br>Danzi<br>Neufl<br>Karth<br>Behre<br>Starg<br>Marie<br>Elbing<br>ehörige<br>eil, die<br>die zu<br>frühern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | han<br>h M<br>ngsbe<br>g .<br>adt<br>auff<br>nbt<br>erdt<br>nbur;<br>Ehei<br>jenig<br>jenig<br>r Zei | girl<br>girl<br>it b<br>iten | er Pr      | Dan<br>Princerffi<br>erff | ovi<br>nge | ing n                                                       | Partfeilige                             | ommont.                                 | nerri<br>end                            | n n                 | oeld<br>Sole                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·   | 61\$ 616 618 620 624 625 626 627 628 632                                  |

| 3. Ein fleiner Theil des Regierungsbezirks Marienwerder .          | 635   |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| B. Ein Theil ber Proving Pommern, ober bas Bergogthum              |       |
| Caffubien                                                          | 636   |
| C. Ein Theil bes Regierungebegirts Frankfurth                      | 638   |
| D. Der größte Theil ber Proving Schlefien                          | 641   |
| 1. Der größte Theil Des, Regierungsbezirts Liegnis                 | 642   |
| 2. Der gange Regierungebegirt Breslau                              | 643   |
| 3. Der ganze Regierungsbezirk Oppeln                               | 644   |
| II. Deftreichische Provinzen                                       | 645   |
| A. Destreichische Schlesien                                        | 646   |
| B. Die Bukowina                                                    | 647   |
| III. Türkifche Provingen                                           | 647   |
| A. Die Moldau                                                      | 647   |
| B. Die Ballachei                                                   | 647   |
|                                                                    | 648   |
| IV. Ruffiche Provingen                                             | 649   |
| B. Das ganze Gouvernement Aberson                                  | 649   |
| C. Der hierher geborige Theil des Gouv. Laurien                    | 650   |
| D. Der hierher geborige Theil bes Bouv. Jefaterinoslam .           | 651   |
| E. Das ganze Gouvernement Pultawa                                  | 652   |
| F. Der hierher gehörige Theil bes Gouvernements Riow .             | 653   |
| G. Das gange Bouvernement Czernigom                                | 653   |
| H. Das ganze Gouvernement Clobobische Ucraine                      | 655   |
| I. Der hierber geborige Theil bes Gouv. Boronefch                  | 656   |
| K. Das gange Gouvernement Ruret                                    | 656   |
| L. Der hierber geborige Theil bes Gouvernements Drel .             | 657   |
| M. Der hierber geborige Theil bes Gouvernements Zula .             | 658   |
| N. Das ganze Couvernement Kalluga                                  | 659   |
| O. Das ganze Gouvernement Smolensf                                 | 660   |
| P. Der hierber geborige Theil bes Gouvernements Twer .             | 661   |
| Q. Der hierher geborige Theil bes Gouvernements Defom .            |       |
| R. Der hierher geborige Theil bes Gouvernements Liefland .         | 66%   |
|                                                                    | -     |
| Beilagen.                                                          |       |
| Erfe Beilage. Ehronologifde Folge ber polnischen Regenten,         | nebft |
| Angabe ber Familien, gu melden fie gebort haben, und ber &         | röße  |
| des Staats mabrend ihrer Regierung.                                |       |
| 3 weite Beilage. Übersicht, wie viel von den zwischen 840 bis !    | 795   |
| verfloffenen 955 Sahren bie Provingen des alten Polens zu bemfe    | lben  |
| gehört haben.                                                      |       |
| Dritte Beilage. Übersicht, wieviel von den in allen 3 Theilun      |       |
| verloren gegangenen Provinzen in jeder derfelben an die verschiede |       |
| theilenden Machte übergegangen find, nach den neuern und Gir       | ija's |
| Angaben hinsichts des Areals und der Bevölkerung.                  | •     |

## Erfter Theil.

#### Das alte Bolen.

## Erfte Abtheilung.

Aurze Uberficht der Gefchichte beffelben, vorzüglich ber Beranderungen, welche mit bem gangen Gebiet bes alten polnifchen Staats vorgegangen finb.

Erft in der letten Halfte des zehnten Jahrhunderts fangt Polen und feine Bewohner an, den Deutschen bekannter zu werden. Was uns von frühern Zeiten überliefert worden, ist sehr ungewiß, und deruht nur auf Sagen. Mit völliger historischer Sicherheit läst sich selbst vom Jahre 1000 abwärts die Geschichte des Reichs noch nicht angeben, da die polnischen, deutschen und russischen Schrifts steller einander oft widersprechen.

Derjenige Schauplat ber Geschichte, welcher hier beschrieben werden soll, wurde zu der Zeit, wo Piaft und Rurit lebten, von folgenden Boltsftammen bewohnt.

### A. Glaven,

aus denen fast die ganze Bevölkerung besteht. Sie theilten sich in solgende Stamme:

- 1. Wenden, welche zwischen der Elbe und Ober bis zur Ofisee wohnten, und die Länder Altenburg, Meißen, Lausit, Mark Brandenburg, ben westlich der Ober belegenen Theil von Pommern, Meklenburg und andere Theile Riederfachsens inne hatten.
- 2. Bohmifche Glaven (Tichechen) an ben Quellen ber Elbe, Die fich fpaterhin burch Eroberung in Schlefien, Mahren

und Chrobatien \*), b. h. Welß Chrobatien, ober bem weftlichen Theil bes Karpathischen Gebirgelandes ausbreiteten.

- 3. Lechen, ober Lizikaviker Glaven, wie Wittikind von Corren (gestorben 1104) sie nennt. Nach Chodzko's Ansgabe gehörten hierzu: 1) Pommern am Meer, zwischen Ober und Weichsel, 2) Mazovier, 3) Kujavier, 4) Lenczycer, 5) Sieradier, 6) Krakauer. Auch würde man wohl die damaligen Bewohner der Neumark und eines großen Theils von Schlessen zu ihnen rechnen mussen.
- 4. Beife Chrobaten ober Chorwaten in ben Gegenben um die Rarpathen, wie schon in ber porhergegangenen Anmertung angeführt worben.
- 5. Lutitschen und Tiwerhen am Dniestr bis ans Meer, und auch bis an bie Donau; in Rothrufland im engern Sinn, habitsch, Podolien, Braclaw, Moldau und Bessarbien. Bon ihnen ers hielten die Städte Lutowiska und Thrawa im Sanocker Kreise bes Königreichs Galizien ihre Namen.
- 6. Polanen am Onepe, im fetigen Gouvernement Kiow (nach Karamfin eines Stammes mit ben an ber Weichfel wohnenben Lechen, auf welche fie bie Benennung Polen, die in Rusland erlofch, übertragen hatten).
- 7. Drewlier im jestigen Gouvernement Bolhonien, befonders bem Theile, der bavon zur Boiwodichaft Riow gehörte, wo ihnen

<sup>\*)</sup> Unter Chrobatien oder Groß Chrobatien verstand man basjenige Gebiet, welches bas Gebirgsland ber Carpathen bilbete, und wozu außer bem jehigen Königreich Galizien auch Pobolien und Braclam, der norde liche Saum von Ungarn, Schleften und ein Theil von Mahren gerechnet wurden. Der Rame entstand im sechsten Sahrhundert durch bie Bereinigung mehrerer Bendisch Slavischen Bölkerstämme zu einem Bundniffe, so wie ein abnliches in Groß Gerbien (Sprbien b. h. Mei gen, Bohmen und ein Theil von Mabren) bestand. Ein ansehnlicher Theil von Groß Chrobatien wurde bem fich gegen 700 bildenben mah rischen Reiche einverleibt, und als biefes mit bem Sabre 908 unterging, kam ein Theil bavon an Böhmen, ein anderer an bas fich bilbende Ungarische Reich, und ein britter unter die Oberherrschaft der Aussen. Letterer umfaste Pobolien, Braclaw und Salitsch, und wurde Roth Chrobatien, die Afcherwenischen Städte, auch Rothrugland benannt, ber weftliche Theil bagegen, von welchem fpaterbin bas meifte an Polen fam, und wozu die Boiwodschaften Krafau und Sandomir geborten, Boff' Chrobatien.

Owenez und Koroften (jest Istoroft) gehörten. Bermuthlich behne ten fie fich bis an ben Pezppec in Polesien aus.

- 8. Sewerier, Rachbarn ber Polanen, an ber Desna, Sem und Gula in ben fetigen Gouvernements Pultawa und Czernigow.
- 9. Radimitschen und Biätitschen, eines Stammes mit den Polänen. Die Biätitschen wohnten an der Oka, in den jehigen Goudernements Ralluga, Tula, und Orel, und in Theilen von Aurst und Smolensk, die Radimitschen in einem Theile des Goudernements Smolensk, und im Goudernement Mohllow, an der Sosha.
- 10. Kriwitschen in ben Gouvernements Smolenst, Twer, Petow und Witepet; am Ursprung ber Duna, bes Dnepre und ber Wolga.
- 11. Polotschauen, eines Stammes mit bem vorhergehenden, Im Gouvernement Bitepel (in ber Gegend, wo die Polota in die Duna fällt, wie Karamfin sagt). Bermuthlich nahmen sie wohl wenigstens einen ansehnlichen Theil ber nachherigen Wolwobschaft Polock ein.
- 12. Dregowitschen in ben Gouvernements Minst, Mohit low und Witepet (auch in einem kleinern Theil von Smolenet, wo Dorogodusch feinen Ramen von ihnen erhalten haben soll), zwischen bem Przopec und der Düna.
  - 13. Butich anen in Bolhynien um Lud.
- 14. Dulibier und Bugier an dem in die Beichfel fals lenden Bug Fluffe, also vermuthlich in Belcz, Chelm, und Theilen Bolhpniens und Polesiens, vielleicht auch in einem Theile der alten Boiwobschaft Lublin.
- 15. Jadzwinger (Jatwägen) in ber alten Boiwobschaft Bobladien, bem Lande Lutow ber alten Boiwobschaft Lublin, und bem westlichen Theil der Boiwobschaft Brzesc Littewest.

Wenden sind untergegangen, und lettere sinden sich nur noch, mit Musnahme der Laufis, wo sie in größerer Anzahl leben, in schwasten überresten in dem zu Deutschland gehörigen Theil des alten Wendenlandes. Der Name Tschechen besteht noch in Böhmen fort, und der der Polen ist auf die Lechen übergegangen, welche in dem ganzen ehemaligen Groß. Polen im weiteren und Klein Polen im engeren Sinn die Mehrzahl der Bewohner, und in allen übrigen, ehemals polnischen Provinzen den größern Theil des Wels bilden,

wogegen fie in ber Reumart und in gang Pommern, mit Ausnahme bes an Polen flogenden Theile, nicht mehr gefunden werben.

Die übrigen aufgeführten flavischen Stämme haben sich mit Baragern vermischt, und find jest unter ber Benennung Rufniaken bekannt.

#### B. Lettifche Stamme,

- 1. Letten ober Letgallen, im füblichen Liefland noch jest bie Mehrzahl ber Bewohner.
  - 2. Semgallen im öftlichen, und
- 3. Ruren (Kors) im westlichen Theil bes Gouvernements Aurland noch heutiges Tages bie größere Zahl ber Bewohner.
- 4. Litthauer im eigentlichen Litthauen und Samogitien, wo fie noch jest die Maffe bes Bolts bilben.
- 5. Die alten Preußen, eines Stammes mit ben Borhergehenden, aber vom deutschen Orden völlig ausgerottet.

#### C. Gin Finnifder Stamm,

nemlich die Liven im nördlichen Theile des Gouvernements Liefland; jest nur noch sehr selten unvermischt anzutreffen, sondern mehrentheils mit den Letten und Esthen verschmolzen.

## D. Gin Zurfischer Stamm,

bie Chazaren (Khazaren), welche' in den Gouvernements Charkow, Jekaterinoslaw, Rherson, Taurien, und Theilen von Kurst und Worsnesch wohnten, und über die benachbarten slavischen Stämme als: Polänen, Severier, Radimitschen und Wiätitschen, eine mitde Oberherrschaft ausübten. Sie wurden in der Mitte des zehnten Jahrhunderts von den Petschenegen, einem hunnischen Bolkostamme überwältigt, welche wieder (nach Usewoloisky) zu Anfange des zwölften Jahrhunderts den Polowzern, die dieser Schriftseller als ein flavisches Bolk bezeichnet, weichen mußten. Ein Jahrhundert später unterlagen die Polowzer den Tartaren, welche nun lange über jene Gegenden herrschten, eine Jeit lang von Litthauen, dann von den Türken abhängig waren, und jest Russische Unterthanen sind.

Die neueren polnischen Geschichtschreiber neunen selbst die Zeit bis zur Mitte bes neunten Jahrhunderts ben Zeitraum ber Sagen, und in der That sind alle Mittheilungen aus jener Periode burch: aus nicht zu verbürgen. Hierzu gehört alles, was man von den

Leszeks, Popiels, und anderen polnischen Regenten erzählt, welche wahrscheinlich nur die Oberhäupter eines lodern Bölkerbundes waren. Die Geschichte Polens kann erst da anfangen, wo die Lechen, von ihren Nachdarn, den Russen und Böhmen gedrängt, die Nothwens bigkeit fühlten, ihre Kräfte zu vereinigen, und einen festen Staat zu bilden. Das gesthah aber erst mit den Piasten, deren Stamms vater selbst noch keineswegs eine historische Person ist.

Es fei jeboch erlaubt, auch aus biefer Sagenzeit bassenige anguführen, was die damalige Ausdehnung des Lechischen Bolferbunbes, und ber bemfelben unterworfenen anbern flavifchen Stamme Als Leszet VII. (nach Subner Lescus III., regiert von betrifft. 810 bis 815 als oberfter Berzog in Polen) ftarb, foll er außer einem ehelichen Sohne, welcher wieber Bergog von Polen wurbe. noch 20 uneheliche Sohne hinterlaffen haben, benen er als Theilges biete fofgende Lander angewiesen hatte, als: 1) Pommerellen, 2) bie gange jetige Proving Pommern, 3) gang Metlenburg, 4) Sachien Lauenburg, 5) einen Theil von Lüneburg, 6) Magbeburg, 7) Die Mart Brandenburg ohne die Reumart, 8), Gachsen ohne Thurin: gen, 9) Altenburg, und 10) die Laufig. Dies Gebiet murbe ungefähr aus mehr als 2000 DM., worauf jest 43 Million Men: fchen leben, beftanden haben. Im Fall nun bas hauptland aus bem ' eigentlichen Groß Polen, Aujavien und der Reumart bestanden, mit: hin beinahe 2500. DR. mit 21 Million Menschen in sich begriffen hatte; so wurde ber damalige Bolferbund etwa auf 4500 DDR. 7 Millionen Menschen enthalten haben. Die Sage berichtet ferner, baß, als nach bem Tobe Popiels II., bes Enfels von gebachtem Leszef; die Groß : Polen ben Piaft ju ihrem oberften Bergoge gewählt, die Bettern des Popiel aus Miswergnügen darüber mit ihren Staaten zwischen ber Elbe und Savel fich von Polen getrennt Ob bie Theilgebigte, welche Ledget VIL vergeben haben foll, damals wieflich zu Polen gehört haben, ist wohl schwerlich zu ermitteln, fo viel jeboch anzunehmen, daß fie beim Beginn ber polnischen Geschichte mit bem piastischen Regentenstamme nicht Bekandtheil des Reichs waren.

Gleichzeitig mit den Leszeks und Popiels nennt die Sage einen Arakus als Regenten in Krakau und Chrobatien um das Jahr 700, und einen Bergog Ismar oder Wissmir von Vommern.

## Erfter Zeitraum.

Polen im Zunehmen unter ber Dynastie der Piasten als absolute Monarchie.

Bon 860 bis 1139. (279 Jahre.)

In dieser Periode zeigt sich Polon als ein erobernder Staat, bessen mehrentheils kraftvolle Regenten ihre Macht im Innern beseiftigten, und ihr Gebiet durch Einverleibung benachbarter Länder vergrößerten.

Piaft, beffen Regierungszeit von 840 bis 860 (nach v. Bronifowsti bis 890)

angegeben wird (wie die Sage geht, ein Landmann), soll nach dem Tode Popiel II., seines unmittelbaren Borgängers, vom Bolke zum Herzoge erwählt worden sein. Jedoch ist es ungewiß, ob dersselbe wirklich regiert habe. Sein Geschlecht hat in männlicher Linie bis 1367, also über 500 Jahre, und in weiblicher die 1578, also im Ganzen, mehr als 700 Jahre über Polen geherrscht. In Schlessen ist der letzte Zweig desselben mit dem Herzoge Georg Wilhelm von Liegniß, Brieg und Wohlau im Jahre 1675, erloschen. Wenn gleich nicht zu ermitteln, ob Piast selbst Herzog von Polen gewesen sei, so kann man dies doch von seinem Sohne

## Biemowit

fagen, der nach von Bronifowski von 890 bis 922, nach Chodzko aber von 860 bis 891 regiert haben foll, welcher letter Schriftsteller anführt, daß berselbe Heerführer des letten Popiel gewesen, und durch Wahl der Nation auf den polnischen Thron gerkommen sei. Der damalige Umfang Polens läßt sich zwar keineswegs mit Gewisheit angeben, doch mögen dazu wahrscheinlich nur die Woiwobschaften Posen, Kalisch und Gnesen, ohne die in spätern Zeiten zum Netz-Distrift gekommenen Theile der erstern und letztern gehört haben, was einen Flächeninhalt von 438,48 DM., mit 941,673 E. ergeben würde. Zedoch sowohl Ziemovit, als seine nächsten Nachfolger vergrößerten das Reich durch Eroberungen, und wahrscheinlich bestand dasselbe bei dessen Zode ungefähr aus Große Polen im weitern Sinn, mit Ausschluß der beiden Woiwobschaften Pommerellen und Mariendurg, des Bisthums Ermeland, des Distrifts

Ratel der Boiwobichaft Gnesen, und des nachher zum Neg-Distrift gehört habenden Theils der Boiwobichaft Posen, also aus 1,642,54 □R, mit 3,142,440 €. Dem Ziemobit falgte sein Sohn

#### Leszet IV.,

welcher nach v. Bronifowsti von 922 bis 952, nach Chobito aber von 892 bis 921 regierte. Als ju Anfange des zehnten Jahrhunderts bas Groß Mahrische Reich unterging, benutte auch der Beberricher von Volen bie Gelegenheit, fein Gebiet weiter auszubehnen. Bermuthlich murben von ihm die im Norden ber Beichsel gelegenen Theile ber Woiwobschaften Krakau, Sandoniie und Lublin, mit Ausschluß bes spater zu letterem gehörigen Landes Lufom erobert, benn Chrobatien in Guben ber Beichsel hat mahricheinlich bamals noch nicht ju Polen gehört, ba Raramfin auführt, bie Beißen Chrobaten waren bem Großfürften Dieg von Rufland (regiert von 879 bis 912) ginebar gewesen, und hatten ihn auf seis nem Juge nach Conftantinopel im Jahre 906 begleitet. Auch Schlefen tann nicht ju ben Eroberungen, bie Leszet machte, gebort baben, weil Bolestam I, als ber Eroberer Schlesiens angeführt Die Bergrößerungen Polens mahrend Leszels Regierung wurden mithin 659,20 DR. mit 1,269,364 E. betragen, und bas gange Reich 2,301,83 DR., 4,411,804 E. enthalten haben.

## Ziemompsi,

der Sohn Leszeks regierte nach v. Bronifowski vom Jahre 952 bis 960, nach Chodzko aber von 922 bis 962. Diesem folgte wieder sein Sohn

### Mieczystam I.,

welcher nach v. Bronikowski von 960 bis 992, nach Chodzko aber von 964 bis 992 regierte. Er nahm im Jahr 965, als er sich mit einer böhmischen Prinzessinn vermählt, das Christenthum an, und wurde gleichzeitig, durch die Geistlichkeit dazu bewogen, ein Lehnsmann des deutschen Reichs. Unter ihm war auch die Neumark, ohne den zu Pommern gehörigen Theil schon eine polnische Proving, d. h. die Kreise Küstrin, Königsberg, Soldin, Landsberg, Erossen, Jülichau, Sternberg und Lebus, und er stiftete in Lebus im Jahr 965 ein Bisthum. Während der schwachen Regierung Jaropolt's von Rusland gelang es Mieczyslaw, sich Chroba-

tien zu unterwerfen, was ihm jedoch Bladimir der Große, imbem derselbe die Städte Tscherwen (ein alter Ort, welcher in der Gegend von Chelm lag), Przempscht zr. einnahm, die auf denjenigen Theil wieder entriß, der nacher zu den Woimodschaften Krakau und Sandomir, und zur Gespaunschaft Zips gehörte. Mieczyselaw hatte das Reich um 505,12 DR. mit 1,574,882 E. vergrößert, und hinterließ seinem Nachfolger 2,801,05 DR. mit 5,986,686 E. Seine Absich, das Reich unter seine Sohne zu theilen, wurde von seinem ältesten Sohne

## Bolestam I. Chrobry (bem Streitbaren) bem Großen 992 bis 1025

vereitelt, inbem berfetbe feinen Stiefbruder vertrieb. Er ift eigentlich als ber Grunder von Polens Macht anzusehen. Boleslaw wurde im Jahre 1000 vom Raifer Otto III. ju Gnefen jum Ronige gekrönt, ohne fich jedoch für einen Lehnsmann bes beutschen Reichs zu bekennen, wie fein Bater gethan. Bu Anfange seiner Regierung eroberte er Pommern, b. h. ben Theil ber jegigen Proving dieses Mamens, welcher in Often ber Ober liegt, nebst ben beiben jum Regierungsbezirfe Frankfurth gehörigen Rreifen Friebeberg und Arnswalbe, auch die Boiwobschaft Pommerellen nebst bem Diftrift Ratel ber Boiwobschaft Gnefen und bem in fpatern Bei ten jum Ret Diffrift gehörigen Theil ber Boiwobichaft Vofen, im Ganzen 802,50 DM. mit 1,148,610 E. Außerbem bemachtigte er fich gang Schlefiens nebft Auschwit, Bator und Geberien (815,74 □M., 2,803,478 E.), und Mährens (400 □M., 1,529,062 E.), Böhmen eroberte er im Jahr 1002, verlor es jedoch 2 Jahr spätær wieder. 1007 eroberte er bie Lausit (242,68 DR., 604,095 E.), auch Lebus auf's Neue. 3m Jahre 1018 unterwarf er fich bie Fürften von Salitich und Blodzimierz, und nothigte fie, fo wie ben Fürsten ber Molban und Ballachei, seine Lehnsträger ju werben. Die über ben Groffürsten von Riow erlangte Oberherrschaft gab er felbst wieder auf. Durch biese Unterwerfung ber ruffischen Fürften hatte er fein Reich um bie Wolwobschaften Pobolien, Braclaw, Bolhynien, Beleg und Roth-Rußland, und die Länder Salicz und Chelm mit 3,026,61 DDR., 5,674,093 E. vergrößert, und durch bie Anerkennung ber polnischen Oberherrschaft von Seiten ber Aler ften ber Molbau und Wallachei um 2,871,38 DM., 2,373,919 E.

Boleslaw war ein fehr fraftiger Monarch, und unter ben

polnischen der erste, welcher ben Konigetitel annahm, den auch seine brei nachsten Rachfolger führten. Die dann folgenden Regenten nannten sich nur Herzöge, bis auf Przemislaw, welcher den Königstitel wieder aufnahm.

Boleslaw war nicht allein Eroberer, sondern traf auch zweckmäßige Einrichtungen im Junern des Reichs. Er theilte dasselbe
in Distrifte, die von Kastellanen verwaltet wurden, und unterhielt
ein bedeutendes Heer, zu welchem der Mel die Reiterei, die Städte
aber das Fußvolk stellten, von denen allein vier derselben 14,000
Mann zusammen brachten. Er (nach v. Bronikowski jedoch erst
Razimierz L) stiftete die Würde der großen und kleinen Kastellane,
woelche ungefähr den Rang der deutschen Land- und Burggrafen
hatten, und errichtete einen Senat von zwölf Adeligen, die ihm als
Rathgeber dienen sollten. Die Woiwoden-Wirbe bestand schon vor
feiner Reglerung, jedoch wurden die Starosten erst in späterer Zeit
geschaffen.

Das Reich, welches Boleslaw seinem Sohne hinterließ, beftand aus folgenden Theilen:

| 1) Groß - Polen im weitern Sinn,<br>ohne die Woiwobschaften Marien-                                         |                |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|
| burg, und ohne das Bisthum                                                                                  | am             | 2.74 t 000 m                      |
| Ermeland                                                                                                    | □ <b>2</b> K-i | 3,714,9 <del>9</del> 0 <b>g</b> . |
| bas Land Lutow                                                                                              | •              | 8,222,231                         |
| 3) dem späterhin nicht an Polen vers<br>pfändeten Theil des Zipser Co:                                      |                | •                                 |
| mitat6                                                                                                      | •              | 148,000                           |
| 4) den türkischen Provinzen Woldau<br>und Ballachei, der öftreichischen<br>Bukowina und der russischen Pro- |                | ,                                 |
| vinz Befarabien 2,871,38                                                                                    | 1              | 2,373,919                         |
| 5) Mähren u. Oftreichisch:Schlesien 481,00                                                                  | •              | 1,890,706 .                       |
| 6) der preußischen Proving Schlesien 746,48                                                                 | •              | 2,395,413 :                       |
| 7) bem preußischen Regierungsbezirk                                                                         |                |                                   |
| Frankfurt 351,69                                                                                            | •              | 669,774 .                         |

Latus 10,561,16 DR. 19,415,023 G.

Transport 10,561,16 (1998., 19,415,023 &.

349,163 .

8) den preußischen Regierungsbezirs fen Coslin und Stettin, ohne die 6 Kreise Anclam, Demmin, Stettin, Randow, Ufermunde und Usedom-Wollin, des letzteren 395,00 .

im Ganzen aus 10,994,95 □M. 19,955,386 E.

Mieczyslaw II., ber Trage, von 1025 bis 1034.

Er hatte anfänglich mit seinem Bruder Otto um die Regierung zu kämpfen, führte unglückliche Kriege gegen die Böhmen und Russen, und verlor alle Eroberungen, die sein Bater gemacht hatte, bis auf Schlessen mit Severien und Auschwiß zc. Die Pommern, welche sich ebenfalls unter ihm wieder frei gemacht hatten, blieden nun die zur Regierung Boleslaw III. unabhängig, ungeachtet mehrerer Bersuche, welche die polnischen Könige in der Zwischenzeit machten, dieselben aus's Reue zu unterwerfen.

Während seiner unruhigen Regierung fing ber Abel an, nach Unabhängigkeit zu streben, und sich burch Straßenraub und Fehden Reichthümer zu erwerben. Rach seinem Tobe folgte ein siebenjähriges Zwischenreich, weil seine Gemahlinn Rira sich mit bem Thronsfolger aus Polen entsernt hatte. Letterer war in Frankreich in ein Aloster gegangen, entschloß sich jedoch auf Bitten der Nation, mit Genehmigung des Pabstes, die Regierung anzunehmen.

Das Reich, was Mieczystlaw II. hinterließ, enthielt auf 3,629,79 DR., 8,790,164 E. Bahrend bes Zwischenreichs wurde 1035 Schlesien von ben Bohmen erobert, jedoch bem neuen Könige

Razimierz I., bem Monche ober Bieberherfieller, 1041 bis 1058

im Jahre 1042 zurückgegeben. Auch hatte ein Rebell, Maslaw von 1036 bis 1041 Mazovien von Polen abgesondert, und überhaupt darnach getrachtet, sich das ganze Reich zu unterwerfen. Im Jahr 1046 half der Großfürst Jaroslaw von Kiow dem König Kazimierz, bei der Eroberung Mazoviens, worauf Maslaw zu den heidnischen Preußen, seinen frühern Bundesgenossen, sich, die ihn ermordeten.

Ragimierz hinterließ bas Reich von eben bem Umfange, ben es beim Tobe feines Baters gehabt hat, feinem Sohne

Boleslam II., bem Bermegenen, 1058, bis 1080.

Dieser König war zu kriegslustig, als daß dem Lande seine Regierung wohlthätig sein konnte, denn er war fast beständig im Felde, entweder gegen die Ungarn, Böhmen oder Aussen. Den Großfürsten Jaaslaw von Kiow seste er zweimal wieder in seine Residenz ein, als derselbe von seinen Brüdern gezwungen, dieselbe hatte verlassen mussen. Als dies zum zweitenmal geschah, eroberte Boleslaw 1077 Halitsch, Przempsl und andere russische Kürstenschumer, die jedoch schon 1081 bald nach seiner Entthronung während der Berwirrung, in welche diese das Reich stürzte, wieder versloren gingen.

Die einzige dauernbe Bergrößerung erhielt der Stgat während seiner Regierung im Jahre 1076 durch die Einverleibung der Grafsschaft Glaß, welche Böhmen abgendummen wurde 1).

Boleslaw ermorbete, als er zum zweitenmal von Kiow zurudtam, ben Bischof von Krafau. Der Pabst that ihn beswegen in den Bann, und er war gezwungen, Thron und Land zu verlassen. In der Regierung folgte ihm sein Bruder

Bladislaw I. Herrmann 1081 bis 1102.

Gleich zu Anfange seiner Regierung erfolgte ber ganzliche Absfall ber rothruffischen Landschaften, burch ben Tod von Blabis. law's Reffen, Mieczyslaw, ber mit ber Tochter bes Großfürssen Jzaslaw vermählt war, herbeigeführt.

Auch nahmen die Ungarn jest jum erstenmal Theil an den rusfischen Sandeln. Ihr König Koloman rudte vor Przempel, von wo ihn aber die Polowzer verjagten.

Boleslaw III. (Krummaul) 1102 bis 1139, ber Sohn Blabislaw's, mußte beffen Berfügung gemäß, bas Reich mit seinem Stiefbruder Zbigniew (Sbigneus) bergestalt theilen, baß er selbst die Boiwobschaften Kratau, Sandomir mit

<sup>&</sup>quot;) Ihre Größe und Zahl der Einwohner ift schon bei Schlessen mit eingerechnet worden.

Lublin (aber ohne bas Band Lufow), Sierabien nebft bem Lande Bielun, Lencoc, Schlefien mit Aufchwiß, Bator und Gewerien, und bas Comitat Bips, alfo 2,194,68 DR. mit 5,874,818 E. ber hielt, und fein Bruber ben Reft bes Reichs, welcher Mazovien und Rujavien im weitern Ginne, bie Boiwobichaften Gulm und Ralifch gang, Die Boiwobichaften Pofen und Gnefen ohne ben Diftrift Ratel ber letteren und ohne bas, was von ber erften jum Ret Die ftrift in neuern Beiten gehörte, und außerbem noch bas Land Guftrin und bie vier Rreife Lebus, Sternberg, Eroffen und Bullichau bes Regierungsbezirfe Frankfurt, mit 1,428,11 DR., und 2,915,346 E. befam, wovon biefer jeboch im Jahr 1107 nur Majevien und Rujavlen im weiteren Ginn nebft der Boiwobichaft Culm mit 880,20 DD. und 1,562,929 E., und zwar ale Lehnemann Boleslam's bebielt, alles übrige bagegen an biefen abtreten mußte. Im Jahr 1116 wurde 3bigniero ermorbet, und min fiel auch ber Reft feiner Lanber wieder an die Krone Volen.

Boleslaw führte gludliche Kriege gegen die Deutschen, Bohmen und Russen. 1109 nahm er den Pommern Nakel und noch sechs andere Festungen ab, und noch in demselben Jahr schlug er die Deutschen bei Hundsseld, was zur Folge hatte, daß Kaiser Beinrich V. ein Jahr darauf im Frieden zu Bromberg allen Anssprüchen auf Polen entsagte.

Schon hatte Baleslaw mehrere Züge nach Pommern zur Unterjochung dieses Laudes unternommen, als ihm im Jahr 1119 die Unterwerfung des in Osten, und 2 Jahre später des westlich ber Oder belegenen Theils gelang. Der herzog Bratislaw erskannte mit seinen Brüdern die polnische Oberherrschaft, und nahm mit dem ganzen Bolke 1124 das Christenthum an.

Boleslaw leistete dem Kaiser Lothar dem III. wegen Pommern die Hulbigung. Die Grafschaft Zips gab er seiner Tochter Judith, welche er dem Ungarischen Könige Stephan II. verz mahlte, als Aussteuer.

Polen beftand jest aus folgenden Theilen:

Latus 2,015,28 DR., 3,714,980 E.

Transport 2,045,28 CIST., 3,714,980 @.

- 2) Rlein: Polen im engern Sinn,
  ohne Zips und ohne Land Lufow 972,22 . 3,671,030 .
- 3) Östreichisch und preußisch Schlessen ohne die vier Lausiber Kreise 770,16 . 2,599,058 .
- 4) Dem Regierungsbezirk Frankfurt ohne die 7 Lausiper Kreife 210,88 . 414,878 .
- 5) der preußischen Proving Pommern ohne den Kreis Lauendurg 515,67 . 841,194 . im Ganzen 4,514,21 DR., 11,241,140 E.

Boleslaw, übrigens ein vortrefflichen Regent, ließ sich aus unrichtiger Zärtlichkeit gegen seine Kinder, ungewarnt durch das Beisspiel der russischen Fürsten, zu einer Theilung des Reichs verleiten. Die Folge davon war, daß Polen in den nächsten zwei Jahrhünderten durch innere Kriege zerrüttet wurde, eine Pevvinz nach der andern verlor, und daß der Adel in diesem Zeitraum von den Fürsten, wenn sie ihn ihren Absichten geneigt machen wollten, bedeutende Borrechte erlangte (die in der Folge noch vermehrt wurden), und durch deren Mißbrauch in neuern Zeiten der Sturz des Reichs herbeigeführt wurde. Zwar sollte nach Boleslaws Berfügung der älteste in der Familie immer eine Oberherrschaft über die Theils Regenten aussüben, jedoch konnte dies nicht den Berfall aufhalten, weil die Oberherren nicht immer die nöthige Macht besaßen, um die andern Fürsten in Zaum zu halten.

In dem num folgenden Zeitraum ging nicht allein Schlessen für immer für Polen verloren, es machten sich auch die pommerschen Herzöge frei, die Markgrafen von Brandenburg bemächtigten sich der Reumark; Theile von Aujavien sielen dem deutschen Orden anheim; selbst Mazovien wurde eine kurze Zeit dadurch von Polen getrennt, daß es in Abhängigkeit von Böhmen gerieth.

Boleslaw hinterließ fünf Sohne, von denen der jüngsie, Razimierz keinen Antheil (ungeachtet es gerade seine Nachkommenschaft war, die in der Folge zum Besit des ganzen Reichs gelangte), der vierte, Heinrich, die Woiwobschaft Sandomir, wozu damals Lublin ohne das Land Lukow gehörte, mit 613,24 DR., 1,225,406 E., der britte, Mieczyslaw III. Groß: Polen, d. h. die Woiwodschaften Posen, Gnesen und Kalisch ahne die beiden Kreise Deutsch: Krone und Flatow, und ohne das zur Woiwodschaft Posen gehörige Land Fraustabt mit 530,07 DR. und 1,076,083 E.,

der zweite, Boleblaw IV., Mazovien und Aujavien im weitern Sinn nebst der Woiwobschaft Culm mit 880,20 DR. und 1,562,929 E., und der älteste, nebst der Oberherrschaft über seine Brüder, den Rest des Reichs, worin die pommerschen Lehnsfürstenthumer indezgriffen waren, mit 2,490,61 DR., 6,201,830 E. bekam.

## 3meiter Zeitraum.

Das getheilte Polen, noch immer unter ber Dynastie ber Piasten, als aristocratische Monarchie.

Bon 1139 bis 1333. (194 Jahre.)

#### Bladislaw II. von 1139 bis 1148,

ber älteste Sohn Boleslaw III., eröffnet bie Reihe ber Regensten in dieser Periode. Er ließ sich von seiner Gemahlinn verleiten, nach dem Erdtheil seiner Brüder zu fireden. Als ihn diese 1146 aus dem Lande verjagten, flüchtete er nach Deutschland, und nahm die Hüsse des Kaisers in Anspruch, wosür er sich mit dem ganzen Lande als Lehnsmann des deutschen Reichs bekannte. Er konnte sedoch seinen Zweck, in sein Erdtheil wieder eingesetzt zu werden, nicht erreichen, sondern ftarb 1169 im Auslande.

## Bolestam IV., von 1149 bis 1173,

bisheriger Perzog von Mazovien, folgte seinem ältesten Bruder in ber Oberherrschaft über Polen als munmehriger Sensor des Piastens Hauses. Ser hatte gegen die Ansprüche der Sohne Bladislaw II. zu kännfen, und muste im Frieden 1160 ihnen Schlesien, (d. h. Historichisch und Preußisch Schlessen ohne die vier Lausther Areise, das Land Fraustadt und die vier Areise Erossen, Jülichau, Sternberg und Lebus des Regierungsbezirts Frankfurt) mit 878,20 WR. und 2,807,424 E. ihnen überlassen, wogegen diese ihren Ansprüchen auf Polen sur sieg geschwächt, die Oberlehnsberrschaft des deutschen Reichs anerkennen.

Es wurde nun unter ben Brüdern beschlossen, daß jeder von ihnen sein Erbland auf seine Rachtommen vererben, dagegen bas Erbtheil Bladislaw II., nach Abzug von Schlessen, als Aronland betrachtet, und sedesmal dem Aeltefien der Familie mit der Obersherrschaft zu Theil werden sollte.

Im Jahr 1161 unternahm Boleslaw einen unglücklichen Krieg gegen die heidnischen Preußen, in welchem sein Bruder Bein rich von Sandomir blieb. Da dieser keine Rachkommen hinterlies, so wurde bas Land dem jungsten Bruder Kazimierz II. zugetheilt, ber im Jahre 1167, ungeachtet der Ansprüche der schlesischen Lerzähge zu bem Besit besselben gelangte.

Gegen Ende der Regierung Boleslams bemußten die Pomemerschen herzoge die Schwäche des polnischen Reichs, um sich von demfelben unabhängig zu machen, wodurch für Polen die sestlgen Regierungsbezirke Stettin und Stratsund mit 292,32 mReilen, 566,562 E. verloren gingen.

Der Gesammtverlust, welchen Polen mahrend Boleslans Regierung erlitten hatte, betrug 1,170,52 DR., 3,373,986 E., so daß das Kronland nur noch 1,320,00 DR. mit 2,827,844 E., und das ganze Reich 3,343,60 DR. mit 6,692,262 E. enthielt.

Rach Boleslaw IV. Tobe fiel beffen Erbtheil feinem Sohne Leszet, bas Kronland aber bem britten Sohn Boleslaw's III.,

Mieczyslaw III., dem Alten, von 1173 bis 1178, Herzoge von Groß: Polen, als nunmehriger Senior des Hauses, zu. Da dieser sich aber sehr tyrannisch benahm, so empörten sich 1174 die Unterthanen gegen ihn, entsesten ihn der Regierung, und wähls ten seinen jüngsten Bruder

Razimierz II., ben Gerechten, von 1188 bis 1194, welcher seit seines Brubers Heinrichs Tobe Herzog von Sandomir war. Bon Groß: Polen, welches sich bemselben ebenfalls unt terwarf, behielt er die Woiwobschaften Ralisch und Gnesen (mit Ausnahme des Kreises Flatow) für sich, und gab an Otto, den Sohn Mieczyslaw's die Woiwobschaft Posen, die aber damats weder das Land Fraustadt, noch den zum Distrikt Wallecz gehörisgen Kreis Deutsch. Krone enthielt; jedoch setzte sich letzterer 1182 in Besit seines Erbtheils. Das Perzogthum Cassubien, wozu der Regierungsbezirk Coslin, mit Ausnahme des Kreises Lauendurg, das gegen aber noch die beiden Kreise Arenswalde und Friedeberg, zussammen 261,25 DR. mit 336,982 E. gehörten, überließ Kazismierz dem Schwiegerschne von Mieczyslaw III., Boguslaw,

und die Danziger Mark, die außer der Waiwodschaft Pomerellen auch noch die drei Kreise Deutsch-Krone, Flatow und Lauenburg mit 341,52 DR. und 477,346 Einwohner enthielt, dem Samsbor als polnische Lehen \*). Die Herzogthumer Auschwiß, Jator und Severien mit 45,58 DR., und 204,420 E., nebst ObersBeuthen (welches aber schon dei Schlessen mit eingerechnet worden) trat er 1178 dem Herzoge Mierzholaw von Ratidor ab.

Im Jahr 1180 gab Razimierz seinem Bolle Gesete, und flistete ben Senat. Auf seine Beranlassung hob der Pabst Alexans der die von Boleslaw gegebene Berordnung wegen der Thronsfolge im Kronlande auf; es wurde nun festgesetzt, daß dieses mit dem Erbtheil Razimierz vereinigt werden, und auf seine Rachstommen vererben sollte.

Bahrend seiner Regierung wurde ber Grund zur Einmischung ber Polen in die Russischen (Galizischen) handel gelegt. Die Beranlassung gab die Bertreibung Kolomanns, des Sohnes von Kazi mierz Schwester Judith aus halicz (Galizien). Er selbst war mit helen a, einer Tochter bes russischen Fürsten Bsewolod von Belcz vermählt. Bahrend Kazimierz mit den Galizischen Angez legenheiten beschäftigt war, bemächtigte sich Mieczystlaw III. wieder seiner Erbstaaten Posen, Gnesen und Kalisch.

Im Jahre 1186 starb Leszet, Herzog von Mazovien, Kazimierz's Resse, ohne Rachkommen, und Kazimierz zog nun das Land als eröffnetes Leben ein, indem er es mit der Krone vereinigte.

1192 wurde ber Fürst von Drohiczpn und die von ihm beschützten Jadzwingen besiegt, was jedoch teine bleibende Bortheile für Polen hatte.

Das polnische Reich beftand bei Razimierz Tobe aus folgenben Theilen:

- 1. Sein eignes Gebiet ober bas Bauptland enthielt:
- 1) die brei Woiwobschaften Kralau, Sandomir und Lublin, ohne bas

Sandomir und Lublin, ohne das späterhin zu letzterem gehörige

2and Latus 926,64 □M., 2,291,718 €.

Latus 926,64 □M., 2,291,718 €.

<sup>\*)</sup> nach v. Bronifowsti.

|    | Transport                         | 926,64   | <b>□</b> M., | 2,291,718 €. |
|----|-----------------------------------|----------|--------------|--------------|
| 2) | Die Woiwobschaft Lenczyc          | 76,27    | •            | 161,430 .    |
| 3) | die Boiwobschaft Sierabien        | 158,30   | •            | 301,735 .    |
| 4) | Land Wielun                       | 52,23    | *            | 116,457      |
| 5) | Rujavien im weitern Ginn          | 175,99   | *            | 293,548      |
| 6) | Mazovien in weiterer Bebeutung    | 612,49   | 5            | 1,092,541    |
| 7) | die Woiwobschaft Culm             | 91,81    | ,            | 176,840 .    |
| 8) | das Land Ruftrin (Die vier Kreife |          |              |              |
|    | Ruftrin, Ronigeberg, Golbin unb   |          |              |              |
|    | Landsberg des Regierungsbezirks   |          |              |              |
|    | Frankfurt)                        | 70,93    | *            | 163,162 .    |
|    | im Gangen                         | 2,164,66 | □97?.,       | 4,597,431 €. |

#### 2. Die Lehnsfürstenthumer, als:

| 1) | Groß. Polen, so wie es Miec. |          |              |              |
|----|------------------------------|----------|--------------|--------------|
|    | ¿pslaw III. befommen hatte   | 530,07   | <b>□</b> ₩., | 1,076,083 €. |
| 2) | Eaffubien                    | 261,86   | •            | 336,982      |
| 3) | die Danziger Mart            | 341,52   |              | 477,346      |
|    | Summa                        | 3,298,11 | □20R.,       | 6,487,842 €. |

Leszet V., ber Beife, 1194 bis 1199, ber Sohn Razimierz, war erft feche Jahre, als er zur Regierung gelangte, was fein Oheim und Bormund

Mieczystlaw III., zum zweitenmal von 1199 bis 1201 benutte, um sich selbst auf den Thron zu schwingen. Da dieser aber von Neuem abgesetzt wurde, so folgte wieder

Leszek V., ber Beiße, zum zweitenmal bon 1201 bis 1202,

## worauf sich

Mieczystaw III. jum brittenmal 1202 der Regierung bemächtigte. Er starb aber noch in demfelben Jahre, und hinterließ bas Reich seinem Sohne

Bladislaw III., Stodbein, von 1202 bis 1207, welcher feit 1202 Bergog von Gnefen war. Diefer trat endlich

freiwillig, indem er fich mit bem Erblande feines Baters begnügte, bie Krone an

Lesger V., ben Beifen, jum drittenmal von 1207 bis 1228

ab, ber nun wieder im Besit des ganzen Rachlasses von seinem Bater war. Jedoch theilte er im Jahr 1220 das Reich mit seinem Bruder Conrad dergestalt, daß er für sich außer der Oberherrsschaft nur die Woiwobschaften Krakau, Sandomir und Lublin ohne Lukow, und das Land Süstrin mit 997,57 DR., und 2,454,880 E. behielt, Mazovien und Rusavien im weitern Sinn dagegen nebst den Woiwodschaften Lenczhe, Sieradz und dem Lande Wielun mit 1,167,00 DR., 2,142,551 E. an Conrad abtrat, welcher der Stifter der mazovischen Linie wurde, die im Jahre 1526 ausstard.

1218 trat Koloman von Salicz das Fürstenthum Przempsl an Ledzet ab, diefer gab es jedoch schon 1219 wieder an den Fürsken Metislaw von Halicz zurück, der es nun seinem Schwiegerssohne verlieh, und dagegen zuließ, daß Polen das Fürstenthum Brzesc nebst mehreren Städten am Bug in Besit nahm, was jes doch alles bald wieder verloren ging.

1225 rief der Herzog Conrad von Mazovien die beutschen Ritter gegen die heibnischen Preußen zu Hulfe, und räumte ihnen das Land Culm der Woiwobschaft gleiches Namens mit 67,99 DR. und 138,655 E., mit der Bedingung ein, daß sie nicht allein diese Provinz zurückgäben, sobald sie Preußen erobert haben wurden, sond dern auch die Halfte ihrer zu machenden Eroberung abtreten sollten.

Swientopolk, zinsbarer Fürst von Pommerellen ober der Danziger Mark und von Cassubien, das er von seinem Schwiegers vater ererbt hatte, empörte sich gegen seinen Oberherrn, Leszek den Weißen, und riß von Groß-Polen densenigen Theil des Netz-Distriktes ab, welcher als zu den Distrikten Nakel der Woiwobschaft Posen gehörig, in den Kreisen Bromberg, Wirsit, Chodziesen und Czarnikow mit 61,22 DM., und 95,194 E. enthalten ist. Leszek wurde, als er die Absicht hatte, Nakel wieder zu erobern, von Swientopolk ermordet, worauf dieser sich zum unabhängigen Herzoge von Pommerellen und Cassubien im Jahr 1228 machte. Hierdurch verlor das polnische Reich 664,60 DM., mit 909,522 E., und inclusive der Abtretung des Landes Culm 732,59 DM., mit 1,048,177 E., enthielt mithin nur noch

| 1): in Rlein-Polen ober bem Saupt  |          | •      |              |
|------------------------------------|----------|--------|--------------|
| lanbe des des apecies per eter ser |          |        |              |
| 2) in Groß: Polen                  | 468,45   | : •    | 980,889      |
| 3) in Mazovien                     |          |        |              |
| im Gangen                          | 2,565,53 | '□9R., | 5,439,665 €. |
| Redief hum V. folate fein @        | infin in |        |              |

Boleslaw V., ber Buchtige, von 1228 bis 1279, in ber Regierung, mahrend beffen Minberjagrigbeit ber Bergog Ras 2imiera von Oppeln das Land Wielun mit 52,23 □M., 116,457 E. in Befig nahm. "

In ben Jahren 1240 und 1260 fielen bie Mongolen in Bolen ein . und verwufteten bas Land. Sie waren burch Daniel von Selica bagu veranlaßt worben, welcher bei biefer Gelegenheit 1245, Bublin in Befit nahm, b. b. bie beiben Diftritte Lublin und Urs aendow mit 157,95 □ DR., 259,817 E., die nun eine Beit lang ale wechfelnd ben Muffen und Litthanern gehörten.

1259 überließ Boleslaw bas Land Cuftin mit 70,00 1398. 163,162 E. bem beutschen Orben, von welchem es an bie Mark Brandenburg fam, und ein Beftandtheil berfelben blieb.

Dagegen tamen folgende Provingen unter feiner Regierung au Erstens murbe ber Theil bes Rets Difirifts, welcher ben Dolen. Diffritt Natel ber Boiwobschaft Onefen, b. h. aber ohne ben bazu geborigen Rreis Flatow bilbet, mit 30/20 19R., 44,926 E., mit Wolen vereinigt, im Jahr 1256 gebort er bereits wieder bagu. Dann wurde 1264 Boblachien, bas Land ber Jadzwingen, unterworfen, woven das Land Luftom mit 30,70 DM. und 43,950 E. getrennt, und mit Volen vereinigt wurde, ber übrige Eheil beffelben entzog fich jeboch wieder ber polnischen Berrichaft.

Bahrend Bolesla,w.6. Regierung borte auch die Bahlung bes Tribute an Deutschland auf, die mit Boleslaw IV begonnen hatte. Unter ihm waren jum Reich 60,00 DDR., 88,876 E. hingutgekoms men, bagegen aber 281,11 DM., 539,436 E., davon getrennt wors ben, mithin hatte baffelbe einen Berluft von 220,12 DD., 450,560 G. erlitten, und bestand noch aus 2,345,40 DM., 4,989,105 E., wobon 1) auf Alein-Polen oder bas Hauptland 799,20 DDR., 2,075,851 E. • 1,887,439 *•* famen.

Da Boleslaw teine Rachtsminen hatte, fo hinterließ er bie Regierung seinem Better, bem Sohne Kazimierz von Aujavien und Entel Conrads von Mazovien,

Leszek VI., bem Schwarzen, von 1279 bis 1289, welcher bisher Horzog von Sieradien und Aufavien gewesen war. 3war vereinigte berselbe biese Provinzen mit dem Hauptlande, jedoch wurden sie nach seinem Tode wieder bavon getrennt.

Im Jahre 1280 sching er die Russen, nahm ihmen Lublin nebst Urezendow mit 157,05 DR., und 259,817 E. ab, und vereinigte diese Districte wieder mit Klein-Polen. Die Litthauer, welche 1281 in diese Provinz einstelen, wurden geschlagen, 1288 aber das Land auf's Neue von den Tartaren verwüstet.

Das Neich bestand jest wieder aus 2,503,20 **DRessen mit** 5,248,922 .E., wonen auf das Hauptland 957,32 **DRessen mit** 2,335,668 E. kamen.

Auch Leszek starb, wie sein Worganger ohne Erben, und es trat nun in Polen ein Zeitraum der Berwirvung ein, während bessen Boleslaw, herzog von Mazovien, heinrich IV., herzog von Breslau, Bladislaw IV. Lokietek, herzog von Sieradz in den Jahren Przemislaw, herzog von Posen, Benzeklaw IV.; König von Böhmen, sich um den polnischen Ehron stritten.

Sandomir, Lublin und Sieradien wollten sich 1289 an Boleslaw von Mazovien ergeben; allein Leszet VI. Bruder, Bladislaw IV. führte beshalb einen Krieg mit ihm, indem er Ansprüche auf Krakau machte, das sich aber noch in demselben Jahre nebst Sandomir und Lublin dem Herzoge Heinrich von Breslam unterwarf, der schon im Jahre 1284 Herzog von Kalisch geworden war. Als dieser 1290 starb, vermachte er seine polnische Bestigmegen dem Herzoge Przempslaw von Posen. Lehterer trat Aleins Posen an König Wenzeslaw IV. von Böhmen ab, dem sich auch Krakau unterwarf, wogegen Sandomir Bladislaw IV. als seinen Herrn erkannte.

In dieser Zeit gab 1290 der Herzog Razimierz von Oppeln bas erste Beispiel einer ganzlichen Lassagung von Polen und der Berbindung mit der dortigen Piasten-Familie, indem er sich der Krone Böhmen unterwarf. Auch ging Lublin nehst Urzendow mit

157,90 DM. und 259,827 E. auf's Neue an die Auffen verloren, und die Größe des Reichs war nun wieder dieselbe, wie bei'm Antritt der Regierung von Lezek VI. Endlich einigten sich die Polen, als die Zerrüttung überhand nahm, in der Wahl eines Obershauptes, und dieselbe siel auf

#### Przemyslaw von 1295 bis 1206,

bisherigen Levzog von Groß. Polen. Dieser Regent nahm den könniglichen Titel au, der auch von seinen Rachfolgern nicht wieder aufgegeben wurde. Er erbte im Jahr 1295 nach Mestwin II., des letzten Herzoges Tode, Cassubien und Pommerellen mit 634,61 DM., 864,596 E., wodurch sein eignes Land, Groß. Polen auf 1,133,45 DM. mit 1,890,411 E., das ganze Reich aben auf 2,979,71 DM. mit 5,853,738 E. annuchs.

Przempslaw hinterließ teinen Sohn, bagegen eine Tochter Rixa, welche mit bem Könige von Böhmen Wenzeslaw IV-vermählt war. Rach bem Tobe bes erftern bemächtigte fich

Bladislam IV. Lofietel jum zweitenmal von 1296 bis 1300

ber Reglerung. Er vereinigte außer Sieradien, Lanczyc und Brzesc Aujawesti, auch Cassubien und die Danziger Mark mit dem Haupts- lande; Groß: Polen ergab. sich dagegen dem Herzoge Hetnrich von Glogau. Der König Wenzestaw von Böhmen besaß nur noch oinen kleinen Theil von Krakau.

Im Jahre 1298 bemächtigten sich die Herzöge von Stettin bes Theils vom Felchenshum Cassubien, der im Regierungsbezirk Solim enthalten ift, erclusiv der beiden Kreise Dramburg und Schievelbein mit 192,30 DM., 240,770 E. Nach diesem Berlust entheilt das polnische Reich 2,787,41 DM., 5,612,921 E.

Bladislam wurde vom Pabft in ben Bann gethan, und nufte entflieben, mabrend welcher Zeit

Benzessam IV., König von Böhmen, von 1300 bis 1305 von der Ration erwählt, König von Polen wurde. Er eroberte im Jahre 1302 Lublin nebst Urszendow von den Russen, so daß das Reich nun wieder 2,945,36 DR., 5,872,738 E. enthielt. 1303 wurde das Land Michelau, was damals zu den Bestigungen Szies mompst von Kujavien gehörte, von diesen an den deutschen Orden

verpfändet. Es entifielt 23,82 DR., 38,185 E., und nach dem Berluft besselben das polnische Reich nur noch auf 2,921,54 DR., 5,834,553 E. Rach Wenzeslaws Tode kam

Blabislam IV. Lofietet jum brittenmal von 1305 bis 1333

jur Regierung. Er vereinigte im Jahre 1306 nach bem Tobe Bengeslaw V. von Böhmen, welcher bis babin Rrafau ic. in Befis gehabt hatte, bie . Boiwobichaften Rrabeu, Gandomir nebft gang Lublin, Lencape und Steradien, ferner Rujavien und die Dangiger Mark nebft bem übrig gebliebenen Theil bes Bergogthums Caffitbien ju einem Gangen, Beboch Swenta, ber Statthalter ber Danziger Mart, emporte fich; bie Martgrafen von Brandenburg fielen in's Land, und vertauften ben von Blabislam ju Bulfe gerufenen beutichen Rittern 1309 gang Pommerellen nebft Lauenburg mit \$75,45 □ M., 403,519 E. Rur fich behielten fie ben Rest des Berzogthums Caffubien, nehmlich die Rreife Dramburg und Schievelbein bes Regierungsbezirks Coslin; Arenswalde und Friedeberg des Regierungsbezirks Frankfurt, und außerdem die beis ben jum Diffrift Ballecz ber Boiwobschaft Posen geborigen Rreise Deutsch : Krone bes Regierungsbezirts : Marienwerber, und Carni tow des Regierungsbezirts Bromberg, zusammen mit 136,00 DM. und 176,713 G. Polen erlitt hierburch im Sangen einen Berluft Im Jahre 1309 fiel nach von 411,54 □ M., mit 580,232 E. Seinrich III von Glogau Tobe Gebf. Polen an Blabistam, von welcher Beit es nicht wieder von Rlein : Polen getrennt wurde, und bloß Mazovien, welches damals uur noch aus ben Woiwodschaften Czeret, Ploct und Rawa und bene Lande Dobrzon bestand, bildete ein abgesondertes Bergogthum. Allein ungeachtet biefer Bereinigung ber beiben großen polnischen Provingen Groß. und Rleins Polen behielt boch jebe berfelben bis jur Auflösung bes Reichs ihre besondere Berfaffung.

Im Jahre 1319 ließ sich Blabislaw in Krakau zum Könige krönen, seit welcher Zeit die Krönungen immer an biesem Ort, und nicht mehr, wie bisber, in Gnesen vollzogen worden find.

Sziemovit von Mazovien hatte 1821 einem feiner Sohne bas Land Dobrzon zugetheilt, was dieser aber 1323 an Blabisslaw Lokietet abtrat, und dafür auf Lebenszrit Lenczy's anger wiesen erhielt. Der bentsche Deben bemachtigte sich jedoch 1329

des Landes Dobrzon, und in demfelben Jahre nöthigte der König von Böhmen den Herzog von Mazovien, ihn als seinen Lehnsherrn anzuerkennen, und der Berbindung mit Polen zu entsagen. 1332 nahm der Orden auch noch die Woiwobschaften Inowraciaw und Brzese ein, und befaß nun ganz Kujavien.

Im Jahre 1325 vermählte ber König feinen Sohn und Rachs folger mit Anna, einer Tochter bes Groffürften Gebomin von Litthauen.

1327 sagten fich sammtliche schlesische Herzöge von aller Berbindung mit Polen los, und wurden böhmische Lehnsträger, mit Ausnahme bes Herzogs von Schweidnis, welcher erft 1368 die böhmische Oberherrschaft anerkannte.

Wiabislaw hatte das Verdiensk, eine ziemlich bedeutende Ländermasse, die num nicht wieder getrennt wurde, zusammengebracht zu haben. Er theilt das Land in Wolwodschaften, wie sie die die ersten Theilung bestanden, außer daß im Jahre 1768 ein Theil der Wolwodschaft Kalisch unter dem Namen Gnesen zu einer eigenen Wolwodschaft gesormt wurde. Er beschloß den traurigen Zeitraum der Verwirrung, und hinterließ zu einem geschlossen Ganzen verseinigt seinem Sohne ein Reich, das aus folgenden Theilen bestand:

1) Groß : Polen im engern Sinn mit Ausnahme ber Länder Bles lun und Fraustadt, und ber beis ben Kreise Deutsch : Krone und Egarnisow

764,18 □ M., 1,832,564 €.

2) die brei Woiwobschaften Krakau, Sandomir und Lublin.....

957,,34 • 2,335,668 =

im Gangen 1,721,52 DM., 3,868,232 E.

## Dritter Zeitraum.

Polen in feiner Bluthe unter der Dynastie der Jagiellouen als Monarchie, einstimmig mit dem Gefet und gemäsigt durch dasselbe.

Bon 1333 bis 1587. (254 Jahre.)

Diese Epoche ist die glanzendste in der polnischen Geschichte. Das Reich erwuchs durch die ju Anfang berselben ersolgte losere Berbindung, gegen bas Ende aber bewirfte völlige Bereinigung mit Litthauen ju einer ber Sauptmachte Europa's.

Bahrend biefer Periode regierten fast lauter Jagiellonen, mit Ausnahme ber beiben erften Konige Ragimierg (bes letten Diaften) und feines Meffen Ludwigs von Ungarn, und ber beiden letten Konige Seinrich von Balois und Stephan Bathory. Bereinigung Litthauens mit Polen wurde jedoch noch gunftigere Refultate erzeugt haben, wenn fie früher erfolgt ware, benn bas lokfere Band, mas zwischen beiben bestand, machte es ben Ruffen möglich, viele von ben ihnen in fruheren Zeiten burch die Großher joge von Litthauen entriffene Provinzen wieder ju fich ju nehmen, was ihnen schwerlich gelungen ware, wenn ihnen die vereinten Rrafte Polens und Litthauens wiederstanden batten. Die Litteratur Polens blübete in biefem Zeitraum, und unter ben vier letten Regenten fand die Reformation bei ber großen Tolerang, welche beobachtet wurde, fo großen Anhang, baß unter Siegmund Auguft noch taum Die Salfte Des Bolfs bem Pabft gehorchte. auch die Macht bes Abels, beren Digbrauch in den folgenden Zeiten ben Untergang bes Reichs herbeiführte, in biefer Beriobe an, überhand zu nehmen. Schon ber erfte Konig Ragimierg, bewiß ligte bemfelben bedeutende Privilegien, um feinem Reffen Lub mig v. Anjou, die Nachfolge in der Regierung zu verschaffen, und auch bon ben folgenden Regenten, mußten folche Opfer, abnlicher Zwedt wegen, gebracht werben.

Kazimierz III., ber Große, von 1333 bis 1370, Sohn bes vorigen Königs und einer der vortrefflichsten Regenten, welche Polen gehabt hat. Er war Gesetzgeber ") und ein Freund der Wiffenschaften, bauete eine Menge Schlöffer und Städte, umgab andere mit Mauern, und suchte die Macht des Abels herunterzubrücken, dem Bauer dagegen mehr Freiheit, und der Krone mehr Mucht zu verschaffen. Den Juden bewilligte er große Freiheiten, um darch Ansiedelung derselben die Industrie in seinem Lande zu beben.

<sup>&</sup>quot;) Sein Gefestuch von 1347 war das erfte schriftliche, das Polen kannte; im Jahre 1356 hob er die Berufung an den Schöppenfiuhl zu Magdeburg auf, errichtete einen solchen in Arakan, und außerdem noch ein hochstes Appellationsgericht.

Das erfte, was Razimierz in Beziehung auf äußere Politik that, bestand in Berträgen und Friedendichlüssen, um sich baburch Zeit und Muße zu feinen Einrichtungen im Innern zu verschaffen. Zuwörderst trat er an den König Johann von Böhmen in den Jahren 1335 und 1339 seine Rechte auf Schlessen ab, wogegen dieser den seinigen auf Polen entsagte, und die Oberherrschaft über Mazovien ausgad. Dies wurde 1346 im Frieden mit Böhmen bessätigt, nach welchem Razimierz auch das dem Herzoge von Glogau im Jahr 1343 abgenommene Land Fraustadt mit 6,50 und 19,000 E. behielt, dagegen aber auch noch seinen Ansprüchen auf das Fürstenthum Schweidnist zu Gunsten Böhmens entsagte.

1336 gab der deutsche Orden Ausavien nehst Dobrzyn an Polen zurück, wogegen Kazimierz darein willigte, daß derselbe Pourmerellen nehst Culm und Michelau behielt. Rusavien nehst Dobrzyn mit 175,90 am. und 293,548 E. wurde im Jahre 1365 völlig mit der Krone Poten vereinigt, und zu Groß. Polen geschlagen.

Die wichtigste Bergrößerung bes Reichs war aber bie Einverleibung von Roth Rufland. Als Boleslam, ber lette Bergog biefes Landes, ohne Rachfommen geftorben war, nahm Ragis mierz, beffen Schwager, im Jahre 1340 Befit bavog, indem er einen Theil beffelben mit Sulfe Olgierds von Litthauen von den Tartaren befreite. Lemberg, Przempel, Balicz, Lubaczow, Sanod, Trembowla, und Arzeminiec in Bolhonien unterwarfen fich ihm. Diefe Acquifition, Die Boiwobschaften Rothrufland und Belcz, Die Länder Salicz und Chelm, und ben Distrift Arzeminiec ber Bojwobichaften Bolhonien enthaltend, haben auf 995,73 DMeilen, 2,339,248 E. Gleichzeitig gelangte er auch jum Befit von Poblachien mit 174,15 DM., und 261,737 E., und zur Oberherrschaft über Pobolien mit 391,67 UM., und 953,787 E. Ragimierg von feinen in Rufland gemachten Eroberungen Brgetc Littemsti, an Restutij, einen Gobn Gebomins ab, und überließ einem andern Gohne von biefem, bem Ljubart, welcher mit ber Tochter bes letten Furften von Blodgimierg vermablt war, als gesehliches Erbe feiner Gemahlinn, Lud, Blodzimierz und Chelm; Belcz behielt feinen eigenen Fürsten unter litthauischer Oberhoheit.

Im Jahre 1349 wurde Rothruftland mit ber Krone als ein Bestandtheil Klein Polens völlig verbunden, und erhielt 1360 bies jenige Berfassung und Eintheilung, die es noch in späteren Zeiten batte.

Da Kazimierz auch über die an Kestutij und Ljubart abgetretenen Provinzen eine Oberherrschaft ausüben wollte, so erzeugte dies einen Krieg mit Olgierd von Litthauen. Im Jahre 1349 wurde dem Kestutij Brzesc, dem Ljubart das westliche Wolhynien abgenommen, und Luck zwar gelassen, jedoch unter der Bedingung, daß er für diese Provinz den König von Polen als Lehnsherr anerkennen sollte.

Einige kleine, von Malabimir bem Grofien abstanumende, ruffiche Fürsten, die in diesen Provinzen Theilgebiete befagen, ließ Razimierz auch fernerhin in benselben als polnische Lehnsträger herrschen. Bu benfelben gehörte der Fürst Daniel von Oftrog.

Im Jaht 1350 eroberten bie Litthauer Brzest und bas westliche Bolhpnien wieber, und behielten es auch in bem Frieben, web cher im folgenden Jahre geschlossen wurde.

1352 unterwarf Kazimierz mit Huffe seines Reffen, bes Königs Ludwigs von Ungarn, Braclaw, wo bamals Sohne Rosriats und Entel Gedymins herrschten, ber polnischen Oberherrsschaft, was Olgierd beswegen nicht verhindern kounte, weil er mit dem beutschen Orden Krieg führte.

Im Jahre 1366 bekriegte ber König das litthausiche Rothrußland auf's Neue. Der Fürst Georg von Belcz unterwarf sich freiwillig, und bekam dafür auch nach das Land Chelm, nachdem es dem Ljubart abgenommen worden war, seit welcher Zeit dieses nicht wieder mit Wolhynien vereinigt woeden ist. Kazimierz eroberte auch das ganzs Land des Ljubart, und gab dem Alexans der, einem Eukel Gedemuns, Brzesc als polnisches Lehen; Wlodzimierz und Luck vereinigte er jedoch mit Polen, und Olgierd mußte dies beim Friedensschluß bewistigen,

1354 wurde das mazovische Herzogthum Plock, wozu auch Rawa gehörte, nach dem Tode seines Fürsten, von Razimierz in Besitz genommen, jedoch dem Herzoge von Mazovien in Szersk mit der Bedingung überlaffen, daß derselbe sich dafür mit seinem ganzen Lande als polnischer Lehnsmann erklärte.

Polen bestand bei Ragimierz Tobe que folgenden Theilen:

1) Groß. Polen im weitern Sinn, mit Ausnahme von gang polnisch Preu-

Ben, bes Landes Wielun und ber

Rreife Deutsch-Arone u. Czarnifow 1,559,26 DDR., 2,937,653 E.

Latus 1,559,26 □ DR., 2,937,653 €.

#### Transport 1,460 ps □ 28., 2,837,653 €.

- 3) dem Diftrift Brzesc ber Boi 248,30 316,979 s

im Gangen aus. 5,966iss DDR., 11,526,130 ...

Der König verfügte zwar in seinem Testament eine neue Trennung einiger Provinzen vom Hauptlande, indem er bestimmte, daß Razimierz der erstgeborne Sohn seiner altesten Tochter Elisabeth, die Herzogthumer Rusavicu, Sieradien, Lenczhe uud Dobrzyn nebst den Schlössern Kruswica, Bromberg, Balachow und Walstecz bekommen sollte; jedoch erhielt derselbe außer dem Lande Dobrzyn nur die drei letzten der genannten Schlösser, die nach seinem 1377 erfolgten Tode vom folgenden Könige dem Herzog Wladislaw von Oppeln, dem Enkel von Kazimierz des Großen Schwesster, Runigunda, als polnisches Lehen gegeben wurden, und 1401 nach bessen Tode an Polen zurücksielen.

Razimierz hatte bie Stände bes Reichs im Jahre 1339 vermogt, mit Übergehung ber mazovischen und schlesischen Linien ber Piasten, — ber erstern wegen ihrer geringen Bedeutung, und ber lettern, weil sie böhmische Lehnsträger waren, den Sohn seiner Schwester, ber Gemahlinn König Carl Roberts von Ungaru, zu seinem Nachfolger zu erwählen, ungeachtet er selbst zwei Töchter hatte, wodurch zum erstenmal das Wahlrecht der Nation anerkannt wurde. Es geschah zwar auch früher schon öfter, das diese sich ihren Negenten wählten, indessen bieher immer aus der Familie der Piasten, wenn auch vielleicht hierbei der Alltesse und zunächst Berrechtigte übergangen wurde.

# Lubwig von Anjou (als Konig von Ungarn ber Große) von 1370 bis 1382

So ausgezeichnet er als Regent von Ungarn war, fo wenig konnte sich Polen seiner Herrschaft freuen, weil er keine Liebe zu biesem Lande hatte. Er ließ sich auch wenig in demselben sehen, und übertrug die Statthalterschaft barüber seiner Mutter, und eini-

gen Großen, was viel Mistergnügen erzeugte, und felbst Bürgevfriege veranlaßte.

Um die Stände des Reichs zu vermögen, seiner zweiten Tochster, Sedwig, die polnische Krone zuzusichern, bewitigte er benselsben neue Gerechtsame, durch welche der Abel und die Geistlichkeit völlige Abgabenfreiheit erlangten. Diese Bahl bereuete er gegen sein Ende, wiederrief sie daher, und ließ 1382 den fünftigen Gemahl feiner altefien Tochter Maria, Sigismund von Brandensburg, von den polnischen Ständen huldigen.

Gleich nach Kazimierz des Großen Tode hatten die Maetzgrafen von Brandenburg, Jantoch, was damals noch zu Polen geshört, in Bests genommen, und Polen damit auch noch den kleinen Rest der Neumark entrissen. Lud wig trennte auch Rothrußland von Polen, indem er es mit Ungarn vereinigte, jedoch gelang es ihm nicht, die Fürsten von Brzesc, Wolhynien, Podolien und Bracslaw zur Anerkennung der ungarischen Lehnsherrschaft zu vermögen; sie kehrten unter litthauische Oberhoheit zurück.

Polen beftand bei Lubmigs Tobe aus:

- 1) Groß. Polen im weitern Sinn, mit Ausnahme von ganz polnisch Preußen, des Landes Wielun, und der Kreise Deutsch : Krone und Carnison
  - und Czarnifow...... 1,559,26 DM., 2,937,653 E.
- 2) den Woiwobschaften Krakau, Sans domir und Lublin.....

957,34 \$ 2,335,668 \$

3) der Woiwobschaft Podlachien.... 174,15 . 261,737 .

im Ganzen aus 2,690,75 DDR., 5,535,058 E.

Erledigung bes Throns von 1382 bis 1384.

Weil der 1382 erwählte Konig Sigismund den Forderungen der Stände nicht entsprach, so erklarten fie ihn des Thrones verluftig, und erwählten

#### Debwig von 1384 bis 1386,

bie zweite Tochter Lubwigs, zur Königinn. Unter den Bewersbern um ihre Sand und den polnischen Thron, dem Herzoge Bladista w von Oppeln, dem Herzoge Sziemowit von Majovien, dem Sohne des Herzogs Leopold von Hitraich, Bilhelm, und dem Großherzoge Jagiello von Litthauen, erhielt der letzte den Borzug, weil er versprach, mit allen silnen Unterthanen den christlichen Glauben anzunehmen, seinen Staat dem Königseich Polen einzuverleiben, alle Provinzen, die früher zw biesem gehört hattun, wieder damit zu vereinigen, und dem Berzoge von Öftreich 200,000 Gulden als Abstandsgelder zu zahlen. Die Tause, in welcher er den Namen Bladislaw, so wie sein Bruden Skirgaplo den Ramen Kazimierz annahm, und die Vermählung mit hedwig sand 1386 Statt.

### Blabielaw II. (V.) Jagiello, 1386 bie 1434.

Rachdom er den polnischen Theon bestiegen hatte, machte er seinen Bruder Stirgaplo Razimierz zum Großherzog von Litzthauen, und lesteres fand anfönglich nur in Lehnsverbindung zu Polen; seine Regenten handelten fehr solhstftändig, und oft dem Juteresse Polens zuwider. Beinah 200 Jahre später, 1569, fand erst die völlige Werbindung beider Länder Statt, und währte nun bis zur Auflösung des Reichs.

Litthauen, bessen Bestandtheile am gehörigen Orte angegeben sind, enthielt damals 16,453,57 □M., und 19,638,632 E., Polen 2,690,75 □M., 5,535,058 E., mithin ber ganze Staat 19,144,22 □M., 25,173,690 E.

Im Jahr 1413 wurden auf einem Landtage den Litthauern in Ansehung der Amter und Burden, und vor dem Gesetze gleiche Rechte mit den Polen zugestanden, und viele von ihren Familien unter die polnischen aufgenommen, auch festgestellt, daß erstere ihren Großherzog vom König von Polen erhalten, und letztere, wenn ihr König ohne Kinder, oder andere erbliche Nachkommen verstürbe, zusgleich mit jenen den neuen König wählen sollten.

Obgleich selbst erst neubekehrt, zeigte sich der König als ein sehr eifriger römischer Ratholik, und nöthigte die Bekenner der grieschischen Kirche, sich dem Pabste zu unterwerfen, woraus die unirten Griechen entstanden. Im Jahre 1417 führte er in Szamaiten das Ehrstenthum ein.

Dadurch, das er feinen Bruder Sfirganlo zum Großherzoge von Litthauen gemacht, hatte Bladislaw das Missoergnügen seines Betters Witold Alexander erregt, er sah sich endlich gen nöchigt, lehterem das Großherzogshum zu verleihen, um nur die deutschen Ritter, welche bieser zu Hüsse gerufen hatte, aus dem Lande zu entsernen. Lehtere betraten basselbe späterhin noch ein-

mal, ale: fie won Anbreak. Bigund, einem ungefriedenen Brugber Blabislams, ber fich jur verfolgten griechischen Rirche bekannte, dagu aufgeforbett wurden.

Im Jahre 1400 fliftete Bladislaw bie Universität in Kraekun, und vermählte sich, nachdem seine erste Gemahlinn Sedwig 1399 gestorben war, um sich besto sicherer auf dem Throne von Polen zu erhalten, mit Anna, Enkelinn Razimierz des Großen und Tochter des Grafen Cilley. 1401 wurde Bladislaw zum Könige von Ungarn und 1420 zum Könige von Böhmen, und 1420 zum Könige von Böhmen gewählt; allein er schlug beide Kronen auf Anrathen der polnischen Stäude aus, wilkigte jedoch ein, daß sein Bruder Siegmund Korybuth die Böhmische annähme, im Ball sich die Böhmen mit dem Pabst aussöhnten. Als Korybuth heimkich nach Böhmen ging, wurde er in Polen für einen Rajesstätsverdrecher erklärt.

1404 verordnete Mladislaw, daß der Abel in ben einzelnen Boiwobschaften seine Landtage halten, und dann auf die Provinciale Convente gehen sollte. Diese waren gewöhnlich für Groß-Polen zu Kolo, für Klein-Polen zu Kortschin, für Litthauen zu Slonim, sür Mazovien und Poblachien zu Warschau, und für Wolhynien zu Blodzimierz. Der deutsche Kaiser, welcher die Berbindung Polens und Litthauens zu trennen wünschte, bot dem Witold Alexander die Königekrone an; Wladislaw hatte bereits aus Schwäche seine Einwilligung dazu gegeben, als die Stände sich widersetzten, und diese Angelegenheit rückgängig machten. Nachdem Alexander 1430 gestorben war, machte Bladislaw seinen eignen Bruder Swidthygailv Boleslaw zum Großherzoge von Litthauen, 1438 aber Siegmund, ein Sohn des Kestuty und Bruder des Wistold Alexander.

Als im Jahr 1416 Anna, die zweite Gemahlinn Bladis. laws gestorben war, nahm er die dritte, und nach deren 1419 ersfolgtem Tode auch noch im Jahr 1422 die vierte Gemahlinn, Gosphia, Tochter eines Fürsten von Riow. Rur mit der letzten erzeugte er Kinder. Um seinem ältesten Sohne Bladislaw die Rachfolge zu sichern, mußte er den Ständen ihre disherigen Rechte bestätigen, und ihnen noch neue ertheilen, wohurch er es dehin brachte, daß derselbe 1431 gewählt wurde.

In Sinficht ber kelegerifchen Unternehmungen und ber Bergro-

Berung bes Reichs ift unter Blabislams Regierung folgendes zu merten :

Im Jahre 1392 wurden den Ungarn die Woiwobschaft Rothrufland und Belcz, nehft den Ländern Halicz und Chelm mit
1,188,44 DR. und 2,707,306 E. wieder entrissen, und auf's Neue
mit Polen vereinigt. Gleichzeitig wurde Witold Alexander verx
mogt, die Woiwobschaften Podolien und Braclaw nehk dem Die
strift Brzesc der Woiwobschaft gleiches Namens, und die Woiwodschaft Wolhynien mit 2,087,46 DR. und 3,283,766 E. an Polen
abzutreten. Zwar machte 1430 der Großberzog Gwidrygailo
Boleslaw Anspruch auf diese Länder, und rief, um deren Wies
dervereinigung mit Litthauen zu bewirken, den beutschen Orden zu
Hüsse. Der Streit hierüber zog sich in die Länge, und wurde erst
nach fünf die sechs Jahren unter dem folgenden Könige entschieden.

Schon im Jahr 1387 war der Moiwod oder Fürst Peter von der Moldau und Wallachei (wozu außer den beiden türfischen Provinzen, welche noch jetzt diese Namen führen, auch die zu Gabizien geschlagene Bukowina und die ganze russische Provinz Bestarabien gehörten), dessen Länder auf 2,871,38 DM., 2,373,919 E. ents hielten, polnischer Basall geworden, und beide Fürstenthümer blieben die Anfang des siedzehnten Jahrhunderts unter polnischer Obersberrschaft, wenn auch hin und wieder einer der Woswoden an die Pforte Tribut zahlen mußte.

Das Land Dobrzhn wurde zwar in der ersten Zeit der Regierung Bladislaws an den deutschen Orden verpfändet, jedoch gab dieser dasselbe 1404 zurück, wogegen ihm Bladislaw, Szamatiten überließ; allein auch diese Provinz düsten die Atter 1409 wies der ein, und nachdem ihre Macht 1410 in der Schlacht bei Tansnenderg gebrochen war, leisteten sie 1411 im Thorner Frieden auf Szamaiten Berzicht. Die beiden jetzigen Kreise, Deutsch-Krone des Regierungsbezirts Marienwerder, und Czarnitow des Regierungsbezirts Bromberg mit 66,53 DR. und 80,511 E., damais zu der den Brandendurg an den beutschen Orden verkauften Reumart gesteig, wurden diesem ebenfalls abgenommen, und zu der Woiwodsschaft Vosen in Groß. Polen geschlagen.

Im Jahr 1401, nach dem Sobe des herzogs Bladislaw von Oppeln, nahm ber König bas Land Wielun mit 52,23 DR. und 116,457 E., das jenem gehört hatte, in Besit, und vereinigte es ebenfalls mit Groß Dolen.

1412 verpfandete Sigismund, beutscher Kaiser und König von Ungarn, einen Theil bes Comitats Zips, unter bem Ramen der breizehn Zipser Stäbte mit 22 DR. und 52,000 E. für 740,000 Kaisergulden an Bladislaw.

Bleichzeitig war auch Bitolb Alexander febr thatig, nicht allein in Berbindung mit Polen gegen ben beutschen Orben, fondern er befriegte auch bie Ruffen und Sartaren, und bilbete aus ben Gefangenen, Die er von lettern machte, Die noch jest in Litthauen bestehenden Tartarischen Colonien. Im Jahre 1396 nahm er bas Fürftenthum Smolenst, wozu bamals auch ber Rreis Belifch bes Gouvernements Bitepel gehörte, in Befit, und vereinigte es mit Litthauen. Der berjagte Fürft bon Smolenes eroberte zwar 1401 fein gand noch einmal wieber, verlor es aber 1404 aufs Reue, und nun blieb Litthauen 110 Jahre hindurch im Befit bef felben. Faft bas gange Gebiet ber Biatitichen, nämlich Aaratichen, Mente (beibe im Gouvernement Drel), Bielew (im Gouvernement Dula) und andere Lehnsflübte ber Czemigowichen Fürften gehörten bamals schon zu Litthanen. Witold nahm auch noch ben Rest berfelben ein, fo wie er fich auch eines Theils vom Potomichen Gebiet bemöchtigte.

Das Reich, was Bladislaw Jagiello feinem Sohne himtertief, beftand aus folgenden Theilen:

| urt | nch' celemen ann lassemen Shen                                                                                                    | · .             |                |           |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------|---------------|
| •   | Grof: Polen im weitern Sinn<br>erclufive polnisch Preufen<br>Alein : Polen im weitern Sinn<br>mit Autnahme ber Woiwobichaft       | 1,678,m         | □ <b>3</b> R., | 3,134,69  | H <b>E</b> .  |
| 3)  | Riem und ber Lerzagthumer Am-<br>fchrift, Bator und Genericu<br>bem Diftritt Bezeic Littensti ber<br>Beinobichaft gleiches Rament | <b>4,180,30</b> | •              | 8,323,49  | 18 :          |
|     |                                                                                                                                   | 248,50          | •              | 316,97    | 9 .           |
| 4)  | ber Melban und Belledei.                                                                                                          | 2,871,38        | •              | 2,373,91  | 9 .           |
|     |                                                                                                                                   | 8,978,00        | DER.           | 14,149,01 | 17 <b>C</b> . |
| 5)  | hierzu ber bamalige Befand ben                                                                                                    |                 |                | 99,834,86 | 6 <i>:</i>    |
|     | im Genya and                                                                                                                      |                 |                |           |               |

# Bladislam III. (VI) mit dem Beinamen von Barna, von 1434 bis 1444.

Er war im Jahr 1424 geboren, und erft 9 Jahr alt, als er zur Regierung gelangte; baher wurde ein vormundschaftliches Colles gium ernennt. Mit dem funfzehnten Jahre übernahm er die Regierung selbst, 1440, und wurde auch in demselben Jahre zum Könige von Ungarn erwählt, wogegen die Litthauer seinen Bruder Kazimierz nach dem Zode Sigismund's in Folge fremden Einflusses zu ihrem Großherzoge machten.

Gleich zu Anfang von Bladislaw's Regierung entstanden Streitigkeiten zwischen Polen und Litthauen wegen Brzesc, Blodzimierz, Luck, Podolien und Braclaw, die dahin ausgeglichen wurden, daß Polen im Besitz dieser Länder blieb. Der deutsche Orden bestätigte 1435 im Frieden zu Brzesc die an Wladislaw Jasgiello gemachten Abtretungen.

Als Blabislaw, welcher einen Krieg gegen bie Turten uns ternommen hatte, in der Schlacht bei Barna blieb, entfland in Polen ein

#### 3wifdenreich von 1444 bis 1447

dadurch, daß der Großherzog Kazimierz von Litthauen, sein Brusder, aus Liebe zu den Litthauern die polnische Krone anfänglich ausschlug. Als sich jedoch der Herzog Boleslaw von Mazovien als Bewerber um dieselbe gemeldet, (nachdem der Kurfürst Friesdrich II. von Brandenburg sie ausgeschlagen hatte) und auch wirtslich schon erwählt war: so entschloß sich Razimierz, den Thron anzunehmen, machte jedoch die Bedingung, daß Brzesc an Litthauen abzetreten werden sollte, worein die Polen, aus Liebe zu ihm, willigten. Das Mahlrecht der Stände kam durch bergleichen immer mehr in Ausübung.

Razimierz IV. Jagiellonczof, bon 1447 bis 1492.

Er war der erste polnische König, unter welchem Litthauen keinen eigenen Großherzog hatte, indem er dies selbst auch nach seiner Throndesteigung in Polen blied. Gleich nach seiner Erwählung entstand ein Streit zwischen den polnischen und litthauischen Ständen über das Berhältniß beider Länder zu einander, bei welcher Gelegenheit die Litthauer erklärten, nach Abgang von Kazimierz Stamme die Berdindung mit Polen wieder ausheben zu wollen. Endlich beschwor nach sechsjähriger Unterhandlung der König die alten Berträge.

In Folge ber bei Kazimierz Bahl eingegangenen Berpflichtung trat Polen 1447 den Distrikt Brzesc der Woiwobschaft gleisches Namens (von nun an Brzesc Littewski genannt, mit 248,99 | M. und 316,979 E. ab. Hiermit begnügten sich jedoch, ungeachtet der Garantie Wladisław Jagiellos, daß diese Provinzen, welche früher zu Halicz gehört hatten, bei Polen verbleiden sollten, die Litthauer nicht, sondern überzogen, von den Deutschen dazu ausgerreizt, Polen mit Krieg, und nahmen demselben 1452 Blodzimierz und Lud, und 1457 auch Braclaw, zusammen 1,254,24 | M. mit 1,729,000 E. ab, so daß das Neich im Ganzen einen Berlust von 1,503,23 | M. und 2,045,979 E. erlitt.

1453 erkaufte Kazimierz das Herzogthum Auschwiß für 50,000 Mark Silber, und zu berselben Zeit erkaunte bessen Lerzog auch wegen Zator die polnische Oberhoheit, wodurch das Reich einen Zuwachs von 36,75 DR., mit 184,420 E. erhielt.

1454 unterwarf sich berjenige Theil Preußens, welcher nachher unter dem Namen das königliche oder polnische Preußen einen Theil des polnischen Reichs ausmachte, der Krone, nachdem er dem Orden den Gehorsam ausgekündigt hatte, was einen zwölfjährigen Krieg zwischen beiden Mächten herbeisührte, der damit endigte, daß der deutsche Orden nicht allein in die Abtretung von polnisch Preußen inclusive der Herrichaften Lauendurg und Bütow mit 487,72 DR., 843,637 E. willigte, sondern auch für den Rest des ihm gebliedes nen Besithums von 654,57 DR. und 1,136,574 E. Polend Obershoheit anerkannte.

Polnisch: Preußen wurde zu Groß: Polen in weiterer Bebentung geschlagen, die bazu gehörigen herrschaften Lauenburg und Butow aber bem herzoge von Pommern als polnisches Leben gegeben. Als Bladislaw, herzog von Mazovien zu Plock und Rawa im Jahr 1455 gestorben war, bekam von seinen Sohnen Sziesmovit Plock, und Bladislaw Rawa und Belcz. Rach dem Tode beider machte Kazimierz 1462 als Lehnsherr Amprüche auf ühren Nachlaß. Belcz ergab sich sogleich, im solgenden Jahre auch die Länder Rawa und Gostynin der Woiwodschaft Nawa, allein das Land Sochaezew derselben wurde erst 1476 von Anna, der Bittwe Bladislaw von Plock, durch Bergleich an Kazimierz abgetreten. Letztere hatte das herzogthum oder die Boswodschaft Plock 1465 der Linie der Herzog Johann von dieser Linie dasselbe.

Im Jahr 1484 ging Bestarabien, als ein Theil der Moldan, mit 398 DR., 200,000 E. dadurch für Polen verloren, daß die Türken es in Besit nahmen. Litthauen erward, außer der Acquissition durch die in den Jahren 1447, 1452 und 1457 von Polen gemachten Abtretungen, keine neue Provinzen, im Gegentheil erlitt es Berlust, denn im Jahr 1474 unterwarfen die Türken sich die erimischen Tartaren, wodurch für Litthauen die Oberhoheit über das ganze Land derselben und über die Gegend, welche die Saporoger Rosaken inne hatten, mit 5,402,15 DR. und 5,441,000 E. verlos ren ging.

Die Kriege, welche Kazimierz führte, hatten wegen Hersbeischaffung der Kosten, die sie verursachten, bedeutenden Einfluß auf die innere Berfassung. Um eine Contribution zur Bezahlung des Soldes für die Armee auszuschreiben, versammelten sich 1466 zum erstenmal aus jeder Woiwobschaft zwei Landboten zum Reichstage, indem die Nation, b. h. der Adel, erklärte, daß Steuern nur auf einem Reichstage, wozu sich der Adel aus Große und Kleins Polen versammelte, bewilligt werden könnten, zu welchem Zwed man, anstatt selbst zu erscheinen, Deputirte senden würde, die auf den Landtagen erwählt worden wären. Schon im Jahr 1454 hatte Kazimierz versprechen müssen, kein neues Gesetz zu geben, und kein Aufgebot gegen den Feind ergehen zu lassen, ohne den Adel vorher um Rath gefragt zu haben.

Außer ber neu errichteten Rammer ber Landboten eristirte auch noch die ichon altere ber Senatoren, und Ragimierz mußte versprechen, daß außer ben Ministern sich auch noch immer vier Senatoren bei ihm aufhalten sollten, ohne beren Zuziehung er nichts Bichtiges vornehmen wolle.

Im Jahr 1471 fchlug ber Konig bie ihm angebotenen Kronen pon Ungarn und Böhmen aus, gestattete jeboch, bag fein altester Sohn Blabislaw fie annehmen tonne. Diefer wurde auch 1471 Konig von Bohmen und bagu 1490 nach Mathias Corvins Tobe Ronig pon Ungarn, und gebot nun über Ungarn \*), Bohmen, Mahren, Schleffen und die Laufit mit 8,260,84 DR., 19,693,715 E. Damit beffen nachfter Bruber, Johann Albrecht feinen Anfpruchen auf ben Ungarischen Thron entsagen mochte, verzichtete er selbst auf befe fen Rugen auf die polnische Krone.

Mährend Ragimierz Regierung hatte bas polnische Reich feine größte Ausbehnung erreicht, und bestand im Jahr 1466, nach bem Krieben mit dem beutschen Orden, aus folgenden Theilen:

1) Groß. Dolen im weitern Ginn mit Ausnahme von Lauenburg und Butom, und ber Boimob-

schaften Szerst und Plock......... 1,644,79 DM., 3,072,551 E.

2) Rlein : Polen im weitern Ginn, aber ohne bie Boiwobichaften Riow und Braclam, und ohne die zwei Distrikte Blodzimierz und Lud ber Woiwodschaft Wol-

..... 2,97074 6,798,918

4,615,50 □ 202., 9,871,469 €.

Ferner aus ben polnischen Les hen, als:

3) den Gerrichaften Lauenburg und Bütow .....

33,70 35,443

4) ben mazovischen Berzogthumern

487,26 870,264

5) bem Orbensland Preufen...... 6) ber Molbau und Ballachei..... 2,871,38

654,57 1,136,574

8,662,44 \(\sum \text{287,669}\);

2,373,919

Sierzu das damalige Litthauen, nemlich:

7) Litthauen im weitern Ginn, erclusive Kurland und Liefland... 5,390,65

5.706.845

Latus 14,05300 □ 2R., 19,994,514 €.

<sup>\*)</sup> d. h. die jestigen Sftreichisch-Ungarischen Erbstaaten obne Dalmatien.

|     | Transport                                                      | 14,053.00 | C) <b>994</b> | 19, <b>9</b> 94,514 <b>@</b> . |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------|
| 8)  | der Antheil am Petover Gebiet,                                 | .,        |               | ,                              |
| •   | wie er im Anhange jum zweiten                                  |           |               |                                |
|     | Theile angegeben                                               |           | 4             | 158,000                        |
| 9)  | bas Smolensfer Bebiet, wie es                                  |           | •             |                                |
|     | _ebenbafefbft enthalten ift, mitAus-                           |           |               |                                |
|     | nahme bes Kreifes Belish, bev                                  |           |               |                                |
|     | fcon unter Dr. 7. mitgerechnet                                 |           |               |                                |
|     | worden                                                         | 1,196,64  |               | 1,554,000                      |
| 10) | die Woiwobschaft Braclaw und                                   |           |               |                                |
|     | die beiben Diftrifte Blodzi-                                   |           |               |                                |
|     | mierz und Luck ber Boiwob-                                     |           |               |                                |
|     | fchaft Bolhpnien                                               | 1,254,94  | •             | 1,729,000                      |
| 11) | die Woiwodschaft Kiow, wie                                     |           |               |                                |
|     | sie nach 1667 blieb                                            |           | 4             | 1,429,000                      |
| 12) | der Theil der Woiwodschaft.                                    |           |               |                                |
|     | Riow, der 1667 abgetreten                                      |           |               |                                |
|     | marge                                                          |           | :             | <b>2,684,900</b> •             |
|     | Außerdem noch die Litthauischen                                | •         |               |                                |
|     | n, nemlich:                                                    |           |               |                                |
| 13) | das Land der Arimischen Tar-                                   |           |               |                                |
|     | toren, wie es im Anhange jum                                   |           |               |                                |
| 4.0 | zweiten Theik angegeben                                        | 5,009,57  | ¢             | 5,167,000                      |
| 14) | bas nachherige Land ber Sa-                                    |           |               |                                |
|     | poroger Rosaden, bas ebenbas                                   |           |               | 010 000                        |
| AZS | felbst bezeichnet ifk                                          | Q.L.1,14  | \$.           | 349,000                        |
| 13) | bie Czernigowschen Theilfürsten-                               |           |               |                                |
|     | thumer, nomlich bas im Anhange<br>zum zweiten Theil angegebene |           |               | •                              |
|     | Ezernigowsche Gebiet, mit Aus-                                 |           |               |                                |
|     | schluß der drei Kreise Reshin,                                 |           |               |                                |
|     | Borsna u. Konotop des Gouvers                                  |           |               |                                |
|     | nements Czeenigow, die schon                                   |           |               |                                |
|     | unter Rr. 12 mitgerechnet find                                 | 2,354,31  |               | 4,194,000 =                    |
|     | in Summa aus                                                   |           |               |                                |
|     | Durch die Berlufte von Befare                                  |           |               |                                |
| und | ber Saporoger Rofaden bufte                                    |           |               |                                |

wurch die Verluste von Bestarabien, dem Lande der Cartaren und der Saporoger Kosaden büste Litthauen 5,978,71 DM. mit 5,716,000 C. ein, so daß das Reich am Ende der Regierung Kazimierz nur noch auf 21,321,00 DM., 31,452,514 E. enthielt.

Die Herrschaft ber Jagiellonen, nemlich bas polnische und bas uns garisch : bohmische Reich, umfaste zu dieser Zeit 29,581,88 DR. mit 51,146,229 E., und ihre Macht hatte damals ben höchsten Gipfel erreicht.

Dem Könige Razimierz folgten innerhalb vierzehn Jahren brei feiner Sohne in ber Regierung von Polen. Diefer häusige Resgentenwechsel brachte bas Bahlrecht ber Ration zu freierer Ausgehn, und die Macht ber Monarchen verlor immer mehr an Ansfehn. Junachst folgte ber zweite Gohn Kazimierz,

#### Johann L Albrecht, von 1492 bie 1501

dem Bater in der Regierung von Polen. Er hatte in der Person bes Herzogs Johann von Mazovien einen Mitbewerder; allein die Polen erwählten ihn, wogegen die Litthauer seinen Bruder Alexander zu ihrem Großherzoge machten. Die deswegen entstandenen Streitigkeiten hatten zur Folge, daß Rußland davon Bortheil zog, und das Czernigowsche Gebiet mit 2,354,21 DR. 4,104,000 E. an sich eise Berlust bewirkte endlich, daß man sich beim Tode des Königs vereinigte, die Litthauer durften weder ohne Genehmigung der Polen einen Großherzog, noch diese ohne Borwissen der erstern einen König wählen, weil kunstig beide Würden in einer Verson vereinigt werden sollten. Während Alexander in Litthauen den angegebenen beträchtlichen Berlust durch die Russen erlitt, hatte Johann Albrecht viel Kämpse mit den Tartaren und Türken zu bestehen.

Im Jahr 1494 wurde Zator, das feit 1453 polnisches Leben war, dem letten herzoge Janus für 60,000 Dukaten abgelauft, und mit Klein-Polen vereinigt. 1495 fiel auch die Boiwobschaft Plock in Mazovien nach dem Tode des letten herzogs Janus als ein eröffnetes Leben an Polen, und wurde zu Groß: Polen geschlagen.

In den Jahren 1493 bis 1500 verlor Litthauen in dem Kriege mit Moscau außer dem Szernigowschen, auch noch sast das ganze Smolenskische Gebiet mit 822,18 DR. und 1,079,000 E. Rur die vier Kreise Smolensk, Krasnoi, Duchowt-Schina und Porrtschje des Gouvernement Smolensk mit 270,12 DR. und 371,000 E., so wie die Kreise Toropez des Gouvernements Pstow mit 104,24 DR., 104,000 E., und Belish des Gouvernements Witepsk mit 59,56 DR. und 74,000 E. blieben davon bei Litthauen.

Das Großherzogthum hatte burch die Ginbuse bes Czereigow-

fchen und Smolenskischen Gebiets im Ganzen 3,176,40 DM. mit 5,183,000 E. verloren; der Bestand des polnischen Reichs verblieb mithin 18,144,55 DM. mit 26,269,514 E., wobei der tes eigentslichen Polens nebst Moldau, Wallachei und Preusen, wie unter der vorigen Regierung verblieben war, d. h. 8,264,44 DM., 14,087,669 E.

Johann Albrecht farb im ein und vierzigsten Lebensjahre, obne vermählt gewefen gu fein.

#### Alexander, von 1501 bis 1506,

ber Bruder des vorigen Königs und bisheriger Großherzog von Litthauen, wurde nun auch zum Könige von Polen gewählt. Seit biefer Zeit sind beide Lander nicht wieder getreunt worden, obgleich die völlige Bereinigung berfelben erft 1569 zu Stande kam.

Auch er führte, wie fein Borgonger, unglückliche Kriege mit ben Krimischen Tartaren und mit dem Woswoden Stephan von der Mosdau, welcher 1503 Pokutien, den südösklichen Theil des Landes Salicz in Besith nahm. Bon den Tartaren befreite endlich Michael Glinsky, ein litthauischer Basalken-Fürst sein Bater- land, indem er sie im Jahr 1506 bei Kled schlug.

1505 wurde es zum Gefet, daß ohne Ginwilligung des ⊙e: nats und der Landboten der Konig nichts in der Berfaffung andern, oder etwas Neues einführen durfe.

#### Siegmund I. von 1506 bis 1548,

ber jüngste Benber bes vorigen Königs, war vor feiner Erhebung auf ben polnischen Ehren Serzog von Troppau und Ober-Glogan gewesen, welche Länder ihm der älteste der Brüder, Bladislaw überlassen hatte. Dieser trat nach Atexanders Tode ihm auch seine Rechte auf den polnischen Thron ab, und nun wählten ihn erst die Litthauer, dann die Polen zu ihrem Beherrscher.

Im Jahre 1514 verlor er durch die Berrätherei des Fürsten Michael Glinski die wichtige Stadt Smolensk nebst den vier Kreisen Smolensk, Krasnoi, Duchowtschina und Poretschje des Goubernements Smolensk mit 270,21 DR., 371,000 E. an Russland, welche dieser Macht auch im Bergleich 1821 überlassen wurden.

Dagegen nahm ber König zu Anfange seiner Regierung bas wufte Gebiet, welches nachmals die Saporoger Rosaden bewohnten, mit 571,14 DR., 349,000 E. in Besit, wies biefen barin Bohnpläße an, und zahlte ihnen vom Jahre 1511 ab, jährlich 15,000 Du-

Katen, wofür fie fich jum Schute ber Grenzen gegen bie Aufalle ber rauberischen Lartaren verpflichteten.

1510 erneuerte ber Woiwobe ber Molbau, Bogban, ben Gib als polnischer Bafall, und 1533 im Frieden mit ben Turken erkannsten biese bie volnische Oberherrschaft über bie Molbau an.

1525 nahm der damalige Hochmeister in Preußen, Albrecht von Brandenburg, nachdem er die Reformation eingeführt hatte, das Ordensland als ein weltliches Herzogthum für sich und seine Nachsommen von Polen zu Lehen. Seit dieser Zeit ist der Untersschied der Benennung herzogliches Preußen für das bisherige Ordenstand, und königliches für das polnische Preußen ausgekommen.

Als die beiben letten Bergoge von Magovien zu Ezerst geftorben waren, vereinigte Sigismund biefe erledigte Leben, welche ununterbrochen wahrend 306 Jahre ihre eigenen Fürsten gehabt hats ten, mit Groß. Polen.

Sigismund hatte während feiner Regierung viel mit außeren und inneren Unruhen, unter andern in den Jahren 1508, 1514 und 1534 mit den Ruffen zu tämpfen, außerdem Rriege mit den Tartaren und Türken, und auch von 1519 bis 1521 mit dem deutsichen Orden zu führen. Die Stände benutzten öfters die misliche Lage des Königs während solcher Zeit, um sich immer neue Privislegien bewilligen zu lassen. In dergleichen kritischen Fällen wußte sich jedoch Sigismund als kluger Regent, oft durch Bündnisse, selbst mit den Türken, zu helfen.

Bei'm Antritt seiner Regierung fand er eine leere Schapfammer und ben größten Theil ber Kroneinkunfte verpfändet. Obgleich er seine Schwestern auszustatten hatte, und die Kriege, welche er führte, ihm viel Gelb kosteten, so lösete er bennoch alle verpfändete Güter wieder ein, und wandte viel an Loskaufung christlicher Gerfangene in der Turkei, an Befriedigung der Tartaren, an Erdauung und Ausbesserung vieler Schlösser, Festungen und Kirchen.

Der König wurde zwei und achtzig Jahre alt, von benen er zwei und vierzig regierte, und hinterließ 18,445,57 | Meilen mit 26,247,514 E., wovon auf Polen selbst so viel, wie unter Kazis mierz IV. kamen. Seine lange Regierung hatte ben Bortheil, bas während dieser geraumen Zeit nach einem und demselben Spstem versahren wurde. Um neue Wahl-Streitigkeiten zu verhüten, fleß er seinen Sohn bereits 1529 zum Könige erwählen und 1530 krönen, der ihm auch wirklich in der Regierung solgte.

#### Sigismund II. August I. 1548 bis 1572.

3m Jahr 1561 unterwarf ber Seermeifter von Liefland, Gotts hard Rettler, weil er von ben Ruffen hart bebrangt murbe, bies Land an Polen und Litthauen, behielt jedoch Aurland und Gemgallen als ein weltliches Bergogthum unrer polnischer Lehnsherrschaft für fich. Da die Ruffen einen Theil von Liefland inne hatten, fo befam Polen für jest nur bie beiben Rreise Riga und Benben bes jegigen Gouvernements Liefland mit 633,55 DR., und 603,000 E. und mit der Oberherrschaft über Rurland, 477 DReilen und 581,000 E., gewann es überhaupt 1,110,55 □DR. mit 1,184,000 E. Dagegen verlor Litthauen in dem Kriege mit Rufland 1563 ben Antheil vom Petower Gebiet mit 144,02 DD. und 158,000 E., ben letten Antheil vom Smolenster Gebiet, nemlich ben Rreis Toropez bes Gouvernements Petow mit 104,34 DM. und 104,000 E., und ben Rreis Belish bes Bouvernements Bitepel mit 59,58 DR. und 74,000 E., ferner von ber Boiwobschaft Bitepet benfenigen Theil, welcher in ben beiben Rreifen Gurath und Gorobot bes Gouvernements Witepef mit 100,82 DR. und 146,000 E., und pon ber Woiwobschaft Polod ben Theil, ber in ben vier Rreisen Rewel, Sebesh, Polod und Driffa bes Gouvernements Bitepet mit 263,51 □M. und 334,000 E. enthalten ift, fo bag ber Gefammts verluft 672,27 □ DR. mit 816,000 E. betrug.

Bei ber völligen Vereinigung Litthauens mit Polen im Jahr 1569 trat jenes an das lettere die Diftrikte Wlodzimierz und Luck der Woiwobschaft Wolhynien, und die ganzen Woiwodschaften Braclaw und Kiow nebst dem Lande der Saporoger Kosacken ab. Wegen Liefland wurde bestimmt, daß es zu beiden gehören sollte.

Das ganze Reich beftand nun aus folgenden Theilen:

- 1) Groß.Polen im weitern Sinn exclusive Lauenburg und Butow 2,132,05 □R., 3,942,815 €.
- 2) Klein. Polen im weitern Ginn 5,280,25 . 9,957,918 .
- 3) bem im Jahre 1667 abgetretenen Theile ber Woiwobschaft Kiow nehft dem Lande der Saporoger Kosacken.....

als zum eigentlichen Polen gehörig 9,644,91 DD., 16,933,733 E.

| Transport<br>Dann die Lehnsfürstenthümer, als:<br>4) die Berrschaften Lauenburg und                                                                     | 9,644,91  | □ <b>9</b> R., | <b>16,933,733</b>       | Œ. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|----|
| Butow                                                                                                                                                   | 33,70     |                | 35,443                  | 2  |
| 5) bas Herzogthum Preußen                                                                                                                               | •         |                | 1,136,574               |    |
| Befarabien                                                                                                                                              | 2,473,38  | •              | 2,173,919               |    |
| 7) das Herzogthum Kurland                                                                                                                               |           |                |                         |    |
|                                                                                                                                                         | 13,283,56 | <b>⊐</b> 90₹., | 20,860,669              | €. |
| Ferner als zu Polen und Litthauen<br>gehörig:  8) die Woswodschaft Liefland und<br>und die zwei Kreise Riga Wen-<br>ben des Gouvernements Lief-<br>land | 633,55    | •              | <b>603,000</b>          | s  |
| Bitepet und Lepel beffelben                                                                                                                             | 4,966,74  | •              | 5,152,845               | 5  |
| Summa<br>Bei der Bereinigung beider S                                                                                                                   |           |                | 26,616,514<br>Ctaatefer |    |

Bei der Bereinigung beider Länder zu einem Staatskörper wurde festgestellt, daß künftig beide Bölker ihren Beherrscher in Polen, und zwar zum Könige von Polen und Großherzoge von Litzthauen wählen, den gemeinschaftlichen Reichstag immer in Warschau halten, einen Rath und eine Landbotenstube, Münzen von gleichem Werth, und Bündnisse, Hülfsvölker, überhaupt alles gemeinschaftlich haben sollten. Ueberdies wurden den litthauischen Reichstäthen und abeligen Landboten ihre Stellen unter den polnischen Ständen angewiesen. Späterhin, in den Reichsgesetzen von 1673, 1677 und 1685 wurde ausgemacht, daß allemal der dritte Reichstag in Grodno gehalten werden sollte, mit Ausschluß der Convocationse, Wahle und Krönungse Reichstage, und 1697 wurden die poluischen und litthauischen Rechte einander völlig gleich gestellt.

Sehr merkwurdig find mahrend Siegismund Auguft Regierung die Acligionsunruhen in Polen. Schon im Jahre 1400 bei Stiftung der Universität in Krafau, welche ihre ersten Lehrer aus Prag erhielt, wurde huffens Lehre in Polen befannt, deren

Ausbreitung febach Blabislaw Jagielle verhinderte. Gigismund Muguft zeigte fich ber Rirchenverbefferung geneigt, indem er hierin bem Beispiel seines Baters folgte, und ber beträchtlichste Theil ber Landboten, Genatoren, ber Magnaten und bes gesammten Abels, felbft manche Bifchofe, waren ber Reformation zugethan, und erflarten fich theils öffentlich für biefelbe, theils begunftigten fie wenigftens die Protestanten. Dies bewirkte in Polen ungemein große Gewiffensfreiheit; allein zu einer gesehmäßig freien Religions-Ubung tam es boch nicht, obgleich bamals bie größere Balfte ber gesamme ten Bevölferung bes Reichs ans Afatholiken bestand. forderte vergebens in ben Jahren 1550 und 1552 die Aufhebung ber bischöflichen Gerichtsbarteit; jeboch bald barauf enthielten fich bie Bifchofe eine Zeitlang berfelben. 1556 unterftüste Gigismund August burch feine Gefandte bei'm Papft ein Gefuch ber Landbaten um eine National-Riechenversammlung, indem er zugleich um Baltung der Meffe in der Landessprache, um das Abendmabl unter beiberlei Gestalten, um Aushebung des Cölibats, um Abschaffung der Annaten anhalten ließ. Zarnoweti forberte 1559, baf bie Bifchofe ihren Gis im Genat aufgaben, jeboch vergeblich. Jahr 1564 erhielten leiber bie Jesuiten Gingang in Palen, womit ber Reim zu ber nachmaligen Berfolgung ber Afatholifen gelegt Die damals im Reiche gestattete Gewissensfreiheit brachte demfelben auch in fo fern großen Rupen, daß sich viele der Relie gion wegen Berfolgte aus Deutschland, besonders aus Schlesien, babin begaben, moburch Volen viel nübliche Sandwerfer und Fabris tanten erhielt. Die Atatholiten schadeten fich jeboch jum Theil baburch felbft, daß die verschiedenen Soften einander anfeindeten.

Roch ift unter Siegismund August Regierung eine Berümberung im Kriegswesen zu bemerken, indem nater ihm der Anfang zu einem stehenden Heere dadurch gemacht wurde, daß 1555 in Litthauen, und 1562 in Polen ein permanenter Genzordon errichtet wurde, welcher den Ramen Quartianer bekam, weil der vierte Theil der Domainen des Königs, seiner Taselgüter, und der königs lichen Joll: und Salz-Gefälle zur Unterhaltung derselben angewies sen wurde. Obgleich sich dem Abel durch die dabei zu besetzenden Offizierstellen vortheilhafte Aussichten eröffneten, so mußte ihm doch zugesichert werden, daß keine Soldaten ohne sein Worwissen angeworben werden sollten, und daß weber er, noch die Geistlichkeit ets was zur Unterhaltung der Miliz beizutragen brauchten.

Siegismund August beschloft die Reihe ber Jagiellonis sichen Regenten in Polen, die, seit 1386, 186 Jahr mit Glud und Glanz in diesem Reiche geherrscht hatten. Run wurde Polen eine formliches Bahlreich.

Seinrich von Balois, von 1573 bis 1575.

In bem feiner Regierung vorangegangenen Interregno machten Die Volen völligen Gebrauch von ihrem Bahlrechte. Beworben batten fich um ben Thron: ber Erzherzog Ernft von Oftreich, ber Großfürft Iman von Rufland, und ber Bergog Seinrich von Balois. Bahrend biefer Zeit wurde auch bas Gefet gemacht, bag nie bei Lebzeiten eines Königs fein Rachfolger gewählt werben follte, was von nun an jedesmat ber Neuerwählte zu beschwören haben follte. Desgleichen wurde festgeset, baß die Diffibenten (Griechen, Lutheraner und Reformirte) vollige Religionsfreiheit genießen follten, was ebenfalls jeder neue König vor feiner Krönung zu beschwören Dergleichen zu beschwörenden Punkte nannte man pacta Unter ben Bebingungen, welche man Seinrich von Balois, bem Sohne Seinrich II. und Bruber Carl IX. von Frankreich machte, befand fich auch die, bag er fich mit Unna, ber noch unvermählten Schwefter bes vorigen Konias, welche bereits fechszig Jahre zählte, vermählen follte, was zu versprechen er jedoch bis ju feiner Ankunft in Polen hingogerte. All er kaum vier Monate im Lande gewesen war, farb fein Bruber Carl IX., weßhalb er aus Polen entfloh, und nach Frankreich jurudging, um ben bortigen Ronigsthron ju befteigen. Die Stanbe, hieruber emport, entfetten ihn ber Regierung, und schritten gu einer neuen Babl, welche auf

Stephan Bathery, von 1576 bis 1586,

bisherigen Großfürsten von Siebenbürgen, das dersetbe nun seinem Bruber Christoph abtrat, siel. Gleichzeitig mit ihm hatte sich der Raiser Maximilian II. um die polnische Krone beworben, allein was Stephan bei der Bahl begünstigte, war, daß er als Unvermählter die gewünschte Berbindung mit der Prinzessenn Anna schliez sen konnte, wozu noch kam, daß jener schon 1576 starb. Die Bermählung Stephan's mit Anna erfolgte; er regierte mit vieler Klugheit und vielem Glück; auch würde er die königliche Würde gewiß wieder gehoben haben, wenn seine Regierung nicht voor zu kurzer

Douer gewesen ware. Mahrend berselben herrschte noch vollsommene Gewissensstreiheit im Lande. Die Usraine, welche bis dahin noch einer Buste glich, hatte ihm die Bebauung mit Städten und Dörsern zu danken, indem er die Quartianer in dieselben verlegte, und den Rosaden, welchen er erlaubte, sich ihren Hetman selbst zu wählen, einen Strich Landes daselbst an der Grenze mit der Bedingung einräumte, diese gegen die Türken und Tartaren zu schüßen. Er räumte den Rosaden das Schloß Trechtemirow im Kreise Wassells des Gouvernements Kiow ein, und ließ ihre Hauptstadt Basturin am Dnepr im Kreise Konotop des Gouvernements Czernigow erbauen.

Stephan betriegte 1579 ben Szar von Rufiland, machte bes beutende Eroberungen, und zwang denselben im Frieden 1582, die zwei Kreise Dorpat und Pernau des Gouvernements Liesland mit 366,20 DR. und 339,000 E., die zur Woiwobschaft Polock gehörigen beiden Kreise Polock und Drissa des Gouvernements Witepsk mit 136,25 DR. und 155,000 E., und die zur Woiwobschaft Witepsk gehörigen beiden Kreise Surash und Gorodok des gleichnamisgen Gouvernements mit 100,22 DR. und 146,000 E., zusammen 603,20 DR. mit 640,000 E. abzutreten, wodurch die Größe des Reichs auf 19,487,65 DR. mit 27,255,514 E. kam.

Dagegen gab Stephan von seinen gemachten Eroberungen Welikie Lukie, Sawoletschje (Nowo Rehew), Kholm, Oftrow, Krasnoi, Jeborek, Gdow, Newel und Sebesh wieder an Rufland zurück.

Mit dieses Königs Regierung geht die britte und glanzenbste Epoche ber polnischen Geschichte zu Ende.

#### Bierter Zeitraum.

Polen im Berfall.

Bon 1587 bis 1795. (208 Jahre.)

Könige aus verschiedenen Familien erwählt. — Abelige Democratie.

Bon den Regenten dieser Periode stammen die drei ersten noch in weiblicher Linie von den Zagiellonen, mithin auch von den Via-

ften ab, indem die Mutter bes erften derfelben, Ratharina, welche bem Konige von Schweben vermablt wurde, eine Schwefter Siegismund August war.

#### Siegismund IH., von 1587 bis 1632.

In dem Interregno traten der Erzherzog Marmilian von Hfreich, Bruder des Kaisers Rudolph II., der ruffische Czar Feodor, und selbst der Khan der Krimischen Tartaren als Sismunds Mitbewerber auf. Letter verdankte seine Erhebung auf den polnischen Thron hauptsichtich dem Sinstin der verwittwesten Königinn Anna, seiner Tante, und des Kanzlers Zamonski.

Ungeachtet Siegismund's Water sich zur lutherischen Confession bekamte, hatte berselbe boch seinen Sohn in der katholischen Religion erziehen lassen, um ihn dadurch fähig zur Erlangung der polnischen Krone zu machen. Bon Jugend auf war Sigismund mit Jesuiten umgeben, auf deren Amrathen er auch, als er 1592 nach seines Baters Tode König von Schweden geworden war, in diesem Reiche den Katholicismus in Aufnahme bringen wollte, ungeachtet er 1594 beschworen hatte, daß die lutherische Kirche die aslein herrschende in Schweden sein sollte. Rach vielen Kämpsen verlor er darüber die schweden sein sollte. Nach vielen Kämpsen verlor er darüber die schwedische Krone an seinen Oheim Carl IX.; er wurde im Jahr 1602 in Schweden abgesetzt, und seine Raches kommen von der Thronfolge ausgeschlossen. Aber noch gab er den Thron micht auf, sondern sührte neue Kriege deswegen, die den Berslust von Liesland für Polen herbeisührten.

Gleichzeitig, wie mit Schweben, hatte er auch mit Rußland und der Türkei Krieg zu führen, und außerdem noch mit inneren Unruhen zu kämpfen. Der Krieg gegen Rußland, welcher wegen des falschen Demetrius 1605 begann, brachte Polen einen der trächtlichen Zuwachs von Provinzen; allein der mit der Türkei, welcher durch den Abfall eines Theils der Kosaden von Polen, und ihre Unterwerfung an die Pforte veranlaßt wurde, hatte keinen günsstigen Erfolg, sondern führte den Berlust der Oberlehnsherrschaft über die Moldau und Wallachel herbei.

Im Jahre 1611 hatte bes Konigs altester Sohn, Blabis. law, Char von Rufland werben konnen; benn er war bereits bazu erwählt; allein die Sache zerschlug sich, weil man polnischer Seits zu lange mit bem Entschluß zogerte, was aus bem Grunde geschah, baf Siegismund selbft geen ben Thron von Mostau besteigen wollte.

1626 wurde ber Borschlag, bei Zeiten an eine neue Abnigs. wahl zu benten, verworfen, eben so ein anderer 1631 gemachter, daß man bestimmte Gesetze wegen der Königswahl entwerfen möchte.

Die Protestanten wurden mahrend Siegismund's Regierung in Polen so sehr bedrudt, daß ihre Anzahl bei seinem Tode bedeutend abgenommen hatte.

Die Beränderungen, welche das Gebiet des Staats während seiner Herrschaft erlitt, waren solgende. Im Jahr 1611 wurde Smolen 6 erobert, und 1618 im Wassenstillsand zu Diwilina von Rußland diesenigen Provinzen abgetreten, welche nunmehr die Woiwobschaft Smolens mit 1,441,92 IR. und 2,046,000 E. und die Woiwobschaft Szernigow mit 642,19 IR. und 895,000 E. bilbeten; serner die zwei zur Woiwobschaft Polod gehörigen Kreise Sebeth und Newel des Goudernements Witepel mit 126,23 IR. und 179,000 E., und der früher zum Smolensfer Gedet, nun aber zur Woiwodschaft Witepel gehörige Kreis Welish des Goudernements Witepel mit 59,28 IR., und 74,000 E., zusammen 2,270,22 IR. und 3,194,000 E.

Dagegen war im Jahr 1616 die Oberherrschaft über die Moldau und Wallachei, 2,473,38 DM. mit 2,173,919 E. vertoren ges gangen, und im Jahr 1629 auch Liefland, die auf benjenigen Theil, welcher noch die zur ersten Theilung die Weiwebschaft Liefland bilbete.

Der Bestand bes Reichs war folgenber:

1) Polen, wie es unter Giegis.

mund August war...... 9,644,91 DR., 16,932,733 &.

2) die Woiwodschaft Czernigow..... 642,19 , 895,000 ; als zum eigentlichen Polen gehörig 10,287,10 DR., 17,827,733 E.

3) - 5) Lauenburg, Bergogthum

Ferner, als Theile Litthauens:

6) Litthauen in weiterer Bebeutung 5,624,51 . 5,935,845 .

7) die Weiwobschaft Smolenef..... 1,441,52 . 2,046,000 .

Summa 18,518,so □ M., 27,562,595 €.

Bu damaliger Zeit hatte das Reich aber nur 16 Millionen Menschen.

Bon ben Eroberungen, welche Polen an Ruffischen Provinzen gemacht hatte, wurden im Waffenfillstand zu Diwilina zurudgege.

ben: bie Stäbte Mothaist und Borisow im Gouvernement Mostau, Koselst und Meschtschowst im Gouvernement Kalluga und Wiasma im Gouvernement Smolenst.

Bladislaw IV. (VII.) von 1632 bis 1648,

ber alteste Sohn von Siegismund III., wurde noch in demselbem Jahre, wo sein Bater gestorben war, jum Könige erwählt, und führte eine ruhmvolle und glückliche Regierung. Er war siegreich gegen die Russen, welche Smolenst belagerten, und schloß mit ihnen 1634 den Frieden zu Biasma unter denselben Bedingungen, wie sein Bater den Waffenstillstand zu Diwilina.

1637 siel Lauenburg mit Butow nach dem Aussterben der Herzöge von Pommern, als eröffnetes Lehen, an Polen zurudt. In demselben Jahre emporten sich die Kosaden, wurden jedoch im solgenden überwunden.

Bladislaw hinterließ teine Rachtommenfchaft, benn fein einziger siebenjähriger Pring war schon ein Jahr vor ihm gestorben.

Johann II. Kazimierz V., von 1648 bis 1668, ber Bruber bes vorigen Königs, war vorher Jefuit und Kardinal gewesen. Er vermählte sich nach seiner Wahl mit der Wittwe seines Brubers, Marie Lubowica von Nevers.

Unter seiner Regierung begann ber eigentliche Berfall bes Reichs, und bas Liberum Veto wurde gesetzlich, wonach ber Bibberspruch eines einzelnen Landboten die Beschlüffe aller übrigen umsstoßen konnte.

Schon während bes, seiner Regierung vorangehenden Interregni verheerten die Rosacken das Neich, und mit ihrer Hülse bemächtigte sich 1654 der russische Czar Alexis der Festung Smosleusk. Sie sielen nebst der ganzen Ukraine von Polen ab, erkannten von nun an die russische Oberherrschaft, und schleppten nebst den Tartaren 800,000 Polen als Gesangene aus dem Lande. Die Russen erneuerten 1658 den Krieg, und nahmen nun auch die Boiwodschaften Czernigow und Smolensk in Besitz. 1667, im Bassenstillstande zu Andrussow behielten sie sast alle ihre gemachten Eroberungen, und traten nur die Theile der Woiwodschaften Polos und Witepsk, die sie inne hatten, an Polen wieder ab.

Im Jahr 1655 tam es auch mit ben Schweden jum Rriege, bie mit ihrem Aliirten, bem Rurfürften Friedrich Bilhelm

dem Großen von Brandenburg so gküllich fochten, daß sie die bei den Hauptstädte Krakan und Warschan in Besit nahmen, und der König Kazimierz sich nach Schlessen stückten mußte. Endlich geslang es diesem aber, den Kurfürsten dadurch von dem Bündniß mit Schweden abzuziehen, daß er die polnisthe Oberlehnsherrschaft über das Herzogthum Preußen 1657 aufgab, und demselben außerdem noch im folgenden Jahre die Herzschaften Lauendurg und Bütow als polnisches Lehen gab. In dem 1660 zu Oliva geschlossenen Frieden bestätigte Johann Kazimierz die Souverainität Preußens, und leistete nochmals auf den schon 1629 an Schweden abgetretenen Theil von Liesland Berzicht.

Im Jahr 1668 legte er aus Überbruß die Regierung nieder, und beschloß die Reihe der von den Jagiellonen (und Piasten in weiblicher Linie) abstämmenden Regenten.

Rach dem Baffenftillftand von Andruffow war der Bestand Polens derselbe, wie bei'm Beginn der ersten Theilung. Es enthielt damals:

- 1) 3m eigentlichen Polen....... 7,446,00 (1993., 13,935,176 &.
- 2) In Litthauen...... 5,624,51 . 5,935,845 .
- 3) Im herzogthum Kurland.......... 477,00 = 581,000 ± ©umma 13,547,51 □W., 20,452,021 s

Michael (Rorybut, Bieniowiedi) von 1669 bis 1673.

Dieser König stammte von Kornbut, einem Bruder von Bladislaw Jagiello ab. Seine Mitbewerber um die Krone waren ber herzog Carl von Lothringen, ber herzog Ludwig von Conde, ber Cjar von Rufland und ber Tartar Rhan.

Im Kriege mit ben Turken verlor das Reich 1672 Podolien und Braclaw mit 1,083,97 DR., 2,025,787 E., welche Provingen in ben im selbigen Jahre geschlossenen Frieden förmlich abgetreten wurden, in welchem sich Polen auch zu einem jährlichen Tribut von 22,000 Dukaten an den Gultan verpflichtete.

Der Bestand des Reichs betrug nach dem Berluste Podoliens und Braclaws noch 12,463,54 DM. mit 18,426,234 E.

Johann III. (Sobiesti) von 1674 bis 1696, ein Sohn bes Raftellans Jacob Sobiesti von Krafau. In dem feiner Regierung vorangehenden Zwifchenreiche verlangten die Litthauer, es folle bas Gefetz gegeben werben, daß funftig kein Piast, das heißt kein Eingeborner, zum Könige gewählt werden durfe, weil sonst die Wahl nie ohne Unruhen ablausen würde, da Riemand gern demjenigen gehorchen wollte, welcher früher seines Gleichen gewesen wäre. Die Polen führten aber so viele Gegensgründe an, daß alle auswärtige Competenten abgewiesen, und der tapfere Kron-Groß-Feldherr Johann Sobieski erwählt wurde, welcher bereits in den Kriegen gegen die Türken dem Baterlande große Dienste geleistet hatte. Auch als König war er siegreich gegen dieselben, und erhielt 1676 die vier Jahre vorher von ihnen sin Besig genommenen Provinzen mit Ausnahme der Stadt Kaminier, welche noch in türkischen Händen blied, wieder, so daß das Reich wieder denselben Umfang, wie nach dem Wassenstillstande von Ansbrussow hatte.

Im Jahr 1686 schloß ber König einen Frieden mit Rußland, in welchem er dieser Macht alle im Bassenstillstande zu Andrussownebst ber damals bloß als Garantie abgetretenen Stadt Kiow, stemslich überließ, wogegen diese sich anheischig machte, ihm zur Erroberrung der Moldau und Ballachei behülflich zu sein.

#### August II., von 1697 bis 1706,

Rurfürst von Sachsen. In dem Interregno vor seiner Regierung wurde das Geseth abgesaßt, daß kein Einheimischer mehr jum Ronig sollte gewählt werden können. Unter den Mitbewerbern und
die Krone hatte der französische Prinz Franz Ludwig von Conty
den meisten Anhang in Polen; allein August, welcher 1670 geboren und seit 1694 Kurfürst von Sachsen war, wurde vorgezogen,
als er den Beweis geführt hatte, daß er zur katholischen Religion
übergetreten sei.

Im Jahr 1699 gaben bie Türken bei'm Friedensschluffe bie Festung Raminiec wieder jurud.

Auguft allierte fich mit Peter bem Großen gegen Carl XII. von Schweben, wurde jedoch von lettem fo in die Enge getrieben, baß er 1706 im Altranftabter Frieden bas Reich an

Stanislaus I (Leszynski), von 1706 bis 1709, welcher auf Carl XII. Berwendung zum Könige gewählt wurde, abtreten mußte. Alle Carl jedoch die Gehlacht bei Pullama verloren hatte, mußte der neue König seinem Borganger wieder wei-

chen, und befam 1736 bas herzogthum Lothringen, nachbem feine Zochter mit Lubwig XV. von Frankreich vermählt worden war.

August II., jum zweitenmal von 1709 bis 1733.

Seit dem Jahr 1718 wurde Ruflands Einftuß in die polnisschen Angelegenheiten und seine Eingriffe in deffen Gerechtsame immer bedeutender, und unter andern besetzt die Kaiserinn Cathasrina L 1725 den Thron von Kurland mit ihrem Lieblinge Memaitoff wider den Willen der Krone Polen.

Im Jahr 1717 wurden die constitutionellen anderthalbhunderts jährigen Rechte der Dissidenten beschränkt, und diese dadurch gegen ihre katholischen Landsleute aufgereizt. Die Verfolgung der Dissidenten durch die Jesuiten, welche sich 1724 durch das Blutgericht in Thorn kund that, und das Ausschließen derselben von den Lands botenstellen und allen öffentlichen Amtern auf den Reichstagen von 1733 und 1736, vermehrte deren Unzufriedenheit, und so ete Bürgerkriege herbei, die den Verfall des Reichs nach sich zogen.

#### Auguft III., von 1733 bis 1763,

ber Sohn bes vorigen Königs, und ebenfalls Kurfürst von Sachsen, wurde gegen seinen Mitbewerber Stanislaus Leszhnsti, welchen Frankreich begünstigte, von Rußland, unter dessen Einstuß er als König blieb, unterstüßt. Durch den Beistand von Truppen dies ser Macht wurde er erwählt, und Stanislaus leistete im Frieden 1735 auf den polnischen Thron Berzicht.

Bahrend August's Regierung entfrafteten die Fehden ber Magnaten bas schon erschöpfte Land immer mehr. Rach seinem Sobe fette bie Kaiserinn Catharina II. von Rusland ihren Liebs ling, ben Grafen

# Stanislaus II. August IV. (Poniacoweli) von 1763 bis 1795

auf den polnischen Thron. Die Dissidenten, welche von Rufland, Preußen, Schweben, Danemark und Groß: Britanien underflüßt wurden, verlangten gleiche Rechte mit den Katholiken, und setzen 26 1768 durch, daß ihnen ihre alten Privilegien bestätigt wurden. Allein der Bürgerkrieg hörte deshalb nicht auf, denn die confiderirten Dissidenten und der Reichstag waren nun von Rufland gang abhängig geworden. Gegen diese Macht bildete sich zu Bar eine

Confederation unter frangoflichem Ginfluffe, ber Rrieg brach aus, und im Jahr 1772 erfolgte bie erfte Theilung Polens, in welcher Die brei Dachte folgenbe Provingen abriffen:

| 1) Preuß                                                                                                                                                                                  | łn:      |                 |                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------------|----|
| a) ganz Polnisch: Preußen nehst Lauenburg und Bütow, jedoch mit<br>Ausnahme eines Gebiets der<br>Stadt Danzig von 12,54 DR.<br>mit 95,000 E., und eines Gesbiets der Stadt Thorn von etwa |          |                 |                   |    |
| 1 DM. mit 12,000 E                                                                                                                                                                        | 474,19 0 | J <b>20</b> 7., | <b>†36,63</b> 7 ( | ₹. |
| lecz der Woiwobschaft Posen c) von der Woiwobschaft Gnesen den ganzen Distrikt Rakel, die Hälfte des Distrikts Kein, und einen kleinen Theil des Distrikts                                | 69,52    | •               | 88,611            | •  |
| Gnesen                                                                                                                                                                                    | 94,74    | •               | 138,726           | ,  |
| Inowraclaw                                                                                                                                                                                | 47,71    | •               | 73,953            | •  |
| wica ber Woiwobschaft Brzesc                                                                                                                                                              | 7,76     | •               | 11,042            | £  |
| aufammen                                                                                                                                                                                  | 693,92   |                 | 1,048,869         | Ŧ. |
| 2) Bfre                                                                                                                                                                                   | id):     |                 |                   |    |
| a) die Woiwodichaft Rothrufland                                                                                                                                                           |          |                 |                   |    |

|    | Latus                            | 1,131,34 | 口野.            | 2,798,844 €. |
|----|----------------------------------|----------|----------------|--------------|
|    | in                               | 10,52    |                | 19,243 -     |
|    | Urfgendow der Boiwobfchaft Lubs  |          |                |              |
| d) | ein fleiner Theil des Distriftes |          |                |              |
|    | schaft Belcz                     | 200,52   | •              | 429,566 .    |
| c) | ben größten Theil ber Boiwob     |          |                |              |
|    | Boiwodschaft Podolien            | 116,48   | •              | 294,787 .    |
| b) | den Distrift Czerwonogrod der    |          |                |              |
|    | und Land Halicz                  | 803,81   | □ <b>9</b> R., | 2,055,248 €. |
| -, | are mornacialale presidentians   |          |                |              |

Transport 1,131,24 DDR., 2,798,844 &. e) ben in Guben ber Beichsel belegenen Theil ber beiben Bois wodschaften Arafau und Sandomir, nebft ben Bergogthumern Aufchwig und Bator, und ber Staroftei Bips ..... 326,00 1,258,774 zusammen 1,457,34 □DR., 4,057,618 E. 3) Rugland: a) bie brei Boiwobichaften Liefland, Bitepet und Mecielaw.,..... 1,079,95 □ M., 1,367,000 E. b) ben im Morben ber Dung bele: genen Theil der Woiwobschaft Dolod ..... 204,15 238,000 4 c) von ber Boiwobichaft Minet ben größten Theil bes Landes Robacgow, und einen fleineren bes 166,56 145,000 \* Diftrifts Rzeczyca..... aufammen 1,450,66 □ DR., 1,750,000 E.

Polen verlor hierdurch im Ganzen 3,601,92 Deilen mit 6,856,487 E., so daß es nur noch fernerhin auf 9,945,59 DM., 13,595,534 E. enthielt. Es kam nun gänzlich unter den Einfluß Ratharina's IL, und erhielt auch von derselben eine neue Constitution, die dem Könige wenig Macht ließ; jedoch das Liberum Veto aushob.

Im Jahr 1775 verloren die Dissibenten wieder einige der ihnen 1768 bewilligten Privilegien, behielten jedoch ihre Religions: und kirchliche Freiheiten. Als 1788 Stanislaus ein engeres Bundsniß mit Rusland schließen wollte, veranlaßte der König von Preußen die Aufhebung der Constitution von 1776, und verhieß seinen Beis fand zur Einführung einer neuen. Demnach wurde im Jahr 1791 eine neue Constitution proclamirt, nach welcher Polen ein Erbreich sein, der dritte Stand in die Rational-Repräsentation aufgenommen werden, und mit dem von den Ständen zu erwählenden Gemahl der Prinzessinn Auguste von Sachsen ein neuer Regentenstamm beginnen sollte. Rusland verwarf jedoch dieselbe, und begünstigte die General Consöderation in Targowicz, die sich aus den wegen Aussehung des Wahlrechts Misvergnügten gebildet hatte. Selbst

ber König trat 1792 der Targowiezer Conföderation bei, um daburch eine neue Theilung des Reichs zu verhüten; allein vergebens, denn Rufland und Preufen vereinigten sich; 1793 fand die zweite Theilung von Polen Statt, und die Cefsions-Traktate wurden poch in demselben Jahre unterzeichnet. Es erhielt in derselben:

#### 1) Preußen:

| a)  | bie Gebiete von Danzig und       |          |                |                    |
|-----|----------------------------------|----------|----------------|--------------------|
|     | Thorn,                           | 13,54    | □90₹.,         | 107,000 <b>E</b> . |
| b)  | biejenigen Theile ber Boiwob.    |          |                |                    |
|     | ichaften Pofen, Gnefen, Ino-     |          |                |                    |
|     | wraclaw und Brzesc, bie es nicht |          |                |                    |
|     | schon in ber erften Theilung er- |          |                |                    |
|     | halten hatte                     | 333,34   | ,              | 647,956            |
| c)  | Die gangen Boiwobschaften Ra-    | •        |                | ·                  |
| •   | lifch, Lenczoc und Gierabien     |          |                |                    |
|     | nebft bem Lande Bielun,          | 458.45   |                | 987,118            |
| d)  | bas gange Land Dobrgon           | •        | ,              | 94,774             |
| -   | von der Woiwodschaft Plock die   | 0 4,02   |                | <b>4.1.</b>        |
| -€. | fünf Diftrifte Plod, Bielet,     |          |                |                    |
|     | Sierpst, Grenst und Niedzborg    | 52.85    | •              | 82,667 •           |
| Ð   | von der Woiwodschaft Rawa das    | 00,00    | •              | 02,001             |
| •,  | Land Gofton, und die großern     |          |                |                    |
|     | Salften ber beiben Lanber Co.    |          |                |                    |
|     | chaczew und Rawa                 | 80 Am    |                | 162,977 •          |
| ٠,  | von der Woiwobschaft Czerek      | 00,43    | •              | 102,511            |
| 6/  | das Land Wysjogrod               | 44 **    | •              | 25,253             |
| L۱  | von der Waiwobschaft Krakau      | 14,04    | •              | 20,200 1           |
| ΨĮ  |                                  | 90 ~     |                | E7 060             |
|     | einen Theil des Distrifts Lelow  |          |                |                    |
|     | . Jusammen                       | 1,045,16 | <b>□</b> 308., | 2,165,705 €.       |
|     | 0) 6941                          |          |                |                    |
|     | 2) Rußl                          | ano:     | •              | •                  |
| 4)  | die Woiwobschaften Kiow und      |          |                |                    |
|     | Braclaw                          | 1,746,87 | <b>□</b> 9?.,  | 2,501,000 €.       |
| b)  | bie Distrifte Kaminiec und La-   |          |                |                    |
|     | ticzew der Woiwobschaft Podo-    |          |                |                    |
|     | lien                             | 275,24   |                | 659,000 4          |
|     | Latus                            | 2,022,11 | <b>□%.,</b>    | 3,160,000 €.       |
|     |                                  |          |                |                    |

|            | · -                                |          |               |             |
|------------|------------------------------------|----------|---------------|-------------|
|            |                                    | 2,022,11 | <b>39</b> 8., | 3,160,000 @ |
| c)         | den größern Theil des Diffrifts    |          |               |             |
|            | Arzeminiec und ben fleineren bes   |          |               | •           |
|            | Diftriftes Lud ber Baiwobschaft    | •        |               |             |
|            | Bolhpuien                          | 308,25   | •             | 386,500     |
| d)         | Diejenigen Theile ber Boiwob-      |          |               |             |
|            | schaften Polod und Minst, die      |          |               |             |
|            | es noch nicht in ber erften Thei-  | •        |               |             |
|            | lung befommen                      | 1,248,07 | •             | 942,000 >   |
| e)         | • • • •                            |          |               |             |
|            | bet bas Herzogthum Clud und        |          |               |             |
|            | ben kleineren Theil bes Distrikts  |          |               |             |
| _          | Rowogrobel                         | 158,24   |               | 105,000 •   |
| I)         | von der Woiwobschaft Brzesc        |          |               |             |
|            | Littewski fast den ganzeu Distrikt | 100      |               |             |
|            | Pinst.                             | 429,06   | •             | 232,000     |
| <b>5</b> ) | von der Wolwobschaft Wilna         |          |               |             |
|            | Theile der Olstrifte Brazlaw       | 400      |               | 445 000     |
|            | und Osimiana                       |          |               | 115,990     |
|            | • •                                | • •      | •             | 4,940,500 © |
| _,         | Der ganze Berluft des Reichs       | _        |               |             |
| -          | 350,40 DM., 7,106,205 E., unt      |          |               | •           |
|            |                                    |          |               |             |

Der ganze Berlust des Reichs in der zweiten Theilung betrug 5,350,40 DR., 7,106,205 E., und nach derselben enthielt es nur noch auf 4,595,10 DR., 6,489,329 E. Es bekam eine neue Einstheilung in achtzehn Woiwobschaften, wovon zehn auf den Rest Poslens und acht auf den von Litthauen kamen.

Die helbenmuthigen Anstrengungen ber Nation unter Rosgiusko, 1794, bas Berlorne wieder zu erwerben, hatten keinen Erfolg, und im folgenden Jahr 1795 wurde auch der Rest bieses ehemals mächtigen Reichs bergestalt getheilt, baß;

### 1) Preußen:

| <b>a</b> ) | die Woiwobschaft Czerek ohne<br>das, was diese Macht schon in<br>der zweiten und Östreich in ber | •            | • .        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| b)         | britten erhalten hatte, mit<br>bie Theile der Woiwodschaften<br>Rawa und Plock, die es noch      | 290,11 ¤M.,  | 582,589 €. |
|            | nicht in ber erften Theilung erhalten                                                            | 58,66        | 93,944     |
| _          | Lains                                                                                            | 348.77 🗆 908 | 676.533 E. |

|            | Transport bas herzogethum Scherien von der Woiwobschaft Krakau fast den ganzen in der ersten Theilung nicht erhaltenen Rest bes Districts Lelow, die hälfte                                                                                                                                                                                    | 348,77 [<br>8,83 |                 | 676,533 (<br><b>20,000</b> ) |    |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------|----|
| 0)         | des Districts Crafau und einen<br>kleinen Theil des Districts Zions<br>von der Woiwodschaft Podlachien<br>das ganze Land Bielsk, einen gro-<br>ßen Theil des Landes Drohiczpn,                                                                                                                                                                 | 50,as            | 4               | 128,919                      | •  |
| ŋ          | und einen ganz kleinen des Landes<br>Mielnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 119,71           |                 | 180,101                      | •  |
| <b>E)</b>  | Grobne, und einen kleinern ber<br>Distrikte Eroki und Rowno<br>von Szamaiten den im Süden<br>bes Riemen belegenen Theil                                                                                                                                                                                                                        |                  |                 | <b>391,527 60,339</b>        | •  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                 | 4 122 140                    | _  |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | 1 <b>9</b> R.,  | 1,457,412                    | E, |
| <b>a)</b>  | 2) Her ei<br>den im Norden der Weichsel be-<br>legenen Theil der Woiwobschaft<br>Krakau ohne das, was Preußen                                                                                                                                                                                                                                  |                  | 1 <b>2X.</b> ,  | 1,457,418                    | E, |
|            | 2) Her ei ben im Rorden der Weichsel bes legenen Theil der Woiwobschaft Krafau ohne das, was Preußen davon in der zweiten und dritten Theilung erhalten die Theile der Woiwodschaften Sandomir und Lublin, welche                                                                                                                              | d):              |                 | 241,896                      |    |
| <b>b</b> ) | 2) Her ei ben im Rorben der Weichsel bes legenen Theil der Woiwobschaft Krakau ohne das, was Preußen davon in der zweiten und dritten Theilung erhalten die Theile der Woiwodschaften Sandomir und Lublin, welche es nicht schon in der ersten Theis lung erhalten hatte den nicht an Preußen gekommes                                         | d):              | ⊒397.,          | 241,896                      | €. |
| <b>b</b> ) | 2) Öftrei ben im Rorden der Weichsel bes legenen Theil der Woiwobschaft Krafau ohne das, was Preußen davon in der zweiten und dritten Theilung erhalten die Theile der Woiwobschaften Sandomir und Lublin, welche es nicht schon in der ersten Theis lung erhalten hatte den nicht an Preußen gesommes nen Rest der Woiwobschaft Pods- lachien | <b>78,</b> as 0  | ⊒ <b>90</b> ₹., | 241,896                      | €. |
| <b>b</b> ) | 2) Öftrei ben im Rorben ber Weichsel bes legenen Theil der Woiwobschaft Krakau ohne das, was Preußen davon in der zweiten und dritten Theilung erhalten die Theile der Woiwobschaften Sandomir und Lublin, welche es nicht schon in der ersten Theis lung erhalten hatte ben nicht an Preußen gesommes nen Rest der Woiwodschaft Pods lachien  | 78,85 E          | ⊒ <b>90</b> ₹., | 241,896<br>865,303           | €. |

|    | Transport                                                                                                                                                           | 727,50 🗆 <b>I</b> N.  | , 1,282,496 €.         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| e) | von der Wolwobschaft Belcz einen<br>ganz kleinen Theil des Distrikts                                                                                                | •                     | 5.004                  |
| Ŋ  | porobla                                                                                                                                                             | 3,73                  | 6,831 .                |
| •  | Littewski ben in Westen bes<br>Bug belegenen Theil bes Die                                                                                                          |                       | 444                    |
| g) |                                                                                                                                                                     | 7 <b>4,</b> a7 .      | 114,979                |
|    | bas ganze Land Liw, ben ganzen Distrikt Garwolin, beinahe                                                                                                           |                       | •                      |
|    | ben ganzen Diffritt Baresti bes<br>Landes Czerst, und fast bie                                                                                                      | •                     |                        |
|    | Salfte bes Diftrifts Barschau bes Landes Barschau,                                                                                                                  |                       | 145,111 .              |
|    | zusammen                                                                                                                                                            | 912, <b>∞</b> □ DR.   | , 1,549,417 <b>€</b> . |
|    | 3) Rufla                                                                                                                                                            | and;                  | •                      |
| *) | von ber Wolwobschaft Wolhys<br>nien den ganzen Distrift Wlods<br>zimierz und die in der zweiten<br>Theilung nicht erhaltenen Theile<br>der beiben Distrifte Lud und | ·                     |                        |
| b) | Brzeminiec                                                                                                                                                          | <b>446,25</b> □ 90?., | , 554,500 <b>Q</b> .   |
| c) | nen des Districts Horobla<br>bom Lande Chelm ben in Osten<br>des Bug belegenen Theil des Dis                                                                        | 45,96                 | 66,000 4               |
| ď) | ftrifts gleiches Namens,,                                                                                                                                           | 61,24 .               | <b>56,000</b> .        |
|    | Littewsfi ben in ber zweiten<br>Theilung nicht erhaltenen Theil<br>bes Diftrifts Pinst, und ben in                                                                  |                       |                        |
|    | Often des Bug belegenen Theil des Diftrifts Brzesc                                                                                                                  | 927 es                | 074 000                |
|    | Latus                                                                                                                                                               | 237,03                | 271,000 :              |
|    | Tatas                                                                                                                                                               | 790,38 □ 20R.,        | 947,500 €.             |

|   |            | Transport                        | 790,38     | <b>138.</b> ,  | 947,500      | E          |
|---|------------|----------------------------------|------------|----------------|--------------|------------|
|   | e)         | ben gangen in ber zweiten Theis  |            | ·              | •            |            |
|   | -          | lung nicht erhaltenen Theil ber  |            |                |              |            |
|   |            | Boiwobichaft Rowogrobef          | 306,65     |                | 354,000      | 5          |
|   | Ŋ          | von der Woiwobschaft Erofi als   |            |                |              |            |
|   |            | les bas, was Preußen nicht er-   |            |                |              |            |
|   |            | hielt                            | 302,76     |                | 379,500      |            |
|   | <b>5</b> ) | bie Boiwobschaft Bilna ohne      | •          |                |              |            |
|   | •          | bas, was es ichon in ber zwei-   |            |                |              |            |
|   |            | ten Theilung befam               | 609,as     | •              | 785,500      | 5          |
|   | b)         | Szamaiten, ohne ben Theil, wel-  |            |                |              |            |
|   | -          | den Preußen in ber britten Theis | •          |                |              |            |
|   |            | lung erhielt                     | 378,83     | •              | 435,000      | •          |
|   | i)         | Rurland und Gemgallen            | 477,00     |                | 581,000      |            |
|   |            | aufammen                         | 2,864,70   | <b>□</b> 97.,  | 3,482,500    | Œ.         |
| • | bel        | am.                              | •          | ,              |              |            |
|   |            | Bon ben brei Mächten hatten      | burch alle | diese l        | rei Theilung | <u>jen</u> |
|   | 901        | ı ben frühern Bestandtheilen bes | polnischen | Reichs         | erhalten:    |            |
|   | 1)         | Preußen                          | 2,556,79   | □ <b>9</b> R., | 4,671,986    | Œ.         |
|   | 2)         | Dftreich                         | 2,370,03   | •              | 5,607,035    | •          |

Schidfal der ehemaligen polnischen Provinzen von ber letten Theilung bis jett, 1795 bis 1830.

#### I. Ruffifch Polen.

Der ganze Antheil, welchen Rußland in den drei Theilungen erhalten hatte, ist demfelden dis jeht geblieben. Im Jahr 1807 erhielt es von dem von Preußen abgetretenen Kammer. Departement Bialystof denjenigen Theil, welcher in der jehigen Provinz dieses Ramens enthalten ist, mit 153,70 DR., 224,000 E., so daß das ganze russische Polen, gegenwärtig 8,774,30 DR. und 10,397,000 E. umfaßt.

In bem Frieden mit Öftreich im Jahre 1809 befam Rufland bwar einen an bas Gouvernement Podolien grenzenben Landfrich

von Galizien mit 400,000 E., welcher zum Gouvementent Tarnopol ungeformt wurde, trat benfelben jeboch fchon 1815 wieder an Hitrich ab.

Aus den in der ersten Speilung erhaltenen Provinzen wurden im Jahr 1778 die heiden Gouvernements Witepest und Mohisow gebildet, die 1796, nachdem der Areis Lepel von der zweiten Theilung damit verbunden worden, unter dem Namen Weiß: Rusiand zu einer Statthalterschaft vereinigt, jedoch 1802 wieder getnemet wurden. Aus dem Antheil von der Theidung von 1793 mit Ausschluß des Kreises Lepel, jedoch inclusiv des seit 1667 zu Russland gehörigen Kreises Kiow nebst dem im Jahr 1795 erhaltenen Antheil von den ehemaligen Woiwobschaften Wolhpnien und Belcz, und dem Lande Chelm wurden 1796 die vier Gouvernements Kiow, Podolien, Wolhpnien und Minos formirt. Von den Ländern der dritten Theilung bildete Kurland von Ansang an ein besonderes, das übrige aber unter dem Namen Litthauen auch nur ein Gouvernement, die 1802 daraus die beiden jehigen Statthalterschaften Wilna und Grodno gemacht sind.

#### II. Oftreichisches Polen.

3m Jahr 1773 theilte Oftreich feinen Antheil von Polen in feche Rreife, nemlich ben Rrafauer, ben Sandomirichen, Lubliner Beleger, Rothrrußischen und ben Dobolischen. Graterhin wurden feche Rreife mit neumzehn Diftriften eingerichtet, nemlich: 1) ber Lemberger mit ben brei Diffriften Brzegang, Broby und Bolfiem. 2) ber von Salicz mit ben vier Diffriften Balicz, Rolomea, Zaleszif und Lismenice. 3) ber Samborer mit ben brei Diftriften Przempel, Liofo und Drobobicg. 4) ber von Beleg mit ben brei Diftriften Tomaszow, Bamose und Cofal. bon Pilano mit ben brei Diffriften Lebzaist, Zarnow und Rroone. 6) ber von Bielicata mit ben brei Diftriften Bator, Bienica und Reu : Sanbecz. 1782 wurde que febem biefer Diffrifte mit Ausnahme berer von Kolomea und Lismenica, die unter bem Ramen bes Stanislawower zu einem vereinigt wurden, ein Rreis gebilbet, und im Jahr 1784 erhielt Galigien biejenige Kreis . Eintheis lung, welche mit geringen Abauberungen noch jest besteht, ausgenommen, bag ber Rreis Zamosc abgetreten ift, und bag aus bem Rreife Staniblawow die beiben Kreise Staniblawow und Rolomea gebildet worben find.

Hereich trat von seinem in der ersten und britten Theilung von Polen erhaltenen Unthell alles dasjenige, was es in der letten bestommen hatte nebst dem zur ersten gehörigen Kreis Zamosc im Jahre 1809 an das Perzogthum Warschau ab. Der Kreis Zamosc begriff 98,00 DR. 176,804 E. in sich, und ist jest in solgenden Theilen der Woiwodschaft Lublin des Königreichs Polen entbalten:

| Summa                                                                                                                           | 98,00 | □%.,         | 176,804 | €. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|---------|----|
| lin gehört, im füblichen Theil mit Krzeszow                                                                                     | 9,02  |              | 14,443  | •  |
| 4) vom Reft bes Powiats Zarno-<br>grod, ber jur Boiwobichaft Lub-                                                               |       |              |         |    |
| Tarnogrod, ber zum Distrift<br>Grabowiec gehört                                                                                 | 7,36  | •            | 11,899  | •  |
| Bamosc, ber zum Distrikt Gra-<br>bowiec gehört                                                                                  | 29,85 | •            | 55,900  | •  |
| bie Stadt Dubienka2) bemjenigen Theil bes Powiats                                                                               | 51,76 | <b>□M</b> ., | 94,562  | €. |
| 1) im ganzen Obwod Hrubieszow<br>der Wolwodschaft Lublin ohne<br>das werdöstliche Stuck des Po-<br>wiats gleiches Namens, worin |       |              |         |    |

Mit diesem Kreise Zannosc, von welchem nur 9,02 DM. mit 14,444 E. zum Distrikt Urszendow, der ganze Rest aber zur Wose wodschaft Belcz gehörte, und der ganzen Besispnehmung von 1795 trat Östreich 1,010,78 DM. und 1,796,221 E. an Polen ab, so daß ihm nach dem Jahre 1809 vom ehemaligen polnischen Reiche noch 1,359,25 DM. mit 3,880,814 E. übrig blieb, die es noch seht desigt. Zwar wurde 1809 auch ein Gebiet mit 400,000 E. an Rusland cedirt, jedoch von diesem im Jahre 1815 zurückgegeben.

#### III, Preußisches Polen.

Der Antheil, welchen Preußen erhalten, hat bedeutende Beränderungen erlitten, und ist kleiner geworden. Das Ganze wurde in folgende drei Provinzen getheilt, nachdem die Herrschaften Lauendurg und Bütow von 33,70 DR. und 35,443 E. mit Pommern vereinigt worden, und ein Theil der Woiwodschaft Krakau zu Schlessien geschlagen war.

## Beftpreußen nebft bem Res Diftrift.

#### Es enthielt:

1) die gange Besitnahme von 1772 mit Ausnahme ber Berrichaften Lauenburg und Butom .....

660,22 □ 90R., 1,013,426 €

2) die Städte Danzig und Thorn mit ihren Gebieten .....

13,54

107,000 .

Summa 673,76 □ DR., 1.120,426 €.

## Diefe Proving gerfiel in:

## Das eigentliche Beftpreußen,

welches aus bem ganzen ehemaligen polnisch Preußen erclusive Lauenburg und Butow beftand, auf...... 454,03 DD., 808,194 E. enthielt, und vor ber Acquisition von Danzig in funf fleuerrathliche Inspettionen und in die acht Rreise Aulm, Michelan, Marienburg-Chriftburg, Elbing, Dirichau, Stargarbt, Braunsberg und Beilsberg getheilt wurde, von benen die beiben erften die Boiwobschaft Rulm, die zwei folgenden die Woiwodschaft Marienburg, der fünfte und fechste die Boiwodschaft Dommerellen und die beiden letten bas Bisthum Ermeland enthielten.

## Den Res Diftritt,

welcher aus tem 1772 an Preußen gekommenen Antheilen an ben vier Boiwobichaften Dofen, Gnefen, Brzest Aujameti und Inovoraclaw bestand, auf....... 219,73 □ M. 312,232 E. enthielt, und in zwei fleuerrathliche Inspettionen und die vier Rreise Rrone, Ramin, Bromberg und Inowraclaw getheilt wurbe.

#### Gub: Dreusen. B.

### Co enthielt :

1) die Besignehmung bon mit Ausnahme von Dangig und Thorn, ohne das Land Dobrzyn und ohne bie Antheile an den Boiwobichaften Plod und Czerel Latus

910,ss 🗆 90t., 1,856,011 €. 910,22 DSR., 1,856,011 €.

Transport 910,22 D. 22., 1,856,011 E.

2) von ber Besignahme von 1795: a) 35,81 DM., 59,300 E. als Reft det Woiwodichaft Rawa b) 21,50 🗆 202., 184,835 E., preußischer Antheil am Diftrift Barfchau. 7,15 🗆 🖼 R., 11,447 E., gans 2er Diffritt Blonie. 3,00 □ DR., 6,243 E., gans 301,814 zer Distrift Tarczyn. c) 4,49 🗆 202., 7,665 E., preußischer Antheil vom Diffrift Barfa. 9,64 🗆 M., 15,996 E., ganger Diffritt Egeref. 9,57 13 9R., 16,328 E., gans

Summa 1,002,78 DM., 2,157,825 E.

78,96 □ 90R., 185,512 €.

Diefe Proving begriff in sich außer ben oben genannten Theis len ber Boiwobschaft Czeret, und außer bem in ber zweiten Theie lung an Preußen gekommenen Reft ber Boiwobichaften Pofen, Gnefen, Inowraclaw und Brzete Rujawefi, noch bie vier gangen Boiwobichaften Rama, Lenczpe, Ralifch und Gierabien nebft bem Gub. Preußen wurde in folgende brei gangen Lande Bielun. Rammer . Departements getheilt :

ger Diftritt Grodgiet.

## 1. Das bon Vofen.

Es enthielt: 1) ben jum Diftrift Ronin ber Bois wobschaft Ralisch gehörigen Theil des jehigen Powiats Pizdry vom Obwod Kenin ber Woiwebichaft 10,11 □ 20R., 21,796 €. Salifd........ 2) ben gangen Diftrift Pepfern ober Pigbry ber alten Woiwebschaft Ka-68,85 163,717 🔞

Latus

| Transport                                    | 78 es □902          | 185 K10 Œ          |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 3) ben jum alten Diftrift Ralifch ge-        |                     | 200,022 €.         |
| hörigen Theil bes Rreifes Rroto.             |                     |                    |
| fchin mit                                    | 6,94 #              | 19 600 .           |
| 4) die Theile ber Woiwobschaften Po-         |                     | 10,000             |
| fen, Gnefen, Inowraclaw und                  |                     |                    |
| Brzesc, welche 1793 an Preußen               |                     |                    |
| Pamen                                        | 333.34 .            | 647.966            |
| Summa A                                      | 419,24 D9R.,        | 853 068 G          |
| Dies Rammer Departement wurde                |                     |                    |
| fpektionen, und die fiebengehn landrathlich  | e Areise Nos        | en. Dhornit        |
| Meferit, Bomft, Fraustadt, Rroben, Sc        | brimm. <b>Ro</b> ft | m. Schoola         |
| Penfern , Krotofchin, Gnefen , Wongrowif     | b. Dowied.          | Proche Ro          |
| wal und Radziejow getheilt.                  | , , ,               | cognet, and        |
| * * * *                                      |                     |                    |
| 2) Das von Ral                               | lisa.               |                    |
| Es bestand:                                  |                     |                    |
| 1) aus bem nicht jum Rammer:Depars           |                     |                    |
| tement Pofen geschlagenen Theil ber          |                     |                    |
| Woiwodschaft Kalisch                         | 85,75 DM.,          | 202,384 €.         |
| 2) aus der Boiwobschaft Gieradien            | •                   | ·                  |
| und dem Lande Wielun 2                       | 210,53              | 418,192 .          |
| 3) aus bem 1793 an Preußen gefom-            | •                   | •                  |
| menen Theile der Woiwodschaft                |                     |                    |
| Arafau                                       | 29,01 4             | 57,960             |
| Summa 3                                      | 325,20 □ 97.,       | 678,536 <b>E</b> . |
| Das Rammer Departement Ralisch               | wurde in br         | ei ftenerrath-     |
| liche Inspectionen, und die eilf landräthlic |                     |                    |
| Abelnau, Oftrzeszow, Barta, Szabet, C        | Sieradz, Wiel       | un, Czensto-       |
| chau, Radomet und Petrifau getheilt.         |                     |                    |
|                                              |                     | . •                |
| 3. Das von Warf                              | chau.               |                    |
| Es enthielt:                                 | •                   | ,                  |
| 1) die beiden gangen Boiwobichaften          |                     |                    |
| Lenczyc und Rawa 2                           | 01,50 □ DR.,        | 383,707 €.         |
| 2) ben ju Gub. Preußen gefommenen            | •                   |                    |
| Antheil ber Boiwobichaft Czerst              | 56,7s · s           | 242,514            |
| Eumme 2                                      | 58,26 □ 202.,       | 626,221 E.         |

Es wurde in brei fieuerrathliche Infpettionen, und bie gehn landrathlichen Rreife Lenczyc, Orlow, Gochaczew, Gofton, Rawa, Zgierz, Brzezing, Barfchau, Blonie und Czeref getheilt.

## C. Die Proving Reu Dftpreußen.

#### Sie enthielt:

1) die Besitnehmung von 1795 ohne die Antheile von den Woiwobschafs ten Krafau und Rawa, ohne bas Bergogthum Geverien und ohne ben Theil der Boiwodschaft Cherkf, der ju Gub . Preußen gefchlagen wor-

ben war...... 665,se □M., 1,006,686 E.

2) von der Besitnehmung von 1793 das gange Land Dobrgon und die Antheile von ben Boiwobichaften Ploc und Ezerst...... 121.40 s

202,694 .

Cumma 787,38 □ M., 1,209,380 E.

Diefe Proving bestand aus bem preußischen Antheile von Samogitien und ben Boivoolschaften Trofi und Poblachien, ber Bois wobschaft Plod und bem Lande Dobrzon gang, und bem preufil schen Antheil an der Wolwodschaft Ezersk ohne das, was davon zu Sub. Preußen gefchlagen worden mar. Gie wurde in folgende zwei Rammer . Departemente getheilt :

## Das von Bialpftot.

#### Es bestand aus:

1) bem gangen preußischen Antheile von Camogitien und ben Boiwobichaf: ten Troki und Poblachien.............. 409,77 DDR., 631,967 &.

2) bem Lanbe Bista (Bisna) und den brei Diftriften Lomga. Rollin und Zambrow bes Landes Lomia der Woiwobschaft Czerst...... 71,98

103,740

Gumma 481,73 D. 735,707 6.

Das Departement wurde in ble zehn landräthlichen Kreise, die jugleich auch fleuerrathliche Inspettionen waren, Lomza, Gonionby, Drohicipn, Guradz, Bielet, Blalpstet, Dombrowa, Wigry, Kalwarp und Marpampol getheilt.

2045 2.

### 2. Das von Plod.

| Daffelde | bestand   | aus:     |  |
|----------|-----------|----------|--|
| S 03 . 0 | S. A C. A | L .: 1 a |  |

| 1) | bem Reft bes Antheils an ber Bois |
|----|-----------------------------------|
| -  | wodschaft Czeret von 1795, nach   |
|    | Abzug beffen, mas bavon zu ben    |
|    | Departements Bialyftot und Bar-   |
|    | fchau gefommen war                |

161,38 □9R., 236,335 €.

25,253 \*

2) dem 1793 an Preußen gekommenen Lande Byszogrod der Boiwodschaft

3) ber ganzen Woiwobschaft Plock..... 75,70 : 117,311 : 4) bem ganzen Lande Dobrzyn....... 54,01 : 94,774 :

Sumua 305,63 □ DR., 473,673 E.

Es wurde in die sechs landräthlichen Areise, die zugleich steuerräthliche Inspectionen waren, Lipno, Ploch, Mlawa, Przasnip, Pubtust und Oftrolenka getheilt.

### D. Reu . Ochlefien.

Es bestand aus dem preusischen Anthell von 1795 an der Woiwobschaft Krafau und dem ganzen Serzogthum Severien mit 59,17 □M., 148,912 E., und wurde zu der Provinz Schlesien geischlagen.

E. Die herrschaften Lauenburg und Butow, welche auf 33,70 □M., 35,443 E. enthalten, wurden ber Provinz Pommern einverleibt.

Durch den Tilfiter Frieden berlor Preußen im Jahr 1807 ben größten Theil seines Antheils von Polen. Es behielt nur noch:

2) die zwei Boiwobschaften Pommes rellen (ohne die Stadt Danzig und Gebiet) und Marienburg nebst dem Bisthum Ermeland.....

339,34 : 510,468 :

3) den zur Woiwobschaft Kulm gehör rigen Kreis Graudenz......

15,79 . 39,646 .

4) die beiden ehemals zum RegeDistrift: gehörigen Kreise Deutschefkrone und

66,01 : 73,827 :

Summa 454,88 □ M., 659,384 E.

Der abgetretene Theil enthielt 2,101,91 DM. mit 4,012,602 E. Bon bemfelben befam Rufland fast den britten Theil bes Rammer-Departements Bialpftot, nehmlich die Rreife Bialpftot, Bielet und Drobicson gang, Dombrowa größtentheile, Guradg gnm Theil, und vom Kreife Goniondz eine Parzelle (bas jetige Gouvernemeut Bia-Inftof) mit 153,70 DM. und 224,000 E. Gin Theil ber Boiwodichaft Pommerellen, nemlich die Stadt Dangig mit einem Gebiet, welches ben jetigen Kreis biefes Namens bilbet, mit 22,90 D.R. und 120,886 G. wurde von Napoleon zu einem Freiftaat umgeschaffen (ber jedoch schon 1815 wieder an Preufien fam), und aus bem Reft von 1,925,31 DM., 3,667,716 E. das Bergogthum Barschau gebildet.

Im Jahr 1815 erhielt jeboch Preußen einen Theil bes 1807 Abgetretenen zurück, nemlich

- 1) vom Bergogthum Barfchau
  - a) bas gange Rammer Departement Bromberg, welches aus bem Nets: Diftrift mit Ausnahme ber beiben Rreife Deutsch: Krone und Flatow, und aus ber Boiwobschaft Culm ohne ben Kreis Graudenz bestand 229,68 DM. 375,599 E.

b) bas Departement Pofen ohne ben bazu gehörigen jegigen Obwob Rujavien der Woiwobschaft Mazovien und ohne ben jetigen Poviat Dige ben ber Woiwobschaft Kalisch, wozu Theile ber alten Diftritte Konin und Vigbry ber Boiwobschaft Ralisch und des Distrifts Kruswica ber Woiwobschaft Brzesc gehören 338,46

707,521 =

c) benjenigen Theil bes Departements Kalisch, welcher in ben jetigen gangen Kreisen Oftrzeszow und Abelnau, und in bemienigen Theil bes Rreifes Pleschen enthalten ift, gu welchem ein Theil bes alten Dis ftrifts Ralifch ber Boiwobichaft gleiches Ramens gehört.....

114,594 =

45.49

## IV. Das jetige Konigreich Polen.

Se entstand zuerst unter bem Namen des Herzogthums Warsschau im Jahr 1807 aus den Abtretungen Preußens, enthielt das mals auf 1,925,31 DM., 3,667,716 E., und wurde von Napoleon dem Könige von Sachsen für sich und seine Nachkommen gegeben. Anfänglich bestand es aus folgenden sechs Departements:

## A. Das von Barichau,

welches bas ganze bisherige Rammer: Departement Warschau ents hielt, mit...... 258,25 DR., 626,221 E.

### B. Das bon Pofen,

welches bas bisherige Kammer Departement Pofen enthielt, mit 419,24 DM., 853,068 E.

## C. Das von Ralisch,

## D. Das von Bromberg,

welches

1) den bisherigen Reg. Difiritt ofne die Kreise Deutsch. Krone und Fla-

im Ganjen 229,66 □2R., 375,599 €.

enthielt.

## E. Das von Plod,

Nach dem Wiener Frieden 1809 belohnte Napoleon die Ansstrengungen der Polen durch Bergrößerung des Herzogthums Barsschau, indem er ganz Besigallizien und den Zamoszer Kreis von Oftgallizien, 1,010,78 DR. und 1,726,221 E. damit vereinigte, so daß dasselbe nun auf 2,936,00 DM., 5,393,937 E. enthielt. Zu den bisherigen sechs Departements wurden aus der neuen Erwerbung vier hinzugefügt. Die nunmehrigen zehn Departements waren:

## A. Das von Barichau.

Es blieb, wie es im Jahr 1807 eingerichtet war, und bestand nach wie vor aus dem Rammer. Departement Warschau mit eben den zehn Kreisen die dasselbe gehabt hatte 258,25 □ M.,·626,221 E.

#### B. Das von Pofen

## C. Das bon Ralifc

## D. Das von Bromberg

blieb unverändert, wie es im Jahr 1807 eingerichtet war, mit den fünf Kreisen Bromberg, Inowraclaw, Culm, Michelau (beide letetere den zum herzogthum gehörigen Theil der Wolwodschaft Culm enthalsend) und Schneidemuhl, der aus Theilen der früheren Kreise Krone und Camin zusammengesetzt war.... 229,68 DR., 375,599 E.

## E. Das von Plod.

Es blieb, wie es im Jahre 1807 organisirt.worden, und entshielt bas ehemalige Rammer Departement Plock mit eben ben seche Kreisen, welche dieses gehabt hatte....... 305,63 DR., 473,673 E.

## F. Das von Lomza

blieb auch unverandert wie im Jahre 1807, und beftand aus ben feche Rreisen Marnampol, Ralwarn, Bigen (jest Dbwob Genn). Lomza, Suradz (jest ein Theil bes Obwod Lomza) und Stabin (jett Obwod Augustowo). Die vier etsteren waren gleichnamige Rreife bes ehematigen Rammer- Departements Bialpftot, ber fünfte enthielt einen Theil bes baju gehörigen Rreifes Gurabs, und ber fechote faft ben gangen Kreis Goniond; und einen fleinen Theil bes Areiles Dombwwa beffelben................ 328,05 DDR., 511,702 E.

G. Das von Rrafan wurde neu gebilbet, und beffand: 1) aus dem ganzen ehemaligen Diftrite Bislica ber alten Boiwobschaft Sandomir..... 34,00 □ 202. 87,707 €. 2) bem fleinen jum Dowiat Gziblow, Obwod Stopnita, Wojwodschaft. Krafau geborigen Theil bes Die. ftrifts Chenging ber alten Boimobschaft Sandomir....... 3) bem öftreichischen Antheil an ber Weimobichaft Kratan von 1795.... 78,45. 4) Reu. Schlessen ober bem Bergog. thum Geverien und dem 1795 an Preußen gekommenen Theile der Woiwodichaft Krakau..... 59,17 148,912 Summa 175.11 DM., 487.115 E. und enthielt die eilf Kreise Krafau, Gtalmierz, Sebbow, Stopnifa, Szoblow, Miechow, Jenbrzejow, Olfusz, Rrzeszowice, Pilica und

Lelow.

- H. Das von Radom (jest Boiwodschaft Gandomir), welches ebenfalls neu gebilbet murbe, beftanb:
- 1) aus bem zwischen ber Vilica und Beichfel belegenen öftreichischen Untheil von 1795 am Diftrift Baretfi bes Laubes Czerst, ber Bois wobschaft Czersf, welcher jest zum Obwod Radom gehört....

16,21 □ 3 3., 22,643 E.

16,21 □9R., 22,643 €. Latus

| (Prostonosto ad                        | 46 -       | <b>~</b>      | 00.649    | æ    |
|----------------------------------------|------------|---------------|-----------|------|
| Transport                              | 10,31      | W.,           | 22,043    | Ų.   |
| 2) aus bem öffreichischen Antheil an   |            |               |           |      |
| der Woiwodschaft Sandomir von          |            |               |           |      |
| 1795 mit Ausnahme beffen, mas          |            |               |           |      |
| davon zum Departement Krafau           |            |               |           |      |
| getommen.,,                            | 267,42     | \$            | 429,660   | \$   |
| <b>Ounma</b>                           | 283,63 □   | 1 <b>M</b> ., | 452,303   | Œ.,  |
| und euthielt die zehn Kreise Radom,    | Rozienice  | , Ope         | atow, So  | lec, |
| Sandomir, Staszow, Szieblowice, Ric    | elce, Kons | tie u         | ad Opoczn | Q.   |
| L Das von &                            | ablin,     |               |           |      |
| gleichfalls neu gebildet, bestand aus: | •          | •             |           |      |
| 1) bem oftgalligifchen Rreife Zamosc,  | 98,09 □    | 19R.,         | 176,804   | €.   |
| 2) bem 1795 an Oftreich gefommenen     |            | •             | ·         |      |
| Theile ber Boiwobichaft Belcz          | 3,72       |               | 6,831     |      |
| 3) aus bem größten Theil bes 1795      | •          |               | •         |      |
| an Öftreich gefommenen Theils vom      |            |               |           | •    |
| Lande Chelm, in fo weit er noch jett   |            | •             |           |      |
| zur Woiwobschaft Lublin gehört         | 65.18      |               | 82,741    |      |
| 4) bem 1795 an Offreich gekommenen     |            |               | O44,      |      |
| · Theil bes Distrifts Uregendom ber    |            |               | •         |      |
| Woiwobschaft Lublin                    | 70,16      |               | 111,091   |      |
| 5) fast bem ganzen 1795 an Offreich    | 10,10      | •             | 111,001   | • .  |
| gekommenen Diftrikt Lublin ber         |            | •             |           |      |
| Woiwobschaft gleiches Namens mit       |            |               |           |      |
| Ausnahme des im Powiat Wlodawa,        |            |               |           |      |
|                                        |            |               |           |      |
| Obwod Radzyn der jetzigen Wois         |            |               |           |      |
| wobschaft Poblachsen enthältenen       |            |               | 400.400   |      |
| Theils                                 |            |               | 120,123   |      |
|                                        | -          |               | 497,590   |      |
| und enthiclt Die zehn Preise Publin Pr | ibartom (  | Pazinn        | iorz Arak | nif. |

und enthielt die zehn Kreise Lublin, Lubartow, Kazimierz, Krasnik, Krasnistaw, Chelm, Hrubieszow, Tomaszow, Zamosc und Taxnogrod.

K. Das von Siedlee (jest Boiwobichaft Podlachien), auch ein neu gebilbetes Departement, beftand que;

1) den beiben gangen gander Lufow und Stensiga und bem im Powiat Blodawa enthaltenen Theil des Di-

| gleiches I<br>2) dem nicht | ublin ber Woin<br>Lamens<br>zur Woiwobschaft   | Lublin            | 76,07 🗆       | <b>W.,</b>     | 108,122   | €.         |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------------|-----------|------------|
| •                          | en Antheil vom                                 |                   | 7,75          | \$             | 10,920    | \$         |
| •                          | eichischen Antheil<br>haft Bezesc Litte        |                   | 74,47         | ,              | 114,979   | 2          |
| •                          | hischen Antheil an boblachien                  |                   | 54.M          | •              | 81,636    | ٤.         |
| 5) dem öfter<br>Woiwobs    | ichischen Antheil<br>haft <b>Ezeros ohne b</b> | an ber<br>16, was | <b>0 4</b> /4 | •              | ,         |            |
|                            | : <b>W</b> oiwedschaft ©<br>1 ist              |                   | 90,70         | \$.            | 122,468   |            |
|                            | -                                              | Summa             | 303,43 E      | 19 <b>3</b> 7. | 438,125 ( | <u>ક.,</u> |

und enthielt die eilf Kreise Siedlee, Wengrom, Stanislamom, Siensnica, Garwolin, Belechow, Losice, Lutow, Radzyn, Blala und Wlodawa.

Im Jahr 1813 befesten die Russen nach dem Rückzuge der französischen Armee das Herzogthum Warschau, und 1815 wurde über dasselbe dergestalt verfügt, daß aus dem größten Theil der Kreise Krakau und Krzeszowice, die einen Theil des alten Distrikts Krakau enthielten, der jehige Freistaat Krakau von 22,83 DR. und 107,934 E. gehildet wurde, Preußen das gauze Departement Bromberg, den größten Theil des Departements Posen und einen kleinen Theil des Departements Kalisch mit 613,62 M. und 1,197,714 E. erhielt, und der Rest des Landes, 2,299,53 DM. mit 4,088,289 E. unter dem Namen Posen als ein Königreich dem Kaiser von Rußzland zussel.

Austatt Departements wurde für die Provinzen nun die Beneunung Boiwobschaft bestimmt. Nach der Abtretung an Preusen waren nur noch acht übrig, ans welchen die jetigen acht Woiwodschaften in der Art gebildet wurden, daß drei, nehmlich Augustow (sonst Lomza), Plock und Lublin dieselbeGestalt behielten, welche
sie bis dahin gehabt, die übrigen sünf sich aber folgendergestalt ände.ten:

## 1. Die Woiwobschoft Krafau

bekam für ben zur Bilbung des Freistaats Krakau abgetretenen Theil von 22,30 DR. und 107,934 E., einen Theil der neuen Woiwob.

schaft Sandomir, nehmlich den bisherigen Kreis, jesigen Powiat Rielce, in so weit er einen Theil des alten Districts Chenzing der ehemaligen Woiwodschaft Sandomir enthielt mit 30,67  $\square$  M. und 57,792 E., und enthält nun aus.............................. 182,85  $\square$  M., 436,973 E.

## 4. Die Boimobichaft Majovien

bekam zugetheilt;

- a) 54,13 DM. und 70,906 E., welche die Woiwobschaft Podlachien abgegeben hatte; ferner
- b) 62,24 □M. und 105,779 E. vom Reft des dem Königreiche gebliebenen Theils des Departement Pofen, nehmlich die drei Kreise Brzesc, Kowal und Radziejow;

5. Die Woiwobschaft Ralisch

hatte 45,40 DR. mit 114,594 E. durch Abtretungen an Preußen verloren, dagegen 18,54 DM. mit 39,768 E. in dem jetzigen Poswiat Pizdry der Woiwodschaft Kalisch, der die dahin zum Deparstement Vosen gehört hatte, nehmlich die 2 Kreise Pepsern zum Theil und Powiedz ganz gewonnen, und

enthalt nun auf ...... 298,34 🗆 M., 603,710 E.

Noch gegenwärtig findet biese Eintheilung flatt, wie que dem zweiten Theile zu ersehen ift.

## V. Der jegige Freiftaat Krafau.

## Sweite Abtheilung.

Alte Eintheilung Polens, wie fie jur Beit ber erften Thei. lung Statt fand, nebft ber Gefchichte ber Beranberungen, welche die Provinzen erlitten haben.

Das polnische Reich zerfiel in zwei große Sauptabschnitte, Polen ober das Kronland, und das Großherzogthum Litthauen, wozu noch das Herzogthum Aurland als polnisches Leben kam.

## Erfter Abichnitt.

Volen ober bas Kronland.

## 1) Gebieteveranderungen beffelben.

Bis 1386 ift die Geschichte des Kronlandes die des polnischen Reichs überhaupt. Bon diesem Jahre an, in welchem mit Blacbislaw Jagiello's Thronbesteigung Litthauen ein polnisches Leben wurde, sangen jedoch die Schickfale des eigentlichen Polens an, eine Theilgeschichte zu bilden.

Als Bladislam Jagiello ben Thron von Polen beftieg, beftand baffelbe aus:

a) Groß: Polen im weitern Sinne, mit Ausnahme von ganz Polnisch Preußen, dem Lande Wieslun und den zwei jestigen Kreisen Deutsch: Krone und Czarnisow des Regierungsbezirks Mariens werder, welche beide späterhin Bestandtheile der Woiwodschaften Posen und Gnesen wurden.......

1,559,26 □ 302., 2,937,653 €

b) ben Boiwobschaften Krakau, Sans bomir und Lublin......

957,34 • 2,335,668 •

e) ber Boiwobschaft Poblachien .....

174,45 : 261,737 :

Summa 2,690,75 □ M., 5,535,058 E.

Im Jahre 1392 vereinigte Bladislaw hiermit bie Boiwob. schaft Rothrufland nebft bem Lande Balicy, Die Woiwobschaft Belcz nebft bem Lande Chelm, und bie brei Woiwobichaften Bol: hynien, Podolien und Braclam, wie den Diftrift Brzesc ber Bois wodichaft Brzesc Littewefi, zusammen 3,275,60 DM., 5,991,072 E. mit bem Kronlande. Schon 1387 hatte ber Boiwobe ber Molbau und Mallachei die polnische Oberherrschaft anerkannt, wodurch bas Gebiet bes eigentlichen Polens um 2,871,38 DM., 2,373,919 E. perarobert worden war. Auch bie beiben Rreise Deutsch : Krone und Carnitow fielen Anfang bes funfgehnten Jahrhunderts an Dolen mit 66,53 1902., und 80,511 E., eben fo im Jahre 1401 bas Land Wielun mit 52,20, DM. und 116,457 E. und im Jahre 1412 bie Staroffei Bipe mit 22,00 □ M. und 52,000 E., fo bag in ben letgenannten Jahren Volen auf 8,978,49 D.R., 14,149,017 Einwohner enthielt.

Unter Wladislaw III. Regierung wurde im Jahre 1443 bas Herzogthum Severien ein Bestandtheil Polens mit 8,83 DR. und 20,000 E., so daß das Kronland nun 8,987,32 DReilen mit 14,169,017 E. in sich begriff.

In den Jahren 1447 bis 1457 gingen unter Kazimierz IV. der Distrikt Brzesc der Boiwobschaft Brzesc Littewski, serner die Distrikte Wlodzimierz und Lud der Boiwobschaft Bolhpusen, und die ganze Boiwobschaft Braclaw mit 1,503,83 DR., 2,045,979 E an Litthauen verloren: dagegen wurde das Gebiet der Krone 1453 durch die Herzogthümer Auschwiß und Zator mit 36,75 DReisen, 184,420 E. 1454 durch Polnisch Preußen mit 487,73 DReisen, 843,637 E., und 1466 durch die Anerkennung polnischer Oberhoheit sür den Rest des den Rittern gebliedenen Ordenslandes Preußen mit 654,57 DR., 1,136,574 E.; zusammen um 1,179,05 DReisen 2,164,631 E. vergrößert. Dadurch, daß Bestarabien 1484 in die Hände der Türken stell, mithin die polnische Oberhoheit über dasselbe aushörte, erlitt das Reich unter Kazimierz noch einen Berlust von 398,00 DR., 200,000 E., so daß das eigentliche Polen im Jahre 1484 auf 8,264,44 DR., 14,087,669 E. enthielt.

Unter Sigismund August wurde 1569 bie ganze Boiwod, schaft Kiow nebst bem Lande der Saporoger Kosacken und Braclam, und die Distrikte Blodzimierz und Luck der Boiwodschaft Bolhpinien mit 4,542,12 DR., 6,191,000 E. zur Krone geschlagen, so daß beren Gebiet nun 12,806,56 DR., 20,278,669 E. in sich begriff.

Johann Ragimierz mußte im Jahre 1657 bie Dherichnes herrschaft über bas Bergogthum Preußen mit 654,27 | Meilen, 1.136.574 E. aufgeben. Ferner mußte er 1667 bie Bowobichaft Ciernigow und ben im Often bes Oneve belegenen Theil ber Bois wobschaft Riow, nebft ber Stadt Riow und ihrem Bebiet, fo wie auch das Land ber Saporoger Rosaden mit 2,874,50 DWeilen. 3,928,000 E. abtreten, so daß das Kronland nur noch 7,446,00 CM., 13,935,176 E. in fich begriff, Die es dis: 1772 behielt, mit Aus: nahme ber Zeit von 1672 bis 1676, wo Pobolien und Braclaw in ben Sanden ber Turfen waren. Durch bie erfte Theilung verlor es an Preußen und Ofterreich aufammen, wie aus ber erften Abtheilung zu ersehen ...... 2,151,26 D DR., 5,106,487 E. fo bağ bemfelben noch auf ..... 5,894,74 **8,828,689** s übrig blieben. Sievon gingen 1793 wieder ...... 3,375,52 s 5,711,705 an Preußen und Rufland verloren, bemnach noch ein Reft von 1,919,22 □ DR., 3,116,984 E. blieb, welcher im Jahre 1795 bergeffalt getheilt wurde, daß Preußen 527,65 DMR. mit 1,005,546 E., Herreich 838,22 D.M. mit 1,434,438 E.; und Rufland 553,33 D.M., 676,500 G. befam.

## 2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung desselben.

Das eigentliche Polen ober bas Kronland bestand im Jahre 1772 vor der ersten Theilung aus folgenden jetigen Provinzen:

a) Der ganzen Preußischen Proving Posen, und von der Proving Preußen aus dem ganzen Regies rungsbezirk Danzig, dem Regies rungsbezirk Marienwerder ohne den Kreis Rosenberg und ohne den im Osten der Weichsel beles 1177 empörten sich die Groß. Polen gegen ihren Berzog Mieczyslaw, entsehten ihn der Regierung, und wählten 1178 seinen jüngsten Bruder Kazimierz zu ihrem Herren. Dieser, zugleich oberster Herzog von Polen, behielt jedoch nur Gnesen und Kalisch für sich, und überließ Posen an Otto, den Sohn des vertriebenen Mieczyslaw. Letterer bemächtigte sich jedoch im Jahre 1182 wieder des ganzen damaligen Groß. Polens, als Kazimierz mit den Gallizischen Händeln beschäftigt war, und blieb bis an seinen Tod 1202 im ungestörten Besit besselben.

Run wurde Groß-Polen unter Mieczhelaw's Rachsommen bergefialt getheilt, baß beffen Enkel Bladislaw ber Speier, ein Sohn von Mieczhelaw's altestem Sohne Otto, Posen, und sein zweiter Sohn Bladislaw III. Stockbein, welcher auch von 1202 — 1207 oberfier herzog von Polen war, Gnesen und Kalisch bekam.

befam. 1220 rif Swientopolt von Caffubien und Vommerellen a) bon der Boiwobschaft Dofen benjes nigen in neuern Beiten jum Ret-Diffrift gehört habenden Theil bes Diftrifts Ballecz, welcher in bem gangen Rreife Egarnifow und einer Parzelle bes Rreifes Chodziefen ents halten ift, mit ..... 30,ss □ M., 50,268 €. und b) von ber Boiwodschaft Gnesen denjenigen Theil Des Diftrifts Matel, welcher aus bem gangen Rreife Wirfit und einem Antheile an den beiben Rreisen Bromberg und Cho-30,29 Dziesen besteht, mit ..... 44,926 \* in Gumma 61,22 \(\sigma\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)\(\pi\)

von Groß-Polen ab, fo baß bieß mur

Wladislaw Stockbein, Perzog von Gnesen und Ralisch war 1229 ohne Nachkommen gestorben, daher sein Land an Bladis- law den Speier von Posen siel, und Groß Polen nun wieder vereisnigt war. Nach des letzteren, 1239 erfolgten Tode wurde es wiesder dergestalt unter bessen Sohnen getheilt, daß Przemislaw Posen und Gnesen, Boleslaw der Fromme aber Ralisch bekam. 1249 vertauschten die Brüder Kalisch und Gnesen gegeneinander, so daß letzteres dem Boleslaw zusiel, welchem Przemislaw im Jahre 1253 auch noch Kalisch dazu gab, und für sich nur Posenbehielt.

Przemistam ftarb 1257, und hinterließ Pofen feinem Sohne Przemistam II.

Nach Boleslaw's des Frommen 1279 erfolgtem Tode kamen Gnefen und Kalisch 1284 an Heinrich IV., Herzog von Breeklau. Als dieser 1290 gestorben war, sielen nach seinem Bermächtnist biese Provinzen an Przemislaw II., so daß Groß: Polen auf's Reue vereinist war.

Przemislaw II. erbte 1295 Cassubien und die Danziger Mark, so daß sein Land jest auf 1,136,44 \( \) M. mit 1,898,411 E. kam. Als derselbe im solgenden Jahre ohne Nachkommen stard, wurden diese Länder wieder von Polen getrennt, indem sich Bladislaw Lokietek berselben bemächtigte, welcher aber nicht zum Besitze Groß-Polens gelangen konnte, das sich an Heinrich von Glögau ergab, erst nach dessen Tade an die Krone Polen siel, und num nicht wieder von derselben getrennt wurde. In demselben Jahre wurde der, nach dem Absall Pommerellens, davon dei Polen gebliebene, zum Distrikt Rakel gehörige Kreis Flatow mit 27,48 \( \) M. und 35,584 E. mit Groß=Polen vereinigt, so daß dies nun auf 529,61 \( \) M., 1,069,399 E. enthielt.

| und Lenczoc mit                                                  | 234,57 | <b>□20</b> R., | 463,165         | Œ. |
|------------------------------------------------------------------|--------|----------------|-----------------|----|
| geschlagen, so daß Groß. Polen damals                            | 764,18 | £              | 1,532,564       | •  |
| enthielt.<br>Im Jahre 1343 kam das Land                          |        |                | •               |    |
| Fraufiadt mit                                                    |        |                | 19,000          | *  |
| bagu, und Groß:Polen enthielt nun 1365 wurde Rujavien im weitern | 770,78 | •              | 1,551,564       | •  |
| Sinne                                                            | 175,89 | •              | <b>293,54</b> 8 | *  |

hierzu murben nun auch bie beiben Boiwobichaften Gierabien

Im Jahre 1392 vereinigte Bladislaw hiermit die Boiwod: ichaft Rothrufland nebft bem Lande Bakicz, Die Woiwobschaft Belck nebft bem gande Chelm, und bie brei Boiwobschaften Bol: finnien, Pobolien und Braclam, wie ben Diffrift Brzesc ber Boiwodschaft Brzesc Littewefi, zusammen 3,275,60 DD., 5,991,072 E. mit bem Kronlande. Schon 1387 hatte ber Boiwobe ber Moldau und Ballachei die polnische Oberherrschaft anerkannt, wodurch bas Gebiet bes eigentlichen Polens um 2,871,38 DDR., 2,373,919 E. perarekert worden war. Auch bie beiben Rreife Deutsch : Rrone und Czarnifow fielen Anfang bes funfzehnten Jahrhunderts an Dolen mit 66,53 DDR., und 80,511 E., eben fo im Jahre 1401 bas Land Wielun mit 52,22 DM. und 116,457 E. und im Jahre 1412 bie Staroffei Bips mit 22,00 □M. und 52,000 E., fo bag in ben letigenannten Jahren Volen auf 8,978,49 D.R., 14,149,017 Ginwohner enthielt.

Unter Bladislaw III. Regierung wurde im Jahre 1443 bas herzogthum Severien ein Bestandtheil Polens mit 8,83 DR. und 20,000 E.; so daß das Kronland nun 8,987,32 DReilen mit 14,169,017 E. in sich begriff.

In den Jahren 1447 bis 1457 gingen unter Kazimierz IV. ber Distrikt Brzesc der Woiwobschaft Brzesc Littewski, ferner die Distrikte Wlodzimierz und Luck der Woiwobschaft Welhynsen, und die ganze Woiwodschaft Braclaw mit 1,503,93 DR., 2,045,979 E an Litthauen perloren: dagegen wurde das Gebiet der Krone 1453 durch die Herzogthümer Auschwiß und Zator mit 36,75 DReisen, 184,420 E. 1454 durch Polnisch Preußen mit 487,73 DReisen, 843,637 E., und 1466 durch die Anerkennung polnischer Oberhoheit sür den Rest des den Rittern gebliebenen Ordenslandes Preußen mit 654,57 DR., 1,136,574 E.; zusammen um 1,179,05 DReisen 2,164,631 E. vergrößert. Dadurch, daß Bestarabien 1484 in die Hände der Türken stell, mithin die polnische Oberhoheit über dasselbe aussche, erlitt das Reich unter Kazimierz noch einen Verlust von 398,00 DR., 200,000 E., so daß das eigentliche Polen im Jahre 1484 auf 8,264,44 DR., 14,087,669 E. enthiest.

Unter Sigismund August wurde 1569 bie ganze Woiwob, schaft Kiow nehst bem Lande ber Saporoger Rosaden und Braclam, und die Distrikte Wlodzimierz und Luck der Woiwodschaft Wolhpnien mit 4,542,12 DR., 6,191,000 E. zur Krone geschlagen, so daß beren Gebiet nun 12,806,56 DR., 20,278,669 E. in sich begriff.

Johann Ragimiers mußte im Jahre 1657 bie Dberichnes berrichaft über bas Bergogthum Preugen mit 654,57 | Meilen, 1,136,574 E. aufgeben. Ferner mußte er 1667 bie Boiwobilhaft Ezernigow und ben im Often bes Onepe belegenen Theil ber Bois wodschaft Riow, nebst ber Stadt Riow und ihrem Bebiet, fo wie auch das Land ber Saporoger Rosaffen mit 2,874,80 | Meilen, 3.928,000 E. abtreten, fo bag bas Rronland nur noch 7,446,00 CM., 13,935,176 E. in fich begriff, Die es bis 1772 behielt, mit Ausnahme ber Zeit von 1672 bie 1676, wo Pobolien und Braclaw in ben Sanden der Turfen waren. Durch die erfte Theilung verlor es an Preußen und Ofterreich aufammen, wie aus ber erften Abtheilung zu ersehen ...... 2,151,26 D M., 5,106,487 E. fo daß demfelben noch auf ..... 5,894,74 8,828,689 = übrig blieben. Sievon gingen 1793 · wieder ...... 3.375.52 5.711.705 \* an Breugen und Rugland verloren, bemmach noch ein Reft von 1,919,22 DR., 3,116,984 E. blieb, welcher im Jahre 1795 bergestalt getheilt wurde, daß Preußen 527,65 DR. mit 1,005,546 E., Ofterreich 838,22 DR. mit 1,434,438 E.; und Rufland 553,35 DR., 676,500 G. betam.

## 2) Bestandtheile, Grofe, Einwohnerzahl und Eintheilung besselben.

Das eigentliche Polen ober bas Kronland bestand im Jahre 1772 vor der ersten Theilung aus folgenden jestigen Provinzen:

a) Der gangen Preußischen Proving Posen, und von der Proving Preußen aus dem gangen Regierungsbezirk Danzig, dem Regierungsbezirk Marienwerder ohne den Kreis Rosenberg und ohne den im Often der Weichsel bele-

|    | genen Theil des Kreifes Das        |          |               | -              |            |
|----|------------------------------------|----------|---------------|----------------|------------|
|    | rienwerber, aus ben 4 Rreisen      |          |               |                |            |
|    | Braunsberg, Beilsberg, Allenftein  |          |               |                |            |
|    | und Röffel, bes Regierungsbezirts  |          |               | •              |            |
|    | Ronigeberg, und aus bem Rreife     |          |               |                |            |
|    | Lauenburg ber Proving Pommern      | 1.091A1  | <b>□93</b> 2. | 1,977,984      | Œ.         |
|    | bem gangen Freiftaat Rrafau        | 22,92    |               | 107,934        |            |
|    | bem Offerreichifden Galligien ohne |          |               |                |            |
| -, | die Bukowina                       | 1.337.25 | ٠.            | 3,828,814      | •          |
| an | der Starostei Zips                 | 22,00    |               | <b>52,000</b>  |            |
| •  | Bon Rufland aus dem Gouvernes      |          | •             | <b>V</b> 2,004 |            |
| υ, | ment Pobolien gang, bem Gouvers    |          |               |                |            |
|    | nement Riow ohne ben Rreis         |          |               |                |            |
|    | Riow, und bem Gouvernement         |          | •             | •              |            |
|    | Bolhynien, ohne den ju Polesien    |          |               |                |            |
| •  | gehörigen Theil des Kreises Ro-    |          |               |                |            |
|    | wigrab-Bolynel, und vom Gou-       |          |               |                |            |
|    | • •                                |          |               |                |            |
|    | vernement Bialpftof aus einen      |          |               |                |            |
|    | gang kleinen Theil, ber ehemals    |          |               |                |            |
|    | zur Woiwobschaft Czeret, und       |          |               |                |            |
|    | einem größeren, ber fonft gur      | 0.000    |               |                |            |
|    | Boiwobschaft Poblachien gehörte    | 2,962,87 | •             | 4,341,000      | •          |
| f) | bem jepigen Königreich Polen,      | •        |               |                |            |
|    | ohne 1) den zur alten Woiwobs      |          |               |                |            |
|    | schaft Brzesc Litewski gehörigen   |          |               |                |            |
|    | Theil ber jetigen Boiwobschaft     |          | •             | •              |            |
|    | Poblachien und 2) ohne die jur     |          |               |                |            |
|    | alten Woiwobschaft Troki und       |          |               |                |            |
|    | ju Gamogitien gehörigen Theile     |          |               |                |            |
|    | der jetigen Woiwobschaft Au-       |          |               |                |            |
|    | guftewo                            | 2,009,54 | •             | 3,627,444      | •          |
|    | Summa                              | 7,446,00 | D 20R.,       | 13,935,176     | <u>B</u> . |
|    |                                    |          | <u>.</u> .    | 1 1            |            |

Polen zerfiet in 2 große Unterabtheilungen, Groß. Polen und Rlein:Polen in weiterer Bebeutung.

## Erftes Rapitel.

#### Grof. Polen im weitern Sinne.

## 1) Gebieteveranderungen beffelben.

Anfänglich verstand man unter GroßePolen nur die nachherigen Boiwobschaften Posen, Kalisch und Gnesen. Es war das Stamm-Land des polnischen Reiche, und auch Rieder-Polen genannt.

Jum erstenmale trat in der polnischen Geschichte eine Theilung des Landes in Groß- und Klein-Polen im Jahre 1102 ein. Bosteslaw III., der nach seines Baters Willen das letztere behielt, mußte seinem Bruder Zbigniew nach der Anordnung des Baters Groß-Polen als Lehen überlassen. Dasselbe bestand damals:

| a) | aut | M   | azobi | en,  | und  | aus   | Ruj             | avien  |
|----|-----|-----|-------|------|------|-------|-----------------|--------|
| ·  | in  | ber | wei   | tern | 80   | deute | mg <sup>°</sup> | nebfl  |
|    | ber | B   | oiwc  | did  | aft  | Culn  | t               |        |
| h١ | hor | 001 | 12011 | ΦΩ.  | simo | አናሐል  | F# 6            | Palife |

880,20 □ 2R., 1,562,929 €. 171,65 . 407,496 .

203,80 · 592,393 · 70,82 · 163,162 ·

e) aus ben 4 Rreifen Lebus, Sternberg, Eroffen und Zullichau bes Regierungebegirts Frankfurt .....

101,44 · 189,366 ·

Summa 1,428,11 □ M. 2,915,346 €.

Jedoch schon 1107 mußte Zbigniew alles übrige, bis auf Mazovien, Rujavien und Gulm wieder abtreten, und auch biese Provinzen fielen 1116 nach deffen Tode seinem Bruder wieder anheim.

Rach Boleslaw III. Tode im Jahre 1139 kam Groß-Polen, was damals die Wolwobschaften Kalisch ganz, Gnesen ohne den jesigen Kreis Flatow, und Posen ohne das Land Fraustadt, und ohne den jesigen Kreis Deutsch-Krone mit 530,07 [ M., 1,076,083 C. enthielt, an dessen dritten Sohn Mieczoslaw, und blieb nun dis 1309, also 170 Jahre ein polnisches Theilsürstenthum.

1177 empörten sich die Groß. Polen gegen ihren Berzog Miecznslaw, entsehten ihn der Regierung, und mählten 1178 seinen füngsten Bruder Kazimierz zu ihrem Herren. Dieser, zugleich oberster Herzog von Polen, behielt jedoch nur Gnesen und Kalisch für sich, und überließ Posen an Otto, den Sohn des vertriebenen Miecznslaw. Letterer bemächtigte sich jedoch im Jahre 1182 wieder des ganzen damaligen Groß. Polens, als Kazimierz mit den Gallizischen Händeln beschäftigt war, und blieb bis an seinen Tod 1202 im ungestörten Besis besselben.

Run wurde Groß-Polen unter Mieczystlaw's Rachfommen bergesialt getheilt, daß bessen Enkel Bladislaw der Speier, ein Sohn von Mieczystlaw's altestem Sohne Otto, Posen, und sein zweiter Sohn Bladislaw III. Stockbein, welcher auch von 1202 — 1207 oberster Herzog von Polen war, Gnesen und Kalisch bekam.

1220 rif Swientopolt von Caffubien und Pommerellen

a) von der Woiwobschaft Posen benjes nigen in neuern Zeiten zum Retz-Distrikt gehört habenden Theil des Distrikts Wallecz, welcher in dem ganzen Kreise Czarnikow und einer Parzelle des Kreises Chodziesen ents halten ift, mit

30,93 □ 97., 50,268 €.

und b) von der Wolwodschaft Gnesen denjenigen Theil des Districts Rakel, welcher aus dem ganzen Kreise Wirsts und einem Antheile an den beiden Kreisen Bromberg und Chodziesen besteht, mit

30,29 : 44,926 :

in Summa 61,22  $\square$  M., 95,194 E.

von Groß-Polen ab, fo daß dieß mur

Blabislaw Stockbein, Herzog von Gnesen und Ralisch war 1229 ohne Nachkommen gestorben, baber sein Land an Bladisslaw den Speier von Posen siel, und Groß. Polen nun wieder vereisnigt war. Nach des letzteren, 1239 erfolgten Tode wurde es wiesder dergestalt unter bessen Söhnen getheilt, daß Przemislaw Posen und Gnesen, Boleslaw der Fromme aber Ralisch bekam. 1249 vertauschten die Brüder Kalisch und Gnesen gegeneinander, so daß letzteres dem Boleslaw zussel, welchem Przemislaw im Jahre 1253 auch noch Ralisch dazu gab, und für sich nur Posen behielt.

Przemislaw flarb 1257, und hinterließ Pofen seinem Sohne Przemislaw II.

Rach Boleslaw's des Frommen 1279 erfolgtem Tode kamen Gnefen und Kalisch 1284 an Seinrich IV., Herzog von Breelau. Als dieser 1290 gestorben war, stelen nach seinem Bermächtnist diese Provinzen an Przemislaw II., so daß Graß: Polen auf's Reue vereinist war.

Przemislaw II. erbte 1295 Cassubien und die Danziger Mark, so daß sein Land jest auf 1,136,24 \( \) M. mit 1,898,411 E. tam. Als derselbe im solgenden Jahre ohne Rachsommen stard, wurden diese Länder wieder von Polen getrennt, indem sich Wladislaw Lokietek derselben bemächtigte, welcher aber nicht zum Besitze GroßePolens gelangen konnte, das sich an Peinrich von Glögau ergab, erst nach dessen Tode an die Krone Polen siel, und mun nicht wieder von derselben getrennt wurde In demselben Jahre wurde der, nach dem Absall Pommerellens, davon dei Polen gebliebene, zum Distrikt Nakel gehörige Kreis Flatow mit 27,48 \( \) M. und 35,584 E. mit GroßePolen vereinigt, so daß dies nun auf 529,61 \( \) M., 1,069,399 E. enthielt.

| \$11.6" (1-1111) (1411 Hall) (141 1111)                          |        | مدهورات       | 10000 - 000000  |    |
|------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------|----|
| und Lencype mit gefchlagen, fo baß Groß: Polen bamals            | 234,57 | <b>30</b> 7., | 463,165         | €. |
| enthick,                                                         | 764,18 | •             | 1,532,564       | •  |
| Im Jahre 1343 kam bas Land                                       |        |               |                 |    |
| Fraustadt mit                                                    | 6,60   | •             | 19,000          | 5  |
| bazu, und Groß:Polen enthielt nun 1365 wurde Aujavien im weitern | 770,78 | •             | 1,551,564       | •  |
| Sinne                                                            | 175,80 | ,             | <b>293,54</b> 8 | \$ |

hierzu murben nun auch bie beiben Boiwobichaften Gierabien

| mit Groß.Polen vereinigt, fo baß bieß                              |
|--------------------------------------------------------------------|
| nunt auf                                                           |
| in sich begriff. Das Land Dobrzon wurde zwar 1370 noch ein:        |
| mal bavon getrennt, jeboch 1401 wieder bamit vereinigt, in welchem |
| Jahre auch bas Land Wielun, mit 52,23 - M., 116,457 E. mit         |
| Groß : Polen verbunden wurde, fo daß bies nun auf 999,00 - DR.,    |
| 1,961,569 E. enthielt.                                             |
| 1411 wurden auch die dem beutschen Orden abgenommenen              |
| beiben Kreise Deutsch-Rrone und Czar:                              |
| nifow mit                                                          |
| gu Grof-Polen gefchlagen, wodurch beffen                           |
| Bestand auf                                                        |
| fam. 216 1454 auch Polnisch Preußen                                |
| mit                                                                |
| bamit vereinigt wurde, enthielt Groß-                              |
| Polen auf 1,553,26 . 2,885,717 .                                   |
| Bon 1463 bis 1526 wurde auch gang Magovien in weiterer             |
| Bedeutung mit                                                      |
| mit Groß Polen vereinigt, fo daß                                   |
| baffelbe                                                           |
| in fich begriff. Bis jur erften Theilung blieb es nun unverandert, |
| außer daß Lauenburg und Butow erft den Herzogen von Pom-           |
| mern, und dann den Aurfürsten von Brandenburg, (nachher Königen    |
| von Preußen), als polnisches Leben gegeben wurde. Im Jahre         |
| 1772 verlor Groß.Polen 693,92 □ IR., 1,048,869 €. an Preußen,      |
| mithin blieben davon noch                                          |
| bei Polen. Jedoch 1793 gingen                                      |
| abermals                                                           |
| an Preußen verloren, so daß nur                                    |
| nod                                                                |
| bavon zu Polen gehörten, welche im Jahre 1795 bergefiglt zwischen  |
| Preußen und Öftreich getheilt war-                                 |
|                                                                    |
|                                                                    |
| und dieses                                                         |
|                                                                    |
| 2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung bestelben.  |
|                                                                    |

Groß-Polen im weitern Sinne bestand im Jahre 1772 vor ber ersten Theilung aus folgenden jegigen Provinzen:

| a) dem gangen jegigen Preufischen Polen, wie es in ben Bestand. |           |              |           |    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-----------|----|
| theilen des Kronlandes Polen ans                                |           |              |           |    |
| gegeben ift, mit                                                | 1,091,41  | <b>□</b> ₩., | 1,977,984 | Œ  |
| b) einem fleinen Theil bes ruffischen                           |           |              | •         |    |
| Soubernements Bialpftof                                         | 2,50      | •            | 3,700     | •  |
| c) den beiden Woiwobschaften Plock                              |           |              |           |    |
| und Mazovien des Königreichs                                    |           |              |           |    |
| Polen                                                           | 680,26    |              | 1,276,579 | •  |
| d) ber jetigen Woiwobschaft Kalisch                             |           |              | •         |    |
| ohne den Powiat Czenstochau                                     | 269,33    | *            | 545,750   | *  |
| e) einem Theile des Obwod Nadom                                 |           |              |           |    |
| ber Woiwodschaft Sandomir                                       | 16,21     | *            | 22,643    | •  |
| f) Theilen der Obwode Siedlce und                               |           |              |           |    |
| Lusow der Wolwodschaft Pod-                                     |           |              |           |    |
| lachien                                                         | 36,57     | •            | 51,562    | •  |
| g) bem größten Theile bes Obwod                                 |           | ٠.           |           |    |
| Lomza und einem kleinern bes                                    |           |              |           |    |
| Obwod Augustowo der Woiwods                                     | <b>50</b> |              |           |    |
| schaft Augustowo                                                |           |              | 100,040   |    |
| Summa                                                           | 2,165,75  | <b>□</b> ₩., | 3,978,258 | Œ. |

Diese große Provinz zerfiel in 4 Unterabtheilungen, nehmlich in bas eigentliche Groß-Polen, in Rujavien im weitern Ginne, Mazovien im weitern Ginne, und polnisch Preußen.

## I. Das eigentliche Groß: Polen.

## 1) Gebietsberanderungen deffelben.

Bis jum Jahre 1343 gilt fur bas eigentliche Groß : Polen baffelbe, mas von Groß : Polen in weitern Ginne gefagt ift, und es enthielt daffelbe damals auf ............ 770,78 a.m., 1,551,564 E. 1401 murbe Wielun ein Beftand. theil beffelben mit ..... 52,23 116,457 und 1411 wurden die jetigen Rreise Deutsch-Krone und Czarnikow mit ...... 66,53 80,511 . bamit verbunden, so baß es auf ...... 889,54 1,748,532 . Durch die erfte Theilung Polens im Jahre 1772 ging ein Theil davon an Preußen verloren, 

| welche Macht 1793 auch ben Reft beffel- |              |           |    |
|-----------------------------------------|--------------|-----------|----|
| ben mit                                 | 725,28 □ M., | 1,521,295 | E. |
| in Besit nahm.                          |              |           |    |

## 2) Beftandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung beffelben.

Das eigentliche Groß-Polen bestand im Jahre 1772 vor der Theilung aus folgenden jetigen Provinzen und beren Theilen.

| a) | bem  | Preußischen | Regierungsbezirt |               |         |    |
|----|------|-------------|------------------|---------------|---------|----|
| •  | Dose | n           |                  | 325,43 🗆 DR., | 726,885 | E. |

b) vom Regierungsbezirt Bromberg aus ben gangen 5 Rreifen Gnefen, Bongrowit, Birfit, Chobziefen und Czar. nifow, und Theilen ber Rreise Schus

bin, Bromberg und Mogilno ...... 153,94 243,640 :

c) ben beiben Rreisen Deutsch : Rrone und Alatow des Regierungsbezirf's Marienwerder .....

66,07 73,827 =

d) ber jetigen Boiwobichaft Ralifch mit Ausnahme des Dowiat Czenstochau und eines kleinen Theils bes Vowiat Pigdry ...... 267,83 \$ 542,750 \$

e) Theilen ber Obwobe Rama, Lenczpe und Gofton der Boiwobichaft Magovien, welche die ehemalige Bois wodschaft Lenczyc enthalten ...... 76,27

161,430 = **©umma** 889,54 □M., 1,748,532 €.

Es bestand aus den 5 Moiwodschaften Vosen, Ralisch, Gnesen, Lencipe und Sierabien, und aus bem Lanbe Bielun.

## A. Die Boiwobichaft Dofen.

## 1) Gebietsveranderungen berselben.

Pofen, von ben Lechen bewohnt, gehörte jum Stammlande bes polnischen Staates. Bis 1202 hatte die Boiwobschaft gleiches Schidfal mit bem übrigen Groß:Polen. In gebachtem Jahre wurde fie aber ein besondres Bergogthum für Blabislaw ben Speier, einen Eufel Die canslaws, bes erften Bergogs von Groß. Polen. Damals bestand sie aus den beiden ganzen Districten Posen und Rosten, und aus dem Distrifte Wallecz mit Ausschluß des jetigen Kreises Deutsch-Krone, und enthielt auf 228,47 | M., 460,575 E.

Nachdem Wladislaw ber Speier 1229 von seinem Onfel Gnesen und Ralifch geerbt hatte, war badurch Groß : Polen wieber vereiniat worden; als derfelbe aber 1239 ftarb, wurde Pofen wieder ein befondres Theilfürstenthum für beffen alteften Gohn Przemis law, welcher aber babei auch Gnesen, b. h. die beiben Diftrifte Gnesen und Rein mit 99,66 □ DR. und 163,146 E., also im Ganzen...... 297,20 □ M., 573,393 **C**. befaß. Als Przemislam 1249 Ras 407.496 gegen Gnesen an seinen Bruber Boleslaw ben Frommen einges Allein 1253 überließ er demfelben auch Kalifch, und befaß nun wiederum bas Bergogthum Dofen, (mogu unterbeg ber gum Diftrift Wallecz gehörige Theil bes Kreifes Chodziesen mit ..... 2,99 🗆 🗆 🗆 🏗 ., 8,000 **E**. binaugefommen war), mit ...... 200,83 418,247 . Als Przemislaw 1257 ftarb, erbte fein Sohn Przemis law II., Pofen, und vereinigte 1290 Gnefen und Ralifch damit. Seit diefer Zeit ift Pofen nicht wieder von den übrigen Große Polen getrennt worden. Im Jahre 1343 erhielt es burch bas 6,60 🗆 M.,

hinzugekommene Land Fraustadt eine Bergrößerung von ..... 19,000 E. und 1411 einen neuen Zuwachs durch die beiden Kreise Deutsch-66,53 □ M., Arone und Carnifow von..... 80,511 **E**. fo daß nun die ganzeWoiwodschaft auf 273,66 517.758 . . enthielt, und fo unverandert bis zur erften Theilung Volens im Jahre 1772 verblieb, wo von derselben der größte Theil des Distrikts Wallecz an Preußen mit ...... 69,53 DM., 88,511 **E**. abgetreten wurde, welche Macht auch 1793 ben Rest ber Wolmob-erhielt.

## 2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung derfelben.

Sie bestand vor der erften Theilung im Jahre 1772 aus folgenden Theilen von jegigen Preußischen Provinzen:

a) Bom Regierungsbezirk Pofen enthielt sie die 9 Kreife Posen, Obornick, Samter, Birnbaum, Meserit, Buk, Bomst, Fraustadt und Kosten ganz, und Theile der 2 Kreise

Schrinm und Rroben mit ..... 204,14 - 9R., 429,247 E.

b) Bom Regierungsbezirk Bromberg den Kreis Czarnitow ganz und Chobziefen zum Theil, mit ......

30.53 > 50,268 =

c) Bom Regierungsbezirf Marienwerber ben gangen Rreis Deutsch-Arone ....

38,243 :

Cumma 273,66 □ M., 517,758 E.

Im Jahre 1772 bestand die Woiwobschaft aus den 3 Distrikten Posen, Kosten und Wallecz und aus dem Lande Fraustadt. Die Zahl der Senatoren in derselben belief sich auf 8, nehmlich 3 vom ersten Range, als, dem Bischofe, dem Woiwoben, dem Castellane von Posen, und 5 vom zweiten Range, nehmlich den Castellanen von Meserit, Rogoszno, Strem, Przement und Krzywin, wozu in noch frühern Zeiten auch der kleine Castellan von Zantoch gehörte.

An Starosteien zählte die Woiwobschaft 12, nehmlich zu Posen, Fraustadt, Wallecz, Kossen, Bomst, Nowidwor, Meserit, Rogasen, Draheim, Köpnit, Moschina und Obornis; 2 davon standen unter dem Starosten von Posen, der den Titel Ober-Starost von Großpolen führte, und auch in der Woiwod chaft Kalisch und Gnesen einige (im Ganzen 7) Starosteien unter sich hatte.

Die Landtage wurden zugleich mit den Boiwobschaften Kalisch und Gnefen in Stroda gehalten. Diese 3 Boiwobschaften wählten zusammen 12 Landboten, 4 Deputirte und 2 Commissarien.

Das Bappen ber Boiwobschaft enthielt einen weißen Abler mit ausgebreiteten Flügeln in rothem Felbe.

## 1. Der Diftrict Pofen,

welcher in der zweiten Theilung an Preußen abgetreten wurde, bestand aus Antheilen an folgenden Kreisen des Regierungsbezirks Posen:

| a) einem Theile bes Rreifes Pofen    | 15,96 □ 9 3., | 55,415 <b>E</b> . |
|--------------------------------------|---------------|-------------------|
| b) einem Theile bes Rreifes Obornit  | 4,07 .        | 4,800 .           |
| c) einem Theile bes Rreises Samter   | 15,38 .       | 26,751 .          |
| d) einem Theile bes Rreifes Birnbaum | 7,84 .        | 19,877 .          |
| e) einem Theile bes Rreifes Meferit  | 15,03 •       | 21,370 .          |
| f) einem Theile bes Kreifes Buf      | 12,22 =       | 24,918 =          |
| Summa                                | 70,50 🗆 90?., | 153,131 E.        |
| 2) Der Diftrict                      | Roften        |                   |

fam ebenfalls in der zweiten Theilung an Preußen und bestand aus folgenden Theilen bes Regierungsbezirfe Bofen:

| 10.94.11.04.1. Control of the production of the | A - 1 - 1 - 1 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| a) einem Theile bes Rreifes Meferity                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,27 □M.,     | 9,800 €. |
| b) einem Theile bes Rreifes But                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,26 \$       | 13,810 : |
| c) bem gangen Kreise Bomft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19,09 *       | 38,588 = |
| d) einem Theile bes Rreifes Fraustadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,41 s       | 33,752 = |

38,642 , e) dem ganzen Kreise Rosten ..... 22.62

f) einem Theile bes Kreises Schrimm .... 8,000 = 3,05 g) einem Theile bes Rreifes Rroben .... 17,24 54,692 :

> **Eumma** 85,91 □ M., 197,284 G.

## 3) Der Diffrict Ballecz.

Er gehorte, in fo weit er in neuern Zeiten ein Bestandtheil bes Reti-Diftrifts murbe, vor Alters ju Dommern; 1109 murbe Diefer Theil mit Ausnahme bes Kreifes Deutsch : Krone ben Pom: meen abgenommen, und mit Polen verbunden, 1220 jedoch auf's Reue ju Dommern, bald barauf aber wieberum ju Volen geschlagen. 1309 ging auch noch ber Rreis Czarnifow für Volen verloren, jedoch murbe berfelbe 1411, nebft bem Rreife Deutsch-Rrone wieder Damit verbunden.

Bon bem Diftritte Wallecz wurde ber Theit, welcher in ben 3 Kreifen Deutsch-Krone, Czarnitow und Chodziesen mit 69,52 [ M. und 88,511 G. enthalten ift, in der erften, der Reft aber in ber tehten Theilang abgetreten. Der gange Diftrict enthielt:

| a) einen Theil bes Kreises Posen vom<br>Regierungsbezirke Posen, mit | <br>4,29 □ M., | 8,000 <b>E</b> . |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| b) einen Theil bes Kreises Obornif vom Regierungsbezirke Posen       | 24,48 *-       | 31,532           |
| Regierungsbezirke Posen                                              | 4,71           | 8,000 =          |
| Latne                                                                | 33 48 🖂 🏗      | 47.532 G         |

| Transpor                                                                                                                                                                                                                 | 33,4              | □ <b>M.</b> ,    | 47,532                  | €.         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|------------|
| d) einen Theil bes Rreises Birnbaum                                                                                                                                                                                      |                   |                  |                         |            |
| vom Regierungsbezirke Pofen                                                                                                                                                                                              | 7,62              | 6                | 12,300                  | 8          |
| o) einen Theil bes Rreises Chodziesen                                                                                                                                                                                    |                   |                  |                         |            |
| vom Regierungsbezirfe Bromberg                                                                                                                                                                                           | 2,99              | 5                | 8,000                   | •          |
| f) ben gangen Rreis Czarnifow bom                                                                                                                                                                                        |                   |                  |                         |            |
| Regierungsbezirke Bromberg                                                                                                                                                                                               | 27,94             | 6                | 42,268                  | •          |
| g) ben ganzen Rreis Deutsch Rrone                                                                                                                                                                                        |                   |                  |                         |            |
| vom Regierungsbezirke Marienwer-                                                                                                                                                                                         |                   |                  |                         |            |
| Der                                                                                                                                                                                                                      |                   |                  | 38,243                  |            |
| Summa                                                                                                                                                                                                                    | -                 | •                | •                       |            |
| Da bie früher hieher gehörigen Szarnitow eine Zeitlang zur Reumark, bon Polen gehört haben: so möchte wie sein, um über bieselbe etwas anzuführen. Schon zu Mieczyslaw I. Zeit, i                                        | einer<br>ohl hier | ehemali<br>der p | gen Prov<br>affendste L | inz<br>Ort |
| jenige Theil ber Neumark, welcher  1) in ben 4 Kreisen Königsberg, Küstrin, Solbin und Landsberg bes Regies rungsbezirks Frankfurt enthalten ist, und das Land Cüstrin bildete mit  2) als ein im Jahr 1160 zu Schlessen | 70,93 [           | ⊐જા.,            | 163,162                 | E.         |
| gehöriger Beftandtheil Die 4 Rreife                                                                                                                                                                                      |                   |                  |                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                          | 101,44            |                  | <del></del>             |            |

zu Polen. Als Schlesien 1160 vom Reiche getrennt wurde, fam der zuletzt angeführte Theil der Reumark zu jenem, und Polen behielt ferner nur noch das Land Custrin.

Nach einer, in Gerkon cod. dipl. Brand. T. I. p. 45. be, sindlichen, Urkunde verlieh Herzog Boleslaw V. im Jahre 1259 bas Land Custrin, welches sich zwischen den Flüssen Miegel, Netze und Ober und zwischen Pommern ausbehnte, nebst den Seen Benschara und Ostwitz, sonst zum Schlosse Jantoch gehörig, dem beutschen Orden. Bon diesem kam es an die Markgrafen von Brandenburg, welche schon früher in den Jahren 1220 — 1260 durch Verpfändung von den Schlessschus Ferzogen zum Besit der beiden

| jehigen Kreise Lebus und Sternberg mit 65,01 DR., 117,229 E. gelangt waren, und nun                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1295 durch Erbichaft jugefallen war. Diefe neue Acquisition bestand                                                                                                                                                 |
| a) aus den beiden Kreisen Schievelbein und Dramburg des Regierungsbes girks Cöslin                                                                                                                                  |
| girks Söblin                                                                                                                                                                                                        |
| Frankfurt                                                                                                                                                                                                           |
| e) dem Kreise Deutsch:Krone des Resgierungsbezirks Marienwerder 38,50 . 38,243 .                                                                                                                                    |
| d) dem Kreise Czarnisow des Regies<br>rungsbezirks Bromberg                                                                                                                                                         |
| zusammen aus 136,00 □R., 176,713 E. und die ganze Neumark enthielt nun                                                                                                                                              |
| auf                                                                                                                                                                                                                 |
| Im Jahre 1402 überließ Sigismund von Brandenburg das ganze Land wiederkäuflich an den deutschen Orden für 63,000 Goldgulden. Bladislaw Jagiello bemächtigte sich bald darauf, 1411 der beiden Kreise Deutschenkrone |
| und Czarniforo mit                                                                                                                                                                                                  |
| bie nun bis zur erften Theilung bei Polen blieben. Den Reft bes                                                                                                                                                     |
| Landes, mit                                                                                                                                                                                                         |
| nahm Brandenburg 1454 wieder in Besit, und vereinigte bamit                                                                                                                                                         |
| bald nachher das herzogthum Eroffen, die herrschaften Cottbus und                                                                                                                                                   |
| Peit und ben Schwiebuser Kreis bes Herzogthums Glogau.                                                                                                                                                              |

## 4. Das Land Frauftabt

gehörte in frühern Zeiten zu Groß-Polen, kam 1139 bei ber Theislung Polens unter Boleslaw III. Söhne an Mladislaw, und wurde 1160 zu Schlessen geschlagen, 1343 aber durch Kazimierz den Großen wieder davon getrennt, indem berselbe es vom Herzogethum Glogau abrift, und wieder mit Polen vereinigte, bei welchem es dis 1793 als ein Bestandtheil der Woiwodschaft Posen blieb. In diesem Jahre kam es an Preußen.

B. Die Boiwobichaft Gnefen.

## 1) Gebietsveranberungen berfelben.

Allein schon 1182 fiel bas Land an Mieczyslaw jurud, und hatte nun gleiches Schidfal mit Ralifch bis jum Jahre 1239, wo es von bemfelben getrennt und zu Pofen geschlagen wurde. Es hatte bamals aber nicht mehr ben Umfang, wie im Jahre 1139, benn ber in ben jegigen Rreisen Bromberg, Birfit und Chodziesen enthaltene Theil des Diffrifts Makel mit 30,29 DM. und 44,926 E. war im Sahre 1220 davon abgeriffen worden; so daß es nur 99,66 □M. mit 163,146 E. enthielt, 1249 wurde es von Przemislam gegen Ralifch an beffen Bruber Boleslam ben Frommen vertauscht, jeboch 4 Jahre fpater bemfelben auf's Reue nebft Ralift überlaffen, nachdem um biefe Zeit auch ber 1220 verloren gegangene Theil wieder damit vereinigt worden war. Onesen mit Ralifch zu einem Bergogthum, und bann zu einer Boiwodschaft verbunden, bis im Jahre 1768 eine eigne Woiwobschaft Gnesen mit ...... 157,43 □ M., 243,656 E. Bon berfelben nahm Preußen 1772 ben gangen gebildet wurde. Diftrift Matel, über die Salfte des Diftrifts Rein, und einen fleinen Theil bes Diftrifts Gnesen mit 94,74 DR. und 138,726 E. ben Reft von 62,00 a. M. und 104,930 E., aber im Jahre 1793 in Befit,

# 2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung berselben u. s. w.

Bor ber ersten Theilung bestand bie Woiwobschaft aus folgenben Theilen jetiger Preufischer Provinzen:

| a) einem kleinen Theile ber Kreiss<br>Szroba und Breschen bes Regies<br>rungsbezirks Posen                                                       | 7,97 <b>🗆</b> 9N., | 16,500 <b>E</b> . |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| b) Bom Regierungsbezirf Bromberg aus<br>ben ganzen 2 Areisen Wongrowit<br>und Wirsig und Theilen der 5 Areise<br>Gnesen, Mogilno, Schubin, Chod- |                    |                   |
| giefen und Bromberg                                                                                                                              | ·                  | 191,572           |
| aus bem ganzen Rreife Flatow                                                                                                                     |                    | 35,584            |
| <b>Oumma</b>                                                                                                                                     | 157,43 □ DR.,      | 243,656 E.        |

Im Jahre 1772 hatte die Boiwobschaft die 3 Distrikte Gnesen, Rein und Nakel. Die Zahl der Senatoren in derselben belief sich auf 6, nehmlich 3 vom ersten Range als dem Erzbischof, dem Boiwoden und dem Kastellan von Gnesen, und 3 vom zweiten Range, die Kastellane von Landeck, Nakel und Kamien. Die Anzahl der Starosteien belief sich mit denen der Boiwodschaft Kalisch auf 14, von denen 5 unter dem Ober-Starosten von Großpolen standen. Die Landtage wurden mit denen der Boiwodschaften Posen und Kalisch zu Szroda gehalten, und alle 3 Woiwodschaften wähleten zusammen 12 Landboten, 4 Deputirten und 2 Commissarien.

## 1. Der Diffrict Onefen,

von welchem nur der öftliche Theil des dazu gehörigen Antheils am Kreise Mogilno mit 8,34 DM. und 14,500 E. im Jahre 1772, der Rest von 38,50 DM., 72,456 E. aber erst 1793 an Preußen abgetreten wurde, desiand:

| a) aus einem Theile des Kreises Szroda<br>vom Regierungsbezirke Posen    | 4,85 □ M.,   | 9,500 €.  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
| b) einem Thell des Kreifes Wreschen bom Regierungsbegirte Posen          | 3,12 .       | 7,000 4   |
| c) aus einem Theile bes Rreifes Gnefen vom Regierungsbezirke Bromberg    | 22,73        | 42,876    |
| d) aus einem Theile bes Kreifes Mos<br>gilno vom Regierungsbezirke Brame |              |           |
| berg m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m                                   | 16,24        | 27,580    |
| Summa                                                                    | 46,83 □ DR., | 86,956 €. |

### 2. Der Diftrict Rcin.

| Bon diesem kam im Jahre 1772<br>a) die kleine nörbliche Spisse des dazu<br>gehörigen Antheils am Kreise Won-<br>growiß mit der Stadt Gollancz<br>b) fast der ganze dazu gehörige Antheil | 2,27 □W.,   | 3,000 €.          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| am Kreise Chodziesen mit Ausnahme ber Reinen südwestlichen Spipe                                                                                                                         | 9,16        | 13,648 :          |
| c) ber ganze dazu gehörige Theil bes                                                                                                                                                     |             | 10,040            |
| Areises Schubin                                                                                                                                                                          | 17,10       | 27,068 =          |
| zusammen                                                                                                                                                                                 | 28,63 □ M., | 43,716 <b>E</b> . |
| Der Reft beffelben aber 1793, mit                                                                                                                                                        | 24,10 .     | 32,474 =          |
| an Preußen. Der ganze Diffrict enthie                                                                                                                                                    | elt:        |                   |
| a) ben ganzen Kreis Wongrowit vom                                                                                                                                                        |             |                   |
| Regierungsbezirte Bromberg                                                                                                                                                               | 25,01 □M.,  | 33,074 €.         |
| b) einen Theil des Kreises Schubin vom                                                                                                                                                   |             |                   |
| Regierungsbezirfe Bromberg                                                                                                                                                               | 17,10       | 27,068 :          |
| c) einen Theil des Kreises Chodziesen                                                                                                                                                    | •           |                   |
| pom Regierungsbezirfe Bromberg                                                                                                                                                           | 10,62       | 16,048 =          |
| Summa                                                                                                                                                                                    | 52,73 □ M., | 76,190 <b>E</b> . |

#### 3. Der Diffrict Ratel

Er gehörte in frühern Zeiten zu Ponmern: Im Jahre 1109 eroberte Boleslaw III. benselben, mit Ausschluß des Kreises Flatow, und verband diese neue Acquisition mit Polen. 1220 nahmen die Pommern wieder den ganzen District in Besiß, jedoch nicht lange darauf kam er wieder bis auf den Kreis Flatow an Polen. Als 1309 ganz Sassubien und Pommerellen, was Przempslaw 1295 geerbt hatte, bis auf den Kreis Flatow wieder verloren ging, wurde dieser zu Groß. Polen geschlagen, und blieb ein Bestandtheil, erst der Woiwobschaft Kalisch, und dann der Woiwodschaft Gnesen bis 1772, wo Preußen denselben in Besig nahm. Derselbe bestand:

a) aus einem Theil des Kreises Broms

| berg                                 | 2,63 口饥., | 4,000 €.  |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| b) aus einem Theil bes Rreifes Chobs | •         | •         |
| ziesen vom Regierungsbezirte Brom-   | •         |           |
| berg                                 | 6,09      | 9,000     |
| Lalus                                | 8.72 DDR  | 43,000 €. |

| Transport                                                         | 8,72 <b>🗆 DR.</b> , | 13,000 €. |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|
| c) aus bem gangen Kreife Wirsis vom<br>Regierungsbezirke Bromberg | 21,87               | 31,926 -  |
| Regierungsbezirke Marienwerber                                    | 27,48 .             | 35,584    |
| Summa.                                                            | 57,π □M.,           | 80,510 €. |

## C. Die Woiwobschaft Kalisch.

## 1) Gebietsveranderungen berfelben.

Sie gehörte ebenfalls zum Stammlande der Polnischen Monarchie, kam 1139 als ein Bestandtheil Groß-Polens unter die Herrschaft Mieczyslaw III., und nach dessen Tode, im Jahre 1202 nehst Gnesen an seinen zweiten Sohn Wladislaw Stockbein. Dieses Herzogthum bestand aus den nachherigen Woiwodschaften Kalisch und Snesen, mit Ausschluß des zu lesterer gehörigen Kreises Flatow, und enthielt auf 301,60 DM., 615,568 E. 1220 rissen die Pommern die zum District Nakel gehörigen Theile der Kreise Bromberg, Wirsit und Chod-

Boleslaw starb 1279, und 5 Jahre barauf kam sein Land an Herzog Heinrich IV. von Breslau, welcher basselbe an Przesmyslaw II. von Posen vermachte, der auch 1290, nach Heinrichs Tode, zum Besit besselben gelangte. Bon da an verschmitzt die Geschichte von Kalisch mit der GroßPosens.

Im Jahre 1309 wurde auch der Kreis Flatow mit Kalisch verbunden, und dieses Land, von Bladislaw Lofietet zu einer Boiwobschaft organisirt, enthielt num auf 329,08 DR., 651,152 E.

1768 wurden die 3 Distrikte Gnesen, Kein und Nakel mit 157,43 (M. und 243,656 E. davon getrennt und zu einer eigenen Wolwodschaft gebildet, so daß die Wolwodschaft Kalisch nur noch auf 171,65 (M., 407,496 E. enthielt. In der zweiten Theilung Polens 1793 wurde sie von Preußen in Besitz genommen.

## 2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung berselben u. s. w.

Bor 1772 beftand bie Bolwobschaft aus folgenden Theilen febiger Preußischer und Polnischer Provinzen:

b) aus einem Theile bes Regierungsbeziers Pofen ....... 96,48 . 235,163 .

Summa 171,65 □ M., 407,496 E.

47,79 D9R.,

123,232 €.

Sie bestand, nachdem die Woiwobschaft Gnesen davon getrennt war, noch aus den 3 Distrikten Kalisch, Konin und Pizdry, hatte 3 Senatoren, nehmlich den Woiwoden, einen größern Castellan zu Kalisch und einen kleinern zu Biechowo, und mit Gnesen zusammen 14 Starosteien. Die Landtage derselben wurden zugleich mit den Woiwodschaften Posen und Gnesen zu Stroda gehalten und alle 3 Woiwodschaften wählten zusammen 12 Landboten, 4 Deputirte und 2 Commissarien.

Das Mappen von Kalisch enthielt den Kopf eines Auerochsen, welcher zwischen ben Hörnern eine goldene Krone, in der Nase aber einen golden Ring trägt, in einem von Silber und roth geschachten Felde.

## 1. Der Diftrift Ralifc.

Latus

| · •                                     | 47,79. 🗆 <b>9</b> R., | 123,232 €. |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------|
| d) einem Theile bes Kreifes Pleschen    | -                     | •          |
| vom Regierungsbezirke Pofen             | 11,94 - +             | 28,000 🗚   |
| Summe                                   | . 59,70 □ DR.,        | 151,232 €. |
| 2 Der Diftrift                          | Konin                 | :          |
| bestand aus                             |                       |            |
| a) dem ganzen Powiate Konin der Boi-    |                       |            |
| wodschaft <b>Ralisch</b>                | •                     | 70,752 E.  |
| b) einem Theile bes Powiat Pizdry       |                       |            |
| von der Woiwodschaft Kalisch            | 10,11 •               | 21,795     |
| Sunnia                                  | 43,10 🗅 🎞 📆           | 92,547 E:  |
|                                         |                       |            |
| 3. Der Diftrift                         | Pizden                |            |
| enthielt a) einen Theil bes Powiat Dige |                       |            |
| bry ber Boiwobfchaft Ralifch            | 6,83 □ M.,            | 14,973 €.  |
| b) einen Theil bes Rreifes Schrimm      | 9,00 (3,201.)         | 14,010 €   |
| vom Regierungsbezirke Pofen             | 15,00                 | 36,949     |
| c) einen Theil bes Kreifes Kroben vom   | 20,50                 | OU PAGE I  |
| Regierungsbezirke Posen                 | 1,66                  | 6,000      |
|                                         | 1/86                  | 0,000      |
| d) einen Theil bes Kreifes Krotofipn    | '.<br>44              | 00.00=     |
| bom Regierungsbezirke Posen             | 11,80                 | 33,287     |
| e) einen Theil bes Rreises Pleschen vom | _                     |            |
| Regierungsbezirke Pofen                 | 7,69                  | 18,542     |
| f) einen Theil des Kreises Schroda vom  | •                     | •          |
| Regierungsbezirke Pofen                 | 13,84                 | 29,513 .   |
| g) ein Theil des Kreises Wreschen vom   |                       |            |
| Regierungsbezirte Pofen                 | 9,87                  | 22,653     |
| h) einen Theil bes Kreises Gnesen vom   | •                     |            |
| Regierungsbezirte Bromberg              | 1,03 .                | 1,800 .    |
| Summa                                   | 68,85 □ DR.,          | 163,717    |
|                                         | ,                     |            |

# D. Die Boiwobichaft Gierabien. 1) Gebieteberanderungen berfelben.

Dies Land, von den Sieradiern, einem lechischen Stamme bewohnt, wurde schon von den ersten piastischen Regenten unterworfen und mit Polen vereinigt. Im Jahre 1139 tam es zum Antheile Bladislam U., blieb jedoch nebst dem dazu gehörigen Lande

Als 1247 Herzog Conrad von Mazovien starb, tam Sierabien an bessen zweiten Sohn Kazimierz von Kujavien. Rachbem
1261 bessen Sohne sich gegen ihn emport hatten, riß ber älteste
berselben, Leszek VI., Sieradien an sich, und behielt es bis an
seinen Tod 1289. Als er im Jahre 1268 zur Regierung des
Hauptlandes gekommen war, vereinigte er zwar Sieradien mit dies
sem, jedoch wurde es nach seinem Tode wiederum davon getrennt,
indem Leszek's süngster Sohn, Wladislaw IV. Lokietek sich
besselben bemächtigte, als es sich nebst Sandomir und Lublin an
bessen Better Boleslaw von Mazovien ergeben wollte. Sieradien
bildete unter Wladislaw's Regierung ein besondres Herzogthum,
wonntt dieser 1294, nach seines Bruders Kazimierz's Tode,
Lenczyc vereinigte, so daß es nun auf 234,87 \( \superightarrow\text{No.}, 463,165 \) E.
enthielt.

Als Wlabislaw 1296 zur Regierung des Hauptlandes geslangte, verband er sein bisheriges Herzogthum damit. Jedoch wurde dasselbe als er 1300 die Regierung niederlegen mußte, wieder davon getrennt. Wladislaw kam 1305 abermals zur Herrschaft über Polen, und von dieser Zeit an, wurde Sieradien nicht wieder davon getrennt. Wladislaw bildete, nachdem 1309 auch Groß-Polen an die Krone gefallen war, aus seinem Erbherzogthum 2 Woiwodsschaften, Lenczyc und Sieradien, die er zu Groß-Polen schlug, und von denen die letztere die Gestalt erhielt, welche sie die zur zweiten Theilung Polen's hatte. In dieser ging die ganze Woiwodschaft an Preußen versoren.

# 2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung derfelben u. f. w.

Die Bestandtheile bieses Landes sind in der jetzigen Woiwodsschaft Kalisch des Königreichs Polen mit 158,30 DR., 301,735 E. enthalten.

In frühern Zeiten hatte Sterabien bie 4 Diffeilte Sieradz. Szabet, Piotrfow und Radomst; 5 Senatoren nehmlich, 2 erften Ranges, als ben Woiwoben und ben Caftellan von Sieradien, und 3, zweiten Ranges, nehmlich die kleinen Castellane zu Rospiez, Spiscimierz und Konary in Sieradien.

Es waren 8 Starosteien in derfelben, ju Sierady, Piotrtow, Radomet, Szabet, Szczeczow, Tuspon, Warta und Rielczygtoweck.

Die Landtage wurden an zwei Orten gehalten, in Stadet, um 4 Landboten, und in Piotekow, um 2 Deputirte und 1 Commissifiarius, zu erwählen.

Das Wappen der Woiwobschaft war ein aufrechtstehender halber, gekröuter, schwarzer Löwe, in goldnem, und ein halber gekrönter schwarzer Abler in rothem Felbe.

# 1. Der Diftrift Gieradz

| tļt | enthalten a) in dem ganzen Powie  | t Warta der       | Woiwodschaft |
|-----|-----------------------------------|-------------------|--------------|
|     | Ralifch                           | 27,02 🗆 🎞 🗅 🎞 🤼 , | 64.214 E.    |
| b)  | im ganzen Powiat Sieradz ber Boi- |                   |              |

# 2. Der Diffrift Gaabet

ift im jehigen gangen Powiat Sadet der Woiwobschaft Kalisch enthalten mit ...... 26,70 DR., 55,163 E.

#### 3. Der Diffrift Diotrfom

### 4. Der Diftritt Rabomst

#### E. Das Land Bielun.

## 1) Gebietsveranberungen beffelben.

Es war in frühern Zeiten ein Bestandtheil von Gieradien, und hatte mit demselben gleiches Schickfal dis 1230, wo es durch den herzog Kazimierz von Oppeln in Besit genommen und mit Schle

sten vereinigt wurde, bei welchem es bis 1401 verblieb. In biesem Zahre kam es, nach bem Tobe Herzog's Wlabistaw von Oppeln wieder an das Reich und wurde zu Groß-Polen geschlagen.

In ber zweiten Theilung fiel bas gange Land an Preußen.

2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung besselben u. f. w.

In frühern Zeiten hatte es die beiden Distrifte Wielun und Oftrzeszow, 1 Senator zweiten Ranges, nehmlich den kleinen Sasstellan von Wielun, und 4 Starosteien zu Wielun, Ostrzeszow, Bosleslawiec und Klonna, und erwählte auf dem Landtage 2 Landbosten, 1 Deputirten und 1 Commissarius.

Das Bappen enthielt bas sogenannte Lamm Gottes, welches eine weiße Fahne an einem Kreuze trägt, und aus beffen Bruft Blut in einen goldnen Kelch sprift, in rothem Felde.

### 1. Der Diftrift Bielun

ift in ben beiben Powiaten Wielun und Wieruszow ber jetigen Woiwobschaft Kalisch enthalten, mit 35,30 DM., 70,482 E.

#### 2. Der Diftrift Oftrzeszow

ift in bem ganzen Kreise Schildberg bes Regierungsbezirks Posen enthalten, mit ...... 16,84 DR., 45,975 E.

### F. Die Boiwobichaft Lencapa

### 1) Gebietsveranberungen berfelben.

Diese Boiwobschaft, welche von den Lenezycern, einem lechtsschen Stamme bewohnt war, wurde gleichzeitig mit Sieradien dem Polnischen Staate einverleibt, und hatte mit jenem gleiches Schickfal bis 1261. Als sich in diesem Jahre Razimierz von Rujavien Sohne gegen ihn empörten, bemächtigte sich einer derselben, Sziez mompst der nachherigen Boiwodschaft Lenezyc. Nach dem Tode

bes herzogs Razimierz von Lenczyc, 1294, erbte Bladislaw IV. Lotietet das Land, und vereinigte es mit seinem bisherigen Besitzthum Sieradien. Im Jahre 1323 gab er dasselbe einem Sohne des herzogs Sziemovit von Mazovien auf Lebenszeit. Rachdem dieser gestorben war, siel es wieder an die Krone, und wurde als Boiwobschaft mit Groß. Polen vereinigt, von welchem es bis zur zweiten Theilung, in welcher es an Preußen siel, ein Bestandtheil blieb.

# 2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung besfelben u. s. w.

Sie hatte früher die 3 Distrikte Lenczyc, Orlow und Brzesiny, 5 Senatoren, von denen 2, als der Woiwobe und der Casstellan von Lenczyc ersten, und 3, nehmlich die kleinen Castellane von Brzeziny, Inowlodz und Konary zweiten Ranges waren. Starrosteien befanden sich in Lenczyc, Inowlodz, Zgierz, Nzeczyca.

Die Landtage wurden zu Lenezpe gehalten, und auf denselben 4 Landboten, 2 Deputirte und 1 Commissarius erwählt.

Das Wappen ber Wolwobschaft enthielt einen halben weißen, gekrönten Abler, und einen halben schwarzen linkssißenden gekrönten Löwen, in rothem Felde.

| 1. Der Diftrift g                     | encz   | ŋ c             |          | •   |
|---------------------------------------|--------|-----------------|----------|-----|
| bestand aus a) einem Theile des Pon   | oiat L | enczyć          | der Woim | óð: |
| schaft Mazovien                       | 15,70  | <b>□</b> ₩.,    | 37,015   | E.  |
| b) einem Theil des Powiat Zgierz ber  |        |                 |          |     |
| Boiwobschaft Mazovien                 | 7,63   | ,               | 17,783   | *   |
| c) einem Theil bes Powiat Orlow ber   |        |                 | •        |     |
| Woiwodschaft Mazovien                 | 5,30   | *               | 10,540   | •   |
| Summa                                 | 28,63  | <b>□M</b> .,    | 65,339   | €.  |
| 2. Der Diftrift                       | Orio   | w.              |          |     |
| bestand aus: a) einem Theil des Pow   | iat B  | rzezinp         | ber Boim | ob: |
| schaft Mazovien                       | 3,63   | <b>□</b> 20R.,  | 6,105    | Œ.  |
| b) einem Theil des Powiat Lenczyc der |        |                 |          |     |
| Boiwobschaft Mazovien                 | 3,92   | •               | 9,253    | •   |
| Latus                                 | 7,53   | □ <b>2</b> 37., | 15,358   | Œ.  |

| Transport                                                      | 7,55 🗆 902-, | <b>15,358 €</b> . |
|----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| c) einem Theile bes Powiat Zgierz ber<br>Boiwobschaft Mazovien | 14,85 .      | 35,567 *          |
| Woiwobschaft Mazovien                                          | 7,08 3       | 14,761 :          |
| Summa                                                          | 29,48 □ 97., | 65,686 <b>E</b> . |

#### 3. Der Difirift Brzeging

#### II. Rujavien.

#### 1) Gebieteberanberungen beffelben.

Das Land wurde von ben Rujaviern, einem lechischen Stamme bewohnt, und tam ichon um 900 unter polnische Herrichaft. batte von 1102 bis 1116 gleiches Schickfal mit Mazovien, wurde demfelben auch 1139 augetheilt, und blieb dabei bis 1947. Als in biefem Jabre ber Bergog Ronrad von Magovien starb, und beffen .. Rachlaß unter feine Gohne vertheilt wurde, betam Ragimierg bie Boiwobschaften Inowraclaw, Brzesc : Rujaweti, Lenczoc und Giera: bien mit 356,55 D.R. und 661,939 .E. Im Jahre 1261 emporten fich beffen Göhne gegen ibn, und bemachtigten fich Gierabien's und Lencape's, fo bag ihm nur noch bie beiben erftgenaunten Boimobschaften mit 121,98 D. Und 198,774 E. blieben. Er ftarb 1268, und nun fiel auch ber Reft bes Lanbes feinen Gobnen gu. Jahre 1296 mar Bladislam IV. Lofietef, ber jungfte Gohn Ragimierg's, bereits im Befit ber gangen Erbichaft. theilte Rujavien in die beiben Woiwobschaften Brzesc und Inowraclaw, beren fich 1332 ber beutsche Orben bemächtigte, sie jedoch 1336 wieder an Polen abtrat. Run wurden biefelben ju Große Volen geschlagen, und bas im lettgebachten Jahre ebenfalls vom Orden gurudgegebene Land Dobrann bamit vereinigt. Rujavien enthielt jest auf 175,99 D. 293,548 E. 3m Rabre 1370 wurde awar bas Land Dobrayn als ein befondres Bergogthum noch einmal bavan getrennt, jeboch 1401 wieber bamit vereinigt, und nun blieb Rujavien unverandert, bis jur erften Theilung Polens. In Diefer bekam Preufien von ber Woiwobichaft Brzetc fast ben gangen Diftrift Aruswica, und faft bie gange Boiwobschaft Inowraclam,

gusammen 56,47 □ M. mit 84,995 E. Auch der Rest von Rujavien mit 120,52 □ M. und 208,553 E. stel in der zweiten Theilung an Preußen.

2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung berfelben.

Bor ber erften Cheilung beftand es aus folgenden fehigen Provinzen:

| a) dem ganzen Obwod Lipno der Wois<br>wodschaft Plock, mit             | <b>54</b> ,01 | □908., | 94,774  | Œ. |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|----|
| Boiwodschaft Mazovien                                                  | 62,24         | •      | 195,779 | •  |
| dry der Woiwobschaft Kalisch                                           | <b>2</b> /80  | *      | 3,000   | ,  |
| pom Regierungsbezirf Marienwerber e) bem ganzen Kreise Inowraclaw, und | 2,77          | •      | 5,000   | *  |
| Theilen ber Areife Mogilno, Brom-<br>berg und Schubin bes Regierungs-  |               |        |         |    |
| bezirks Bromberg                                                       | 55,47         | *      | 84,995  | 3  |
| Summa                                                                  | 175,99        | □ M.,  | 293,548 | Œ. |

Kujavien wurde in die beiben Woswodschaften Brzesc und Inoweaclaw und in das Land Dobrzyn eingetheilt.

# A. Die Boimobichaft BrzesciRufamefi.

# 1) Gebietsberanderungen berfelben.

Im Jahre 1772 ging ber größte Phett bes Distrifts Kruswica berselben mit 7,76 DR. und 11,042 E. und 1793 der Rest ber Boiw. mit 56,27 DR. und 97,094 E. an Preußen verloren.

2) Beffandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung berfelben.

Die Boiwobschaft bestand aus ben 5 Diftriften Brzesc, Rabalejow, Przedecz, Kruswica und Rowal; hatte 6 Senatoren, nehmlich 3 erften Ranges, als den Bischoff, ben Woiwoben und ben Caftellan von Rujavien, und 3, zweiten Ranges, Die kleinen Caftellane von Kruswica, Rowal und Ronary. Starofteien waren ju Brzesc, Rowal, Rruswica, Przebecz, Radziejow, Arzewin, Gebic, Alodawa, Duniow u. f. w.

Die Landtage wurden mit Inowraclaw gemeinschaftlich ju Radziejow gehalten, und auf benfelben 4 Landboten, 2 Deputirte und 1 Commiffarius erwählt.

Das Mappen bestand aus einem halben gefronten weißen Mer, und einem halben, schwarzen, linksfigenben Lowen in rothem Felde.

| 1. Der Diftrift                                                                    | Brzesc.             |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| Der ganze Diftrift fiel 1793 an 9                                                  | reußen, und         | bestand :        |
| a) aus einem Theile bes Powiat Brzesc                                              |                     |                  |
| ber Woiwobschaft Mazovien                                                          | 14,97 🗆 M.,         | 25,379 €.        |
| b) einem Theile des Powiat Kowal der                                               | •                   | •                |
| Beiwobschaft Mazovien                                                              | 1,17 .              | 1,983            |
| c) einem Theile bes Powiat Radziejow                                               |                     |                  |
| ber Woiwobichaft Mazovien                                                          | 3,74 \$             | 6,611 .          |
| Summa                                                                              | 19,88 □ 37.,        | 33,973 €.        |
| 2. Der Diftrift R                                                                  | • • •               |                  |
| fiel ebenfalls in der zweiten Theilung ga<br>a) aus einem Theile des Powiat Brzesc | inz an Preußer      | n, und bestand:  |
| ber Boiwobschaft Mazovien                                                          | 5,24 🗆 908.,        | 8,880 <b>E</b> . |
| b) aus einem Theile des Powiat Rad.                                                |                     |                  |
| ziejow ber Woiwodschaft Mazovien                                                   | 5,21 .              | 9,748 -          |
| Summa                                                                              | 10,45 □ 100.,       | 18,628 €.        |
| 3. Der Diftrift                                                                    |                     |                  |
| tam 1793 gleichfalls an Preußen: und                                               | bestand:            |                  |
| a) aus einem Theile bes Powiat Bezesc                                              |                     |                  |
| ber Woiwobschaft Mazovien                                                          | 2,25 <b>🗆 9</b> R., | 3,809 €.         |
| b) aus einem Theile des Powiat Rowal                                               | _                   |                  |
| der Woiwobschaft Mazovien                                                          | 7,78 *              |                  |
| Summa                                                                              | 10,03 □M.,          | 17,031 €.        |
|                                                                                    |                     |                  |

#### 4. Der Diftrift Rruswica.

Bon bemselben fiel ber im Kreise Inowraciam enthaltene Theil 1772, und ber Rest 1793 an Preußen. Er bestand:

a) aus einem Theile bes Powiat Pig-

dry der Woiwodschaft Kalisch ......

1,50 □M., 3,000 €.

b) aus einem Theil des Kreises Inowraclaw des Regierungsbezirfs

Bromberg.......................

5,76 □ M., 11,042 €. Symma 9,26 □ M., 14,042 €.

#### 5. Des Diftrict Romal

kam gang in ber zweiten Theilung an Preußen, und bestand aus einem Theile des Powiat Rowal der Boiwobschaft Mazovien, mit ....... 14,41 OM., 24,462 E.

# B. Die Boimobicaft Inowraciam.

## 1) Gebieteveranderungen berfeiheit.

Fast biese ganze Woiwobschaft, mit Ausnahme ber im Powiate Radziejow und im Kreise Thorn enthaltenen Theile des Districts Inowraciaw kam schon 1772, der Rest aber 1793 an Preußen, so daß dies in der ersten Theilung 47,71  $\square$  M. mit 73,953 E. und in der zweiten 10,24  $\square$ M. und 16,685 E. davon erhielt.

# 2) Beftandiheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung berfolben u. f. w.

Gie beftant aus;

a) Theilen der Kreise Bromberg, Juoz wraclaw, Mogilno und Schubin. des Regierungsbezirks Bromberg .... 47,72 a.M.,

47,71 □ 202., 73,953 €.

b) einem kleinen Theile des Kreises Thorn vom Regierungsbezirk Marienwerder

2,77 · · · 5,000 s

e) einem Theil bes Powiat Radziejow

ber Boiwobschaft Mazovien ...... 7,47 's

11,685

Summa 57,95 □ IR., 90,638 €.

Die Woiwobschaft gablte 2 Diftritte, Inomeraciam und Bromberg, hatte 2 Senaturen vom ersten und einen vom zweiten Range, nehmlich ben Woiwoben und ben Castellan von Juowraciaw, und

ben kleinen Castellan von Bromberg. Starofteien befanden sich zu Inowraciam, Bromberg, Dybow und Gniemkow. Sie hielt ihre Landtage mit Brzesc zusammen.

Das Bappen berfelben bestand aus einem halben rothen gefronten Abler in der einen, und in der andern Salfte aus einem halben links sigenden schwarzen gekranten Lowen in goldenem Felde.

#### 1. Der Diftrift Inowraclam.

Mit Ausnahme bes im Powiat Radziejow und bes im Kreise Thorn enthaltenen Theils, der erst 1793 an Preußen kam, fiel der Distrikt 1772 bieser Macht zu, so daß dieselbe in der ersten Theis lung 25,10 . D. mit 38,424 E. und in der zweiten 8,64 . M. und 13,685 E. davon erhielt. Er bestand aus:

| 13,003 C. Dubbli erhiett. CE befittib a | up;    |              |        |    |
|-----------------------------------------|--------|--------------|--------|----|
| a) einem Theile bes Powiat Radziejow    |        |              |        |    |
| den Woiwodschaft Mazovien               | 7,A7 [ | ⊃M.,         | 11,685 | Œ. |
| b) einem Theil bes Rreifes Thorn vom    | •      | •            | 1      |    |
| Regierungebeziele Davienwerber          | 9,by   |              | 5,000  |    |
| c) einem Theil bes Rreises Mogilno      | · .    |              |        |    |
| bom Regierungebegirfe Bromberg          | 1,17   | \$           | 2,000  | \$ |
| d) einem Theil des Kreifes Inowraclam   | :      | •            |        | •  |
| vom Regierungebezirte Bromberg          | 22,32  | \$           | 33,124 | •  |
| Summa                                   | 33,74  | ⊐ <b>m.,</b> | 51,809 | E, |

# 2. Der Diftritt Bobgoficz (Bromberg).

Er fiel in ber erften Theilung an Preußen, und beftand:

- a) aus einem Theile bes Kreises Bromberg vom Regierungsbezirke Bromberg...... 20,61 DM., 31,829 E.
- b) aus einem Theile bes Kreifes Schus bin vom Regierungsbezirke Broms

. 1

| am agin Der Meran Confirer Dentite | _           |                   |
|------------------------------------|-------------|-------------------|
| berg                               | 3,60 s      | 7,000 •           |
|                                    | 24,21 □ M., | 38,82 <b>9</b> €. |

### C. Das Land Dobrzyn,

#### 1) Gebietsveranderungen beffelben.

Dies Land wurde wohl gleichzeitig mit Kujavien von ben polnischen herzogen in Besit genommen, und kam jedesmal zu Mazovien, so oft dies als ein besondres herzogthum abgetheilt wurde. Als 1260 nach Sziemowit's Tode Mazovien unter bessen Sohne

getheilt wurde, tam Dobryn jum Autheil bes Bergogs Boles: fam's von Mazovien ju Plod. 1321 erhielt ein Gohn bes Ber-2008 Sziemovit Dobrzon als ein besondres Berzogthum, .. trat aber baffelbe 1323 an Bladislam IV. Lotietet ab. Im Jahre 1329 nahm ber beutsche Orben bas Land in Besit, welchem es Johann von Böhmen, ber baffelbe, 1329 erebert, für 4,800 Prager Grofchen verfauft hatte. 1336 fam es wieber an Polen gurud, wurde nun zu Rujavien geschlagen, und mit biesem ein Bestandtheil Groß:Polens. Roch einmal, 1370, wurde Dobrym ein Theilfürftenthum für Ragimierg, einen Entel Ragimierg bes Großen, und nach beffen Sobe 1377 für ben Gergog Blabislaw von Op= veln, jedoch tam es, als letterer 1401 gefforben' war, wieber an Die Krone zurlick. hierauf wurde es bem beutschen Orben pfands weise überlaffen, jedoch 1404 von bemselben gurudgegeben, und nun nicht wieder vom Reiche getrennt, bis 1793 in ber zweiten Theilung Preußen baffelbe in Befit nahm.

# 2) Beftandtheile, Groff, Sinwohnerzahl und Eintheilung beffetben u. f. w.

Das Land Dobrynn ift in bem gangen fetigen Obwod Lipno ber Woiwobichaft Plod enthalten, mit 54,01 DR., 94,774 E.

Es wutde in die 3 Distrikte Dobrzyn, Ropin und Lipno gestheilt, hatte 2 Senatoren zweiten Ranges, nehmlich die beiden kleisenen Sastellane zu Dobrzyn und Ropin, und Starosteien in Bosberonikt, Dobrzyn, Ropin, Lipno, Nieszawa, Ilotorya. Der Landstag wurde zu Lipno gehalten, und auf demselben 2 Landboten, 1 Desputirter und 1 Commissaius erwählt.

Das Wappen enthielt einen Mannstopf mit Sornern, welcher nicht nur oben, sondern auch am Salse eine Krone frug, im rothlichem Felde.

#### 1. Der Diftritt Dobrgun

#### 2. Der Diffrift Rhpin

#### 3, Der Diftrift Lipno

enthielt einen Theil des Obwod Lipno der Woiwobschaft Plock mit....... 22,05 [IN., 39,490 G.

### . III. Mazobien,

# 1) Gebieteberanberungen beffelben.

Das Land war von den Mazoviern, einem lechischen Stamme bewohnt, und wurde um 900 von den polnischen Regenten ihrem Reiche einverleibt.

Im Jahre 1036 hemachtigte sich ein Rebell, Namens Maslaw, besselben, welchen aber ber König Razimierz I. von Polen mit Gulfe bes Großsurften Javoslaw von Kiow 1046 völlig überwand, worauf er zu seinen bisherigen Allierten, ben heidnischen Preusen floh.

Run blieb Mazovien wieber mit Polen vereinigt bis jum Jahre 1102, mo es an Boleslam III. Stiefbruder, 3bigniem, nach beffen Tobe 1116 jedoch abermals an bie Krone zurucktam. Rach Boleslaw's Tobe fiel es an beffen zweiten Gohn, Boleelaw IV. im Jahre 1139, und bestand bamale aus ben 6 Boiwobschaften Czeref, Plock, Rawa, Gulm, Inowraciam und Brzesc nebft bem Lande Dobrzon mit ............. 880,20 □ M., 1,562,929 E. Mach Boleslam's IV. Tobe 1173 fam bas Land an feinen Sohn Leszet, und als biefer 1186 ftarb, fiel es Razimierz IL, oberftem Bergog von Polen, gu. Ge blieb min wieber bie 1220 mit Polen vereinigt. In Diesem Jahre aber trat Lesget V. feinem Bruber Conrad außer ben borbin ermahnten 6 Boiwobichaften und bem Lande Dobryn noch bie beiben Boiwobichaften Lenczoc und Sierabien nebft bem Lande Bielun ab. Conrad wurde ber Stifter der Majovifchen Bergoge, Die ohne Unterbrechung mabrend 306 Jahre bas Land beherrschten.

Damals enthielt Mazovien auf 1,167,00 m., 2,142,551 E. Conrab trat im Jahre 1226 an ben beutschen Orden das Land Culm mit 67,00 m., 138,655 E. ab, und verlor überdieß 1230 das Land Wielun mit 52,23 m., 116,457 E. an den Herzog Razimierz von Oppeln. Mazovien zählte nach diesem Berluste noch auf 1,046,87 m., 1,887,439 E.

Rach Conrad's Tobe, 1247 murbe bas Land unter feine Sohne bergefialt gethellt, bafi ber jungfte Ragimierz Rujavien,

d. h. die Woiwobschaften Sieradien, Lenczyc, Bezete und Inowractaw mit 356,55 [M., 661,939 E. bekam, der älteste aber, Sziemovit, die 3 Woiwobschaften Czersk, Plock und Nawa nebst den beiden Ländern Dobrzon und Michailow mit 690,52 [M. und 1,225,500 E, unter den Namen Magovien behielt.

Als Sziemovit, welcher der Stammvater aller folgenden mazovischen Herzoge wurde, 1262 gestorben war, theilten dessen Söhne das Land von Reuem, so, daß Conrad die Woswodschaft Czersk mit 411,26 DR. und 752,953 E., Boleslaw aber die Woswodschaften Plock und Rawa, und die Länder Dobrzon und Michailow mit \$78,76 DR. und 472,547 E. bekam.

Das Gebiet der Herzoge zu Plock verlor zuerst im Jahre 1303 das Land Michailow mit 23,52  $\square$ M., 38,185 E. an den deutschen Orden, dann 1323 das Land Dobrzon mit 54,01  $\square$ M. und 94,774 E. an Wladislaw IV. Lotietet von Polen, so daß es nur noch auf 200,00  $\square$ M., 339,588 E. enthielt. Von 1329 dis 1346 erkannten die mazovischen Herzoge die höhmische Oberhoheit an.

Im Jahr 1354 gab Razimierz der Große nach dem Aussterben des Herzogs zu Plock und Rawa, diese Provinzen dem Herzzoge von Mazovien zu Ezersk, wofür sich derselbe mit seinem ganzen Lande, das nunmehr auf 612,40 [M., 1,092,541 E. entshielt, als polnischer Lehnsträger bekannte. Bis 1381 blieb Mazovien ungetheilt; allein als in diesem Jahre Perzog Sziemovit gestorben war, kam Ezersk an dessen Altesken Sohn Johann, das ganze Plock und Nawa an den jüngern, Sziemovit.

Nach bem Tode Herzogs Wladislaw von Mazovien zu Plock, 1454, bekam von seinen Söhnen Sziemovit Plock, und Wladislaw Nawa und die damals den mazovischen Perzögen als polnisches Lehen gehörige Weiwodschaft Belcz. Als beide bald darauf gestorben waren, machte König Kazimierz IV, von Polen 1462 als Lehnsherr Ansprüche auf diese Länder. Belcz ergab sich demselben sogleich; im solgenden Jahre auch die Länder Nawa und Bosinn der Woiwodschaft Nawa; das Land Sochaczew wurde aber erst 1476 von Anna, der Wittwe Wladislaws von Plock durch Vergleich abgetreten. Hierdurch war die ganze Woiwodschaft Nawa an Polen gesommen, und wurde nun nicht mehr von demselben getrennt. Die Woiwodschaft Plock hatte Kazimierz 1465 der

Linie ber Serzoge von Mazovien zu Czerel überlaffen, von welcher Serzog Johann biefetbe als Theilfürstenthum befam.

Rach Herzog Janus von Plock Tode, 1495 wurde auch diese Woiwobschaft mit Polen vereinigt, und es blied fernerhin nur noch die Woiwobschaft Ezerst davon getrennt. Jedoch auch diese stellschaft exerst davon getrennt. Jedoch auch diese stellschaft eine Serzoge, Janus und Stanissaw, an die Krone, und ganz Mazovien blied nun ein Bestandtheil Groß-Polens die 1793 ein Theil davon mit 156,81 DR. und 270,897 E. an Prensen versoren ging. Von dem Rest, welcher auf 455,68 DR., 821,644 E. enthielt, sielen in der dritten Theilung an eben diese Macht 348,77 DR. und 676,533 E.; an Osterreich aber 106,91 DR: mit 145,111 E.

# 2) Beffandtheile, Große, Einwohnergahl und Eintheilung beffelben.

Majovien bestand nor ber groeiten Theilung aus folgenden

jegigen Provinzen: 1) der Bojwodschaft Plack ohne ben 378,899 42. 2) der Beiwobschaft Mazovien vhne den Obwod Aufavien, und ohne Die jur Woiwobschaft Lenczho achörigen Theile der Obwode - Rawa, Lencane und Guffym ..... 236,11 535,697 3) einem Theile bes Obwob Radom ber Woiwobschaft Sandomir .... 16,21 4) Theilen ber Obwode Giedlee und Lublin ber Woiwobschaft Pod. lachien..... 36,37 51,562 \* 5) Theilen der Obwode Lomia und Augustomo der Woiwobschaft Au-69,48 100,040 \* gustowo ..... 6) einem tleinen Theile bes ruffifchen 3.700 4 Gouvernements Bialpftof ......... 2,50,

Es hatte 3 Boiwobschaften, nehmlich Szeret oder 'Mazovien, Pled und Rawa.

612,49 🗆 M.,

1,092,541 C.

**Gumma** 

# A. Die Woiwobichaft Czeret ober Mazovien. 1) Gebieteveranberungen betfelben.

Bis 1262 war fie mit den übrigen Theilen Mazoviens vereis In biefem Jahre aber betam fie ihren eignen Bergog, Conrab. Geine Rachkommen mußten von 1329 bis 1346 bohmische, von 1354 an aber die Oberhoheit ber Ronige von Polen anerkennen. wofur fie in bem lettern Jahre Plod und Rama bagu befamen Diefe beiden Provingen wurden jeboch 1381 auf's Reue als Theilgebiet abgefondert, und felbft 1463 Plod als ein folches bem Gerjoge Johann überlaffen, nachdem es jum lettenmale an We Betgoge pon Mazovien zu Czeret zurüchgefallen war. Auch: Eneret bild war eine Zeitlang in mehrere fleine Berjogthamer geripliteret, bie nach bem Aussterben ihrer Regenten wieder mit einander verzinigt wurden. Die beiben letten Bergoge ju Gerst; Janus und Ctamistam, ftarben balb nacheinander ... ohne manuliche Grben, und nun nahm die Rrone Polen 1526 Befit von dem Lande, und vereinigte baffelbe als eine Woiwobschaft 1529 mit Groß. Polen. wobei es manches Eigenthumliche feiner Berfaffung bebielt, an ber Stephan Bathorn jeboch 1576 ringes . auberte. nun bis 1793 ungetheilt eine polnische Proping. In biefem Sahre verlor es das gange Land Mysgogrod mit 14,54 1 M., 25.253 G. Der Reft von 397,02 DM: mit 727,700 G. murbe an Preußen. 1795. dergeftalt zwifchen Offreich und Preufen getheilt, daß erfferes:

| a) die in den Powiaten Stanislawow   | . :           |            |
|--------------------------------------|---------------|------------|
| und Siennica der Woiwodschaft        | ••            |            |
| Mazovien enthaltenen Theile des      | • .           |            |
| olten Diftrifts Warschau bes Lau-    | •             |            |
| des gleiches Namens                  | 18,20 □ M.,   | 23,790 C.  |
| b) bas ganze Land Liw                | 33,68         | 45,924 =   |
| c) ben ganzen Distrift Garwolin bes  |               | •          |
| Landes Czeref                        | 16,78         | 22,777     |
| d) ben Diffrift Baretti bes Lanbes   |               |            |
| Ezeret mit Ausnahme des Theils, wel- |               |            |
| der im Powiat Czeret ber jetigen     |               |            |
| Boiwobschaft Mozovien enthalten ift  | 38,25         | 52,620 .   |
| zufammen                             | 106,91 □ M.,  | 145,111 G. |
| und Preußen alles übrige mit 290.    | 44 🗆 902. und | 582.589 Œ  |

befam.

# 2) Beffandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung . beffelben.

Bon ben Beffandtheilen Mazoviens im weitern Sinne gehören hierher:

| Sandomie, Podlachien und Augu-                                                                                                            |        |               |         |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------|---|
| Rowo sans                                                                                                                                 | 122,26 | □ <b>M.</b> , | 174,245 | E |
| b) ber hierher gehörige Theil bes Gou-<br>vernements Bialpftof                                                                            | 2,50   |               | 3,700   | 8 |
| e) ber hierher gehörige Theil ber Wolswohlichaft Mazovien, ohne bie zur Weiwebschaft Nawa gehörigen Theile ber Obwody Rawa, Sochaczew und |        |               |         |   |
| <b>Geffet</b> ,                                                                                                                           | 110,88 | •             | 313,420 |   |

d) ber hierher gehörige Theil ber Boiwohichaft Plod ohne bie zur alten Boiwohichaft Plod gehörige Obwohn Mlawa gang und Plod zum

- his Theils non han Mainshithaften

175,83 . 261,588 .

·Summa 411,56 □ M., 752,953 €.

Die Woiwobschaft wurde früher in 10 Lanbschaften, und biese wieder in 24 Difiritte getheilt. Sie hatte 2 Senatoren 'ersten Ranges, den Woiwoden und den größern Castellan zu Czerst und 6 zweiten Ranges nehmlich die kleinen Castellane zu Warschau, Wiska, Wiszogrod, Zakroczim, Ciechanow und Liw.

Die Zahl ber Starosteien betief sich auf 30 in Ezeret, Garwolin, Latowier, Osiet, Warta, Grojec, Boltow, Stromie, Warschau, Stanislawow, Blonie, Piaseczno, Jeziorno, Sotocin, Slonim, Nadzilow, Wista, Zatroczim, Ciechanow, Janow, Nowemiasko, Przasnic, Rozan, Matow, Liw, Korysnica, Nur, Jadowa, Ostrow, Sulejow.

Die Landtage wurden zu Barfchau gehalten, und auf bensfelben 20 Landboten, 2 Deputirte und 2 Commissarien erwählt; lettere nach ber Reihe aus einem jeden ber 10 Lander.

Das Bappen enthielt einen gekrönten weißen Abler mit ausgebreiteten Flügeln in rothlichem Felbe.

#### 1. Das Banb Barfchan.

Bon demselben kam 1795 ein Theil des Distrikts Warschau mit 18,20  $\square$  M. und 23,790 E. an Öskreich, der Rest desselben aber mit 32,65  $\square$  M., 202,525 E. an Preußen. Die ganze Landschaft enthielt in 3 Distrikten, auf ...... 50,85  $\square$  M., 226,315 E.

### a) Der Diftrift Baricau.

Er wurde 1795 zwischen Preußen und Östreich bergestalt gestheilt, daß letzteres die in den Powiaten Stanislawow und Stennica enthaltenen Theile besselben mit 18,20 \( \subsetext{MR.}, 23,790 \) E., ersteres aber den Rest mit 21,50 \( \subsetext{MR.} \) und 184,835 \( \subsetext{E. dekam.} \) Der ganze District bestand aus solgenden Theilen des jetzigen Königereichs Polen:

| a) | einem Theile bes Powlat Barfchau   |         |                 |         |    |
|----|------------------------------------|---------|-----------------|---------|----|
|    | ber Boiwobschaft Mazovien, mit     | 19,65   | □ <b>99</b> R., | 181,713 | Œ. |
| b) | einem Theile bes Powiat Blonie der |         | •               |         |    |
|    | Boiwobschaft Mazovien, mit         | 1,95    | •               | 3,122   | •  |
| c) | einem Theile bes Powiat Stanis.    | •       |                 | -,      | •  |
|    | lawow ber Boiwobschaft Magovien,   |         |                 |         |    |
|    | mit                                | 14,84   | •               | 19,356  |    |
| d) | einem Theile des Powiat Giennica   | •       |                 | ,       |    |
|    | der Boiwobschaft Mazovien, mit     | 3,36    | •               | 4,434   | Œ. |
|    | Summa                              | 39,80 [ | ⊃ <b>ഈ</b> .,   | 208,625 | Œ. |
|    |                                    | •       | •               |         |    |

#### b) Der Diftrift Blonie.

Er kam 1795 ganz an Preußen, und bestand aus einem Theile bes Powiat Blonie der Woiwodschaft Mazovien 7,15 IM., 11,447 E.

### c) Der Diftrift Zarcann.

Er fiel ebenfalls 1795 an Preußen, und bestand aus einem Theile des Powiat Blonie der Woiwodschaft Mazovien 3,00 a. 1982., 6,243 E.

#### 2. Das Band Lim.

Es tam 1796 an Oftreich, hatte teine Diftrifte, und beftand aus folgenden jesigen Provingen-Antheilen:

a) einem Theile bes Powiat Stanislawow der Boiwobichaft Magovien,

| Transport                                                             | 16,84 □ M., |     | 21,988 E. |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----------|--|
| b) einem Theile bes Powiat Siennica<br>ber Woiwobschaft Mazovien, mit | 2,24        |     | 2,956     |  |
| c) einem Theile des Powiat Siedlee                                    | -1          | •   | 2,300 3   |  |
| ber Boiwobschaft Poblachien, mit                                      | 4,43        | •   | 6,678 -   |  |
| d) einem Theile des Powiat Wegrow<br>der Woiwobschaft Podlachien, mit | 10,17       | •   | 14,302. : |  |
| Summa                                                                 | 33,69 🗆     | M., | 45,924 E. |  |

#### 3. Das Land Czeref.

Es wurde 1795 bergeftalt swischen Östreich und Preußen gestheilt, daß an ersteres der ganze Distrikt Garwolin und der Distrikt Warka ohne denjenigen Theil desselben, welcher im Powiat Czersk der jetzigen Woiwobschaft Mazovien enthalten ist, mit 55,03 \, \omega N. und 75,397 \, \omega, \, \omega n \, \text{lexteres} \, \omega der \, \text{der Mest mit 24,10 \, \omega N. und 39,989 \, \omega . \, \text{tam.} \, \omega ie \, \omega \,

#### a) Der Difiritt Czerst.

Er fam 1795 ganz an Preußen, und bestand aus einem Theile bes Powiat Czersk ber Woiwobschaft Mazovien, mit 9,64 a. M., 15,996.

### b) Der Diftrift Grobgiec.

fiel 1795 ebenfalls an Preußen, und bestand aus einem Theile bes Powiat Czerst der Wolwobichaft Mazovien, mit 9,97 DM., 16,328 C.

#### c) Der Diftrift Barta.

Bon bemselben kam ber im Powiat Szerek der Woiwobschaft Mazovien mit 4,40 □W. und 7,665 E. enthaltene Theil 1795 an Preußen, alles übrige aber mit 38,25 □W. und 52,620 E. an Östreich. Er bestand aus folgenden Provinzen:

| a) einem Theile bes Powiat Czersk ber Woiwobschaft Mazovien, mit<br>b) einem Theile bes Powiat Siennica | 4,48 🗆 M., | 7,665 @    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|
| ber Woiwobschaft Mazovien                                                                               | 11,23      | . 14,783 . |  |
| ber Boiwobschaft Poblachien                                                                             | 10,84 *    | 15,194     |  |
| Latus                                                                                                   | 26.53 🗆 97 | 37.642 G   |  |

|                                              | 26,53 □ 🏗 .,   | 37,642 <b>€</b> . |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------|
| d) einem Theile bes Powiat Radom             |                | •                 |
| der Woiwobschaft Sandomir                    | 11,56          | 16,143 <i>:</i>   |
| e) einem Theile bes Powiat Roziennice        | _              |                   |
|                                              | 4,65 .         |                   |
| Summa                                        | 42,74 □ M.,    | 60,285 <b>E</b> . |
| d) Der Diftrift (                            |                |                   |
| Er fiel 1795 gang an Öftreich,<br>Provinzen: | und bestand a  | us folgenden      |
| a) einem Theile bes Powiat Giennica          |                |                   |
| der Woiwobschaft Mazovien                    | 5,63 □ M.,     | 7,389 <b>E</b> .  |
| b) einem Theile bes Powiat Sieblce           | •              |                   |
| der Woiwodschaft Podlachien                  | 3,96 =         | 5,258 •           |
| c) einem Theile bes Powiat Garwolin          | •              |                   |
| der Woiwodschaft Podlachien                  | 7,20 *         | 10,130 .          |
| Summa                                        |                |                   |
| 4. Das Land Cie                              | chanow.        | •                 |
| Es fiel 1795 gang an Preufen, u              |                | 3 Dierifen        |
| auf                                          |                |                   |
| . a) Der Diftrift C                          |                | , ,               |
|                                              |                | 179 . t h. e.e h. |
| bestand aus einem Theile des Obwod           |                |                   |
| Plot                                         | முக பய         | 18,032 <b>G</b> . |
| b) Der Diftrift P                            | • .            | ٠.                |
| bestand aus einem Theile des Obwob           | Przasniy der S | Boiwodschaft -    |
| Plot                                         | 32,01 □ 9R.,   | 45,781 E.         |
| e) Der Diffritt @                            | öodocin        |                   |
| bestand a) aus einem Theile des Obwod        | •              |                   |
| Plock ber Woiwobschaft gl. N                 | 1,17 🗆 M.,     | 2,034 <b>E</b> .  |
| b) einem Theile des Obwod Przasnig           | •              | •                 |
| ber Woiwobschaft Plock                       | 5,48 ≥         | 7,205 .           |
| Summa                                        | 6,50 □ 377.,   | 9,239 €.          |
| 5. Das Land gat                              | roczim.        | •                 |
| Es fiel 1795 gang an Preußen, ut             | -              | Diftriften.       |
| auf                                          |                |                   |

| a) Der Diftrift Zafroczim                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| bestand a) aus einem Theile bes Obwod                                                                     |
| Plock ber Boiwobschaft Plock 7,27 DR., 12,627 E. b) einem Theile bes Obwod Pultusk                        |
| her Reimobichaft Word 1.35 : 2.072 E.                                                                     |
| Summa 8,52 □ M., 14,699 G.                                                                                |
| b) Der Diftrift Gierod.                                                                                   |
| Er bestand aus einem Theile bes Obwod Pultus? der Boi-                                                    |
| wodschaft Plock 12,11 □ M., 18,652 E.                                                                     |
| c) Der Distrikt Rowompensz.                                                                               |
| Er bestand aus einem Theile des Obwod Pultust ber Boi:                                                    |
| wodschaft Plod 6,73 □ M., 10,362 E.                                                                       |
| 6. Das Land Rozan.                                                                                        |
| Es fiel 1795 gang an Preufen, hatte feine Diftrifte, und                                                  |
| bestand aus einem Theile bes Obwod Pultust ber Woiwobschaft                                               |
| Plot                                                                                                      |
| 7. Das Land Rur.                                                                                          |
| Es fiel 1795 gang an Preußen, und enthielt in 3 Diftriften                                                |
|                                                                                                           |
| auf                                                                                                       |
| a) Der Diftrift Rur.                                                                                      |
| a) Der Diftrift Rur.                                                                                      |
|                                                                                                           |
| a) Der Diftrikt Nur.<br>Er bestand aus einem Theile des Obwod Ostrolenka der Wois<br>wodschaft Plock, mit |
| a) Der Diftrikt Nur. Er bestand aus einem Theile des Obwod Oftrolenka der Woiswobschaft Plock, mit        |
| a) Der District Rur. Er bestand aus einem Theile des Obwod Ostrolenka der Woiswodschaft Plock, mit        |
| a) Der Diftrikt Nur. Er bestand aus einem Theile des Obwod Oftrolenka der Woiswobschaft Plock, mit        |
| a) Der District Rur. Er bestand aus einem Theile des Obwod Ostrolenka der Woiswodschaft Plock, mit        |
| a) Der District Nur.  Er bestand aus einem Theile des Obwod Ostrolenka der Woiswodschaft Plock, mit       |
| a) Der Diftrikt Nur. Er bestand aus einem Theile des Obwod Oftrolenka der Woiswodschaft Plock, mit        |
| a) Der Diftrikt Nur. Er bestand aus einem Theile des Obwod Oftrolenka der Woiswodschaft Plock, mit        |
| a) Der Diftrikt Nur.  Er bestand aus einem Theile des Obwod Oftrolenka der Woiswodschaft Plock, mit       |
| a) Der Distrikt Nur.  Er bestand aus einem Theile des Obwod Ostrolenka der Woiswodschaft Plock, mit       |

#### b) Der Diftrift Lomga.

#### b) Der Diffrift Rolno (Rolin).

#### c) Der Diffrift Oftrolenta.

#### d) Der Diftrift Bambrow.

Er bestand aus einem Theile bes Powiat Lomza ber Bois woodschaft Augustowo ........ 5,13 DM., 7,624 E.

#### 9. Das Land Bista (Bigna).

Es fiel 1795 gang an Preußen, hatte teine Diffritte, und bestand aus folgenden Provingtheilen ?

a) einem Theile des Powiat Lomza der

Boiwodschaft Augustowo, mit...... 6,84 □ M., 9,388 E.

b) aus einem Theile bes Powiat Szczus

ein ber Boiwodschaft Augustowo .... 21,91 . 29,644 .

c) aus einem Theile bes ruffischen Gous

#### 10. Das Land Mnsjogrob.

### B. Die Boiwobschaft Plock

### 1) Gebietsveranderungen berfelben.

Plock, die dahin ein Theil Mazoviens, dilbete feit 1262 ein eignes hetzogthum. In diesem Jahre bekam Boleslaw, ein Sohn Sziemovit's, die Woiwodschaften Plock und Rawa und die Länder Dobrzyn und Michailow mit 278,76 DR. und 472,547 C.

Das lettere ging jeboch 1303, und Dobrzon 1323 verloren, fo bag nur noch bie beiden Woiwobschaften mit 200,93 DR. und 339,588 E. übrig blieben. Auch die Bergoge von Plod mußten pon 1329 bis 1346 die bohmische Oberhoheit anerkennen, und als ihre Rachkommen ausgestorben waren, gab Ragimierg ber Große im Jahre 1354 bas Land an bie Bergoge von Mazovien zu Czeref. Bis 1381 blieb es nun mit Czersf vereinigt; bann wurde es aber mieber ein Theilfürstenthum für Gziemovit's von Mazovien jungffen Gohn, ber benfelben Namen, wie fein Bater, führte. Als ber Bergog Blabislam von Plod 1454 gestorben mar, murbe bas Land unter feine Gohne getheilt. Blabislaw befam Rama und Belch, das nun nicht wieder mit Plock vereinigt wurde, bas lettere fiel an Sziemobit. Ale biefer balb barauf farb, 10g ber Konig Ragimierg IV von Volen bas Bergogthum Plod, (bie nachmalige Woiwobichaft biefes Namens) als eröffnetes Leben ein, überließ es jeboch 1465 ber Linie ber Bergoge von Magovien gu Czeret. Bon biefer erhielt es Bergog Johann. Inbeffen farb Die Ramilie balb aus, und nach bem Tobe bes Bergogs Janus murbe bas Land 1495 zur Krone geschlagen, und Groß.Polen als Moiwobschaft zugetheilt.

Im Jahre 1793 kam ber größte Theil bavon, nehmlich bie 5 Distrikte Plock, Bielsk, Sierpsk, Streesk und Niedsborz mit 52,85 \( \) M. und 82,667 E., ber Rest der Woiwobschaft von 22,85 \( \) M. mit 34,644 E. aber 1795 an Preußen.

# 2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung berfelben.

Die alte Boiwobschaft Plock ist in dem ganzen Obwod Mlawa und einem Theile des Obwod Plock der jetzigen Boiwodschaft Plock mit 75,70  $\square M$ . und 117,311 E. enthalten.

Sie wurde früher in 8 Distrifte Plock, Bielsk, Plonsk, Racionz, Sierpsk, Mlawa, Sezensk und Niedsborz getheilt, von denen die 3 letteren das Land Zawkrsin bildeten. An Senatoren hatte sie 3 ersten Ranges, nehmlich den Bischof, den Woiwoden und den größern Castellan von Plock, und 3 zweiten Ranges, nehmlich die kleinen Castellane von Racionz, Sierpsk und Plonsk. Starosteien waren 3 in derselben, zu Plock, Mlawa und Plonsk. Die Landstage wurden zu Racionz gehalten, und auf denselben 4 Bandboten, 2 Deputirten und 1 Commissarius erwählt.

Das Bappen enthielt einen schwarzen Abler, auf bessen Bruft ber Buchstabe P. fiand, in rothem Feibe.

#### 1. Der Diftrift Plod

siel 1793 au Preußen, und bestand aus einem Theile des Obwod Viod der Woiwobichaft Vlod ....... 6.60 DR., 15,626 E.

#### 2. Der Diffrift Plonst

sel 1795 an Preußen, und bestand aus einem Theile bes Obwod Plock der Woiwodschaft Plock....... 7,81 DW., 13,563 E.

#### 3. Der Diftrift Bielst

fiel 1793 an Preußen, und bestand aus einem Theile bes Obwod Plock der Woiwodschaft Plock ....... 9,36 IR., 16,276 E.

#### 4. Der Diftrift Gierpet

Kel 1793 an Preußen, und bestand aus einem Theile bes Obwod Mawa der Woiwobschaft Plod ....... 20,75 DR., 28,738 E.

#### 5. Der Diftrift Raciong

fiel 1795 an Preußen, und bestand aus einem Theile bes Obwod Mawa der Woiwobschaft Plock .... 5,41 DR., 7,866 E.

#### 6. Der Diftrift Mlama

fiel 1795 an Preußen, und bestand aus einem Theile des Obwod - Mlawa der Boiwobschaft Plod .... 9,83 DM., 13,215 E.

#### 7. Der Diftrift Ggrenet

fiel 1793 an Preußen, und bestand aus einem Theile des Obwod Mlawa der Woiwobschaft Plock .... 10,91 am., 14,979 E.

### 8. Der Diffrift Riebzborg.

fiel 1793 an Preußen, und bestand aus einem Theile des Obwod Mama der Woiwobschaft Plock .... 5,14 DR., 7,048 E.

### C. Die Boiwobschaft Rawa.

#### 1) Gebietsveranderungen beffelben.

Sie machte früher einen Bestandtheil bes Herzogthums Plod aus, fiel nach Bladislam's von Plod Tobe, 1454 nebst Belch

an einen seiner Sohne, der ebenfalls Bladistaw hieß, und wurde nach bessen bald barauf ersolgtem hinscheiden von Konig Razismierz IV. von Polen als eröffnetes Lehen eingezogen. Die beiden Länder Rawa und Goston unterwarfen sich 1463, und das Land Sochaczew wurde 1476 von Anna, der Wittwe Bladistaw's von Plock burch Bergleich ebenfalls abgetreten. Das Ganze wurde nun zu einer Woiwobschaft gebildet, und mit Groß-Polen vereinigt. In der zweiten Theilung Polen's bekam Preußen von derselben:

- a) das ganze Land Goston ...... 37,14 🗆 PR., 72,430 C
- b) vom Lande Rawa den Antheil and dem jetzigen Powiat Brzeziny mit 9,33 a.m. und 15,627 E., und vom Powiat Rawa die westiliche Hälfte, mit Rawa und Stierniewice, mit 18,31 a.m. und 30,701 E., zus sammen.

27,74 46,328

c) vom Lande Sochaczew die größere Salfte des dazu gehörigen Theils des jestigen Obwod Sochaczew ohne den füdöstlichen Theil desselben, worin die Stadt Wistitt liegt ......

24,54 44,219

im Ganzen 89,42 □ M., 162,977 E.

Der Reft mit 35,81 DR., 59,300 E. fiel in der britten Theis lung an Preußen.

# 2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung berfelben.

Die Boiwobschaft Nama bestand aus Theilen ber Obwody Barschau, Sochaczew, Rama und Goston ber jestigen Boiwodsschaften Mazovien, und enthielt auf .... 125,23 DR., 222,277 E.

Sie wurde ehemals in die 3 Länder Rawa mit den Distrikten Rawa und Bielsk, Sochaczew mit den Distrikten Sochaczew und Mczonow, und Goston mit den Distrikten Goston und Gombin getheilt, hatte an Senatoren 2 ersten Ranges, nehmlich den Boiswoden und 1 größern Castellan, und 2 zweiten Ranges, nehmlich die beiden kleinen Castellane von Sochaczew und Goston. An Starrosteien zählte sie 8 zu Rawa, Sochaczew, Goston, Gombin, Guzow, Rapinos, Sanifi und Budziszewice.

In jedem ber 3 Lanber hielt ber anfaffige Abel feine befon-

dere Landtage, und erwählte 6 Landboten, 2 Deputirten und 1 Commiffarius, lettere wechfelsweise aus allen 3 Ländern.

Das Wappen enthielt einen schwarzen Abler in rothem Felbe, auf beffen Bruft sich ber Buchstabe R. befand.

#### 1. Das Land Rama, :

| 2. 200 2000                                                                                         | )   W   W   W     | •               |                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------|
| Es gingen bavon 1793, wie schon 46,328 E. und 1795 ber Rest mit an Preußen verloten. Das ganze Lani | 19,40 🗆           | M. un           |                                         |          |
| a) einem Theile bes Powiat Czeret ber                                                               |                   |                 | •                                       |          |
| Boiwobschaft Mazovien                                                                               | 4,02              | □ M.,           | 6,665                                   | Œ.       |
| b) einem Theile bes Powiat Brzezing<br>ber Woiwobschaft Mazovien                                    | 9,38              |                 | 15,627                                  |          |
| •                                                                                                   | - 4               |                 |                                         |          |
| e) bem ganzen Powiat Rawa ber Woi-                                                                  |                   | •               |                                         |          |
| wobschaft Mazovien                                                                                  | 33,79             | \$              | 56,603                                  |          |
|                                                                                                     |                   |                 | 78,895                                  | Œ.       |
| 2. Das Land So                                                                                      | фась              | w.              |                                         |          |
| Bon bemfelben gingen 1793, wie                                                                      |                   |                 |                                         |          |
| mit 44,219 E., der Rest aber mit 16,4                                                               | 11·□ <b>9</b> 37. | und 2           | 6,733 €.                                | im       |
| Jahre 1795 an Preußen verforen. Da                                                                  | 6 - aanze         | Land b          | eftanb out                              | :        |
|                                                                                                     | - 59-             |                 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | •        |
| a) einem Theil bes Powiat Warschau-                                                                 |                   |                 |                                         | •        |
| der Woiwobschaft Mazovien                                                                           | 1,26              | <b>□ 93%.</b> , | 1,910                                   | Œ.       |
| b) einem Theile bes Powigt Blonie ber                                                               | •                 | •               | •                                       |          |
| •                                                                                                   | <i>a</i>          |                 | 40 100                                  | æ        |
| Woiwobschaft Mazovien                                                                               | Q,49              | •               | 10,405                                  | હ.       |
| c) einem Theile bes Obwod Gochaczew                                                                 |                   |                 |                                         |          |
| der Woiwobschaft Mazovien                                                                           |                   |                 |                                         | _        |
| <b>Summa</b>                                                                                        | 40,95             | IN.,            | 70,952                                  | ₹.       |
| ' 3. Das Land G                                                                                     | offnn             | ·               |                                         | •        |
| ftel fcon 1793 gang an Preußen, und b                                                               | estant (          | aus :           |                                         |          |
| 1) einem Theile bes Powiat Gofton ber                                                               |                   |                 |                                         |          |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                             | 31 44 [           | M.,             | 61,588                                  | <b>3</b> |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                             | OX,10 C           | - 404.4         | 02,000                                  | 3.       |
| b) einem Theile bes Powiat Orlow ber Boiwobschaft Mazovien                                          | 5,96              | - 40 t-y        | 10,842                                  |          |

Summa

37,14 D 902.,

#### IV. Polnifd Preußen.

#### 1) Gebieteberanberungen beffelben.

Da ein Sheil bes nachherigen sogenannten Königlichen ober Polnischen Preußen, nehmlich die Wowodschaft Marienburg und das Bisthum Ermeland, m frühern Zeiten Bestandtheile bes Ordens-landes Preußen waren, und dieses selbst beinah 2 Jahrhunderte polnische Oberhoheit anerkannte, so möchte wohl hier ber Ort sein, um einige Worte über Preußen im Allgemeinen zu sagen.

Diefes Land, b. h. Die beiben jegigen gangen Regierungsbezirfe Ronigsberg und Gumbinnen, nebft ben Rreisen Marienburg und Elbing bes Regierungsbezirfs Danzig, und ben Rreisen Stuhm und Rosenberg gang, so wie bem Theil bes Rreises Marienwerber, welcher auf bem öftlichen Beichselufer liegt, vom Regierungsbezirt Marienwerber ber Proving Preußen, enthielt auf 775,04 [ DR., 1,399,852 E. und wurde von mehreren lettifchen Bolfefiammen, als ben Galinbriern, Schalauern, Subauern, Natangern u. f. w., Stammberwandten ber Litthauer, bewohnt, welche unter bem gemeinschafts lichen Namen Do - Ruffen, b. h. Anwohner bes Fluffes Ruffe, betannt waren. In gang alten Zeiten, als auch noch bie Boiwobschaft Culm bazu gehörte, beren sich bie Polen schon fruh bemeifterten, wurde Preugen in 12 Bergogthumer getheilt, nehmlich, Gudauen, Samland, Natangen, Nabrauen, Slavonien, (worin Tilfit liegt), Bartenland, Galindrien, Ermeland, Hoderland, Culm, Pomefanien (mit Christburg u. f. w.), und Michailow.

Die Polen, nächste Nachbarn ber Preußen, waren als Neubekehrte eifrig bemüht, das Christenthum auch bei diesen einzusühren, was mehrere Kriege zwischen beiden Bölkern herbeisührte, die oft zum Nachtheil jener ausstelen. Den ersten Krieg gegen die Preußen sührte König Boleslaw I. von Polen beshalb, weil diese 997 den heiligen Abalbert erschlagen hatten. Fernere Züge nach Preußen unternahmen die polnischen Beherrscher Boleslaw II., III. und IV., dessen Bruder Heinrich von Sandomir in einer Schlacht blied. Zu Anfange des 13ten Jahrhunderts nahm König Balbemar II. von Dännemark Besit von Preußen, gab dasselbe aber bald wieder auf. Als hierauf Herzog Conrad von Mazovien von den Preußen, welche Eulm, Kujavien und Mazovien verwüsteten, hart bedrängt wurde, rief er die deutschen Ritter zu Hüsse, und räumte denselben das Land Eulm, 67,90 m., 138,655 E., mit der Bedingung ein, daß

ffe basselbe, nebst der Hälfte der in Prenssen zu machenden Erobes rungen an Mazovien wieder abtreten sollten. Die Ritter wählten den kürzesten und sichersten Weg, das Christenthum an die Stelle des Heidenthums zu sehen; sie rotteten die alte Bevölserung fast ganz aus, und unterwarsen sich das Land auf diese Weise innerhald 53 Jahren, von 1230 vis 1283. Jadessen traten sie weder von den von ihnen gemachten Eroberungen etwas ab, noch gaben sie Eulm zurück. Sie geboten über 843,03 DM. mit 1,538,507 E. unmittelbar, außerdem aber noch seit 1239, wo sich die Schwerts brüder in Liesland in Preußische Abhängigseit begeben hatten, mittelbar über die jehigen Gouvernements Liesland und Kurland mit 1,289,16 DM. und 1,335,000 E. Auf diese Art erstreckte sich die Macht des deutschen Ordens in Preußen über 2,132,19 DM. mit 2,873,507 E., wodurch er ein gefährlicher Nachdar für Polen wourde.

Im Jahre 1303 wurde ihm das Emd Michailow mit 23,82 [R. und 38,185 E. verpfändet, und späterhin sörmlich überlassen. 1309 nahm er die Woiwodschaft Pommerellen mit 275,45 [R. und 403,519 E. in Besit. 1329 bemächtigte er sich des Landes Dobrynn und 1332 Kujovien, trat aber beide Länder 1336 an Polen wieder ab, wossür dieses auf Pommerellen und Michailow Verzicht leistete. Tuch das Land der Schwertbrüber hatte sich dadurch vergrößert, daß diese 1346 von König Waldemar III. von Dännemart das jetige Gouvernement Chilland mit 356,40 [M. und 396,000 E. gekauft, und dadurch ihr Gebiet auf 1,645,86 [M. mit 1,731,000 E. gekracht hatten. Das Preußische Ordenstand selbst enthielt jetzt auf 1,142,30 [M., 1,980,211 E., und mit dem abhängigen Lande der Schwertbrüder gebot der Orden über 2,787,96 [M. mit 3,711,211 E.

Alls auch die Neumark, nachdem dieselbe 1402 von Sigismund an die deutschen Ritter verpfändet worden, mit 272,03 \( \text{DR}.\) und 457,104 E., und Samogitien mit 415,86 \( \text{DR}.\) und 495,339 E. im Jahre 1404 mit Preußen vereinigt wurde, hatte die Macht des Ordens den höchsten Gipsel erreicht. Sein unmittelbares Gebiet enthielt auf 1,830,19 \( \text{DR}.\), 2,932,654 E., und im Ganzen gehorchom ihm auf 3,475,75 \( \text{DR}.\), 4,663,654 Menschen. Jedoch schon 1409 ging Samogitien wieder an die Litthauer verloren. Im Jahre 1454 siel das nachherige Polnische Preußen mit 487,73 \( \text{DR}.\) und 843,637 E. ab, und unterwarf sich Polen. Gleichzeitig wurde auch die Neumark wieder von Preußen getrennt, und basselbe hatte

nunmehr nur noch ein unmittelbares Gebiet von 654,57 [M. und 1,136,574 E., und mit dem Lande der Schwertbrüder 2,300,12 [M. und 1,136,574 E. Der 13 jährige Krieg, welcher nun zwischem dem Orden und Polen ausbrach, verwüstete Preußen derzestalt, daß von 21,000 Dörfern, welches dasselbe bei seinem Beginnen zählte, nur 3,013 übrig blieben, und mehrere 100,000 Menschen das Leben verloren. Derselbe hatte außerdem zur Folge, daß der Orden auf Polnisch Preußen verzichten, und für den Rest des ihm gebliebenen Besisthumes Polens Oberhoheit anerkennen mußte.

Im Jahre 1513 befreite fich ber Beermeifter ber Schwertbruber, Balther v. Plettenberg von ber Abhangigfeit bom beutschen Orben burch Erlegung einer Summe Gelbet. machte fich ber Sochmeifter Albrecht von Brandenburg, nachbem er zur lutherischen Confession übergetreten mar, mit Bewilligung bes Ronigs von Polen zum weltlichen Berzoge von Preußen und nahm das Land, was bamais noch auf 654,57 [M., 1,136,574 E. gahlte, von Polen zu Leben, Geit biefer Zeit entftand ber Unterschied in ber Benennung fonigliches und herzogliches Preußen, indem mit bem ersten ber polnische Antheil bezeichnet wurde. Im Jahre 1657 gab der König von Polen die Oberlehnsherrschaft über bas Bergogthum Preugen auf, und erfannte Die Souverginitet bes Churfürften Friedrich Bilbelm bes Großen von Brandenburg, als Bergogs biefes Landes an. Der Urenfel bes lettern, Konig Friebrich ber Große von Preußen trennte 1772 Polnifch Preußen mit Ausschluß von Danzig und Thorn mit 474,19 DR. und 736,637 E. von Polen, und beffen Reffe, Konig Friedrich Bilbelm IL nahm 1795 auch noch die beiden letitgenannten Städte mit 13,54 DDR. und 107,000 E. in Befit,

# 2) Bestandtheile, Grofe, Einwohnerzahl und Eintheilung besselben u. f. w.

Polnisch Preußen bestand vor der ersten Theilung aus folgenden jesigen Provinzen;

a) aus dem gangen Regierungsbezirf Danzig,.....

150,39 □ 20R., 327,578 €.

b) dem Regierungsbezirke Marienwerder, mit Ausschluß der ganzen Kreise Deutsch-Krone, Flatow und Rosen-

Latus 150,20 | 202., 327,578 E.

| Transport<br>berg, des auf dem öfflichen Weich-<br>fel-Ufer belegenen Theile vom Kreise<br>Marienwerder, und eines kleinen<br>im Suden der Weichsel belegenen | 150æ ( | <b>97.,</b> | <b>327,578</b> | €. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------|----|
| Eheils vom Kreise Thorn                                                                                                                                       | 218,43 | •           | 335,363        | •  |
| rungsbezirk Königsberg                                                                                                                                        | 81,71  | •           | 139,753        | s  |
| Regierungsbezirk Cöblin                                                                                                                                       | 33,70  |             | 35,443         | •  |
| vom Regierungebegirt Bromberg                                                                                                                                 | 3,51   |             | 5,500          | s  |
| Summa                                                                                                                                                         | 487,73 | □ 907.,     | 843,637        | Œ. |

Das Land hatte, obgleich mit Polen ju einem Staatsforper verbunden, boch feine besondre Berfaffung behalten, und eigentlich nur ben Berricher, mit Polen und Litthauen gemeinschaftlich, welcher nach ber Kronung bemfelben feine Brivilegien bestätigen mußte, und hierauf erft die hulbigung empfing. Die Stande des Landes, welche augleich polnische Reichs: Senatoren waren, nachbem ihnen 1569 Stellen im Genat angewiesen worben, beftanben aus ben Bischofen von Ermeland und von Culm, ben 3 Boiwoben von Culm, Marienburg und Dommerellen, von benen ber erfte zugleich Staroff von Schönfee, ber zweite von Chriftburg und ber britte von Schoned war, ben 3 größern Caftellanen, beren jeber ebenfalls ein Starofiei augewiesen erhalten hatte, 3 Unterfammerern, welche lettere jeboch nicht zum polpischen Genate gehörten, fonbern auf ben Reichstagen nur als Landboten erschienen, und ben Abgeordneten der brei großen Städte Thorn, Elbing und Dangig, von beren jeber 2 Ratheperfonen beputirt wurben, bie aber nur eine Stimme hatten.

Die Landtage waren entweder ordentliche oder außerordentsliche, von benen die ersteren in den letzten 100 Jahren, wo Preußen zu Polen gehörte, nicht Statt gefunden haben. Die außerordentslichen wurden vom Könige ausgeschrieben, und gewöhnlich in Mariendurg oder Graudenz, zuweilen aber auch an andern Orten, die Kleinen dagegen in jeder Woiwobschaft besonders gehalten.

Polnisch Preufen bestand aus 4 Provinzen, nehmlich ben drei Boiwobschaften Gulm, Marienburg und Pommerellen, und bem Bisthum Ermeland, wogu noch bie ben herzogen von Pommern,

| beffelben führte), das damals a) au vinz dieses Namens, exclusive des Krohne die Insel Rügen, wofür jedoch Theil von Medlenburg dazu gehörte b) den beiden Kreisen Friedeberg und Arenswalbe des Regierungsbezirks | reises Lauenburg<br>ein wenigstens | Butow, zwar<br>eben so großer |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Frankfurte) ber nachherigen Woiwobschaft                                                                                                                                                                           | 38,51 4                            | 62,350 <b>€</b> .             |
| Pommerellen mit Lauenburg und<br>Butow                                                                                                                                                                             | 275,45                             | 403,519 +                     |
| s) bemjenigen Theil des Distrikts<br>Wallecz der Woiwobschaft Posen,                                                                                                                                               | 57,77 •                            | 80,510 •                      |
| welcher 1772 an Preußen siel im Ganzen                                                                                                                                                                             | <u>'</u>                           | 88,511 • 1,476,084 <b>©</b> . |

beftand. Der Theil Pommerns zwischen ber Warne bei Rostock und ber Ober wurde von ben Wilzen, einem Wenbischen, bagegen ber zwischen ber Ober und Weichsel von den Pommern, einem Lechischen Stamme bewohnt.

Schon früh unternahmen die Polen Jüge nach Pommern, und Rönig Boleslaw I. eroberte dies Land bis zum Jahre A95. Allein unter dessen Rachfolger Mieczyslaw II. empörte es sich 1028 (nach Wagner), und machte sich wieder frei. Nach demselben Schriftskeller soll Mieczyslaw II. das Land jedoch bald nachher wieder unterworfen, und dem Sohne des Lingarischen Königs Andreas, Bela, dem er seine Tochter Rixa vermählte, gegeben haben, letterzer die 1050 in Pommern geblieben, dann aber wieder nach Ungarn zurückgegangen sein, dermuthlich weil die Pommern sich auf's Neue empört hatten.

Einige der nächstolgenden polnischen Rezenten machten vergebliche Bersuche, Pommern wieder zu unterwerfen, bis Boleslaw III. dies gelang. Derselbe hatte schon im Jahre 1109 Rakel nebst andern Festungen, etwa die oben angegebenen Distrikte Rakel ganz und Wallecz zum Theil mit Ausschluß des zum ersten gehörigen Kreises Flatow und des zu letzterem gehörenden Kreises Deutsch-Krone mit 61,22 DR. und 95,194 E. erobert, so daß Pommern noch auf 895,70 DR., 1,380,890 E. enthielt. 1119 unterwarf er sich das ganze Land zwischen der Weichsel und Ober, und 1121 den im Westen der Oder belegenen Shell desselben, worauf er 1124 das Shristenthum baselbst einführte.

In Pommern regierten seit bem im Jahre 1107 erfolgten Tobe bes Fürsten Swantibor I. bessen 4 Sohne, die sich dere gestalt in das Land getheilt hatten, das Bratislaw und Ratis bor I. Bors, und Boguslaw nebst Swientopolf I. hinters Pommern besaßen. Nachdem Boleslaw III. von Polen sich zu ihrem Oberherren gemacht hatte, leistete er dem deutschen Laiser Lothar III. wegen Pommern den Hulbigungseid.

Wratislaw wurde der Stammoater aller pommerichen hersoge, und seine Nachkommen befreiten sich von der Abhängigkeit von Polen, als dieses durch die Theilung geschwächt worden war. Die beibe herzoge Kazimierz und Boguslaw trugen 1181. Borpommern, d. h. die jetigen Regierungsbezirke Stettin und Stralsfund dem deutschen Neiche zu Lehen auf, und wurden Neichsfürsten, wodurch Polen die Oberherrschaft über 292,22 DR. mit 566,562 E. versor.

hinter-Pommern bestand aus 2 Provinzen, nehmlich:

1) Cassubien, das den Regierungsbezirk Cöslin, exclusive des Areises Lauenburg, und auch die beiden Areise Friedeberg und Arenswalde des Regierungsbezirks Franksurt enthielt, mit

261,ss □ W., 336,982 €.

und 2) ber Danziger Mark, welche die nachherige Boiwobschaft Pommerellen, nebst Lauenburg und den beiden Kreisen Deutsch-Krone und Flatom in sich begriff, mit

tow in fich begriff, mit . ...... 341,83 . 477,346 . Beibe blieben langer, als Borpommern von Polen abhängig.

Im Jahre 1175 war ein Graf Sambor Statthalter ber Danziger Mark. Sein Sohn ober Enkel Swientopolk, ber biefe Burbe ebenfalls bekleibete, vermählte sich 1212 mit ber Tochster bes Herzogs Janus von Cassubien, welcher ein Rachkomme von Boguslaw, eines Schwiegersohns Mieczyslaw's III. von Polen war, ben Kazimierz II. 1178 zum Herzoge von Pommern (Cassubien) gemacht hatte, bemächtigte sich 1220, nach dem Tode bes Janus Cassubiens, und gleichzeitig der 1109 von Boleslaw III. in. Best genommenen Thelle der Districte Rakel und

Wallecz. Er empörte sich hierauf gegen seinen Lehnsherren Lesszet V. von Polen, und machte sich nach dessen Ermordung 1228 zum unabhängigen Herzoge von Cassubien und der Danziger Mark, einem Gebiet von 664,00 \( \subseteq \mathbb{R}\). mit 909;522 E. Der neuerdings in Besit genommene Theil der Districte Nakel und Wallecz kam jedoch, mit Ausnahme des Kreises Czarnikow, nicht lange nachher wieder an Polen, so daß das vereinigte Cassubien und Pommerellen noch auf 631,32 \( \subseteq \mathbb{R}\), 856,596 E. enthielt.

Als Mestwin II., Sohn und Rachfolger Swientopolks, 1295 starb, setzte er ben Herzog Przemislaw von Groß. Polen nach bem Wunsche seiner Unterthanen, zum Erben des Landes ein, welcher sich nun desselben bemächtigte. Jedoch nahmen 1298 die Herz zöge von Stettin densenigen Theil des Landes in Besth, welcher den Regierungsbezirk Cöslin (die drei Kreise Dramburg, Schievels bein und Lauendurg ausgenommen), mit 192,20 m. und 240,780 E. in sich begreift, so daß es nur noch 439,02 m. mit 615,816 E. enthielt.

Der polnische Statthalter ber Dangiger Mart, Swent; a, emporte fich im Jahre 1305, und rief bie Darkgrafen von Branbenburg in's Land. Die von ben Polen ju Bulfe gerufenen beuts ichen Ritter aus Preußen, bezeigten fich ebenfalls feindselig gegen Diefe, anstatt ihnen Beiftand ju leiften, und theilten fich mit ben Markgrafen von Brandenburg bergestalt in bas Land, baß biese bie beiben Rreise Dramburg und Schievelbein bes Regierungsbezirfs Sollin, die beiden Rreise Friedeberg und Arenswalde bes Regies rungsbezirfs Franffurt, ben Areis Deutsch-Rrone bes Regierungsbegirts Marienwerber, und ben Kreis Egarnifow bes Regierungs. dagegen die Ritter die Woiwobschaft Dommerellen nebft Lauenburg und Bu-275,45 403,519 befamen, und Polen nur ben jetigen Rreis Flatow mit ..... 27,48 35,584 • übrig behielt, ber nun mit Groß. Polen vereinigt wurbe. Dommerellen ober die Dangiger Mart blieb bis 1454 unter ber Berrichaft bes Ordens. In diesem Jahre kundigte es jedoch demselben ben Behorsam auf, und unterwarf fich Volen. Die Berrichaften Lauenburg und Butow wurden 1455 ale poinisches Leben ben Bergogen von Pommern gegeben, nach bem Aussterben berfelben 1637 wieder

eingezogen, jedoch 1657 abermals an Brandenburg als Lehen überlassen. Der ganze übrige Theil von Pommerellen blieb als Woiwobschaft ein Bestandtheil von Polnisch Preußen. In der ersten Theilung Polens nahm Preußen dasselbe mit Ausnahme der Stadt Danzig und eines Gebiets derselben von 12,54 DR. und 95,000 E., die es erst im Jahre 1793 bekam, in Besitz.

# 2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung besselben u. f. w.

Dommerellen bestand aus folgenden fetigen Proving-Theilen: 1) bem Regierungebegirf Dangig mit Ausschluß ber beiben Rreifen. Das rienburg und Elbing..... 123,15 □ DR., 230,844 €. 2) ben gangen Rreisen Conit, Ochlochau, und Theilen ber Rreife Ochwet, Marienwerber und Graubeng bes Regierungsbezirfe Marienwerder .... 115,00 131,732 = 3) einem Theile bes Kreises Bromberg vom Regierungsbezirf Bromberg 3,51 \$ 5,500 . 4) bem Rreife Lauenburg bes Regierungebezirfe Coelin ..... 33,70 • 35,443 Gumma 275,45 □9R., 403,519 E.

Es hatte 12 Distrikte, Dirschau, Neuenburg, Danzig, Schweß, Tuchel, Schlochau, Mirchau, Puck, Behrendt, Schöneck, Lauenburg und Bütow. An Senatoren ersten Nanges waren 2 in demselben, nehmlich der Boiwode und der größere Castellan, und an Starrosteien 11 zu Schöneck, Bialenburg, Mewe, Borzechow, Schlochau, Mirchau, Parchow, Stargardt, Sobun, Tezewenalezo und Tezymwalo.

Die-Landtage wurden in Stargardt für die ganze Boiwob- schaft, vorher aber immer in jedem Distrift besonders gehalten.

### 1. Der Diftrift Dirschau

2. Der Diftrift Reuenburg ober Stargardt.

Latus 7,47 \( \sigma \text{M} \), 20,006 \( \mathbf{E} \).

| Transport                             | 7,47   | □ <b>1</b> 7.,    | 20,006     | €.  |
|---------------------------------------|--------|-------------------|------------|-----|
| b) einem Theile bes Rreises Schwet    |        |                   |            |     |
| des Regierungsbezirks Marienwerber    | 5,26   | •                 | 8,000      | •   |
| c) einem Theile bes Rreises Stargardt |        |                   |            |     |
| bes Regierungsbezirts Danzig          | 18,72  | •                 | 26,000     | *   |
| Summa                                 | 31,45  | □197.,            | 54,006     | E.  |
| 3. Der Diftrift                       | Danz   | ig,               |            |     |
| von welchem ein Theil mit 8,36 □ DR.  | und 25 | ,886 <b>E</b> .   | fcon 17    | 72  |
| ber Reft mit 12,54 DR. und 95,000 @   |        |                   |            |     |
| tam, beftand aus bem jetigen gangen   | Rreife | Danzig            | bes Re     | gie |
| rungsbezirfs Danzig, mit              |        |                   |            |     |
|                                       | ~ .    |                   |            |     |
| 4. Der Diftrift                       | -      | ,•                |            |     |
| bestand aus einem Theile bes Kreises  |        |                   |            |     |
| bezirk Marienwerber                   | 22,00  | <b>□</b> ₩.,      | 35,381     | Œ.  |
| 5. Der Diftrift                       | Tuch ( | el                |            |     |
| bestand a) aus einem Theile bes Rrei  | -      |                   | pom Rec    | ie  |
| •                                     | •      | •                 | 5,500      |     |
| b) einem Theile Des Kreifes Conit vom | -/     |                   | -,         | -   |
| Regierungsbezirt Marienwerber         | 17,45  |                   | 14,000     |     |
| Summa                                 |        |                   | 19,500     | Œ.  |
|                                       |        |                   | ·          |     |
| 6. Der Diftrift @                     | -      | -                 |            |     |
| bestand a) aus einem Theile bes Rreif |        |                   |            |     |
| bezirf Marienwerber                   | 24,11  | <b>□</b> 9R.,     | 19,837     | €.  |
| b) dem ganzen Kreise Schlochau vom    |        |                   |            |     |
| Regierungsbezirte Marienwerber        |        |                   |            |     |
| Summa                                 | 62,91  | ביי,              | 54,345     | Œ.  |
| 7. Der Diftritt 9                     | Mir ch | au                |            |     |
| beftand aus bem gangen Rreife Rartf   | auf d  | es Medi           | erimasbezí | rfs |
| Danzig                                |        | _                 |            |     |
|                                       | , ,    |                   | •          |     |
| 8. Der Diftrift                       | Puc    |                   |            |     |
| beftand aus bem ganzen Kreife Meuf    | łabt v | om Reg            | ierungebez | irf |
| Danzig                                | 26,27  | □ <b>9</b> 9R., ¯ | 35,339     | €.  |
|                                       |        |                   | 9. D       | et  |
|                                       |        |                   |            |     |

#### 9. Der Diftrift Behrenbt

#### 10. Der Diftrift Ochoned

bestand aus einem Theil des Kreises Behrendt bom Regierungss bezirk Danzig ....... 14,88 IR., 12,592 E.

#### 11. Der Diftrift Lauenburg

besirk Coelin ...... 21,50 DM., 22,618 E.

#### 12. Der Diftrift Butow

bestand aus einem Theil des Kreises Lauenburg vom Regierungs-

#### D. Das Bisthum Ermeland.

#### 1) Gebietsberanderungen beffelben.

Es war von frühen Zeiten an ein Theil Preußens, und siel 1454 vom Orden ab, indem es sich an Polen ergab, bei welchem es nun als ein Bestandthell von Polnisch. Preußen, sohne zu einer Boiwodschaft zu gehören), bis zur ersten Theilung blieb. In dieser nahm es der König von Preußen in Besit. Zu polnischen Zeiten standen 3 davon unter dem Bischof, und 3 unter dem DomeCapitel.

# 2) Bestandtheile, Grofe, Einwohnerzahl und Eintheilung besselben u. s. w.

# Breites Kapitel.

Alein, ober Ober-Polen im meitern Sinne.

### 1) Sebieteveranderungen beffelben.

Die erfte Scheidung bes Reichs in Groß, und Rlein : Volen fand nach bem Tobe Boleslam's III. im Jahre 1139 Statt. Teboch fann man bie Erifteng bes Lanbes unter biefer Benennung wohl erft von 1160 an rechnen, wo Blabislaw's Cohne mit Schlefien abgefunden wurden. Damals beftand Rlein : Polen aus ben Boiwobschaften Lenczpe und Sieradien nebft bem Lande Bielun. und Rratau nebst ben Bergogthumern Auschwit, Bator und Geverien mit Ober Beuthen mit 656,78 DR., 1,876,354 E. Ragi miera II. trat 1178 Aufchwig, Bator, Severien und Dber-Beuthen an bie schlesischen Berjoge ab, vereinigte bagegen Sandomir, woan bamals auch Lublin ohne bas Land Ludow gehörte, mit Rrafau, fo baß Klein-Polen nun auf ...... 1,213,44 DR., 2,871,340 E. In biefer Berfaffung blieb es bis 1220, wo bie Bois mobichaften Lenczyc und Gierabien nebft bein Lande Bielun bavon getrennt wurden, fo daß baffelbe nur noch auf 926,64 DR., 2,291,718 E. in fich begriff. 3m Jahre 1240 gingen die beiben Difiritte Lublin und Urfgendow an bie Ruffen über, fo bag Rlein : Polen nur noch auf 768,60 [ M., 2,031,901 E. enthielt. 1264 wurde bas Land Lutow bamit vereinigt, und es auf 799,20 □M. und 2,075,851 &. 1280 fam auch Lublin und Urfgenbom wieder bagu, wonach es auf 957,34 DM., 2,335,668 E. enthielt. Gegen Enbe bes 13ten Jahrhunderts tamen bie belben eben ermahnten Diftritte noch einmal in Ruffische Sanbe, jedoch ichon 1302 wieder an Volen jurud. Ragimiers ber Große vergroßerte Rlein-Bolen bedeutend. Im Jahre 1340 brachte er bie Boiwobichaften Roth-Rugland und Bobolien, bas Land Salicz und ben Diffrift Krzeminiec ber Boiwobschaft Bolhpnien, auch bie Boiwobschaft Poblachien dazu. 1349 nahm er auch ben Diffrift Brzesc ber Boiwobichaft gl. R. und ben Reft ber Woiwobschaft Wolhynien, nebft ber Woiwobschaft Belcz und bem Lande Chelm ein. 1350 nahmen die Litthauer Brzesc und die Bolhmischen Diffrifte Lud und Blodzimierz, Belcz und Chelm ben Polen wieder ab, dagegen wurde 1359 die Bob wobschaft Braclam von ben Polen in Befit, und 1366 auch Brzete, Lud, Blodzimierz, Chelm und Belcz auf's Reue eingenommen, fo

daß in biesem Jahre Klein-Dolen auf 4,407,00 (1982., 8,588,477 E. enthielt.

Rach Ragimiery 1370 erfolgtem Tobe trennte fein Rach. folger bie gange neue Acquisition von Polen, mit Ausnahme von Doblachien, fo daß Rl. Volen nur auf 1,131,40 DR., 2,597,405 E. in fich begriff.

Blabislaw Jagiello vereinigte 1392 Alles bas wieder mit Rlein-Polen, was 1366 baju gehört hatte, und brachte 1412 noch Die Starostei Zips bazu, so daß baffelbe nun auf 4,429,00 DR., 8,640,477 E. enthielt. 1443 fam Geverien an baffelbe, fo baff es nun auf 4,437,92 DR., 8,660,477 E. gablte. 3m Jahre 1447 murbe ber Diftrift Brieft, 1452 bie Diftrifte Blobaimiera und Quet, und 1457 die Boiwobschaft Braclaw davon getrennt, fo baf daffelbe nunmehr auf 2,933,00 DR., 6,614,498 E. und nachdem 1453 Aufchwit und Bator bamit vereinigt war, auf 2,970,74 DDR. 6,798,918 G. enthielt. Go blied Rlein-Volen bis jum Sahre 1569. in welchem von Litthauen die Diftrifte Blodzimlerz und Luck ber Boiwobschaft Bolhonien, und Die gangen Boiwobschaften Braclam und Riow nebst bem Lande ber Saportger Rojaden an baffelbe fielen, fo baß es nun auf 7,512,86 D. 12,989,918 E. in fic begriff. Rachbem 1618 auch ble Woiwobschaft Czernigow bazu getommen war, gablte es auf .... 8,155,06 DR., 13,884,918 E. Reboch fcon 1667 ging nicht allein lettere, fonbern auch berienige Theil ber Boiwobichaft Riow, welcher auf bem oftlichen Ufer bes Dnepr liegt, nebft bem fesigen Rreife Riow und bem Lande ber 9.956.918 E. enthielt, Die bis gur erften Theilung babel blieben, (ausgenommen, bag bie Boiwobschaft Pobolien von 1672 bis 1676 in Zürkischen Banben war). In Dieser perlor es an Ofireich..... 1,457,34 🗆 DR., 4,057,618 🕏 und behielt noch übrig auf ...... 3,822,91 . 5,899,300 • Siervon bust es in ber zweiten Theilung, an Rufland ein ..... 2,330,35 3,546,500 29,01 57,960 und an Preußen .....

2,294,840 fo bas von Klein-Polen noch auf .... 1,463,54 8 übria blieben.

Diefer Reff wurde 1795 berge: falt getheilt, daß Preußen bavon .... 329,013 178.88 1,289,327 • DAerreich ...... 731,31

und Rusland ..... 553,35 □ WR., 676,500 €. befam. Beftandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung 2) deffelben u. s. w. Rlein Dolen im weitern Ginne beftand 1772 aus folgenben jetigen Provinzen: a) que bem Powiat Czenftodiau ber Boiwobichaft Ralifch bes Ronige reichs Polen ..... 29,04 □ 90R., . 67,960 €. b) ber gangen Boiwobschaft Krafau des Königreichs Polen mit ...... 182,85 436,973 c) ber Boiwobschaft Sanbomir ohne den zu Mazovien gehörigen Theil 236,75 371,868 d) ber gangen Woiwobichaft Lublin bes Konigreichs Volen ..... 307.78 497,590 . e) ben zu ben Boiwobschaften Lublin, Boblachien und bem Lanbe Chelm gehörigen Theilen ber jetigen Boiwobschaft Poblachien bes Königreichs Polen ...... 138.26 200,678 f) bem zur jetigen Woiwobschaft Augustowo gehörigen Theil ber alten Boiwobschaft Poblachien 43,05 65,801 • g) bem gangen Freiftaat Rrafau .... 22,93 107,934 .. b) Ofterreichisch : Galligien ohne bie Butowina ..... 1,337,25 3,828,814 i) der Staroftei Zips ..... 22,00 52,000 • k) den Gouvernement's Podolien gang, Riow ohne ben Rreis Riow, Bolhpnien ohne einen fleinen ju Volesien gehörigen Theil bes Kreis fes Mowigrod Bolynst, und demfenigen Theile bes Gouvernements

Summa 5,280,26 DM., 9,956,918 E. Außer bem eigentlichen Klein-Polen wurden zu Klein-Polen im weitern Sinne noch die Woiwobschaften Poblachien, Rothrufland,

2,960,37

4,337,300 =

· Bialpftot, welcher früher gur Boiwobichaft Poblachien gehörte

Belcz, Bolhonien, Podolien, Braclaw und Riow, und die Länder Hallez und Chelm gerechnet. Auch wurde die Woiwobschaft Czernigow noch im Titel geführt, obgleich sie schon seit 1667 nicht mehr dazu gehörte.

#### L Das eigentliche Rlein:Polen.

#### 1) Gebieteberanderungen beffelben.

In sehr frühen Zeiten hieß dieser Theil Polens Beiß. Shrosbatien. Zwischen 811 und 842 bemächtigte sich Megomir ober Moymar des Landes, und es gehörte nun zum Groß Mährischen Reiche die zu dessen Austösung. Hierauf wollten sich die Deutschen desselben bemächtigen, und auch die Russen übten zu Anfange des 10ten Jahrhunderts Einstuß auf diesen Landstrich aus, die Mieschust L dasselbe einnahm. Jedoch hat er nur den im Süden der Weichselbelbelber Einsuhm. Jedoch hat er nur den im Süden der Weichsel belegenen Theil erobert, indem der im Norden dieses Stroms besindliche schon seit Leszel's Regierung zu Polen gehörte.

Bis zum Jahre 1340 gilt für das eigentliche Klein-Polen basselbe, was für Klein-Polen im weitern Sinne gesagt ist. Es enthielt damals auf ....... 957,24 \( \DM'.\), 2,335,668 E.

In ber zweiten Theilung erhielt Preußen einen Theil vom Diftrifte Lelow der Woiwobschaft 57,960 €. 29,04 □ 377. 1,256,111 : übrig blieben, welche 1795 zwischen Preußen und Ofterreich bergestalt getheilt wurden, bag erfteres bas Bergogthum Geperien und einen Theil der Boiwobschaft Rrakau, mit ..... 148.912 E. 59,17 □ M., und letteres ben Reft von ..... 600,22 . 1,107,199 . belam.

# 2) Beftenbihelle, Scoffe, Sintvohneyahl und Sintheilung befieben.

Das eigentliche Alein-Polen beftand vor ber erften Theilung ans folgenben jetigen Provingen: a) aus bem Bowiat Czenflochan ber Beimebichaft Ralifch, ber ganzen Beinebichaft Krafan und ber Beimebichaft Canbonir ohne das, was davon zum alten Magovien gehörte ...... 448, as □ 9R., 866,801 €. b) bem zur alten Weiwodichaft Lublin gehörigen Theile ber jetigen Boiwobschaft biefes Ramens .... 149m 245,657 • c) bem zur alten Boiwobichaft Enblin gehörigen Theile ber jetigen Boiwobichaft Doblachien ........ 76,er • 108,122 . d) bem gangen Freiftaat Rrafau .... 22,53 107.934 . e) einem Theile bes Comitats Bips im Rreife bieffeit ber Thepf von Ober: Ungarn ..... **22,00** 52.000 . f) ben Rreifen Badowice, Sanbecz, Bochnia, Tarnow vom Königreiche Galligien gang, und Theilen ber Rreife Mgeszow und 

305,50 · 1,211,574 · € €.

Jum eigentlichen Alein-Polen wurden bie 3 Woiwobschaften Krakau, Sandomir und Lublin, die 3 Herzogthumer Auschwift, Zator und Severien, so wie auch die Staroftei Zips gerechnet.

# A. Die Boiwobschaft Krafau.

#### 1) Bebieteberanberungen berfelben.

Diese Proving war vor Alters von ben weißen Chrobaten, einem stadien Stamme, bewohnt. Um 700 soll ein Herzog, Namens Krafus, über dieselben geherrscht haben. Späterhin kam das Land unter die Herrschaft des Groß-Mährischen Königs Mogomir, zwischen 811 und 842, und nach der Zertrümmerung des

Mabrifchen Reichs bei'm Beginn bes 10ten Jahrhunderts, ber nordlich ber Beichsel gelegene Theil an Polen, wogegen über ben im Suden dieses Stroms gelegenen, die Ruffen eine Oberherrschaft ausgeübt zu haben scheinen, (indem Karamsin aufshert, daß weiße Chrobaten den Großfürsten Oleg im Jahre 906 auf seinem Zuge nach Constantinopel begleitet hatten), die Mieczyslaw I. von Polen in der Zeit von 972 bis 982, während welcher der schwache Großfürst Jaropolt in Kiow regierte, sich besselben bemächtigte.

Bei der ersten Theilung des Reichs im Jahre 1102 behielt Boleslaw III. Krakau. Nach seiner Bestimmung siel es 1139 an seinen ältesten Sohn Bladislaw II. Nachdem dieser vertrieben war, kam es 1149 an Boleslaw IV. von Mazovien, nach dessen Sobe 1173 an Mieczyslaw III. und, als letzterer der Regierung entsetzt wurde, 1177 an Kazimierz II., der auch Sandomir und Lublin shye das Land Lusow damie vereinigte, dagegen aber Auschwich, Jator, Severien und Ober-Beuthen davon trennte, indem er diese Länder den Herzögen von Schlessen überließ.

Die Boiwobichaft Krafau blieb nun immer ein Bestandtheil bes Sauptlandes ober Rlein-Polens. Gie unterwarf fich nach Praemysl's von Pofen 1291 erfolgtem Tobe bem Konige Bengestaw IV. von Bohmen, murbe jeboch von Bladislam IV., als Diefer 1296 jum zweitenmale jur Regierung gefommen mar, jenem wieber entriffen. Im Jahre 1300 fam fie gwar nebst bem übrigen Theile Rlein-Polens abermals an Bengeslaus IV., allein nachbem berfelbe 1305 geftorben mar, trat beffen Gohn fie an Volen ab, und von ba an blieb fie ununterbrochen bis zur erften Theilung ein Beffandtheil bes Reichs, nachdem fie von Blabislam IV. Die Boiwobschaft-Berfassung erhalten hatte. Im Jahre 1772 nahm Dfterreich ben gangen im Guben ber Beichsel belegenen Theil berfelben, welcher die 4 gangen Diffrifte Bietg, Cachow, Sandecz und Saczerger und einen Theil bes Diftrifts Proszowice enthielt, 155,50 □ 37., 637,544 €. mit ....... in Befig, fo bag von derfelben nur noch 157,99 428,768 bei Polen blieben. Siervon nahm Preußen in ber zweiten Theilung ...... 29,04 57,960 . 370,808 \* und ber Reft von ..... 128,89 wurde im Jahre 1795 bergoftalt zwischen Preußen und Ofterreich getheilt, daß erfleres ....... 50,34 DM., 128,912 E.

78,55 □ TR., 241,896 Œnup legtereg .... som om enigene en en en

2) Beftandtheile, Große, Ginwohnerzahl und Gintheilung babon befam.

Wor der ersten Theilung bestand sie aus folgenden Provings

a) aus bem gangen Rreife Sandech bes Theilen: Conigreichs Gallizien, und aus Their 637.5**44 E**. len ber Rreife Babowice, Bochnia und Jaslo deffelben mit ...... 155,50 🗆 M., 107,934 \* b) aus bem ganzen Freifiaat Krafau .... 262,874 • c) aus bem größten Theile ber jetigen 105,96

Boiwobichaft Krakau ..... 57,960 \* d) and bem Powiat Chenftochau ber 29,01

Summe 313,40 □ M., 1,066,312 €. Boiwodhaft Lalifd.....

Sie war in die 8 Diftrifte Krakau, Sandecz, Biecz, Proszo. wice, Tione, Czchow, Lelow und Szczerzec getheilt, hatte 4 Seria. teren erften Ranges, nehmlich ben Bijchof, ben Caftellan und ben Beineben von Krafan, und ben Caftellan von Bopnicg, 3 Senateren zweiten Ranges, nehmlich bie fleinen Caftellane von Ganders, Bircy und Cychon, und 24 Starofteien zu Krafan, Ganberg, Birch Ledens, Dembenier, Dobojoc, Krzetjon, Krzepice, Lan feren, Lebem, Linus, Mountary, Diegton, Capyon, Rabeston, Unecie, Midren, Surmeric, Spiel, Barczace, Gezoborn, Jandownif und Money mehbe mare bem Der Staroften von Rlein Polen fianben. Die Sundrager wennden ju Prodynwice gehalten, und auf benfelben 6 Linkbeten ermählt.

Die Margen der Beimebfihaft enthielt einen gefrinten weifen Miler, mir gestemen Cloephengeln in ben Flügeln, im rothen Gelle.

# Der Diftift Krafan

Er verter in ber briccen Shriftma wen bem, mas von jejigen Proving Sheden figu gederre, den grenzen werlieben Theil bet jeftigen Phones & Whole for Monney from Stratum offer his Stable Stable med bus neckerphyten Their feet Ares

| Transport<br>flaats Rrakau mit ben Stabten Nowa- | . 13,79 □ M    | ., <b>3</b> 3,663 <b>E</b> .           |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| gora und Chezanow                                | 8.93 4         | 26,790 €.                              |
| zusammen                                         |                | ., 60,453 €.                           |
| an Preußen, und den Reft von                     |                | 97,976 s                               |
| an Ofterreich. Bon jetigen Proving-Th            | eilen enthält  | horiothe                               |
| a) ben gangen Freifiaat Rrafau                   |                | , 107,934 <b>E</b> .                   |
| b) den ganzen Powiat Offusz ber Bois             | 00 (3.2)1.     | , 101,504 €.                           |
| podíchaft Krafau                                 | 20.63          | 50,495                                 |
| Summa                                            |                | , 158,429 <b>E</b> .                   |
|                                                  | _              | , 100,423 €.                           |
| 2. Der Diftrift @                                | -              |                                        |
| Er fiel in der ersten Theilung ganz an           | Österreich, un | d bestand aus:                         |
| a) einem Theile bes Rreifes Sanderz              |                | ,                                      |
| vom Konigreich Gallizien, mit,                   | 33,50 □ 377.   | , 110,000 E.                           |
| b) einem Theile des Rreises Jasto vom            |                |                                        |
| Königreich Gallizien, mit                        | 1,50           | 6,000 .                                |
| Summa                                            | 35,∞ □ M.      | , 116,000 E.                           |
| 3. Der Diffritt                                  | Biecz.         |                                        |
| Er fiel in ber erften Theilung gang              | an Österreich  | und bestand.                           |
| a) aus einem Theile bes Kreifes Jaslo            |                | ····· ································ |
| bom Ronigreich Galligien, mit                    | 28,25 □ WR     | 116.721 Ø                              |
| b) que einem Theile bes Rreises Sans             |                | ,                                      |
| Decz vom Ronigreich Galligien, mit               | 6,50           | 19,823 .                               |
| Summa                                            |                | 136,544 G.                             |
| 4. Der Diftrift Pro                              |                | γ.                                     |
| Bon bemfelben tam ber gun Rrei                   | le Rochnia     | rokāvica Theil                         |
| in ber erften, ber Reft aber in ber britte       | m Theiluna     | du Diemoise                            |
| An jetigen Proving-Theilen enthielt er:          | Sheffert       | · Viterreich.                          |
| a) ben gangen Powiat Miechow ber                 |                |                                        |
| Woiwodschaft Krakau, mit                         | 6,08 □100.,    | 18,862 <b>E</b> ,                      |
| b) einen Theil bes Powiat Cfalmiers              | 9,00 (2211)    | 20,002 €,                              |
| A                                                | 13,36 4        | 35,237 .                               |
| c) einen Theil bes Powiat Krakau ber             |                | 30,20.                                 |
| Woiwodschaft Krakau                              | 6,83 .         | 20,413 +                               |
| d) einen Theil bes Kreises Bochnia bes           | •              | /                                      |
| Königreichs Gallizien                            | 5,50 +         | 28,200                                 |
|                                                  | 31,77 🗆 M.,    | 102,712 €.                             |

# 2) Beffandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung beffelben u. f. w.

Rlein : Polen im weitern Sinne beftand 1772 aus folgenben jetigen Provinzen :

| Indiana de la companya de la company |          |              |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|---------------------|
| a) aus bem Powiat Czenftochau ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              |                     |
| Woiwobschaft Kalisch bes König.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | •                   |
| reichs Polen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 29.₁₁    | <b>₼</b> 908 | . 67,960 <b>©</b> . |
| b) ber ganzen Woiwobschaft Krafau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              | . 0.,000 0.         |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 400      |              | 126 072             |
| bes Königreichs Polen mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 182,83   |              | 436,973             |
| c) ber Woiwobschaft Sandomir ohne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              |                     |
| den zu Mazovien gehörigen Theil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 236,75   | •            | 371,868 =           |
| d) ber ganzen Woiwobschaft Lublin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              | •                   |
| bes Königreichs Polen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 307,78   |              | 497,590 .           |
| e) ben gu ben Boiwobschaften Lu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |                     |
| blin, Poblachien und bem Lande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              | •                   |
| Chelm gehörigen Theilen ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |              |                     |
| jegigen Boiwobschaft Poblachien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              |                     |
| bes Königreichs Polen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 138,26   | _            | 200,678             |
| • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a oupso  | •            | 200,010             |
| f) bem zur jetigen Woiwobschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠        |              |                     |
| Augustowo gehörigen Theil ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ••       |              |                     |
| alten Woiwobschaft Poblachien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 43,05    |              | 65,801 •            |
| 5) bem gangen Freiftaat Krafau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 22,93    | •            | .107,934            |
| h) Offerreichisch : Gallizien ohne die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |              |                     |
| . Butowina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1,337,25 | •            | 3,828,814           |
| i) der Staroffei Zips                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22,00    |              | 52,000              |
| k) ben Gouvernement's Pobolien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ·        |              | ,                   |
| gang, Riow ohne ben Rreis Riow,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | •                   |
| Bolhpnien ohne einen kleinen gu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              |                     |
| Polesien gehörigen Theil des Kreis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |              |                     |
| fes Nowigrod Wolpust, und dem-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |              |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              |                     |
| jenigen Theile des Gouvernements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |              |                     |
| · Bialpftot, welcher früher zur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              |                     |
| Boiwodschaft Poblachien gehörte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |              | 4,337,300 :         |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,280,25 | <b>□</b> ��, | 9,956,918 €.        |

Außer dem eigentlichen Rlein-Polen wurden gu Rlein-Polen im weitern Sinne noch die Boiwobschaften Poblachien, Rothrufland,

Belcz, Bolhpnien, Podolien, Braclaw und Riow, und die Länder Balicz und Shelm gerechnet. Auch wurde die Woiwobschaft Czernigow noch im Titel geführt, obgleich sie schon seit 1667 nicht mehr bazu gehörte.

#### L Das eigentliche Klein:Polen.

#### 1) Gebietsveranderungen beffelben.

In sehr frühen Zeiten hieß dieser Theil Polens Beiß. Sprosbatien. Zwischen 811 und 842 bemächtigte sich Mogomir ober Mohmar des Landes, und es gehörte nun zum Groß. Mährischen Reiche bis zu dessen Austölung. Hierauf wollten sich die Deutschen bessächtigen, und auch die Russen übten zu Anfange des 10ten Jahrhunderts Einfluß auf diesen Landstrich aus, die Miesczustaw I. basselbe einnahm. Jedoch hat er nur den im Süden der Weichselbe belegenen Theil erobert, indem der im Norden dieses Stroms besindliche schon seit Leszet's Regierung zu Polen gehörte.

Bis zum Jahre 1340 gilt für das eigentliche Klein-Polen basselbe, was für Klein-Polen im weitern Sinne gesagt ist. Es enthielt damals auf ....... 957,34 DR., 2,335,668 E.

In ber zweiten Theilung erhielt Preußen einen Theil vom Diftrifte Lelow ber Woiwobichaft 29,04 □ M. 57,960 €. 1,256,111 : übrig blieben, welche 1795 zwischen Preufen und Offerreich bergeftalt getheilt wurden, bag erfteres bas Bergogthum Seperien und einen Theil ber Boiwobichaft Rrafau, mit ..... 59.17 □ 𝔐.. 148,912 E. und lesteres ben Reft bon ..... 600,22 . 1.107,199 : belam.

# 2) Bestandtheile, Grofe, Einwohnerzahl und Eintheilung besselben.

Das eigentliche Rlein-Polen bestand vor ber ersten Theilung aus folgenden jetigen Provinzen:

| and lordensen lekiden kroomfen:   |          |               |           |   |
|-----------------------------------|----------|---------------|-----------|---|
| a) aus dem Powiat Czenstochau ber |          |               |           |   |
| Woiwobschaft Kalisch, ber ganzen  |          |               |           |   |
| Woiwodschaft Krakau und der       |          |               |           |   |
| Woiwobschaft Sandomir ohne        |          |               |           |   |
| bas, was bavon jum alten Ma-      |          |               |           |   |
| zovien gehörte                    | 448.sı f |               | 866,801   | Œ |
| b) bem zur alten Woiwobschaft Lu- | 410/11   | <del></del> , | 000,002   | • |
| •                                 |          |               |           |   |
| blin gehörigen Theile ber jetigen |          |               |           |   |
| Boiwobschaft bieses Namens        | 149,81   | •             | 245,657   | • |
| c) bem zur alten Woiwobschaft Lu- |          |               |           |   |
| blin gehörigen Theile ber jegigen |          |               |           |   |
| Boimobichaft Poblachien           | 76,07    |               | 108,122   |   |
| d) bem ganzen Freistaat Krafau    | 22,83    |               | 107,934   |   |
| , , , , ,                         | 100      | •             | 20 ( )404 | • |
| e) einem Theile des Comitats Zips |          |               |           |   |
| im Rreife Dieffeit ber Thepf von  |          |               |           |   |
| ObersUngarn                       | 22,00    | •             | 52,000    | ş |
| f) ben Kreisen Wadowice, Sanbecz, |          |               |           |   |
| Bochnia, Tarnow vom Königs        | •        |               |           |   |
| reiche Galligien gang, und Thei-  |          |               |           |   |
| len der Kreise Mzeszow und        |          |               |           |   |
|                                   | 20E      |               | 4 044 574 |   |
| Zatlo                             | 305,50   | 8             | 1,211,574 | 8 |

Summa 1,024,92 □ M., 2,592,088 €.

Jum eigentlichen Klein-Polen wurden die 3 Woiwobschaften Krakau, Sandomir und Lublin, die 3 herzogthumer Auschwiß, Zator und Severien, so wie auch die Starostei Zips gerechnet.

### A. Die Boiwobichaft Rrafau.

### 1) Gebieteberanberungen berfelben.

Diese Proving war vor Alters von ben weißen Chrobaten, einem flavischen Stamme, bewohnt. Um 700 soll ein Herzog, Namens Krakus, über dieselben geherrscht haben. Späterhin kam das Land unter die Herrschaft des Groß-Mährischen Königs Mogomir, zwischen 811 und 842, und nach der Zertrümmerung bes

Mahrischen Reichs beim Beginn bes 10ten Jahrhunderts, der nord. lich der Beichsel gelegene Theil an Polen, wogegen über ben im Guben dieses Stroms gelegenen, die Russen eine Oberherrschaft ausgeübt zu haben stheinen, (indem Karamsin anschlitt, daß weiße Chrobaten den Großfürsten Oleg im Jahre 906 auf seinem Zuge nach Constantinopel begleitet hätten), die Mieczyslaw I. von Polen in der Zeit von 972 die 982, während welcher der schwache Großfürst Jaropolt in Kiow regierte, sich besselben bemächtigte.

Bei der ersten Theilung des Reichs im Jahre 1102 behielt Boleslaw III. Krakau. Rach seiner Bestimmung siel es 1139 an seinen ältesten Sohn Bladislaw II. Nachdem dieser vertrieben war, kam es 1149 an Boleslaw IV. von Mazovien, nach dessen Tode 1173 an Mieczyslaw III. und, als letzterer der Regierung entsetz wurde, 1177 an Kazimierz II., der auch Sandomir und Lublin shye das Land Lusow damie vereinigte, dagegen aber Auschwiß, Zator, Severien und Ober-Beuthen davon trennte, indem er diese Länder den Herzögen, von Schlessen überließ.

Die Beiwobichaft Krafau blieb nun immer ein Bestandtheil bes Sauptlandes ober Rlein-Polens. Gie unterwarf fich nach Draemy61's von Pofen 1291 erfolgtem Tobe bem Konige Bengestaw IV. von Böhmen, wurde jehoch von Blabislaw IV., als biefer 1296 jum zweitenmale zur Regierung gefommen mar, jenem wieder entriffen. Im Jahre 1300 fam fle gwar nebst bem übrigen Theile Rlein-Polens abermals an Bengeslaus IV., allein nachbem berfelbe 1305 geftoeben war, trat beffen Gohn fie an Polen ab. und von ba an blieb fie ununterbrochen bis zur erften Theilung ein Beffandtheil bes Reichs, nachbam fie von Blabislam IV. bie Boiwobschaft-Berfassung erhalten hatte. Im Jahre 1772 nahm Ofterreich ben gangen im Guben ber Beichsel belegenen Theil berfelben, welcher die 4 gangen Diffrifte Bietg, Cachow, Gandecz und Saczeraec und einen Theil des Distrikts Proszowice enthielt, mit ....... 155,50 □ M., 637,544 €. in Besit, so daß von derselben nur noch 157,99 428,768 bei Polen blieben. Siervon nahm Preußen 29,01 57,960 in der zweiten Theilung ..... und ber Rest von ..... 128,89 370,808 . wurde im Jahre 1795 bergestalt awischen Breußen und Ofterreich 

bavon befam.

2) Beffanbtheile, Große, Ginwohnergabl und Eintheilung berfelben u. f. m.

Bor ber erften Theilung bestand sie aus folgenden Proving-Theilen:

a) aus bem gangen Rreife Sanbecz bes Konigreichs Galligien, und aus Theis len ber Rreise Babowice, Bochnia

b) aus dem ganzen Freiftaat Krafau .... 22,93 107,934 .

c) que bem größten Theile ber jegigen Boiwobschaft Krafau ..... 105,36

262,874 .

d) aus bem Powiat Czenftochau ber

57.960 =

Weiwebschaft Kalisch..... 29,01 Summa 313,40 □ M., 1,066,312 E.

Sie war in die 8 Diftritte Kratau, Ganbecz, Biecz, Proszowice, Xione, Czchow, Lelow und Szczerzec getheilt, hatte 4 Senatoren ersten Ranges, nehmlich den Bischof, den Sastellan und ben Boiwoben von Krafau, und ben Caftellan von Bonnicz, 3 Genas toren zweiten Ranges, nehmlich bie fleinen Caftellane von Ganbecg, Biecz und Czechow, und 24 Starosteien zu Krakau, Sandecz, Biecz, Bochnia, Czchow, Dembowiec, Dobogne, Krzeszow, Krzepice, Lankoron, Lelow, Libus, Nowstarg, Olsztyn, Czyzow, Rabsztyn, Upscie, Bolbrom, Zarnowiec, Szpis, Barczpce, Grzybow, Jandownif und Bonnia, welche unter bem Ober:Staroften von Klein Polen flanden. Die Landtage wurden ju Proszowice gehalten, und auf benfelben 8 Landboten erwählt.

Das Bappen ber Boiwobschaft enthielt einen gefronten weißen Abler, mit goldenen Rleeftengeln in den Flügeln, im rothen Felbe.

# Der Diffrift Rrafau.

Er verlor in der driften Theilung von dem , was von jehigen Probing-Theilen dazu gehörte, ben größten westlichen Theil bes jegigen Porviat Olfus; der Woirwohschaft Krakau ohne die Stadt Skala, 13,75 □ M., 33,663 E. und ben nordweftlichen Theil bes Freis

Latus 13,75 □ M., 33,663 E.

| Transport faats Rrafau mit ben Stabten Rowa- | 13,75     | □ <b>I</b> R., | <b>3</b> 3,663 | €.          |
|----------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|-------------|
| gora und Chrzanow                            | 8,93      | •              | 26,790         | €.          |
| ausammen .                                   | 22,68     | □ M.,          | 60,453         | Œ.          |
| an Preußen, und ben Reft bon                 | 20,88     | •              | 97,976         |             |
| an Öfterreich. Bon jetigen Proving-Th        | eilen ent | hālt b         | erfelbe:       |             |
| a) ben gangen Freistaat Rrafau               | 22,93 [   | ⊐M.,           | 107,934        | E.          |
| b) den ganzen Powiat Olfusz der Wois         |           |                |                |             |
| wodschaft Krakau                             | 20,63     | •              | 50,495         | •           |
| Summa                                        | 43,56 [   | ⊃907.,         | 158,429        | Œ.          |
| 2. Der Diffrift @                            |           |                |                |             |
| Er fiel in der ersten Theilung ganz an       |           | -              | L.A. L         | _           |
| a) einem Theile bes Rreises Sanbecz          | Directen  | y, uno         | ceptano at     | 16 :        |
| vom Königreich Galligien, mit                | 33 m F    | ממור           | 110,000        | æ           |
| b) einem Theile des Kreises Jaslo vom        | טטקטט ב   | J #/1.,        | 110,000        | <b>e</b> .  |
| Konigreich Gallizien, mit                    | 1 50      | •              | 6,000          |             |
| Summa                                        |           |                | 116,000        |             |
|                                              |           | J 201.,        | 110,000        | E.          |
| 3. Der Diffritt                              |           |                |                |             |
| Er fiel in ber erften Theilung gang          | an Ofter  | reich u        | nd bestand     | :           |
| a) aus einem Theile bes Kreises Jaslo        |           |                |                |             |
| bom Königreich Gallizien, mit                | 28,25     | W.,            | 116,721        | Œ,          |
| b) aus einem Theile bes Kreises San-         | _         |                |                |             |
| becz vom Königreich Gallzien, mit            |           | •              | 19,823         |             |
| Summa                                        |           |                | 136,544        | Ç.          |
| 4. Der Diftrift Pr                           |           |                |                |             |
| Bon bemfelben fam ber gum Rre                | ise Boch  | nia ge         | hörige Th      | eil         |
| in ber erften, der Rest aber in der dritt    | en Theili | ung ai         | 1 Österrei     | <b>d</b> ). |
| An jetigen Proving-Theilen enthielt er :     |           |                | •              |             |
| a) ben gangen Powiat Miechow ber             |           |                |                |             |
| Woiwobschaft Krakau, mit                     | 6,08 🗆 🤋  | M.,            | 18,862         | E,          |
| b) einen Theil bes Powiat Stalmierz          |           |                |                |             |
|                                              | 13,36     |                | 35,237         | \$          |
| c) einen Theil des Powiat Krakau der         | _         |                |                |             |
| Woiwobschaft Krakau                          | 6,83      | •              | 20,413         | •           |
| d) einen Theil des Kreises Bochnia bes       | -         | •              | 00.000         |             |
| Königreichs Gallizien                        | 5,50      | <u> </u>       | 28,200         |             |
| Çupima                                       | 31,77     | W.,            | 102,712        | ક.          |

#### 5. Der Diftrift Tions.

| 1795 fam babon berjenige         | Theil, welcher in bem hieber gebo.  |
|----------------------------------|-------------------------------------|
|                                  | t Pilica enthalten ift, an Preußen, |
| alles übrige aber an Ofterreich. | An jetigen Proving-Theilen enthiels |
| derselbe:                        |                                     |

| <b>a</b> ) | einen | Theil  | bes    | Powiat    | Jebrzejow |             |
|------------|-------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|
|            | der L | Boiwob | fc)afi | - Arafau, | mit       | 18,02 🗆 W., |

18,02 □ DR., 31,875 **E**.

11,27 : 32,258 :

e) einen Theil bes Powiat Pilica ber

Weiwobschaft Krakau ...... 3,07 : 7,000 :

Summa 32,36 □ M., 71,133 €.

#### 6. Der Diffrift Czechow

kam 1772 an Ofterreich und bestand aus einem Theil des Kreises Bochnia, mit ...... 21,25 IR., 109,400 E.

#### 7. Der Diftrift Lelow.

Von demfelden kam in der zweiten Theilung der jest im Powiate Czenstochau der Woiwodschaft Kalisch enthaltene Theil, 29,01 DR., 57,960 E. an Preußen, und in der dritten Theilung erhielt, diese Macht fast den gauzen Rest, mit ....... 24,20 DR., 61,459 E. Osterreich aber nur einen kleinen Theil des jehigen Powiat Pilica, worin die Stadt Szekociny liegt ....... 2,11 DR., 5,275 E. An jehigen Provinz-Theilen enthielt derselbe:

a) den ganzen Powiat Czenstochau der Boiwodschaft Kalisch .....

29,01 □ 207. 57,960 €.

b) einen Theil bes Powiat Pilica der Boiwobschaft Krakau .....

15,23 • 37,476 •

c) einen Theil bes Powiat Celow ber

Boiwobschaft Krafau ..... 11,47 . 29,258 .

Summa 55,71 DR., 124,694 E.

### 8. Der Diftrift Gjegergec.

Er fiel 1772 ganz an Öfterreich und bestand aus folgenden jesigen Provinz-Theilen:

a) einem Theil bes Kreises Bochnia

vom Königreich Gallizien ................................... 10,00 □ M., 51,400 €.

Latus 10.00 □ M., 51,400 €.

|                                                                 | 10,00 □ M., | 51,400 €.  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| b) einem Theile des Areises Sandecz<br>vom Königreich Gallizien | 24,75       | 80,000 •   |
| vom Königreich Galligien                                        | 24,25 .     | 116,000 .  |
| Summa                                                           | 59,00 □ M., | 247,400 €. |

### B. Die Bergogthumer Aufdwit und Bator.

#### 1) Gebieteveranberungen berfelben.

Diefe Lander, welche fruber, jum Rrakauischen Gebiet gehörten, und mit biefem in ber Mitte bes 10ten Jahrhunderts an Polen tamen, gab Bergog Ragimierg II. 1178 an Dieczyslaw, ben fungften Sohn feines Brubers Blabislam, welcher Bergog bon Ober-Schleffen ju Oppeln, Ratibor, Tefchen und Troppau war. 1272 wurden Auschwit und Bator, als ein besondres Bergogthum für Mieczyslam, einen Cohn Bladislam's von Tefchen abgetheilt. In ben Jahren 1289 und 1327 erkannten bie Fürften bes Landes Böhmische Oberherrschaft an. Seit 1371 waren Auschwit und Bator getrennt; boch wurden beibe 1407 wieber vereinigt, nach. bem Bergog Johann von Bator ohne Erben gefforben mar. ber Bergog Johann von Auschwit 1452 bas Gebiet von Rratau verheert hatte, zwang ihn Konig Ragimierz IV., Auschwiß 1457 fur 50,000 Mart breiter pragifcher Grofchen ju vertaufen, und Bator von Polen ju Leben ju nehmen, welches lettere er 1494 ebenfalls gegen 80,000 Ungarifche Goldgulben an Ronig Johann Albrecht von Polen feierlich abtrat. Beibe Bergogthumer blieben nun bis zur erften Theilung, wo fie an Ofterreich fielen, Beffande theile Polens.

Ganz Schlessen war mahrend eines Zeitraums von anderthalb hundert Jahren eine polnische Provinz, weshalb es nothig ist, etwas darliber zu sagen, was wohl hier am passenhsten Statt sinden kann.

Das Land bestand aus ber jetigen Preußischen Provinz Schlessen (mit Ausnahme ber 4 Lausitzer Kreise, ber Standesherrschaft Ober-Beuthen und der Grafschaft Glat), und aus Dierreichisch Schlesien; es enthielt auf 729,80 IR., 2,473,058 E. Im ersten und zweiten Jahrhundert wohnten in Ober-Schlessen die Lugi-Buri, nördlich von diesen, etwa in der Gegend der Fürstenthümer Brieg und Breslau die Elisti (von deren Ramen man die Benennung des

Landes Blezien, Sleffen ableiten will), und über biefen bie Lugi-In ber Mitte bes Gten Jahrhunberts bemachtigten fich Slavifche Stämme, bes Landes, und hierauf bilbete es einen Theil bes Groß-Mährischen Reichs bis zu beffen Untergange. mischen Urfunden vom Jahr 1086, welche alle Diejenigen Provingen, bie ebemals jum Groß. Dahrifchen Reich gebort haben, anführen, werben als folche auch Blafane, Boborane, Trebowane und Debofefe (ober nach polnischer Benennung, Ditivon) genannt. Blafane wurde ber Bau Bleffe, (bei Ditmar Gilenft), in welchem bie Stadt Rimptich und ber Bobtenberg lagen, unter Boborane, das Land am Bober (etwa die Fürstenthumer Schweidnit und Jauer), unter Trebowane bie malbigen Gegenden bes nordmefilichen Schlesiens, wo die Robenauer, Printenauer, Bunglauer, Rlitichenborfer, Sprottauer und Malmiger Saiden liegen, verstanden. Land Dedosese fing bei Gulau, por Sprottau, an, und in bemselben lagen Beuthen und Glogau.

999 nahm König Boleslaw I. von Polen Schlessen in Besit, und nun blieb es bis 1160 eine polnische Provinz. 1076 wurde damit auch noch die Grafschaft Glat vereinigt, so daß das Land nun auf 759,16 DM., 2,573,058 E. enthielt.

Im Jahre 1160 wurden die Sohne Bladislaw's II. mit Schlessen abgefunden, indem ihnen außer dem eben Gedachten noch die jesigen 4 Kreise, Lebus, Sternberg, Krossen und Jüllichau, und das Land Fraustadt überlassen wurden, so daß ihr ganzes Gebietz auf 867,20 | M., 2,781,424 E. enthielt. 1178 trat Kazimierz II. von Polen noch die nachherigen Herzogthümer Auschwiß, Jator und Severien, nehst Ober-Beuthen an die Schlessschen Herzoge ab, nach welcher Bergrößerung Schlessen einen Flächeninhalt von 923,78 | M. mit 3,011,844 E. hatte. Im Jahre 1230 bemächtigte sich ber Herzog Kazimierz von Oppeln auch des Landes Wielun, und ganz Schlessen enthielt nun auf 976,01 | M., 3,128,301 E. Auch ein Theil der Ober-Lausse, namentlich Görliß und Zittau, gehörte eine Zeitlang dazu.

Indessen verloren die Schlessichen Herzoge zwischen 1220 bis 1260 die jesigen Kreise Lebus und Sternberg, indem sie dieselben an Brandenburg verpfändeten. 1343 nahm Kazimierz ber Große das Land Fraustadt in Besit, 1401 siel das Land Wielun wieder an Polen, 1443 erkaufte der Bischof von Krakau das herzogthum Severien, und 1453 wurden auch Auschwis und Zator von Schlessen

getrennt und mit Polen vereinigt, fo wie auch 1454 bas Bergogthum Kroffen an Brandenburg fiel, nach welchen Berluften Ochleffen nur noch auf 770,16 DM., 2,599,058 E. (in dem jetigen Preufis ichen und Ofterreichischen Schleffen) behielt. Die Rachtommen Bladislaw's, welche das Land in eine Menge Fürstenthümer gersplittert hatten, erhielten fich beinahe 200 Jahre unabhangig. Bon 1327 an trennten sie sich völlig von bem Polnischen Intereffe, und erkannten Bohmische Oberlehnshoheit an, mit Ausnahme ber Bergoge von Jauer und Schweibnig. Jeboch auch beren ganber fielen 1353 Bohmen gu. Gang Schleffen, bis auf bas wemige, was bie Bolnischen Regenten und die Markgrafen von Brandens burg bavon getrennt hatten, blieb nun unter Böhmifcher herrschaft, bis Ronig Friedrich ber Große bon Praufen fich bes größten Theils bes Landes im Jahre 1742 bemachtigte. Der lette Piaftifche Regent in Schlesien war 1675 mit bem Bergoge Beorge Dib helm von Liegnit, Brieg und Bohlau ausgeftorben.

Schon im 12ten Jahrhundert war Schlefien in Caftellaneien ober Burggrafschaften getheilt, benen Caftellane, wie in Polen, vor-Dergleichen werden in Urfunden bes 13ten Jahrhunderts folgende angeführt: 1) Auras, 2) Auschwit, 3) Bela, (Bielau, 2 Meilen von Ratibor), 4) Ober-Beuthen (Botom), 5) Rieder-Beuthen, 6) Breslau, 7) Bunglau (Boleslawez), 8) Falfenberg (Ries modlin), 9) Glat, 10) Glogau, 11) Greiffenftein, 12) Grobisberg (Grobez), 13) hornsberg (wefflich von Dommenau im Balbenburger Rreife), 14) Ramenz, 15) Rofel, 16) Rroffen, 17) Lafin (fonft Uleare im Lowenberger Rreife), 18) Liegnit, 19) Lubus (entweber Leubus in Schlesien, ober Lebus im Regierungsbeziefe Frankfurt. 20) Lowenberg, 21) Militich, 22) Ricolai (Mitulow), 23) Raums burg am Bober (Novum castrum), 24) Reumarkt, 25) Rimptfch, 26) Dis, 27) Oppeln, 28) Ottmachau, 29) Ples, 30) Ratiber, 31) Rofenberg, (Diebno), 32) Ruten (Reczen, Rechen) im Gubrauer Kreise, 33) Sagan, 34) Schweibnit (Guini), 35) Sanbewalbe (Saudovel) 1 Meile von Guhrau, 36) Siewierz (Sewor), 37) Sprottau, 38) Steinau in Ober : Schlesien, 39) Strehlen, 40) Striegau, 41) Lefchen, 42) Liefensee bei Grottfau, 43) Toft, 44) Bartha (Bardo), 45) Bleng ober Gleng, jest Bobtenberg. Es ift febr möglich, daß mehr Caftellaneien, als die hier angeführten bestanden haben, beren Ramen uns nur deshalb nicht übertiefert worden, weil viele Urfunden 1241 bei bem Ginfalle ber Sartaren verloren gegangen find.

2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung besselben u. s. w.

Auschwiß mit Zator bestand aus einem Theile des jetigen Kreises Wadowice des Königreichs Gallizien, und enthielt auf 36,75  $\square \mathcal{R}$ ., 184,420. E.

Es war in 2 Diffrifte, Auschwiß und Zator getheilt, hatte 1 Senator zweiten Ranges, nehmlich den kleinen Saftellan von Auschwiß, und 4 Starosteien zu Auschwiß, Zator, Lipnik und Barwald.

### C. Das Bergogthum Geberien.

# 1) Gebietsveranberungen beffelben.

Als im Jahre 1160 Schlessen ben Sohnen Bladislaw's II. überlassen wurde, blieb Severien nebst Ober-Beuthen mit 19,53 DR., 46,000 E. noch bei Polen, und wurde erst 1178 von Razimierz II. bem Herzoge Mieczyslaw von Natibor abgetreten. 1359 kam Severien durch Rauf an den Herzog Prempslaw von Teschen und 1443 verkaufte Herzog Benzel von Teschen dasselbe für 6,000 Mark Prager Groschen an das Bisthum Rrakau, seit welcher Zeit der Bischof von Krakau, herzog von Severien hieß, und in diesem Lande völliger Oberherr war, auch die abliche Würde ertheilte, die jedoch außerhalb der Gränzen desselben nicht anerkannt wurde. In der dritten Theilung Polens kam das ganze Land an Preußen.

# 2) Bestandtheile, Größe, Einwohnerzahl und Eintheilung beffelben.

Das ganze herzogthum macht jest einen Bestandtheil vom Powiat Lelow der Wolwodschaft Krakau aus, und enthält auf 8,83  $\square$  M., 20,000 E.

### D. Die Staroftei Bips.

#### 1) Gebieteveranberungen berfelben.

Die ganze jepige Gespanschaft bieses Ramens im Rreise biesseit ber Theps bes Königreichs Ungarn mit 66,50 aR. und 200,000 E.

gehörte, als ein Theil von Weiße ober Groß-Chrobatien vor Alterd jum Groß-Mährischen Reiche, und kam wohl gleichzeitig mit dem stäblichen Theile der Woiwobschaft Krakau in der letzen Hälfte des loten Jahrhunderts an Polen. Boleslaw III. gab dieselbe 1120 seiner Tochter Judith als Aussteuer, als sie mit dem Ungarischen Könige Stephan II. vermählt wurde. Das Land blied nun dei Ungarn, die 1412 ein Theil desselben vom Könige Sigismund an den König Wladislaw Jagiello für 37,000 breite böhmische Groschen verpfändet wurde. Das Berpfändete blied nun als eine Starostei die zur ersten Theilung ein Bestandtheil Polens, in welscher es von Ungarn zurückgenommen wurde.

# 2) Bestandtheile, Große und Einwohnerzahl.

# E. Die Boiwobschaft Canbomir.

# 1) Gebietsveranberungen berfelben.

Der nörblich ber Weichfel gelegene Theil berselben kam zu Anfange bes 10ten Jahrhunderts, und ber im Süden dieses Stroms zwischen 972 und 980 unter Polnische Herrschaft, nachdem das Land früher ein Bestandsheil von Chrobatien, und dem GroßeMährischen Reiche gewesen war. Als Boleslaw III. 1139 das Reich unter seine Söhne theilte, betam der vierte, Heinrich, Sandomie, wozu damals auch die nachmalige Woiwodschaft Lublin, (das Band Lusow ausgenommen) gehörte, mit .... 613,24 IR., 1,225,406 E. Als derselbe 1167 in der Schlacht gegen die Preußen sein Leben verloren hatte, kam das Land an seinen jüngsten Beuder, den nachmaligen obersten Herzog von Polen, Razimierz II., der dasselbe 1178 mit Krakau vereinigte, mit welchem es die 1291 verbunden blieb. In diesem Jahre ergad es sich an Wladislaw IV. Losies tet, der es aber 1296 wieder mit Krakau verband, und ihm nicht alange nachher die Woiwodschafts-Versassung gab.

Im Jahre 1240 wurden die Diftrifte Lublin und Urzeudow mit 167,06 IR. und 259,817 E. von den Ruffischen Fürsten von halicz in Befig, 1280 jedoch von den Polen zurückgenommen.

Gegen Ende bes 13ten Jahrhunderts kamen fie noch einmal in Ruffische Sande, waren seboch 1302 schon wieder bei Polen.

Das Land Stenczycka, welches mit dem Distrikt Radom das Land Siecichow ausmachte, wurde 1564 auch von diesem getrennt, und mit Lublin verbunden, nach welchem Verluste die Woiwodschaft Sandomir noch 416,56 | M. mit 910,777 E. zählte.

Sandomir blieb nun unverändert bis zur ersten Theilung Polens. In dieser kam der ganze Distrikt Pilsno und der in den beiden Kreisen Taruow und Rzeszow des Königreichs Gallizien belegene Theil des Distrikts Sandomir, mit 111,75 \, \mathbb{M}. 384,810 \, \mathbb{E}., der Rest aber in der dritten Theilung, mit 304,81 \, \mathbb{M}. und 525,467 \, \mathbb{E}. an Ofterreich:

# 2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung berselben u. f. w.

Bor 1772 bestand die Boiwodschaft aus folgenden Provings Theilen:

| a) | aus dem          | ganzen    | Areise   | Tarnow     | Des    |
|----|------------------|-----------|----------|------------|--------|
|    | <b>K</b> onigrei | che Gall  | izien ur | ıb Theilen | ber    |
|    | gu bemfe         | elben get | örigen   | Rreife &   | ody    |
|    | nia, R           | eszow u   | nd Jae   | lo         | . 4000 |

111,75 □ 9R., 384,810 €.

b) aus ber jegigen Wowobschaft Sanbomir mit Ausschluß bes kleinen zu Mazovien gehörigen Theils .......

236,75 • 371,868 €.

c) ben nicht zur alten Woiwobschaft
Rrakau gehörigen Theilen ber jetigen
Woiwobschaft bieses Namens .......

68,06 • 154,099 •

**Eumma** 416,55 □ 2R., 910,777 €.

Sie war in die 6 Distrikte Sandomir, Wislica, Pilsno, Nasdom, Opoczno und Chenzinn eingetheilt, hatte an Senatoren 2 ersten Ranges, nehmlich den Woiwoden und einen größern Castellan, und 5 vom zweiten Range, nehmlich die kleinen Castellane von Wislica, Radom, Zawichost, Malogoß und Polaniec; und 14 Starosteien, zu Sandomir, Radom, Chenzinn, Opoczno, Pilsno, Stobnica, Romienice, Przedborz, Radoszyce, Ropoczyc, Ryczywol, Szydlow, Malagoß und Zawichost. Die Landtege wurden zu Opatow gehalten, und auf denselben 6 Landboten erwählt.

Das Wappen enthielt einen von oben herab getheilten Schild, in beffen einer Salfte 3 rothe und 3 weiße Einien, in der andern aber auf lasurfarbigen Grunde 3 Reihen von Sternen befindlich waren.

#### 1. Der Diftritt Ganbomir.

Von demselben kam der in den Kreisen Rzeszow und Tarnow von Gallizien enthaltene Theil mit 42 \(\sigma\) M. und 133,000 E. im Jahre 1772, der Rest von 67,85 \(\sigma\)M. und 124,289 E. aber in der dritten Theilung an Österreich. Er bestand aus:

| a) bem gangen Obwob Sanbomir ber     | •      |                |         |    |
|--------------------------------------|--------|----------------|---------|----|
| Boiwodschaft Sandomir, mit           | 39,10  | <b>□ M</b> .,  | 75,889  | Œ. |
| b) bem ganzen Powiat Opatow ber      |        |                |         |    |
| Boiwodschaft Sandomir, mit           | 21,50  | 3              | 37,003  |    |
| c) einem Theile bes Powiat Solec ber |        | •              |         |    |
| Woiwodschaft Sandomir, mit           | 2,87   | 3              | 5,000   | •  |
| d) einem Theile bes Powiat Szydlo:   |        |                |         |    |
| wiec der Woiwobschaft Sandomir,      |        |                |         |    |
| mit                                  | 4,38   | à              | 6,397   | 4  |
| e) einem Theile des Kreises Rzeszow  |        |                |         |    |
| des Königreichs Gallizien, mit       | 31,50  | •              | 96,000  | •  |
| f) einem Theile bes Kreises Tarnow   |        |                |         |    |
| bes Königreichs Galliglen, mit       |        |                | 37,009  | *  |
| Summa                                | 109,85 | <b>□ 3</b> 7., | 257,289 | Œ. |
|                                      |        |                |         |    |

#### 2. Der Diftrift Bielica.

Er tam 1795 gang an Ofterreich, und beftanb aus:

| a) bem gangen | Powiat    | Stobnica | ber |               |        |    |
|---------------|-----------|----------|-----|---------------|--------|----|
| Woiwobscha    | ft Krafau | , mit    |     | 15,80 🗆 M.,   | 40,885 | E. |
|               |           | La       | tus | 15,80 □ 20₹., | 40,885 | E. |

| Transport                                                           | 15,99 🗆 🕮   | R., 40,885 E.         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| b) einem Theil bes Powiat Sziblow                                   | •           |                       |
| ber Woiwobschaft Krakau, mit                                        | 16,\$       | 43,822 •              |
| o) einem Theil bes Powiat Stalmierz<br>ber Boiwobschaft Krakau, mit | 1,22        | 3,000 ;               |
| Summa                                                               |             |                       |
| ·                                                                   | مريد سريده  | ,,                    |
| 3. Der Diftrift                                                     | •           |                       |
| Er kam schon 1772 ganz an Öfter                                     | ereich, und | bestand aus:          |
| a) einem Theile bes Kreises Rzeszow                                 |             |                       |
| bes Ronigreiche Galligien, mit                                      | 7,50 🗆 🗵    | R., 24,000 <b>E</b> . |
| b) einem Theil bes Kreises Jablo bes                                | •           | 07.000                |
| Konigreichs Gallizien, mit                                          | 8,25        | 35,000 •              |
| c) einem Theile bes Kreises Tarnow                                  | EO          | 405 471               |
| des Königreichs Gallizien, mit                                      | 02,50       | 185,174 •             |
| d) einem Theile bes Kreises Bodmia bes Königreichs Gallizien, mit   | 1,50 -      | 7,636 •               |
| Summa                                                               |             | 02., 251,810 €.       |
| - Sanima                                                            | 09,75 🗆 2   | n., 201,010 &.        |
| 4. Der Diftrift                                                     | Radom.      |                       |
| Er fam 1795 gang an Öfterreich,                                     | und beftat  | ib aus:               |
| a) einem Theil bes Powiat Solec ber                                 | · ·         |                       |
| Woiwobschaft Sandomir, mit                                          | 26,71       | R., 45,278 E.         |
| b) einem Theil des Powiat Radom der                                 |             |                       |
| Woiwobschaft Sandomir, mit                                          | 23,12       | 32,286                |
| e) einem Theil bes Powiat Koziennice                                | 00          | 15 500                |
| ber Woiwobschaft Sandomir, mit                                      | 32,53       | 45,528 :              |
| d) einem Theil bes Powiat Opoczno ber                               | 5 e.        | 8,006                 |
| Boiwobschaft Sandomir, mit e) einem Theile des Powiat Sapblo-       | 5,61        | 0,000 1               |
| wiec ber Woiwobschaft Sandomir,                                     |             |                       |
| miti                                                                | 13,14       | 19,191 =              |
|                                                                     | <u> </u>    | DR., 150,289 E.       |
|                                                                     |             |                       |
| 5. Der Diftrift                                                     | Opoczna     | •                     |
| Er kam im Jahre 1795 ganz an                                        | Öfterreich, | und bestand:          |
| a) aus einem Theile des Powiat Konstie                              |             |                       |
| der Boiwobschaft Sandomir, mit                                      |             |                       |
| Latus                                                               | 20,84 🗆 🤋   | DR., 29,756 €.        |

| Transport<br>b) einem Theile des Powiat Opoczno                                                         | 20,84 □ M.,   | 29,756 €,         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| ber Boiwobschaft Sandomir, mit<br>e) einem Theile bes Powiat Sypblo-<br>wiec der Boiwodschaft Sandomir, | •             | .32,023           |
| mit                                                                                                     |               | 10,060            |
|                                                                                                         | 50,19 □ 20R., |                   |
| 6. Der Diftrift @                                                                                       | henziny.      |                   |
| Er kam im Jahre 1795 ganz an L<br>a) dem ganzen Powiat Kielce der Wois                                  |               | bestand aus:      |
| wodschaft Krakau, mitb) bem ganzen Powiat Jedrzejow der                                                 | 24,02 □ 117., | 46,792 <b>E</b> . |
| Woiwobschaft Krakau, mit                                                                                | 6,65 s        | 11,000 s          |
| Boiwobschaft Krakau, mit                                                                                | 3,39 .        | 8,600 .           |
| Boiwobschaft Sandomir                                                                                   | 6,95          | 9,918             |
| Woiwobschaft Sandomir                                                                                   | 10,65         | 15,533 .          |
| Summa                                                                                                   | 51,66 □ M.,   | 91,843 €.         |
| F. Die Boiwobsch<br>1) Gebietsveränderung<br>Ihre Schickale bis zum Jahre 1                             | en derfelben. |                   |

Thre Schickfale bis zum Jahre 1564 find schon bei Sandomir angeführt. Bon dieser Zeit blieb sie unverändert bis 1772, wo ein Theil des Districts Urszendow mit 10,52 DR. und 19,243 E. an Österreich kam. Der Rest berselben mit 216,00 DR. und 339,336 E. siel 1795 dieser Macht zu.

2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung berfelben.

Sie bestand vor der ersten Thellung aus folgenden Probing-Theilen:

a) aus einem Theil des Kreises Rzess zow dom Königreich Gallizien, mit 1,50  $\square$  M., 4,800 E.

b) aus einem Theil der Woiwodschaft

149,si : 245,657 :

Latus 151,31 D DR., 250,457 E.

|                                       | 151,31 🗆 M.,   | , 250,457 <b>E</b> . |
|---------------------------------------|----------------|----------------------|
| c) aus einem Theil ber Woiwobschaft   |                |                      |
| Poblachien                            | 76,07 .        | 108,122 .            |
|                                       |                | , 358,579 €:         |
| Die Woiwobschaft war in die b         | eiden Diftrift | e Lublin unb         |
| Urfgendow und in die beiben Lander Ge |                |                      |
| hatte 2 Genatoren erften Ranges, net  | mlich ben W    | oiwoben, unb         |
| einen größern Caftellan, und 10 Staro | fteien zu Lubl | in, Kazimierz,       |
| Stenczpca, Parczow, Radzin, Przyslaw  |                |                      |
| kolownica, Zbuczyn. Der Landtag wur   | de in Lublin   | gehalten, und        |
| auf bemfelben 4 Banbboten, 2 Depu     |                |                      |
| erwählt.                              |                | -                    |
| 1. Der Diftritt                       | Lublin.        | -                    |
| Er kam im Jahre 1795 ganz an L        | fterreich, and | bestand aus:         |
| a) bem gangen Powiat Lubertow ber     |                |                      |
| Boiwobschaft Lublin, mit              | 26,07 🗆 🕽 📆 ., | 42,773 <b>€</b> .    |
| b) einem Theil bes Powiat Lublin ber  |                |                      |
| Boiwodschaft' Lublin                  | 24,55          | 46,554 -             |
| c) einem Theile des Powiat Razimierz  |                |                      |
| der Woiwobschaft Ludlin               | 14,71 .        | 24,163 .             |
| d) einem Theile bes Powiat Chelm ber  |                |                      |
| Woiwodschaft Lublin                   | 5,30           | 6,633 .              |
| e) einem Theil bes Powiat Wlodawa     |                |                      |
| der Boiwobschaft Podlachien           | 6,64 :         | 9,360 =              |
| Summa                                 | 77,27 🗆 902.,  | 129,483 E.           |
|                                       | ٠.             |                      |
| 2. Der Distrikt U                     | . •            |                      |
| Bon bemfelben tam ber im Kreise       | Rjesjow von    | Gallizien ge-        |
| legene und berjenige Theil bes Powia  | t's Zarnogrot  | der jegigen          |
| Wolwobschaft Lublin, welcher zum I    | treife Zamosc  | gehört hat,          |
| mit 10,52 🗆 M. und 19,243 E., im      | Jahre 1772     | und der Rest         |
| bon                                   | 70,16 □W. ur   | d 111,091 <b>E</b> . |
| in der britten Theilung an Herreich.  | Der gange S    | distrift bestand     |
| aus folgenben Proving-Theilen:        | •              |                      |
| a) einem Theil bes Powiat Lablin ber  |                |                      |
| Boiwobschäft Lublin, mit              | 7,00 🗆 9DR.,   | 11,636 <b>E</b> .    |
| b) einem Theil des Powiat Kazimierz   |                |                      |
| ber Wolwobschaft Lublin, mit          | 12,91 :        | 19,144 .             |
| Latus                                 | 19,91 □ MR.,   | 30,780 •             |

|                                          | 19,34 🗆 900.,           | <b>30,780 €</b> .  |
|------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| o) einem Theil bes Powiat Krasnoslaw     |                         | •                  |
| der Wotwobschaft Emblin, mit             | 3,76 =                  | 4,719 ء            |
| d) einem Theile des Powiat Tarnogrob     |                         |                    |
| ber Bowobschaft Lublin, mit              | 22 <sub>1</sub> 08 s    | 35,696 •           |
| e) einem Theile des Powiat Krasuif-      |                         |                    |
| der Boiwobschaft Lublin, mit             | 33,42 .                 | 54,339 -           |
| f) einem Theile bes Kreifes Rzedzow      |                         |                    |
| des Königreichs Gallizien, mit           | 1,50 :                  | 4,800 :            |
| Summa .                                  | 80,60 □ W.,             | <b>130,334 €</b> . |
| 3. Das Land St                           | en cz p ca.             |                    |
| Es fiel 1795 gang an Ofterreich, 1       | und bestand au          | <b>6:</b>          |
| D) bem gangen Powiat Belechow ber        | •                       | •                  |
| Boiwobschaft Podlachien, mit             | 26 <sub>1</sub> 55 □ M. | 37,447 €.          |
| b) einem Theil des Powiat Lufow der      |                         |                    |
| Boiwobichaft Poblachien                  | 7,08 =                  | 10,010 .           |
| c), einem Theil des Powiat Garwolin      | _                       |                    |
| ber Boiwabschaft Poblachien              | 2,97.                   | <b>4.</b> 220 :    |
| d), einem Theile bes Powiat Radzon       | 0                       | 0.405              |
| der Baiwobschaft, Poblachien             | 2,13 2                  | 3,135 =            |
| Summa                                    | 38,73 □ M.,             | 54,812 <b>E.</b>   |
| 4. Das Land L                            | utow.                   | •                  |
| Es war in frühern Zeiten ein D           |                         |                    |
| erft 1264 an Polen. Im Jahre 1795        |                         |                    |
| und bestand chemals aus folgenden jetige | en Provinz-The          | eilen :            |
| a) einem Theile bes Powiat Siedlce       |                         |                    |
|                                          | 9,32 🗆 🎞 📆 .,           | 13,262 <b>E</b> .  |
| b) einem Theile des Powiat Lukow der     |                         |                    |
|                                          | 10,62 =                 | 15,016 :           |
| c) einem Theile bes Powiat Radzun        |                         |                    |
| ber Boiwobichaft Podlachien, mit         |                         | 15,672 =           |
| · Summa :                                | 30,10 □.28.,            | 43,950 E.          |

II. Die Boiwobichaft Poblachien ober Bielet.

1) Gebieteveranderungen berfelben.

Poblachien war von den Jadzwingern (Jatwägen) bewohnt, an deren Stelle die polnischen Schriftfeller Rablubek und Bogufal

bie Volerianer ober Volesianer als Bewohner biefer Gegenden ans Der Groffürft Blabimir ber Große von Rufland eroberte 982 Poblachien, wozu damals auch noch das Land Lufow der Woiwobichaft Lublin und Theile ber Boiwobichaft Brzesc Litewski gehörten, jeboch machten fich bie Bewohner bes Landes, nach feinem Tobe wieber frei von Ruffifcher Berrichaft, welcher fie ber Groffürft Jaroslaw 1038 auf's Reue unterwarf. Bie balb fie nun ihre Unabhanaiakeit wieber erlangt haben, ift nicht zu ermitteln, jeboch waren fie im Jahre 1111 wieder frei, obgleich nur ber nörbliche Theil Poblachiens, bas Land Bielst: benn ber fubliche gehörte den Ruffen, und 1142 gab der Groffürst Biewolob von Riow bas Land Drohiczon von Poblachien nebft Brzesc Litewell ben Sohnen feines Brubers David. 3m Jahre 1158 war auch Drohiczon nebst andern Geinen Fürstenthumern frei von Riowischer Oberherrschaft, und blieb vermuthlich auch unabhängig von Guebal, ale biefes in Sinficht bes Ginfluffes auf bie ruffischen Theilfürstenthumer an bie Stelle von Riow getreten war.

Moch im Nahre 1180 war Drohiczon ein unabhängiges Fürstenthum, jedoch gerieth es nun bald in russische, bald in polnische Abhangigfeit (wie benn auch bie polnischen Schriftfteller behaupten, bas ichon Boleblam ber Große, und nach ihm wieber Ragis mierg I. fich Poblachien's bemächtigt batten). Rach Daniel's von Salicz Tobe, 1266, kam Drohiczon jum Antheil feines jungften Sohnes, Schwarno von Salicz. Sierauf wurde es aber, noch im 13ten Jahrhundert, von ben Litthauern erobert, benen es wieder bie Beherrscher von Polen entriffen, welche schon 1264 bas Land Lutow in Besit genommen, sammtliche Jabzwinger ausgerottet, und Poblachien mit Polen bevollfert hatten. Es ging wieder für Polen verloren, und tam in Litthauische Sande, benn 1329 gehörte es zum Theilgebiete Reftutij's. Allein bald barauf bemachtigte fich Razimierz ber Grofe beffelben, und nun blieb es ein Beffanbtheil Rlein:Polens bis zur britten Theilung, nachdem es 1520 gur Bois wodschaft gebildet worden war. 1795 erhielt Offerreich fast bas gange Land Mielnif und beinahe bie Salfte bes Landes Drohicgon, mit ...... 54,44 DM., 81,636 E., Preußen aber ben gangen Reft ber Woiwodschaft...... 119,71 .-180,101

# 2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung berfelben.

|            | Podlachien bestand aus folgenden  | jetzigen Provinz | Eheilen:          |
|------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|
| a)         | aus einem Theil ber jetigen Woi-  |                  |                   |
|            | wobschaft Poblachien, mit         | 54,44 🗆 M.,      | 81,636 <b>E</b> . |
| <b>b</b> ) | einem Theil ber jegigen Boiwob-   |                  |                   |
|            | schaft Augustowo, mit             | 43,05            | 65,801 -          |
| c)         | einem Theil bes jesigen Gouverne: | •                |                   |
| -          | ments Bialpftot, mit              |                  | 114,300 =         |
|            | Summa .                           | 174,15 □ M.,     | 261,737 €.        |
|            | Die Weimenlichaft authialt bie 3  | Salaige malaze   | CODistrie         |

Die Woiwobschaft enthielt die 3 Länder Bielof, Mielnit und Drohiczyn, hatte 2 Senatoren ersten Ranges, nehmlich den Boiswoden und den Castellan von Podlachien, und 11 Starosteien zu Drohiczyn, Bielof, Branck, Mielnik, Augustowo, Goniadz, Kniezyn, Rarew, Raygrod, Kieszele, Losice. Die Landtage wurden an versschiedenen Orten gehalten, und auf densetben 6 Landboten, 2 Desputirten und 2 Commissarien gewählt.

Das Wappen enthielt ben Litthausschen Reiter, mit einem Schwerdt in ber rechten aufgehobenen Sand, auf ber einen, und auf ber anbern Seite einen weißen Abler im rothen Felbe.

#### 1. Das Band Bielet.

| Es fiel ganz an Preußen, und bes       | tand au | <b>6</b> :   |         |    |
|----------------------------------------|---------|--------------|---------|----|
| a) einem Theite bes Powiat Lomga ber   |         | •            |         |    |
| Woiwobschaft Augustowo                 | 6,07 (  | <b>□</b> W., | 9,123   | €. |
| b) einem Theile bes Powiat Tpfoczon    |         | •            | ·       |    |
| der Woiwobschaft Augustowo             | 11,27   | •            | 18,541  | :  |
| c) einem Theile bes Powiat Suwalfi     |         |              |         |    |
| der Boiwobschaft Augustomo             | 5,47    | •            | 7,300   | \$ |
| d) einem Theile des Powiat Szczucin    |         |              |         |    |
| der Woiwobschaft Augustowo             | 7,30    | •            | 9,881   | :  |
| e) einem Theile bes Rreises Bialpstof  |         |              |         |    |
| des Gouvernements Bialpftof            | 8,63    | •            | 14,800  | •  |
| f) einem Theile bes Kreises Sofolfa    |         |              |         |    |
| des Gouvernements Bialpstof            | 6,26    | \$           | 8,500   | 5  |
| g) einem Theile bes Kreises Bielst bes |         |              |         |    |
| Gouvernements Bialpftof                | 32,14   | \$           | 46,500  |    |
| Summa                                  | 77 14 1 | ⊐જીર         | 114.645 | Œ. |

#### 2. Das Land Mielnit,

Der im Rreise Drohiczon enthaltene Theil desselben fiel an Preußen, alles übrige aber an Ofterreich. Daffelbe enthielt an jetigen Probing-Theilen:

| a) einen Theil bes Powiat Siedlce ber Woiwobschaft Poblachien, mit | 1,46 🗆 M.,   | 2,041 <b>E</b> .  |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| h) einen Theil bes Powiat Lofice ber Woiwobschaft Poblemien        | 14,12        | 23,239            |
| o) einen Theil des Powiat Nadzon der Woiwobschaft Poblachien       | 4,28 *       | 6,268 =           |
| d) einen Theil bes Kreises Drohiczyn<br>vom Gouvernement Bialpftof | 4,06         | 6,000 =           |
| · Summa                                                            | 23,92 □ 3R., | 37,548 <b>@</b> . |

#### 3. Das Band Drobiczon.

Hievon stelen die im Gouvernement Bialpstof und in der Wolswodschaft Augustowo enthaltenen Theile mit 38,51 DR. und 59,456 E. an Preußen, und der in der Woiwobschaft Podlachien enthaltene mit 34,58 DR. und 50,088 E. an Österreich. Se enthielt an jeßigen Provinz-Theilen:

| <b>Summa</b>                                                       | 73,œ □ 90?., | 109,544 E.        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| bom Gouvernement Bialpstof                                         | 21,71 *      | 33,000 .          |
| Gouvernement Bialpftof                                             | 3,86 1       | 5,500 €           |
| f) einen Theil bes Rreises Bielet vom                              | •            | •                 |
| e) einen Theil bes Powiat Tifoczon<br>ber Woiwobschaft Augustowo   | 11,73        | 19,131 *          |
| d) einen Theil bes Powiat Lomza ber Woiwobschaft Augustowo         | 1,21 .       | 1,825 .           |
| c) einen Theil bes Powiat Losice ber Woiwobschaft Poblachien       | 5,46 4       | 8,938 4           |
| b) einen Theil des Powiat Wegrow<br>ber Woiwobschaft Poblachien    | 20,34 .      | 28,604            |
| a) einen Theil bes Powiat Siedlce bee Woiwodschaft Podlachien, mit | 8,78 🗆 M.,   | 12,546 <b>E</b> . |

#### III. Balicy ober Galligien.

# 1) Gebieteveranderungen beffelben.

Obgleich diesenigen Provinzen, welche zu Klein Polen im weistern Sinne gehörten, keine weitere Eintheilung, als in Woiwobsschaften oder Länder hatten: so glaubt der Berkasser doch, sich erstauben zu dürsen, einige derselben zu größern Abtheilungen, der bessern Übersicht wegen, zusammenzusassen, was er dadurch zu entsschuldigen hosst, daß zum Beispiel ein Theil der Woiwobschaft RothsRußland und das Land Haticz lange Zeit ein russisches Fürstensthum bildeten, so wie auch ein anderer Theil der Woiwodschaft RothsRothsRußland, ferner die Woiwodschaft Belez und das Land Chelm früher Theile von Sodomerien (Wlodimerien), dem westlichen Theil von Wolhenien waren, anderer Geits wieder die Woiwodschaften Podolien und Braclaw auch unter der allgemeinen Benennung Podolien begriffen wurden, und letzteres nehst Klow und Szereigow die Ukraine ausmachte.

Salica, welches auch ben Namen Czerwienst ober Ticherwenische Stabte bis in's 11te Jahrhundert (welcher von dem polnischen Borte exerwony, roth, abgeleitet wird), dann Roth-Chrobatien. Roth-Rufland ober bas Königreich Rufffen (Krolestwo Rustie) führte, wurde von den Lutischen und Tiwerzen, flavischen Stammen, welche außerbem noch Podolien, Braclaw und die Moldan inne hatten, bewohnt, als die Warager nach Rußland kamen. Wormund bes Groffürsten Igor, unterwarf gegen Ende bes 9ten Zahrhunderts dies Land dem ruffischen Scepter. Zwar bemachtigten sich bie Polen besselben, mabrend ber Regierung Jaropolt's, vom Jahre 972 bis 980; allein Blabimir ber Große nahm es 981 wieber gurud und Boleslaw ber Große leiftete barauf 994 Bergicht, eroberte jedoch baffelbe 1018 auf's Reue. Gein Rachfolger verlor es 1032 wieder. Noch einmal kam es auf kurze Beit mabrend Boleslam II. Regierung, 1068 bis 1081, in polnifche Sanbe, von wo an aber ein langer Zeitraum verftrich, eher Die Volen wieder Einfluß barauf erhalten konnten. Schon bei Bladimir's Theilung bes Reichs um 1000 gehörte Czerwenien jum Staate Riom. Dasselbe war ber Fall bei ber zweiten Theis lung Rufland's, 1054, nach Jaroslaw's Tobe.

Nach der erften Theilung hatte fich in Przempel ein Theilfürstenthum gebildet, und deren gab es bald mehrere, als 3. B. in Trembowla, Drobobicz, Balicz, Belochow und andern Orten, ba Die Groffürsten von Riow immer gern allen ihren Göhnen ein Theilgebiet gaben. Bahrend ber Regierung bes Groffürften Bfemolob von Riom (von 1078 bis 1993) wurden bie Gohne Roft islam's (eines Reffen bes Groffürften und Entels Jaroslam bes Großen, indem er ber Gohn von bes lettern alteftem Gohne Bladimir, Kürsten von Rowogrod war), mit Pezempst belehnt, bas mabricheinlich gang Salicz und Die Boiwobichaft Roth : Rufland enthielt, und nun in mehrere Theilgebiete gerfiel. In Przempel felbft berrichte 1086 Rurit, bem 1097 Bolobar Rofiislawitich in der Regierung folgte. In Terebowl regierte gleichzeitig, 1092, Bafilfe Reftiela witich, welcher biefes Fürftenthum aber an Swatopolt abtreten mußte, bas von jest an ben Ramen Salicz erhielt. Bafilto blieb nun in Przempel, nebft feinem Bruber Bolobar.

Dies geschah im Jahre 1100, wo sich die ruffischen Fürsten bergestalt in die Länder des süblichen Rußlands theilten, daß Michael Swätopolf-Kiow, Blodzimierz und Halicz behielt, David Igo-rewitsch Herr von Oftrog, Dubno und Bust wurde, und die beiben Rostislawitsche, Basillo und Bolodar Przempsl, vermuthlich die nachherige Boiwodschaft Roth-Rußland und vielleicht auch einen Theil von Chelm, behielten.

In halicz kam 1124 Boris, Schwiegersohn vom Großfürsten. Swätopolt und Sohn des Ungarischen Königs Kolomann, auf den Thron, durch seinen Bruder, den König Stephan II. von Ungarn, einen Schwiegersohn des Herzogs Boleslaw III. von Polen, eingesetzt. Jedoch hatten sich die Söhne des Wolodar Rostislawitsch Terebowl's bemächtigt, und einer von ihnen, David, wird für 1125 als Regent daselbst angeführt. In demselben Jahre regierte Rostislaw, ein anderer Sohn Wolodar's, in Przempei.

Bladimirko, ebenfalls ein Sohn Bolobar's, ber schon früher Zwenigorob in Braclaw beseffen hatte, verbrängte, vom Konige Bela von Ungarn unterflüt, den Boris, welchem Boleslaw III. von Polen beistand, 1135 aus Halich, und nahm daffelbe für sich in Besth.

Bladimirto, der fich bald barauf, etwa um 1140, zum Alleinherricher von Salicz gemacht hatte, und, außer der Boiwodsichaft Roth-Rufland und dem Lande Halicz, auch noch die Bois

wodschaften Podolien und Bractaw, wenn auch nicht unmittelbar, both als Oberherr besaß, regierte bis 1152. Auch die Moldau und Wallachei gehorchten ihm, und sein Gebiet würde bemnach 4,759,22 DR. mit 6,454,954 E. enthalten haben. Ihm folgte sein Sohn Jaroslaw, ber bis 1180 regierte, und sich 1158 böllig bem Einflusse bes Großfürsten von Riew entzog, so daß Halicz nun als ein unabhängiger Staat zu betrachten war.

Rach Naroslaw's Lobe tam ber Ungarische Konin Rolomann, Sohn bes frühern Regenten Boris von Salicz, von feinem Bermanbten, bem Bergoge Ragimierg von Polen, unterfitt, jut Regierung, und nach beffen 1183 erfolgten Lobe Blabimir Jaroslawitich. Jeboch wurde ber lettere burch Razimierg ver brangt, welcher bas Land feinem Schwager ") DR fistam, gurften von Blodzimierz gab, und auch beffen Gohn Roman 1185 nach bem Tobe des Baters jur Regierung verhalf. Blabimir fuchte Schut in Ungarn. Die Salicger Verfrieben ben Roman, und er Marten fich für ben Ungarifchen Bringen Un breas, ben jeboch Ragimierg ber Regierung entfette, und on feiner Stelle ben Blabimir Jaroslawitich, aus Blabimirto's Stamme, ber aus Ungarn jurudgefehrt mar, folgen ließ, welcher nun von 1186 bis 1198, mit Bulaffung Ragimierg unter Ungarifthem Gduibe, regierte, in Rolge beffen König Bela III. von Ungarn Balicz in feinen Titel aufnahm.

Als Bladimir ohne Erben gestorben war, gelangte 1198 ber Fürst Roman Mitslawitsch von Blodzimierz auch zum Besit von Palicz, und regierte daselbst bis an seinen Tod 1205, nachdern er sich frei von Polnischer Abhängigkeit gemacht hatte; berselbe herrschte über Halicz, Noth-Nußland, Belcz, Chelm, Brzesc, Bolhynien, Podolien und Braclaw; allein sein Sohn und Nachfolger, Daniel Romanowitsch, konnte sich selbst mit Hüsse der Ungarn nicht im Besitze von Palicz gegen die andern russischen Fürsten erhalten, sondern mußte sich mit Blodzimierz begnügen. Die Haliczer beriesen 1206 einen Fürsten von Pereaslawl, Jaroslaw Bsewolodowitsch zu ihrem Peren. Da berselbe aber zu lange mit seiner Ausunft zögerte, so wurde an seiner Stelle

<sup>\*)</sup> Es hatte nehmlich Jubith, die Schwefter Razimierz und Tochter Boleslaw III. nach bem Tobe, ihres erften Semahls fich auf's Reme mit Mfislaw Szäslawitsch von Blodzimierz vermählt.

Blabimir Jaorewitich aus bem Gefchlechte ber Digowitichen (b. h. ber Fürften von Czernigow) gewählt, welcher ben Daniel auch aus Blodzimierz vertrieb, und feinen Bruber Roman Igoremitich 1206 jum Regenten bafelbft einfette. Ronig Anbreas von Ungarn, derfelbe, welcher schon 1185 Fürft von Salicz gewefen war, vertrieb ben Blabimir Igorewitich, fette aber auch biefen balb barauf wieber ab, und gab bie Regierung bem Roftislaw Rurikowitsch, dann noch einmal den beiden vorhingenannten Brubern, und enblich 1214 feinem eignen zweiten Gobne Rolomann, bem Gemahl von Salome, ber Tochter Leszet V. von Polen, der bis 1220 in Halicz und Wlodzimierz regierte, in welchem Jahre er burch die Ruffischen Fürsten vertrieben wurde, nachdem fich feine Bojaren gegen ihn emport, und ben Mftislaw Mftislawitich, einen Gohn bes 1185 geftorbenen Fürften Diftislaw von Salicz. daselbst zu ihrem Beren ausgerufen hatten. Rolomann bemächtigte sich noch einmal 1222 auf kurze Zeit bes Throns, wurde aber von Doniel Romanowitich vertrieben, und jog fich nun nach Ungarn zurud, wo er 1241 ohne Rachkommenschaft flarb.

Der ungarische Sinfluß auf Galligien hörte während ber Jahre 1239 bis 1242, wo bie Mongolen baffelbe verwüsteten, ganz auf, und König Bela IV. machte einen vergehlichen Bersuch, seinen Sidam Robislaw, einen Rachtommen bes servischen Despoten-Stammes, in Halicz einzuseßen. Mitislaw trat 1225 Halicz ab, und behielt nur Podolien und Braclaw für sich.

Daniel Romanowitsch kam nun zum Besitze von Salicz, und regierte bis 1266. Er herrschte theils unmittelbar, theils mittelbar, über die Woiwobschaften Roth-Ausland, Belcz, Wolhpnien und Brzesc Litewski, so wie über die Länder Holicz und Chein mit 2,683,20 DR, und 4,266,285 E. Siezu eroberte er noch die Distrikte Lublin und Urszendow der Woiwodschaft Lublin im Jahre 1240, und Slonin und Woskowisk der Woiwodschaft Rovogrodek 1252. Daniel ließ sich 1254 zum Könige krönen. Im Jahre 1265 war der von Rowogrodek eroberte Theil bereits wieder an die Litthauer verloren gegangen.

Rach Daniel's Tobe wurde das Reich unter feine Sohne getheilt, und Leo folgte ihm in der Regierung, erst von Przempsl, und dann auch von Halicz.

Diefer regierte bis 1299, und überließ nun bas Reich feinen Sohnen, von welchen Leo II. Salicz erhielt. Als letterer 1321

im Kriege gegen Gebymin das Leben verloren hatte, folgte ihm sein Sohn Georg in der Regierung, welcher aber 1336 kinderlos verstard. Nun wurde Boleslaw, ein Sohn des Herzogs Tropden von Mazovien und Marien's, der Tochter Leo L von Halicz, Regent dieses Landes. Er herrichte aber nur die 1340, in welchem Jahre er vergistet wurde. Hierauf bemächtigte sich König Kazismierz der Große des Landes, und machte es zu einer polnischen Provinz, indem er demselben eine ähnliche Bersassung, wie den übrigen Theilen des Reichs gab. Dessen Resse und Rachfolger trennte zwar Halicz 1370 wieder von Polen, sedoch brachte Wladislaw Jagiello 1392 es an dasselbe zurück, wobei es nun die zur ersten Theilung blieb, in welcher das ganze Land an Österereich kam.

# 2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung berfelben.

Es bestand ans den ganzen Kreisen Lemberg, Przempst, Kolomea Sanot, Step, Sambor des Königreichs Gallizien, und aus Theilen der dazu gehörigen Kreise Zaltiew, Zloczow, Zatnopol, Stanislawow, Brzezany, Rzeszow und Jaslo, und enthielt auf 803,27 \(\sigma D.\text{R}, \sigma\_0055,248 \)

### A. Die Boiwodichaft Roth.Rufland.

# 1 Das Land Lemberg (Lwow).

| a) Der Diftrift !                                                                                         | Bemberg.                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er bestand aus folgenden Theilen                                                                          | bes Königreich                                                                                                                                                                | 6 Gallizien:                                                                                                                            |
| a) bem gangen Rreise Lemberg                                                                              | 36,25 □ 207.,                                                                                                                                                                 | 154,515 <b>E</b> .                                                                                                                      |
| b) einem Thoile bes Rreifes Przempsl                                                                      |                                                                                                                                                                               | 106,272 :                                                                                                                               |
| c) einem Theile bes Rreifes Boltiem                                                                       | 35,38                                                                                                                                                                         | 82,800 •                                                                                                                                |
|                                                                                                           | 32,00                                                                                                                                                                         | 80,000 =                                                                                                                                |
| e) einem Theile bes Rreifes Brzegaup                                                                      | 58,40                                                                                                                                                                         | 128,622 •                                                                                                                               |
| f) einem Theile bes Kreises Sambor                                                                        | 7,50 =                                                                                                                                                                        | 20,000 *                                                                                                                                |
|                                                                                                           | 201,53 □ 207.,                                                                                                                                                                | 572,209 €.                                                                                                                              |
| b) Der Diftrift ?                                                                                         |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
| Et bestand: a) aus einem Theil                                                                            |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
| Ronigreichs Gallizien                                                                                     | 5,50 □ M.,                                                                                                                                                                    | 11,000 <b>E</b> .                                                                                                                       |
| b) aus einem Theile bes Rreifes Strp                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
| bes Königreichs Gallizien                                                                                 | 36,25                                                                                                                                                                         | 68,000 •                                                                                                                                |
| c) aus einem Theile bes Rreises Sam-                                                                      |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
| bor bes Königreichs Galligien                                                                             |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
| - Summa                                                                                                   | 55,73 □ <b>M</b> .,                                                                                                                                                           | 118,000 <b>E</b> .                                                                                                                      |
| 2. Das Land P                                                                                             | rzempsL                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |
| Es enthielt auf                                                                                           | •                                                                                                                                                                             | 500 617 <i>(</i> \$                                                                                                                     |
| EA citiblet an or a common and                                                                            | 1/1/0/ 🗀 #/1-/                                                                                                                                                                | JEGIGII E.                                                                                                                              |
| und bestand aus ben beiben Difiriften                                                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
| und bestand aus ben beiben Difiriften                                                                     | Przemp6l und                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |
| und bestand aus ben beiben Diftriften                                                                     | Przemp6l und<br>Przemp6l.                                                                                                                                                     | Przeworst.                                                                                                                              |
| und bestand aus den beiden Districten :  a) Der District !  Er bestand aus: a) einem Theil                | Przempst und<br>Przempst.<br>des Kreifes                                                                                                                                      | Przeworsk.<br>Przempsi von                                                                                                              |
| und bestand aus den beiden Districten a) Der District in Er bestand aus: a) einem Theil Gallizien, mit    | Przemyst und<br>Przemyst.<br>des Kreises<br>39,62 (120).,                                                                                                                     | Przeworsk.<br>Przempsi von                                                                                                              |
| und bestand aus den beiden Districten :  a) Der District !  Er bestand aus: a) einem Theil Gallizien, mit | Przemp6l und<br>Przemp6l.<br>de6 Kreise6<br>39,62 □M.,                                                                                                                        | Przemorsł.<br>Przempsi von<br>133,310 E.                                                                                                |
| und bestand aus den beiden Distrikten  a) Der Distrikt in Er bestand aus: a) einem Theil Gallizien, mit   | Przemy6l und<br>Przemy6l.<br>be6 Kreife6<br>39,62 □ M.,                                                                                                                       | Przemorsł.<br>Przempsi von<br>133,310 E.                                                                                                |
| und bestand aus den beiden Distrikten  a) Der Distrikten Er bestand aus: a) einem Theil Gallizien, mit    | Przemyst und<br>Przemyst.<br>des Kreises<br>39,62 □ M.,<br>71,87 •                                                                                                            | Przeworst.  Przeworst von 133,310 E. 206,702 s 59,914 s                                                                                 |
| und bestand aus den beiden Distrikten  a) Der Distriktes Er bestand aus: a) einem Theil Gallizien, mit    | Przemyst und<br>Przemyst.<br>des Kreises<br>39,62 □ M.,<br>71,87 •                                                                                                            | Przeworst.  Przeworst von 133,310 E. 206,702 s 59,914 s                                                                                 |
| und bestand aus den beiden Distrikten  a) Der Distrikt in Er bestand aus: a) einem Theil Gallizien, mit   | Przemp6l und<br>Przemp6l.<br>be6 Kreise6<br>39,62 □ M.,<br>71,87 •<br>21,63 •                                                                                                 | Przeworst.  Przeworst von 133,310 E. 206,702 s 59,914 s                                                                                 |
| und bestand aus den beiden Distrikten  a) Der Distrikten  Er bestand aus: a) einem Theil  Gallizien, mit  | Przemysł und Przemysł. bes Kreises 39,62 □ W., 71,87 21,63 : 133,12 □ W., )rzeworsł.                                                                                          | Przemorst.  Przemorst bon 133,310 E. 206,702 : 59,914 : 399,926 E.                                                                      |
| und bestand aus den beiden Distrikten  a) Der Distrikt ?  Er bestand aus: a) einem Theil Gallizien, mit   | Przemyst und Przemyst und Przemyst. des Kreises 39,62 □ M., 71,87 21,63 21,63 133,12 □ M., drzeworst. Kreises Rzeszi                                                          | Przeworst.  Przeworst.  Przeworst.  203,310 E.  206,702 =  59,914 =  399,926 E.                                                         |
| und bestand aus den beiden Distrikten  a) Der Distrikt ?  Er bestand aus: a) einem Theil Gallizien, mit   | Przempst und Przempst und Przempst. bes Kreifes 39,62 □ M., 71,87 21,63 21,63 133,12 □ M., Przeworst. Kreifes Rzesze 38,75 □ M.,                                              | Przeworst.  Przeworst.  Przeworst.  203,310 E.  206,702 =  59,914 =  399,926 E.                                                         |
| und bestand aus den beiden Distrikten  a) Der Distrikten  Er bestand aus: a) einem Theil  Gallizien, mit  | Przemyst und Przemyst und Przemyst. bes Kreifes 39,62 □ W., 71,87 21,63 21,63 33,12 □ W., Przeworst. Kreifes Rzeszi 38,75 □ W.,                                               | Przeworst.  Przeworst.  Przeworst.  203,310 E.  206,702 :  59,914 :  399,926 E.  w bon Gallie 129,691 E.                                |
| und bestand aus den beiden Distrikten  a) Der Distrikten  Er bestand aus: a) einem Theil  Gallizien, mit  | Przemyst und Przemyst. des Kreises 39,62 DM., 71,87 21,63 133,12 DM., drzeworst. Kreises Rzeszi 38,75 DM., danvt. le bes Kreises                                              | Przeworst. Przeworst. Przeworst. Przeworst. Przeworst. 206,702 s 206,702 s 59,914 s 399,926 E. 200 bon Gallie 129,691 E.                |
| a) Der Distrikten  a) Der Distrikten  Er bestand aus: a) einem Theil  Gallizien, mit                      | Przemyst und Przemyst. des Kreises 39,62 DM., 71,87 21,63 133,12 DM., drzeworst. Kreises Rzeszi 38,75 DM., danvt. le bes Kreises                                              | Przeworst. Przeworst. Przeworst. Przeworst. Przeworst. 206,702 s 206,702 s 59,914 s 399,926 E. 200 bon Gallie 129,691 E.                |
| und bestand aus den beiden Distrikten  a) Der Distrikt is  Er bestand aus: a) einem Theil Gallizien, mit  | Przempst und Przempst und Przempst. bes Kreises 39,62   M., 71,87 21,63 21,63 21,63 21,63 23,12   M., drzeworst. Kreises Rzeszi 38,75   M., danvt. le bes Kreises 65,00   M., | Przeworst.  Przeworst.  Przeworst.  Przeworst.  206,702 s  59,914 s  399,926 E.  w bon Sallis 129,691 E.  Sanot bon 178,000 E.          |
| und bestand aus den beiden Distrikten  a) Der Distrikt is  Er bestand aus: a) einem Theil  Gallizien, mit | Przempst und Przempst und Przempst. bes Kreises 39,62   M., 71,87 21,63 21,63 21,63 21,63 23,12   M., drzeworst. Kreises Rzeszi 38,75   M., danvt. le bes Kreises 65,00   M., | Przeworst.  Przeworst.  Przeworst.  Przeworst.  206,702 s  59,914 s  399,926 E.  w bon Salis 129,691 E.  Sanot bon 178,000 E.  57,000 s |

#### B. Das Land Balics

#### 1. Der Diftrift Salicz.

| Er bestand aus: a) einem Theile<br>von Galligienb) einem Theile bes Kreifes Brzezann | des Kreises<br>9,00 □M, | Stanislawow<br>20,000 E. |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| von Galligien                                                                        | 14,00 .                 | 28,300 .                 |
| Gallizien                                                                            | 82,00 s                 | 124,647 .                |
| Summa                                                                                | 105,00 🗆 🎞 🗸            | 172,947 €.               |

#### 2. Der Distrikt Terebowl.

| Gallizien, mit                                      | aus: a) eine     |       |       |                 | 3loczon<br>14,000 |    |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------|-------|-----------------|-------------------|----|
| b) einem Theile<br>von Gallizien<br>c) einem Theile | **************** | ••••  | 24,00 | 18              | 67,000            |    |
|                                                     | **************** |       | 4,60  | •               | 9,200             |    |
|                                                     | •                | Summa | 34,60 | □ <b>9</b> 7₹., | 90,200            | Œ. |

# 3. Der Diftrift Rolomea.

Da die Moldau und Wallachei über 200 Jahre polnische Basallen-Fürstenthamer, und auch vor dieser Zeit von den ruffischen Fürsten von Saliez abhängig gewesen sind, so möchte mohl hier der Ort sein, um etwas von denselben anzuführen. Gegen Sude des Iten Jahrhunderts bemächtigten sich die Umgarn dieser Länder, aus denen sie jedoch bald durch die Petschenegen verdeängt wurden. Im 12ten Jahrhundert geriethen sie in Abhängigkeit von den Fürsten

Trembowla, Drohobicz, Halicz, Bolochow und andern Orten, da die Großfürsten von Kiow immer gern allen ihren Sohnen ein Theilgebiet gaben. Während der Regierung des Großfürsten Bses wolod von Riow (von 1078 bis 1093) wurden die Sohne Rostiss-law's (eines Resson des Großfürsten und Enkels Jaroslaw des Großen, indem er der Sohn von des letztern ältestem Sohne Blasdimir, Fürsten von Rowogrod war), mit Przemysl belehnt, das wahrscheinlich ganz Halicz und die Woiwobschaft Roth-Russland enthielt, und nun in mehrere Theilgebiete zerstel. In Przemysl selbst herrschte 1086 Rurit, dem 1097 Wolodar Rostislawitsch in der Regierung solgte. In Terebowl regierte gleichzeitig, 1092, Wasits Rostislawitsch, welcher dieses Fürstenthum aber an Swätopolk abtreten mußte, das von jetzt an den Namen Halicz erhielt. Wasits dieb nun in Przemysl, nebst seinem Bruder Wolodar.

Dies geschah im Jahre 1100, wo sich die ruffischen Fürsten bergestalt in die Länder des süblichen Rußlands theilten, daß Michael Swätopolf-Kiow, Blodzimierz und Halicz behielt, David Jgo-rewitsch herr von Oftrog, Dubno und Bust wurde, und die beiden Rostislawitsche, Basilko und Bolodar Przempsl, vermuthlich die nachherige Boiwodschaft Roth-Rußland und vielleicht auch einen Theil von Chelm, behielten.

In halicz tam 1124 Boris, Schwiegerschn vom Großfürsten. Swätopolt und Sohn des Ungarischen Königs Kolomann, auf den Thron, durch seinen Bruder, den König Stephan II. von Ungarn, einen Schwiegerschn des Herzogs Boleslaw III. von Polen, eingesetzt. Zedoch hatten sich die Sohne des Woldbar Rostistawitsch Terebowl's bemächtigt, und einer von ihnen, David, wird für 1125 als Regent daselbst angeführt. In demselben Jahre regierte Rostistaw, ein anderer Sohn Wolodar's, in Przemyoi.

Bladimirto, ebenfatts ein Sohn Bolobar's, ber schon früher Zwenigorob in Braclaw beseffen hatte, verbrängte, vom Konige Bela von Ungarn unterftüht, ben Boris, welchem Boleslaw III. von Polen beistand, 1135 aus Halicz, und nahm daffelbe für sich in Besit.

Blabimirto, ber fich balb barauf, etwa um 1140, jum Alleinherricher von Salicz gemacht hatte, und, aufer ber Boiwebsichaft Roth-Rufland und bem Lande Salicz, auch noch die Bois

wohsthaften Podollen und Braclaw, wenn auch nicht unmittelbar, bech als Oberherr besaß, regierte bis 1152. Auch die Moldan und Wallachei gehorchten ihm, und sein Gebiet wurde bennach 4,759,22 DR. mit 6,454,954 E. enthalten haben. Ihm solgte sein Sohn Jaroslaw, der die 1180 regierte, und sich 1158 böllig dem Einslusse des Großfürsten von Kiew entzog, so daß Halicz nun als ein unabhängiger Staat zu betrachten war.

Rach Jarostam's Tobe fam ber Ungarische Ronig Rolo mann, Gohn bes frühern Regenten Boris von Salicz, von feinem Bermandten, bem Bergoge Ragimierg von Polen, unterftutt, gut Regierung, und nach beffen 1183 erfolgten Tobe Blabimir Jaroslawitich. Jeboch wurde ber lettere burch Ragimierg ver brangt, welcher bas Land feinem Schwager \*) DRftislaw, Fürften von Blodzimierz gab, und auch beffen Gohn Roman 1185 nach bem Tobe des Baters jur Reglerung verhalf. Blabimir fuchte Schut in Ungarn. Die Salicger Berfrieben ben Roman, und et flarten fich fur ben Ungarifchen Pringen Un breas, ben jeboch Ragimierg ber Regierung entfette, und an feiner Stelle ben Blabimir Saroslawitich, aus Blabimirto's Stamme, ber aus Ungarn zurückgefehrt war, folgen ließ, welcher nun von 1186 bis 1198, mit Bulaffung Ragimiera unter Ungarifchem Gonige, regierte, in Folge bessen Konig Bela III. von Ungarn Balicz in feinen Titel aufnahm.

Als Bladimir ohne Erben geftorben war, gelangte 1198 ber Fürst Roman Mitislawitsch von Blodzimierz auch zum Besit von Salicz, und regierte daselbst bis an seinen Tod 1205, nachdem er sich frei von Polnischer Abhängigkeit gemacht hatte; berselbe herrschte über Salicz, Roth-Rusland, Belcz, Cheim, Brzesc, Bolhynien, Podolien und Braclaw; allein sein Sohn und Nachfolger, Daniel Romanowitsch, konnte sich selbst mit Hüsse der Ungarn nicht im Besitze von Salicz gegen die andern russischen Fürsten erhalten, sondern mußte sich mit Blodzimierz begnügen. Die Haliczer beriefen 1206 einen Fürsten von Pereastawl, Jaroslaw Bsewolodowitsch zu ihrem Peren. Da berselbe aber zu lange mit seiner Ausunft zögerte, so wurde an seiner Stelle

<sup>&</sup>quot;) Es hatte nehmlich Jubith, die Schwester Kazimierz und Tochter Boleslam III. nach dem Tode, ihres ersten Gemahls sich auf's Reue mit Mislam Jäslawitsch von Blodzimierz vermahlt.

Blabimir Zgorewitsch aus bem Geschlechte ber Olgowitschen (b. b. ber Fürsten von Czernigow) gewählt, welcher ben Daniel auch aus Blodzimierz vertrieb, und feinen Bruder Roman Igoremitich 1206 jum Regenten bafelbft einsette. Konig Anbreas von Ungarn, berfelbe, welcher fchon 1185 Fürft von Salicz gewefen mar, vertrieb ben Blabimir Igorewitsch, fette aber auch biefen balb barauf wieder ab, und gab die Regierung bem Roftislaw Rurikowitich, dann noch einmal den beiben vorbingenannten Brübern, und endlich 1214 feinem eignen zweiten Gohne Rolomann, bem Gemahl von Salome, ber Tochter Leszef V. von Volen, ber bis 1220 in Salicz und Blodzimierz regierte, in welchem Jahre er burch die Ruffischen Fürsten vertrieben wurde, nachdem fich seine Bojaren gegen ihn emport, und ben Mftislaw Mftislawitich, einen Gobn bes 1185 geftorbenen Fürften Mftislam von Salicz. bafelbft zu ihrem Seren ausgerufen batten. Rolomann bemachtigte sich noch einmal 1222 auf kurze Zeit bes Throns, wurde aber von Daniel Romanowitsch vertrieben, und gog fich num nach Ungarn zuruck, wo er 1241 ohne Rachkommenschaft starb.

Der ungarische Sinfluß auf Galligien hörte während der Jahre 1239 bis 1242, wo die Mongolen dasselbe verwüsteten, ganz auf, und König Bela IV. machte einen vergehlichen Bersuch, seinen Sidam Robislaw, einen Nachtommen des servischen Despotenstammes, in Halicz einzusehen. Mitislaw trat 1225 Halicz ab, und behielt nur Podolien und Beaclaw für sich.

Daniel Romanowitsch kam nun zum Besitze von Halicz, und regierte bis 1266. Er herrschte theils unmittelbar, theils mittelbar, über die Woiwobschaften Roth-Rußland, Belcz, Wolhynien und Brzesc Litewski, so wie über die Länder Halicz und Chelm mit 2,683,20 IR. und 4,266,285 E. Hiezu eroberte er noch die Distrikte Lublin und Urzendow der Woiwodschaft Lublin im Jahre 1240, und Slonim und Wolkowisk der Woiwodschaft Rovogrodek 1252. Daniel ließ sich 1254 zum Könige krönen. Im Jahre 1265 war der von Nowogrodek eroberte Theil bereits wieder an die Litthauer verloren gegangen.

Nach Daniel's Tobe wurde das Reich unter feine Sohne getheilt, und Leo folgte ihm in der Regierung, erst von Przempst, und dann auch von Halicz.

Diefer regierte bis 1299, und überließ nun bas Reich feinen Sohnen, von welchen Leo II. Salich erhielt. Als letterer 1321

im Kriege gegen Gebymin das Leben verloren hatte, folgte ihm sein Sohn Georg in der Regierung, welcher aber 1336 kinderlos verstard. Rum wurde Boleslaw, ein Sohn des Herzogs Tropden von Mazovien und Marien's, der Tochter Leo I. von Halicz, Regent dieses Landes. Er herrschte aber nur die 1340, in welchem Jahre er vergiftet wurde. Hierauf bemächtigte sich König Kazimierz der Große des Landes, und machte es zu einer polnischen Provinz, indem er demselben eine ähnliche Berfassung, wie den übrigen Theilen des Reichs gab. Dessen Resse und Rachfolger trennte zwar Halicz 1370 wieder von Polen, sedoch brachte Wladbislaw Jagiello 1392 es an dasselbe zurück, wobei es nun die zur ersten Theilung blieb, in welcher das ganze Land an Österereich kam.

# 2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung berfelben.

Es bestand aus den ganzen Areisten Lemberg, Przempst, Rolomea Sanot, Step, Sambor des Königreichs Gallizien, und aus Theilen der dazu gehörigen Areise Zolsiew, Bloczow, Taknopol, Stanislawow, Brzezany, Rzeszow und Jaslo, und enthielt auf 803,27 \( \text{DR.}, \quad 2,055,248 \) E.

### A. Die Woiwodschaft Roth-Rufland.

# 1 Das Band Lemberg (Lwow).

Es enthielt auf ....... 257,28 DDR., 699,209 El und bestand aus ben beiben Districten Lemberg und 348aczoro.

| a) Der Diftrift                                                                                                                                                                                                                                                              | Lemberg.                                                                                                                                                          |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er. bestand aus folgenden Theilen                                                                                                                                                                                                                                            | des Königreich                                                                                                                                                    | 6 Gallizien:                                                                                                     |
| a) dem gangen Rreise Lemberg                                                                                                                                                                                                                                                 | 36,25 □ <b>9</b> R.,                                                                                                                                              | 154,515 <b>E</b> .                                                                                               |
| b) einem Thoile bes Kreises Przempsl                                                                                                                                                                                                                                         | 32, <b>0</b> 0 s                                                                                                                                                  | 106,272 •                                                                                                        |
| c) einem Theile bes Kreises Bolliew                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                 | 82,800 •                                                                                                         |
| d) einem Theile bes Kreises Bloczow                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   | 80,000 =                                                                                                         |
| e) einem Theile bes Rreises Brzezann                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                 | 128,622 .                                                                                                        |
| f) einem Theile bes Rreises Sambor                                                                                                                                                                                                                                           | 7,50 *                                                                                                                                                            | 20,000 =                                                                                                         |
| . Summa                                                                                                                                                                                                                                                                      | 201,53 □ 2N.,                                                                                                                                                     | 572,209 <b>E</b> .                                                                                               |
| b) Der Diftrift                                                                                                                                                                                                                                                              | Zybaczow.                                                                                                                                                         |                                                                                                                  |
| Ge beftand: a) aus einem Theil                                                                                                                                                                                                                                               | le des Kreises                                                                                                                                                    | Brzezany bes                                                                                                     |
| Königreichs Gallizien                                                                                                                                                                                                                                                        | 5,50 □ M.,                                                                                                                                                        | 11,000 G.                                                                                                        |
| b) aus einem Theile bes Rreifes Strp                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| bes Königreichs Gallizien                                                                                                                                                                                                                                                    | 36,25                                                                                                                                                             | 68,000 •                                                                                                         |
| c) aus einem Theile bes Kreises Sam-                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| bor des Königreichs Gallizien                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | •                                                                                                                |
| - Summa                                                                                                                                                                                                                                                                      | 55,75 □ <b>M</b> .,                                                                                                                                               | 118,000 E.                                                                                                       |
| 2. Das Land P                                                                                                                                                                                                                                                                | raempsL                                                                                                                                                           |                                                                                                                  |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                                                                                                                 |                                                                                                                  |
| Er enimen auf                                                                                                                                                                                                                                                                | 171,87 🗆 90k.,                                                                                                                                                    | 529,617 <b>E</b> .                                                                                               |
| Es enthielt auf und bestand aus den beiden Difiriften                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                  |
| und bestand aus ben beiben Diftriften                                                                                                                                                                                                                                        | Przempsl und                                                                                                                                                      |                                                                                                                  |
| und bestand aus ben beiben Difiriften                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Przemps</b> l und<br>Przempsl.                                                                                                                                 | Przeworół.                                                                                                       |
| und bestand aus ben beiben Distriften a) Der Distrifte ?<br>Er bestand aus: a) einem Theil                                                                                                                                                                                   | Przemy6l und<br>Przemy6l.<br>des Kreises !                                                                                                                        | Przeworst.<br>Przempsi von                                                                                       |
| und bestand aus ben beiben Districten  a) Der District !  Er bestand aus: a) einem Theil Gallizien, mit                                                                                                                                                                      | Przemyst und Przemyst. Des Kreises L 39,62 - W.,                                                                                                                  | Przeworst.<br>Przempsi von                                                                                       |
| und bestand aus den beiden Districten  a) Der District ?  Er bestand aus: a) einem Theil Gallizien, mit                                                                                                                                                                      | Przemy6l und<br>Przemy6l.<br>des Kreises 9<br>39,62 □M.,                                                                                                          | Przemoroł.<br>Przempol von<br>133,310 E.                                                                         |
| und bestand aus den beiden Distristen  a) Der Distrist ?  Er bestand aus: a) einem Theil Gallizien, mit                                                                                                                                                                      | Przemps! und Przemps!.  des Kreises !  39,62 \( \text{DR.},                                                                                                       | Przemoroł.<br>Przempol von<br>133,310 E.                                                                         |
| und bestand aus den beiden Distristen  a) Der Distrist ?  Er bestand aus: a) einem Theil Gallizien, mit                                                                                                                                                                      | Przemysl und Przemysl. Drzemysl. des Areifes 1 39,62 (M.,                                                                                                         | Przemoreł.  Przemysł von 133,310 S.  206,702 =                                                                   |
| und bestand aus den beiden Distristen  a) Der Distristen  Er bestand aus: a) einem Theil  Gallizien, mit                                                                                                                                                                     | Przemysl und Przemysl. Drzemysl. des Areifes 1 39,62 (M.,                                                                                                         | Przemorsł.  Przempsi von 133,310 E.  206,702 = 59,914 s                                                          |
| und bestand aus den beiden Distristen  a) Der Distrist ?  Er bestand aus: a) einem Theil Gallizien, mit                                                                                                                                                                      | Przempsi und Przempsi und Przempsi. des Kreises 139,62 (M., 71,97 21,63                                                                                           | Przemorsł.  Przempsi von 133,310 E.  206,702 = 59,914 s                                                          |
| und bestand aus den beiden Distristen  a) Der Distristen Er bestand aus: a) einem Theil Gallizien, mit                                                                                                                                                                       | Przemys! und Przemys! und Przemys!.  des Kreises 9 39,62 \( \text{DR.,} \)  71,87  21,63  133,12 \( \text{DR.,} \) ezewors!.                                      | Przemoreł.  Przempel von 133,310 E.  206,702 =  59,914 =  399,926 E.                                             |
| und bestand aus den beiden Distristen  a) Der Distristen  Er bestand aus: a) einem Theil Gallizien, mit  b) einem Theil des Kreises Sander  bon Gallizien, mit  c) einem Theil des Kreises Sand von Gallizien, mit  Summa  b) Der Distrist P  Er bestand aus einem Theil des | Przemys! und<br>Przemys!.<br>bes Kreifes !<br>39,62 □ M.,<br>71,87 •<br>21,63 •<br>133,12 □ M.,<br>rzewors!.<br>Kreifes Nzeszo                                    | Przemorsł.  Przempsi von 133,310 E. 206,702 = 59,914 = 399,926 E.                                                |
| und bestand aus den beiden Distristen  a) Der Distristen Er bestand aus: a) einem Theil Gallizien, mit  b) einem Theil des Kreises Samdor von Gallizien, mit  c) einem Theil des Kreises Sanos von Gallizien, mit  b) Der Distrist P Er bestand aus einem Theil des          | Przempsi und Przempsi und Przempsi. des Kreises 139,62   M., 71,87                                                                                                | Przemorsł.  Przempsi von 133,310 E. 206,702 = 59,914 = 399,926 E.                                                |
| und bestand aus den beiden Distristen  a) Der Distristen Er bestand aus: a) einem Theil Gallizien, mit                                                                                                                                                                       | Przemysl und Przemysl und Przemysl. bes Kreises 139,62   M., 71,87 21,63 133,12   M., rzeworsł. Kreises Rzeszo 38,75   M.,                                        | Drzemorst.  Drzempst von 133,310 E. 206,702 = 59,914 = 399,926 E.  w von Gallie 129,691 E.                       |
| und bestand aus den beiden Distrikten  a) Der Distrikten  Er bestand aus: a) einem Theil  Gallizien, mit                                                                                                                                                                     | Przemysl und Przemysl und Przemysl.  des Kreises 1 39,62 □ M.,  71,87  21,63  133,12 □ M.,  rzeworst. Kreises Rzeszo 38,75 □ M.,  2 an v t.  e des Kreises        | Przemorsł.  Przempsi von 133,310 E.  206,702 = 59,914 = 399,926 E.  w von Gallie 129,691 E.  Sanot von           |
| und bestand aus den beiden Distristen  a) Der Distrist ?  Er bestand aus: a) einem Theil  Gallizien, mit                                                                                                                                                                     | Przemysl und Przemysl und Przemysl.  des Kreises 1 39,62 □ M.,  71,87  21,63  133,12 □ M.,  rzeworst. Kreises Rzeszo 38,75 □ M.,  2 an v t.  e des Kreises        | Przemorsł.  Przempsi von 133,310 E.  206,702 = 59,914 = 399,926 E.  w von Gallie 129,691 E.  Sanot von           |
| und bestand aus den beiden Distrikten  a) Der Distrikten  Er bestand aus: a) einem Theil  Gallizien, mit                                                                                                                                                                     | Przemysl und Przemysl und Przemysl.  des Kreises 1 39,62   M.,  71,87  21,63  133,12   M.,  rzeworst. Kreises Rzeszo 38,75   M.,  anvt. e des Kreises 65,00   M., | Przemorsł.  Przempsł von 133,310 E. 206,702 = 59,914 = 399,926 E.  w von Galli- 129,691 E.  Sanot von 178,000 E. |
| und bestand aus den beiden Distristen  a) Der Distrist ?  Er bestand aus: a) einem Theil Gallizien, mit                                                                                                                                                                      | Przemysl und Przemysl und Przemysl.  des Kreises 1 39,62   M.,  71,87  21,63  133,12   M.,  rzeworst. Kreises Rzeszo 38,75   M.,  anvt. e des Kreises 65,00   M., | Przemoreł.  Przemysł von 133,310 E. 206,702 = 59,914 = 399,926 E.  w von Gallie 129,691 E.  Sanot von 178,000 E. |

#### B. Das Banb Balics

#### 1. Der Diftrift Balicy.

| Er beftand aus: a) einem Theile                       |               |                    |
|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| b) einem Theile des Kreises Brzezamp<br>von Gallizien | 14,00 .       | 28,300 .           |
| - Gallizien                                           | 82,00 :       | 194,647 .          |
| Summa                                                 | 105,00 □ DR., | 172,947 <b>E</b> . |

#### 2. Der Diftrift Terebowl.

| Er bestand aus: a) einem Theile Galligien, mit        |              | Sloczow von |
|-------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| b) einem Theile des Kreises Tarnopol<br>von Gallizien | 24,00 *      | 67,000 .    |
| bon Gallizien                                         | 4,60         | 9,200 =     |
| Summa                                                 | 34,60 🗆 XR., | 90,200 €.   |

#### 3. Der Diftrift Rolomea.

| Er beftand aus: a) bem gangen gien, mit | -             |           |
|-----------------------------------------|---------------|-----------|
| b) einem Theil bes Rreifes Stanis-      |               |           |
| lawow von Gallizien                     | 70,37         | 165,000 . |
| Øumma.                                  | 157 co (7.90) | 337 975 G |

Da die Moldau und Wallachei über 200 Jahre polnische Basallen-Fürstenthümer, und auch vor dieser Zeit von den ruffischen Fürsten von halicz abhängig gewesen sind, so mochte mohl hier ber Ort sein, um etwas von benselben anzusühren. Gegen Sube des Iten Jahrhunderts bemächtigten sich die Ungarn dieser Länder, aus denen sie jedoch bald durch die Petschenegen verdrängt wurden. Im 18ten Jahrhundert geriethen sie in Abhängigkeit von den Fürsten

von Salicz, und in ruffifchen Geographien bes 14ten Jahrhunderts werben Bjelgorob (Afiermann), Romanow, Gutschama, Gereth und Chotim'an ben ruffischen Stäbten gezählt. Als bie Tartaren Salicz überschwemmten, bemächtigteten fie fich auch ber Molbau und Ballachei.

Die Molbauer, welche früher in ber Ungerischen Grafichaft Marmarofch gelebt hatten, erfchienen in ber Mitte bes 14ten Jahrhunderts an ben Ufern bes Bruth, unter Anführung Bogban's, ließen fich unter ben noch baselbft befindlichen Ruffen nieber, und bilbeten ben Staat ber Molbau, ber von Bogban's Rachkommen unter bem Titel von Boiwoben regiert wurde. Auf abnliche Art foll im 12ten ober 13ten Jahrhundert bie Woiwobschaft ober bas Fürftenthum Ballachei von ben aus Giebenburgen fommenben Ballachen gestiftet worben fein. Riger foll fich bort querft niebergelaffen, und Tergovift und Butareft gegründet haben. Im Jahre 1387 wurden biefe Lander, welche bamals aus ber jest ju Galligien gehörenben Butowina, ben turtischen Provingen, Ballachei und Molbau, und ber ruffischen Proving Beffarabien beftanben, und auf 2.871,38 D. M., 2.373,919 E. enthielten, polnische Bafallen-Kürftenthumer. 1484 eroberten die Turken Bessarabien, so daß nur noch 2.473.38 □ DR. mit 2,173,919 E. unter polnischer Oberbertschaft blieben.

Dbgleich bie Fürften mehrmals gezwungen waren, ben Turfen einen Tribut ju gahlen, so erneuerten sie boch noch immer ihren Lehnseid als polntiche Bafallen, bis 1616 beibe Kürftenthumer von Polen an die Pforte formlich abgetreten wurden.

### IV. Bolhonien ober Cobometien.

### 1) Gebieteveranderungen deffelben.

Der weftliche Theil des Landes war von den Dulibiern und Bugiern bewohnt, in ber Mitte beffelben waren bie Lutschanen (in ber Gegend von Lud') angeseffen, und ben Often hatten die Dremlier inne.

Im Jahre 884 unterwarf Dleg bas Band ber Drewlier und fraterbin ben übrigen Theil Bolhpnien's. Die Drewlier emsorten fich 913 und 914 gegen ben Groffürften Iger, und abermals 945, wo berfelbe von ihnen erschlagen wurde; beffen Gemahlinn Diga unterwarf jeboch bas Land auf's Reue.

Der Groffürft Swätoslam gab 970 bas Land ber Drews lier , bas bis bahin sinsbare Fürften aus eignem Stamme gehabt batte, hatte, seinem Sohne Oleg als freies Eigenthum, und unabhängig von Risw, welcher mithin als der erste Fürst Wolhnnien's anzussehen ist. Derselbe wurde sedoch von seinem Bruder, den Großsfürst Jaropolt von Kiow, 977 betriegt, wobei er in der Stadt Dwrucz umfam, und Wolhynien wurde nun wieder mit dem Großsfürstenthume vereinigt.

Bas bie Invasionen der Polen unter des eben angeführten Jaropolt's, und späterhin unter des Großsürsten Jässlaw's Regierung betrifft, so gilt davon für Bolhpnien dasselbe, was bei Halicz angeführt worden.

Schon zu Bladimir des Großen Lebzeiten um 1000 (seit bessen Regierung das Land seinen alten Ramen Wolhpnien, Wolhanien, gegen den von Wlodzimierz nach der von ihm erdauten Stadt Wlodzimierz oder Wladimir vertauschte), bekam von seinen Söhnen Poswidz Luck, also wahrscheinlich ungefähr die Districte Luck und Krzeminiec, Wsewolod dagegen das Wolhpnische Wlasdimier, d. h. den District Wlodzimierz nehst der Woiwodschaft Belez und dem Lande Chelm als Theilgebiete angewiesen. Ein dritter, Swätoslaw hatte das Land der Drewlier erhalten, wozu der östliche Theil des Districts Luck gehörte, verlor aber dasselbe nach des Vaters Tode, an seinen Bruder, den Großfürsten Swätopolk von Kiow im Jahre 1015.

Nach des Großfürsten Jaroblaw Tode 1054 kam Bolhysnien zum Staate des Großfürsten Jäsblaw von Klow, welcher dasselbe einem seiner Brüder Igor als Nebenlehn gab, der auch in dem Zeitraume von 1061 dis 1067 Fürst von Smolenst wurde. Igor mußte als Fürst von Wlodzimierz eine Zeitlang des Königs Boleslaw II. von Polen Oberherrschaft anerkennen.

Rach ihm war Oleg, ein Sohn bes verstorbenen Fürsten Swäloslaw von Czernigow, Fürst von Wolhpnien, mußte sich jedoch wieder nach Czernigow zurückziehen und das Land 1078 an Jaropolf, bes verstorbenen Großfürsten Jaslaw zweiten Sohn, überlassen, welchem es der neue Großfürst Wsewolod, sein Oheim, nebst Turow verlieh.

Rach Jaropolt's Tobe 1086 wurde David Igorewitsch, Sohn bes vorhin erwähnten Fürsten Igor von Wolhynien und Smolenet, herr von Blodzimierz und Luck.

Im Jahre 1099 mußte David fein Gebiet bem Grofffürsten bon Riow abtreten, welcher baffelbe feinem natürlichen Sohne

Mftislaw gab, und ersterer mußte sich mit Bust (einem Theil ber Boiwobschaft Belcz), Dubno und Czartoryst nebst Drohodicz im Lande Przemysl, begnügen. Er starb 1111.

Überhaupt entstanden nach und nach in Bolhonien eben so, wie in Halicz eine Menge Theilfürstenthümer, unter andern außer Bust in Belcz, Szartorpet, Dubno, Luck, Ostrog u. s. w.

Im Jahre 1100 nahm der Großfürst Swätopolt den übrigen Theil Wolhynien's für sich in Besit, gab jedoch denselben seinem Sohne Jaroblaw, Schwiegerschu Mstislaw's von Rowogrod, welcher nach dem Tode des David Igorewitsch auch Orohobicz bekam. Jaroblaw wurde 1119 von seinem Schwiegervater, dem Großfürsten Wladimir Monomach verjagt, welcher das Land seinem Sohne Roman, und nach dessen Tode 1120 einem andern seiner Söhne, Andreas gab.

In Folge ber Einmischung. Bolestam III. von Polen scheint Jaroslam 1123 einen kleinen Theil, (wahrscheinlich ben westlichen) seines Fürstenthums wieder erhalten zu haben; jedoch blied Andreas im Besig bes übrigen. Letzterer theilte 1127 bas Land, indem er Wodzimierz für sich behielt, Luck aber dem Wätscheslam, einem Gohn des eben erwähnten Jaroslam, gab.

In Wlodzimlerz regierte von 1135 bis 1142 Jäselaw Mfislawitsch, dann bis 1148 Rostislaw Wsewolodowitsch, in der Zwischenzeit aber 1143 Wladimir Andresewitsch; ferner Swätopolt Mfislawitsch, und dazwischen abermals vorüberz gehend Jästaw Mfislawitsch. Hierauf regierte Jaroslaw Jäselawitsch von 1154 — 1170 zu Lud, in Wlodzimierz aber von 1154 bis 1156 Wladimir Mfislawitsch und dann bis 1170 Mfislaw Jästlawitsch, ein Enkel des David Igores witsch von Drohobicz.

Drohobicz im Lande Pezempsl (nach Karamfin bas Bolbhpuische Dorogobusch ober Peresopniza genannt) gab ber Großfürst 3zaslaw 1146 seinem Oheim Batscheslaw, der tafür Turowabtreten mußte.

Im Jahre 1158 waren fammtliche Wolhpnische Fürsten gang unabhängig von Kiow, und schon früher im Jahre 1147 war ber Fluß hornn als Grenze gegen baffelbe festgesett worden.

1170 wurden Lud und Blodzimier unter bem bisher in ers fierem regierthabendem Fürften Jaroblam Jaablawitich vereis

nigt. Bust und Drohobicz waren von demfelben abhängige Fürsstenthürner; auch Belcz, was für das Jahr 1180 als ein solches angeführt wird.

In Blodzimierz wurde 1179 Roman Mftislawitich, Sohn bes 1170 baselbst regierenden Fürsten Mftislaw Zzaslawitich und von Judith, ber Schwester Kazimierz II. von Polen, von letterm eingesetzt. Belez gab Kazimierz an Noman's Bruder, Bfewolod Mftislawitich.

1198 gelangte Roman auch zum Besitze von Halicz, und herrschte nun mit den, von ihm abhängigen Fürstenthümern in den nachmaligen Wolwedschaften Roth-Rußland, Belcz, Brzesc, Wolhhmien, Podolien und Braclaw, und den Ländern Halicz und Schelm über ein Reich von 3,767,17 DR. mit 6,292,072 E. Er stard 1205 und hinterließ 2 Söhne Daniel und Wasilso, von denen der erste ihm in der Regierung von Halicz solgte, und die Obersherrschaft erhielt, jedoch sich nicht im Besitz von Halicz erhalten konnte, und nur Wolhpnien, Brzesc, Belcz und Spelm mit 1,879,33 DR. und 2,211,037 E. behielt. Wassilso hatte Wodzimierz erhalten.

Im Jahre 1234 gelangte Daniel, nachdem fein Better Mfislaw Mfislawitsch Halicz abgetreten hatte, jedoch Posdolien und Braclaw für sich behielt, zum Besit des ersteren, was ihm nun dis an seinen Tod verdlieb, so daß er 1266 ein Reich von 2,683,20 m. mit 4,266,285 E. hinterließ, ungeachtet die Districte Lublin und Urzendow der Woswodschaft Lublin davon getrennt woeden waren.

Das Reich wurde zwar unter seine Sohne getheilt, Daniel's Bruder, Basilko, behielt jedoch Blodzimierz, wogegen der übrige Theil von Bolhynien, Luck und Dudno, an Mflislaw Danilos wicz siel. Leo Danilowicz maßte sich bald die Oberherrschaft über seine Brüder an, und regierte nun dis 1299, in welchem Jahre er sich nach Luck zurückzog, wo er 1301 starb, und das Reich dergestalt unter seine Söhne theilte, daß Leo II. Holioz und Bladimir Blodzimierz bekam.

Als beibe Brüber im Jahre 1321 im Kriege gegen Gebymin von Litthauen ihr Leben verloren hatten, wurde Georg, der Sohn Leo II. Fürst von Halicz, und sollte auch Bolhonien von seinem Oheim erben. Indessen bemächtigte sich Gedymin, welcher seinen zum Christenthum übergetretenen Sohn Cjubart mit einer Bolhonischen Prinzessin vermählt hatte, dieses Landes.

Als Razimierz der Große 1340 Salicz in Besit genommen hatte, überließ er Belcz dem Ziemovit, einem Bruder des verstorbenen letzten Fürsten Boleslaw von Salicz; Chelm und die Bolhynisschen Diftrifte Blodzimierz und Luck aber dem Cjubart als Erbeseiner Gemahlinn. Für sich behielt er nur den Distrift Arzeminiec.

Auch der Fürst von Belez war litthauischer Bafall, bis er sich 1366 freiwillig bem Könige von Polen unterwarf, wofür er auch Chelm, das nun für immer von Wolhpnien getrenut wurde, zu seisnem Lande bekam.

Die Distrikte Blodzimierz und Luck unterwarf Razimierz sich 1349, verlor sie im folgenden Jahre wieder, und eroberte sie 1366 auf's Neue, so daß nun ganz Wolhynien nebst Belez und Chelm als Basallen-Fürstenthümer zu Polen gehörten.

Alls 1370 Halicz, die Woiwobschaften Noth-Rußland, Belcz und Shelm von Polen getrennt, und mit Ungarn vereinigt wurden, siel Wolhynien den Litthauern zu, wurde indessen 1392 wieder an Polen abgetreten, nachdem auch die vorhin erwähnten Provinzen wieder mit demselben verbunden worden waren. Belcz mit Shelm blieben mun fortwährend unter Polnischer Herrschaft, wogegen die beiden Distrikte Wlodzimierz und Luck der Woiwobschaft Wolhynien im Jahre 1452 von den Litthauern eingenommen, und erst 1569 wieder an Polen abgetreten wurden.

Belcz hatte noch fortwährend seine eignen Fürsten, (jedoch unter polnischer Oberhoheit) aus mazovischem Geschlechte, bis 1462 der lette ausstarb, und im folgenden Jahre das Land nun förmlich mit Klein-Polen verbunden wurde.

Bon ben Bolhpnischen Fürstenthumern überlebte bas von Oftrog alle übrigen. Sein letter Fürst aus ruffischem Geblut, Alexander, ftarb 1673.

1772 ging ein Theil ber Woiwobschaft Belcz mit 200,52 am., 429,566 E. an Österreich, 1793 ein Theil von Wolhynien, mit 308,25 am., 386,500 E. an Rußland verloren, und 1795 wurde ber übrige Theil ves Landes bergestalt getheilt, daß Rußland außer bem auf dem östlichen Bug-Ufer belegenen Theile der Woiwobschaft Belcz und des Landes Chelm, auch noch den Rest der Woiwodsschaft Wolhynien, zusammen mit ....... 553,25 am., 676,500 E. Österreich aber den auf dem westlichen Bug-Ufer belegenen Theil des Landes Chelm, und den Rest der Woiwobschaft Belcz 76,65 am., 100,492 E. bekam.

# 2) Bestandtheile, Größe und Einwohnerzahl von Codomerien.

| . Cooding the                                                   | <u>!-</u>  |              |                    |
|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------|
| Daffelbe bestand an jepigen Provi                               | nz = Theil | en:          | •                  |
| a) aus Theilen der Kreise Zottiew                               |            |              |                    |
| und Bloczow bes Königreiche                                     | 444 ar F   | a cons       | 067 00E Æ          |
| b) aus dem Ruffischen Gouvernes                                 | 111,45 [   | 13D(.,       | 267,205 <b>€</b> . |
| ment. Wolhynien mit Ausnahme                                    |            |              | •                  |
| der beiden ganzen Kreise Sptos                                  | _          |              |                    |
| miers und Owrucz und eines                                      |            |              | •                  |
| Theils bes Kreises Rowigrad                                     | •          | ٠.           |                    |
|                                                                 | 861,60     | \$           | 4,063,000          |
| c) aus Theilen ber beiben Woiwods                               |            |              | •                  |
| fchaften Lublin und Poblachien                                  |            |              |                    |
| des Königreichs Polen                                           |            |              | 262,853            |
| Summa 1                                                         | ,138,77 [  | IN.,         | 1,593,058 €.       |
| A. Die Boiwobsch                                                | aft P      | Selc:        | <b>1</b>           |
| 1) Gebietsveranderung                                           |            | •            | · · .              |
| •                                                               |            |              | •                  |
| Sie verlor 1772 an Ofterreich bie                               | ganzen     | Distri       | itte Lubaczow      |
| und Grabowiec, und die größern Theile                           |            |              |                    |
| und Horobla                                                     | 200,52     | <b>□</b> M., | 429,566 <b>©</b> . |
| Bon dem Rest kamen 1795 an Offers                               |            | •            | 6004               |
| reich ein Theil des Districts Horobla;                          | 3,72       | •            | 6,831              |
| an Rufland aber die Refte ber Diffrifte Bust, Beicz und Horodia | 45.00      |              | 66 00 <b>A</b>     |
| Dust, Beich und Hateria                                         | 40,86      | •            | 00,400 1           |
| 2) Bestandtheile, Große, Einwoh                                 | nerzahl    | und (        | Eintheilung 💮      |
| derfelben u. f.                                                 | w.         |              |                    |
| Die Boiwobschafs bestand aus:                                   | •          | •            |                    |
| a) einem Theile ber Rreife Bloczow und                          |            |              |                    |
| Zolfiem bes Königreichs Galligien                               | 111,45     | <b>□</b> M., | 267,205 <b>€</b> . |
| b) einem Theile ber Woiwobschaft Lu-                            |            |              |                    |
| blin bes Königreichs Polen                                      | 92,79      |              | 169,192            |
| c) Theilen der Rreise Arzeminiec, Dubno                         |            |              |                    |
| und Blodzimierz des Ruffischen                                  |            |              |                    |
| Gouvernements Wolhynien                                         |            |              | 66,000             |
| Summa                                                           | 950 40     | $\Box$       | 502,397 €.         |

Belcz enthielt, feitbem es 1463 zur Weiwobschaft umgebildet worden war, 5 Districte, Belcz, Lubaczow, Busk, Horobla und Grabowiec, hatte 2 Senatoren ersten Ranges, nehmlich den Bois woden und der Castellan von Belcz, 1 Senator zweiten Ranges, nehmlich den kleinen Castellan von Lubaczow, und 12 Starosteien zu Belcz, Busk, Grabowiec, Horobla, Lubaczow, Mostow, Sokal, Rorylnia, Tyszowice, Tarnogursk, Szczurowice und Cipowiec.

#### 1. Der Diffrift Beleg.

Bon demfelben erhielt 1772 Öfterreich ben im setzigen Rreise Boltiew befindlichen, und Rußland ben im Rreise Blodzimierz entshaltenen Theil 1795. Er bestand:

a) aus einem Theil bes Rreises 3ol-

fiew vom Königreich Galligien, mit 33,50 □ M., 77,200 E.

b) einem Theile bes Rreises Blodzis mierz vom Gouvernement Bol-

mierz bom Soubernement Wol-

 18,78
 27,000

 Summa
 52,28 □ DR.,
 104,200 €.

#### 2. Der Diftrift Lubaczow.

Er kam 1772 gang an Öfferreich, und bestand aus einem Theile bes Kreises Zolkiew vom Königreich Gallizien, mit

24,25 □ DR., 55,361 €.

# 3. Der Diftrift Buet.

Von demselben kam der im Kreise Aloczow enthaltene Theil 1772 an Österreich, der in den Kreisen Krzeminiec und Dubno des Gouvernement Wolhnien enthaltene aber 1795 an Rußland. Er bestand aus:

a) einem Theil bes Kreises 3loczow vom Königreich Gallizien, mit ......

53,70 □ DR., 134,644 €.

b) einem Theil bes Rreises Rrzemis niec vom Gouvernement Wolhynien

20,58 • 28,000 •

c) einem Theil bes Krelfes Dubno vom Souvernement Wolhynien ......

... 4,50 \$ 8,000 \$

Summa 78,78 □ M., 170,644 E.

#### 4. Der Diftrift Borobla.

Er kam mit Ausnahme bes im Kreise Blodzimierz und eines kleinen im Powiate hrubieszow enthaltenen Theils 1772 an Öfterreich

| fo daß diese Macht bamals                                                                                                                                                          | en<br>bt<br>b. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| einem Theil des Powiat Hrubiessow  der Waiwodschaft Lublin, mit 19,20 IR., 35,907                                                                                                  | Œ.             |
| b) einem Theil des Powiat Spszowice                                                                                                                                                | ۵.             |
| ber Boimebichaft Lublin, mit 23,00 . 42,814                                                                                                                                        | £              |
| c) einem Thelle bes Rreifes Whodis                                                                                                                                                 |                |
| mierz des Couvernements Wolfmien 2,00 . 3,000                                                                                                                                      |                |
| Summa 45,10 □ M., 81,721 €                                                                                                                                                         | ۶.             |
| 5. Der Diftrift Grabowiec.                                                                                                                                                         |                |
| Er tam in ber erften Theilung gang an Offerreich, un                                                                                                                               | ıĎ             |
| bestand aus:                                                                                                                                                                       |                |
| a) einem Theile des Powiat Prubiesow                                                                                                                                               |                |
| ber Boiwobschaft Lublin , 6,40 □ M., 11,969 @                                                                                                                                      | ₹.             |
| b) einem Theile des Powiat Epszorvice                                                                                                                                              |                |
| ber Woiwobschaft Lublin 5,98 : 10,703 .                                                                                                                                            | ı              |
| c) einem Theile des Powiat Tarnogrod .                                                                                                                                             |                |
| der Woiwodschaft Lublin                                                                                                                                                            | ;              |
| d) einem Theile bes Powiat Zamosc ber Woiwobschaft Lublin 29,95 . 55,900 .                                                                                                         |                |
| Summa 49,60 □ M., 90,471 €                                                                                                                                                         | _              |
|                                                                                                                                                                                    | ••             |
| B. Das Land Chelm,                                                                                                                                                                 |                |
| 1) Gebietsveranderungen beffelben.                                                                                                                                                 |                |
| Im Jahre 1795 bekam Rußland bavon den im Often de Bug belegenen Theil des Districts Chelm 61,24 $\square M.$ , 56,000 C und Ofterreich den ganzen Rest des Landes 72,33 . 93,661 . | Ē.             |
| .2) Beftandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung                                                                                                                            |                |
| deffelben.                                                                                                                                                                         |                |
| Das Land beffand vor bem Jahre 1795 aus:                                                                                                                                           |                |
| a) einem Thelle der Woiwodschaft Lu:                                                                                                                                               |                |
| blin des Königreichs Polen 65,18 [M., 82,741 @                                                                                                                                     |                |
| Latus 65,18 □M., 82,741 @                                                                                                                                                          | į              |

| Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 65 as                                                                | L1000               | 82,741 €                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| b) einem Theile ber Boiwobschaft Pod-                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UU <sub>/</sub> III                                                  | LI AA-y             | 02,141                                                 |
| lachien des Königreichs Polen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7                                                                    |                     | 10,920 .                                               |
| c) einem Theil des Areises Rowel vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,75                                                                 | •                   | 10,020 \$                                              |
| Souvernement Bolhynien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61 04                                                                |                     | 56,000                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                      |                     |                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                    | -                   | 149,661 <b>E</b> .                                     |
| Es enthielt die beiden Diffrifte E                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                      |                     | -                                                      |
| niftaw), hatte 1 Senator erften Range                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                     |                                                        |
| und 1 zweiten Ranges, ben fleinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                      |                     |                                                        |
| 7 Staroffeien, zu Chelm, Krasnoslaw,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                     |                                                        |
| Stolno und Nowosielsk. Die Landtage n                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                      |                     |                                                        |
| auf benfelben 2 Landboten, 1 Deputirter                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      |                     |                                                        |
| Das Wappen enthielt einen aufr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | enden 1             | veißen Bären                                           |
| zwischen 3 Baumen im goldenem Felde                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                    |                     |                                                        |
| 1. Der Diftrift                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cheln                                                                | n.                  |                                                        |
| Bon demfelben erhielt Rufland b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a <b>6 im</b> :                                                      | Offen b             | es Bug beles                                           |
| gene Stud, welches im Areise Rowel                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46 -14                                                               | . :a č              |                                                        |
| gene Craw, weither its strelle stower i                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | migaitei                                                             | i 177, 2            | desterreich den                                        |
| Reft. Er bestand aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | migaiter                                                             | i ijt, L            | desterreich den                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mryatter                                                             | i ipr, 2.           | desterreich den                                        |
| Reft. Er bestand aus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ·                                                                    | - •                 |                                                        |
| Reft. Er bestand aus a) einem Theile bes Powiat Chelm ber                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ·                                                                    | - •                 |                                                        |
| Rest. Er bestand aus<br>a) einem Theile des Powiat Chelm der<br>Woiwodschaft Lublin, mit                                                                                                                                                                                                                                                       | 37,10                                                                | <b>□</b> M.,        |                                                        |
| Rest. Er bestand aus  a) einem Theile des Powiat Chelm der Woiwodschaft Lublin, mit  b) einen Theil des Powiat Wlodawa                                                                                                                                                                                                                         | 37,10                                                                | <b>□</b> M.,        | 46,430 <b>E</b> .                                      |
| Rest. Er bestand aus a) einem Theile des Powiat Chelm der Woiwodschaft Lublin, mit b) einen Theil des Powiat Wlodawa der Woiwodschaft Podlachien c) einem Theile des Kreises Kowel vom                                                                                                                                                         | 37,10  <br>7,75                                                      | □ <b>9</b> 7.,      | 46,430 <b>E</b> .                                      |
| Rest. Er bestand aus a) einem Theile des Powiat Chelm der Woiwodschaft Lublin, mit b) einen Theil des Powiat Wodawa der Woiwodschaft Podlachien c) einem Theile des Kreises Kowel vom Gouvernement Wolhpnien                                                                                                                                   | 37,10 (<br>7,75<br>61,24                                             | □ <b>3</b> 7.,      | 46,430 <b>E</b> . 10,920 • 56,000 •                    |
| Rest. Er bestand aus a) einem Theile des Powiat Chelm der Woiwodschaft Lublin, mit b) einen Theil des Powiat Wodawa der Woiwodschaft Podlachien c) einem Theile des Kreises Kowel vom Gouvernement Wolhynien                                                                                                                                   | 37,10   7,75   61,24   106,09 [                                      | □ M.,               | 46,430 <b>E</b> .                                      |
| Reft. Er bestand aus a) einem Theile des Powiat Chelm der Woiwodschaft Lublin, mit                                                                                                                                                                                                                                                             | 37,10<br>7,75<br>61,24<br>106,09 [ca 6 n o 6                         | □M., , , □M., law.  | 46,430 <b>E</b> . 10,920 • 56,000 •                    |
| Reft. Er bestand aus  a) einem Theile des Powiat Chelm der Woiwodschaft Lublin, mit                                                                                                                                                                                                                                                            | 37,10<br>7,75<br>61,24<br>106,09 [ca 6 n o 6                         | □M., , , □M., law.  | 46,430 <b>E</b> . 10,920 • 56,000 •                    |
| Reft. Er bestand aus  a) einem Theile des Powiat Chelm der Woiwodschaft Lublin, mit                                                                                                                                                                                                                                                            | 37,10<br>7,75<br>61,24<br>106,09 (c a 6 n o 6<br>c fand a            | - M.,               | 46,430 <b>©</b> . 10,920 • 56,000 • 113,350 <b>©</b> . |
| Reft. Er bestand aus  a) einem Theile des Powiat Chelm der Woiwodschaft Lublin, mit  b) einen Theil des Powiat Woldawa der Woiwodschaft Podlachien  c) einem Theile des Kreises Kowel vom Gouvernement Wolhpnien  Summa  2. Der Distrikt Kra  Er siel ganz an Österreich, und be a) einem Theile des Powiat Krasnoslaw der Woiwodschaft Lublin | 37,10<br>7,75<br>61,24<br>106,09 (c a 6 n o 6<br>c fand a            | - M.,               | 46,430 <b>©</b> . 10,920 • 56,000 • 113,350 <b>©</b> . |
| Reft. Er bestand aus  a) einem Theile des Powiat Shelm der Woiwodschaft Lublin, mit                                                                                                                                                                                                                                                            | 37,10   7,75   61,24   106,09   (c. a 6 n o 8 e) (fand a 22,58       | □M., , □M., law. u6 | 46,430 <b>©</b> . 10,920 • 56,000 • 113,350 <b>©</b> . |
| Reft. Er bestand aus  a) einem Theile des Powiat Chelm der Woiwodschaft Lublin, mit                                                                                                                                                                                                                                                            | 37,10<br>7,75<br>61,24<br>106,09 (c. a 6 n 0 8<br>estand as<br>22,58 | □M.,                | 46,430 <b>©</b> . 10,920 • 56,000 • 113,350 <b>©</b> . |

# C. Die Boiwobschaft Bolhnnien.

# 1) Gebietsveranderungen berfelben.

Rußland ethielt von derselben im Jahre 1793 Theile der Disstrifte Luck und Krzeminiec mit 308,25  $\square$  M. und 386,500 E., den Rcst aber mit 446,25  $\square$ M. und 554,500 E. im Jahre 1795.

# 2) Beftanbtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung berfelben u. f. m.

Sie bestand aus dem jesigen Gouvernement Wolhynien mit Ausnahme der beiden ganzen Kreise Intomiersz und Owrucz, und von Theilen der 5 Kreise Nowigrod Wolnnet, Krzeminiec, Dubno, Wlodzimierz und Kowel, und enthielt auf 754,50 \( \text{DR}. 941,000 \) E. Wolhynien wurde, seitdem es 1569 die Woiwodschafts Versassiniec gerhalteu, in die 3 Distrikte Lud, Wlodzimierz und Krzeminiec gestheilt, hatts 3 Senatoren ersten Ranges, nehmlich den Bischof von Lud, den Woiwoden und den Castellan von Wolhynien, und 3 Starrosteien zu Lud, Wlodzimierz und Kowel. Die Landtage wurden wechselsweise zu Lud und Wlodimierzec gehalten, und auf denselben 6 Landboten, 3 Deputirte und 1 Commissarius erwählt.

Das Bappen enthielt ein weißes Cavalier-Kreuz in weißem Felbe, in beffen Mitte fich ein kleines rothes Schilb mit einem goldenen Kreuz befand.

#### 1. Der Diffritt Lud.

Im Jahre 1793 erhielt Aufland von demselben benjenigen Theil, welcher a) in den ganzen zum Diftrifte gehörigen Antheilen an den 3 Kreisen Rowigrad Wolpust, Konstantinow und Oftrog

| •                                                         | 98,82   | □ <b>M.</b> , | 122,000 €.        |
|-----------------------------------------------------------|---------|---------------|-------------------|
| b) in einem kleinen öftlichen Theile bes<br>Kreises Dubno | 2,25    |               | 4,500 .           |
| Kreises Rowno                                             | 83,95   | •             | 80,000            |
| Summa                                                     | 185,02  | <b>□M.,</b>   | 206,500 €.        |
| enthalten ift. Der Reft beffolben von                     |         |               |                   |
| fiel 1795 ebenfalls an Rufland. Der                       | Diffril | t bestant     | aus folgen-       |
| ben Theilen bes Gouvernements Bolht                       | mien:   |               |                   |
| 4) bem ganzen Rreise Rowno                                | 93,28   | <b>□</b> ₩.,  | 95,000 <b>E</b> . |
| b) bem gangen Rreife Lud                                  | 156,34  |               | 145,000 -         |
| c) einem Theile des Kreises Mowigrad                      |         |               |                   |
| Bolynsf                                                   | 46,00   | \$            | 43,000 :          |
| d) einem Theile bes Rreifes Ronftan-                      |         |               |                   |
| tinow                                                     | 12,57   | •             | 18,000 •          |
| e) einem Theile bes Rreises Oftrog                        | 40,25   | *             | 61,000 +          |
| . Latus                                                   | 348.94  | □97           | 362.000 E.        |

| Transport 348,84 □ 2R.,                                                       | 362,000 €.         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| f) einem Theile bes Rreises Dubno 51,57 .                                     | 100,000 .          |
| g) : : : Nowel 10,25                                                          | 9,000 .            |
| h)                                                                            | 51,000 .           |
| <b>Gumma</b> 445,39 □ 292.,                                                   | 522,000 <b>€</b> . |
| 2. Der Diftrift Blodgimierg.                                                  |                    |
| Er fiel 1795 gang an Rufland, und bestand aus                                 | i <u>e</u>         |
| a) einem Theile bes Rreifes Rowel vom                                         |                    |
| Gouvernement Bolhpnien mit 68,75 □ DR.,                                       | 63,000 €.          |
| b) einem Theile des Kreises Wlodzie                                           | • -                |
| mierz vom Gouvernement Wolhpnien 48,50 .                                      | 72,000 •           |
| Summa 117,25 □ 2N.,                                                           | 135,000 €.         |
| 3. Der Diftrift Rrgeminiec.                                                   |                    |
|                                                                               | .!¢                |
| Von demselben fiel im Jahre 1793 derjenige Th                                 | ell, welcher       |
| à) in den zum Distrikte gehörigen gans<br>zen Antheilen der 3 Kreise Konstans |                    |
| tinow, Oftrog und Zaslaw 119,48 \(\sigma \text{PR.}\),                        | 173,000 €.         |
| b) einem kleinen öftlichen Theil bes Kreis                                    | 170,000 €.         |
| see Dubno                                                                     | 7,000 4            |
| 3usamen 123,22 □ PR.,                                                         |                    |
| enthalten ift, und 1795 ber Reft mit 68,63                                    |                    |
| an Rufland. Der gange Diftrift bestand and folgenbe                           |                    |
| Gouvernements Wolhpnien:                                                      | •                  |
| a) aus dem ganzen Kreise Zaslaw 71,68 🗆 WR.,                                  | 99,000 <b>E</b> .  |
| b) aus einem Theile dos Kreises Kan                                           | •                  |
| figntingw                                                                     | 58,000 *           |
| c) aus einem Theile des Kreifes Oftrog 10,06 .                                | 16,000 .           |
| d) Rezes                                                                      |                    |
|                                                                               | 70,000             |
| e) aus einem Theile bes Kreises Dubno 21,28 .                                 | 41,000 =           |
| • Summa 191,86□ PR.,                                                          | 284,000 €.         |
| V. Pobolien im weitern Gin                                                    | n e,               |

# 1) Sebietsveranderungen beffelben.

Als die Bavager fich in Rufland festseten, war Podolien von Lutitschen und Twerzen bewohnt, welche von Oleg gegen Ende des 9ten Jahrhunderts bem Ruffichen Scepter unterworfen munden.

Das Land wurde zu eben ber Zeit, wie Bolhynien und haliez von ben Polen besetzt und wieder aufgegeben.

Im Jahre 1054 bei ber Sheilung des Russischen Reichs wurde Podolien zum Großfürstenthume Riow geschlagen. Auch hier entstanden Russische Sheilfürstenthumer, wie in Ininogrob, welche von Halicz abhängig wurden, als besten Macht zugenommen hatte.

Im Jahre 1125 war Bladimirko ein Sohn bes 1097 in Przempsl regierenden Bolodar, Fürst von Zwinogrod. Dieser geslangte, wie schont bei Halicz angeführt, auch zum Besitz bieses Landes, und beherrschte im Jahre 1140 außer Halicz und Podolien im weitern Sinne, auch noch die Moldau und Ballachei als Oberherr.

Podolien hatte nun gleiches Schickfal mit Halicz, indem es von demselben abhängig blieb, wenn gleich es eigene Fürsten hatte, bis im Jahre 1225 Mftislaw wieder beide trennte, indem er letzes res abtrat und nur das erstere für sich behielt. Bald darauf wurde das Land von den Tartaren verwüstet, welche 1240 Kaminiec eroberten, die daselbst herrschenden Russischen Fürsten ganz abhängig von sich machten, und bis 1331 eine Oberherrschaft über Podolien aussübten, die in gedachtem Jahre an Olgierd von Litthauen, den Ueberwinder der Tartaren, überging. Letzterer setzte nun seine Berswandten zu Fürsten des Landes ein, von denen die in der Wotwodsschaft Podolien im Jahre 1340, und die Braclawischen Fütsten, Söhne Koriad's, eines Bruders von Olgierd, 1352 polnische Basalen wurden.

Im Jahre 1370 kehrten bie Fürsten von Podolien und Bracs law unter Litthauische Herschaft zurück, als Ludwig Halicz von Polen getrennt und basselbe mit Ungarn vereinigt hatte. Olgierd vermachte bei seinem Sobe 1381 Podolien an einen seiner Söhne, Johannes Zedzivil. 1392 wurden jedoch auf Veranlassung von Mladislaw Jagiello sowohl Podolien als Braclaw wieder polnische Basallen-Länder. Ersteres, welches er 1396 dem Kraztauischen Wolwoden Melstin, und 1403 seinem eignen Bruder Boleslaw Swidrigailo zu Lehen gab, es jedoch demselben im solgenden Jahre schon wieder adnahm, blied nun die zur ersten Theislung unverändert eine polnische Provinz, außer das es nebst Bracslaw von 1672 die 1676 in kürkischen Händen war, und erhielt 1434 die Woiwobschafts-Versassung, wogegen letzteres 1457 von den Litthauern in Besig genommen, und die 1569 behalten, in diesem Jahre sedoch an Polen zurückgegeben, und ebenfalls zur Woiwobs

schaft umgebildet wurde. Braclaw blieb nun ebenfalls unverandert, bie Lurze Zeit abgerechnet, wo die Türken es in Besig hatten, bis zum Jahre 1793 eine polnische Provinz, und wurde mit zur Ucraine gerechnet.

In der ersten Theilung ging der Distrikt Czerwonogrod des Woiwobschaft Podolien an Österreich verloren. Der Rest dieser, so wie die ganze Woiwodschaft Braclaw siel in der zweiten Theilung an Russland.

# 2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung besselben.

Das Ganze bestand vor 1772 aus folgenden jetigen Provinzgen Eheilen:

a) aus bem gangen Rreise Szortsow, insoweit er überhaupt ehemalige polnische Provinzen enthält, und Theilen ber Rreise Zarnopol, Stanislawow und Brzezany bes Rönigreichs Gallizien

116,43 □ M., 294,787 €.

b) aus dem ganzen Russischen Gouvernement Vodolien .....

775,82 . 1,462,000 .

c) bem ganzen Kreise Umau bes Gouvernements Kiow und Theilen ber zu bemselben gehörigen Kreise Makhnowka, Lipowoz, Zwinogrod und Tarachtscha......

191,72 269,000 :

**©umma 1,083,97 □ TR., 2,025,787 &.** 

Das Land wurde in die beiden Boiwobschaften Podolien und Braclaw oder Obers und Rieber-Podolien eingetheilt.

#### A. Die Boiwobschaft Podolien.

Sie verlor 1772 den Distrikt Czerwonogrod an Österreich; den Rest derselben erhielt Russland im Jahre 1793. Die Woiwodschaft bestand vor der ersten Theilung:

a) aus dem ganzen Kreise Szortsow, in sofern derselbe überhaupt zu Polen gehörte, und Theisen der Kreise Tarnopol, Stanislawow

| und Bezezany des Königreichs Gallizien, mit b) den ganzen Kreisen Kaminiec, Proskurow, Ussiga und Laticzew, und Theilen der Kreise Mohilew und Litina des Gouvernements | 116,43 □ <b>9</b> R., | 294,787 <b>©</b> . |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Podolien                                                                                                                                                                | 275,24 .              | 659,000 =          |
| Summa                                                                                                                                                                   | 391,67 □ 302.         | 953 787 @          |

Sie enthielt die 3 Distrifte Kaminicc, Laticzew und Czerwo. nogrob, hatte 3 Senatoren erften Ranges, nehmlich ben Bischof, ben Boiwoben und ben Caftellan von Raminiec, und 15 Starofteien au Kaminiec, Latyczew, Czerwonogrod, Bar, Chmielnik, Ritangrod, Mukarow, Plosfirow, Golnif, Gjala, Smotrpf, Ulatow, Lityna, Chreptejow, Domanow. Der-Landtag berfelben wurde ju Raminiec gehalten, und auf demfelben 6 Landboten, 2 Deputirten und ein Commiffarius erwählt.

Das Bappen ber Boiwobichaft enthielt eine Sonne in hellblauem Telte.

#### 1. Der Diftrift Raminiec.

Er fiel 1793 gang an Rufland, und bestand aus folgenden Theilen bes Gouvernements Podolien: a) dem gangen Kreise Kaminiec ...... 40,86 □ 207., 114,000 E. b) einem Theil bes Kreises Prosturow 19,63 56,000 •

c) einem Theil des Rreifes Uffita ..... 14,11 33,000 .

Summa 74,60 D DR., 203,000 €.

# 2. Der Diftrift Latyczem.

Er fiel 1793 gang an Rufland, und bestand aus folgenden Theilen bes Gouvernements Podolien:

a) dem ganzen Kreise Latyczew ..... 57,58 □ **91**?., 130,000 **E**. b) einem Theile bes Rreifes Prosturow 21,75

61,000 : c) 42,32 Uffita ..... 98,000 .

d) Mobilem ... 33,08 , 75,000 .

e) Litina ..... 45,91 92,000 .

200,64 □ M., Summa 456,000 €.

# 3. Der Diffritt Czerwonogrob.

Er fiel 1772 gang an Ofterreich, und bestand aus folgenden Theilen des Königreichs Galligien:

| a) ( | einem | Theile | des  | Areises    | Ezortfow   | 56,12 [ | ⊃997.,        | 131,437 | €. |
|------|-------|--------|------|------------|------------|---------|---------------|---------|----|
| b)   | *     | 1      | s    | *          | Tarnopol   | 46,06   | •             | 133,533 | \$ |
| c)   | *     | •      | •    | <b>s</b> · | Stanilawow | 7,00    | •             | 15,317  | 5  |
| d)   | •     | •      | s    | •          | Brzezany   | 7,25    |               | 14,500  | s  |
|      |       |        |      |            | Summa      | 116,43  | ⊐ <b>M</b> ., | 294,787 | E. |
|      |       | E      | s. I | Die W      | oiwobfcaf  | t Brac  | law.          |         |    |

Sie tam 1793 gang an Rufland und bestand aus:

a) ben 6 gangen Rreifen Braclam, Jams pol, Gaiffin, Olgopol, Balta und Winnica des Gouvernements Vodos lien, und Theilen der zu demselben gehörigen Kreise Mohilew und Litina 500,58 🗆 M.,

803,000 **€**.

b) bem gangen Rreise Uman bes Gouvernements Riow und Theilen ber ju bemfelben gehörigen Kreife Mathnowfa, Lipowez, Zwinogrob und Sarachticha .....

...... 191,72 269,000 .

Summa 692,30 □ M., 1,072,000 E.

Die Boiwobschaft enthielt die 3 Diftrifte Braclam, Winnica und Zwinogrod, hatte 2 Senatoren ersten Ranges, nehmlich ben Boiwoben und ben Caftellan von Braclam, und 5 Staroffeien gu Braclam, Binnica, Zwinogrod, Chycyn und Nigyn. Die Landtage wurden in Minnica gehalten, und auf bemfelben 6 Landboten, 2 Deputirte und 1 Commiffarius gewählt.

Das Bappen berfelben enthielt ein goldenes Cavalier : Rreug, in beffen Mitte fich ein blauer Schilb mit bem halben, abnehmen: ben Monde befand, in rothem Felde.

# 1. Der Diftrift Braclam.

Er bestand aus folgenden Theilen des Gouvernements Vodolien:

a) ben gangen 5 Rreisen Braclam, Jams pol, Gaissin, Olgopol und Balta .... · 417,60 \( \) M., 648,000 \( \).

b) einem Theile bes Kreises Mohilem 13,00 27,000 =

> **Summa** 430,60 □ 202., 675,000 €.

# 2. Der Diftrift Binnica.

#### Er beftand aus:

| a) bem gangen Kreife Winnica bes Gou-  |              |                    |
|----------------------------------------|--------------|--------------------|
| vernements Podolien                    | 47,02 □ M.,  | 87, <b>00</b> 0 €. |
| b) einem Theile bes Rreifes Litina bes |              | •                  |
| Gouvernements Podolien                 | 22,96 *      | 41,000 :           |
| c) einem Theile bes Kreises Mathnowta  |              | •                  |
| des Gouvernements Kiow                 | 16,00 .      | 29,000 :           |
| Øitmnia -                              | 85 os [7 97] | 157 000 G          |

# 3. Der Diftrift Zwinogrob.

|    | Er    | bestand | au   | 8 folgen | den Eheilen        | bes Gou | vernem        | ents Riow: |
|----|-------|---------|------|----------|--------------------|---------|---------------|------------|
| a) | bem g | ganzen  | Krei | ise Uma  | n                  | 78,21 [ | ⊐ <b>%</b> ., | 91,000 €   |
| b) | einem | Theile  | des  | Areises  | Lipowez            | 50,00   | •             | 90,000 .   |
| c) | \$    | 5       | •    | •        | Zwinogrod          | 40,25   | •             | 49,000 :   |
| d) |       | •       | •    | *        | <b>Tarachtscha</b> | 7,26    | :             | 10,000 •   |
|    |       |         |      |          | Summa              | 175,72  | ⊐જ?.,         | 240,000 €. |

#### VI. Die Ucraine.

Obgleich von der Ucraine außer der bereits abgehandelten Woiwodschaft Braclaw, mur noch der 1793 von Rußland in Besitz ges nommene Theil der Woisvodschaft Kiow nach dem Jahre 1667 zu Polen gehörte: so war doch das ganze Land früher ein Theil des Reichs. Es wurden darunter die beiden Woisvodschaften Kiow, in ihrer weitesten Ausbehnung und Ezernigow, so wie das Land der Saporoger Kosaden verstanden, welche späterhin durchgängig von Rosaden bewohnt waren, die einen Raum von 3,911,27 M. mit 5,357,000 E. inne hatten, weshalb einige Worte über diese Wolf, und auch über die Krimmischen Tartaren, die beinahe ein Jahrhundert den Großsürssen von Litthauen gehorchten, und außer andern auch den Landstrich inne hatten, welchen späterhin die Saporoger Rosaden besetzen, hier wohl eine passende Stelle sinden möchten, nachtem das Röttige über die beiden Woswodschaften Kiow und Ezernigow vorhergegangen sein wird.

# A. Die Boiwobschaft Riom.

#### 1) Gebietsveranderungen berfelben.

Derjenige Theil ber Boiwobichaft Riow, welchen Rufland in ber zweiten Theilung Polens erhielt, wurde im 9ten Jahrhundert

von den Drewliern im Norden, und den Polanen im Suden (am Onepr entlang) bewohnt, wogegen in demjenigen Theile, welcher 1667 abgetreten murde, die Sewerier anfäßig waren.

Im Jahre 864 gründeten die beiden Waväger Oskold und Dir, nachdem sie die Polänen unterjocht, und die Chazaren zurückgeschlagen hatten, den Staat von Kiow. 882 nahm Oleg die Stadt und das Land in Besitz, nachdem er Oskold und Dir hatte umbringen lassen, worauf die Residenz der Russischen Fürsten von Großenwogrod nach Kiow verlegt wurde. Hierauf unterwarf Oleg auch die Sewerier an den Ufern der Sula.

Im Jahre 970 theilte ber Großfürst Swätoslaw das Reichunter seine Sohne, und Kiow wurde ein besonderer Staat unter ber Regierung Jaropolt's. Doch schon 7 Jahre nachher wurde das gange damalige Rußland wieder vereinigt.

Als Wladimir der Große um 1000 eine neue Theilung bes Reichs vornahm, behielt er Kiow für sich, und verordnete, daß auch uach seinem Tode alle übrigen russischen Fürstenthümer von dem Kiowschen Großfürstenthume abhängig sein sollten. Das Spstem des Theilens fand immer mehr Eingang bei den russischen Fürsten, und hatte zur Folge, daß sich, wie bei Halicz und Wolhpnien angegeben, die Polen zu Zeiten einiger russischen Provinzen bemächtigten, und daß die Großfürsten von Kiow nach und nach so sehe an Macht verloren, es gestatten zu müssen, daß die Fürsten im südwesstlichen Rußland sich von ihnen unabhängig machten.

Der Groffürft Jaroslam, ein Gobn Blabimir's bes Großen, welcher von 1019 bis 1054 regierte, vereinigte noch einmal bas getheilte Rufland ju einem Gangen, mit Ausnahme bes Jedoch auch er beging ben Fehler feiner Kürstenthums Volod. Borganger, die Rraft des Reichs zu zersplittern, indem er baffelbe unter feine Göhne theilte. Er hatte bas ruffische Gebiet noch vergrößert, indem er 1030 Liefland und Curland erobert, 1038 bie Radzwinger zinsbar gemacht, und 1040 bie Litthauer zur Tribut-Leiftung gezwungen hatte, und nun theilte er baffelbe in bas Großfürstenthum Riow, und bie Fürstenthumer . Exernigom, Smolenst. Perejastamt und Mowogrod, die viele Jahrhunderte hindurch von einander getrennt blieben, woburch es in ber Folge nicht allein ben Tartaren möglich wurde, fich Rußland zu unterwerfen, sondern auch ben Litthauern, einen großen Theil bes geschwächten und immer noch uneinigen Ruflands an fich zu reißen. In ber Regierung folgte dem Jaroblaw sein ältester Sohn Jäslaw von 1054 bis 1077. Sein Reich bestand ungeführ an unmittelbarem Gebiete und an Lehnbssürstenthümern und zinsbarem Ländern aus, a) Rlein-Polen im weitern Sinne, wie es vor 1772 war, ohne das eigentsliche Klein-Polen, b) aus den Boiwobschaften Brzesc und Nowogrodet, c) den Distrikten Mozhr und Reczicza nebst dem Lande Rohaczow der Boiwodschaft Minst, d) aus dem Kreise Kiow des jezigen Gouvernements gleiches Namens, und e) aus den Boiwodschaften Wilna und Troki nebst Szamaiten, mit einem Gediet von mehr als 8,000 mR., welches jezt über 11½ Million Mensichen zählt. Auch Izäslaw errichtete Theilssüssenschumer, indem er unter andern Blodzimierz in Wolhynien seinem Bruder Izgor als Nebenlehn gab.

Im Jahre 1067 wählten die misvergnügten Klower an Jaaslaw's Stelle den Fürsten Wieslaw von Polock, welcher jedoch das Feld räumen mußte, als Boleslaw II. von Polen dem ersteren zu Gülfe kam. Jener wurde 1073 wiederum von seinen Brüdern Swätoslaw von Szernigow und Wiewolod von Perejaslawl aus Kiow verjagt, allein 1076 zum zweitenmale von Boleslaw II. eingesetzt, bei welcher Gelegenheit sich aber dieser der Länder Halicz und Bolhynien bemächtigte, die jedoch schon 1081 unter Kiowische Oberherrschaft durch Jzäslaw's Bruder, seinen Nachfolger im Großfürstenthume

Wewolod, von 1078 bis 1093, zurücklamen; dieser war bis 1076 Fürst von Pereaslawl, und dam von Szernigow gewesen, welches letztere er nun seinem Sohne Wladimir Monomach gab. Wolhpnien und Turow in Polesien trat er im Jahre 1078 an Jaropolk, den Sohn seines Bruders und Vorgängers ab. Dem Wsewolod folgte sein Nesse, ein Sohn des verstorbenen Großsfürsten Jäslaw,

Swätopole Michail 1093 bis 1113, ber bisher Fürst von Rowogrob gewesen war, als Großfürst von Riow. Der Nachfolger besielben wurde sein Better

Blabimir Monomach 1113 bis 1125, welcher gleichzeitig mit Riow auch die Fürstenthumer Perejaslawl und Smolenst besaß. Diesem folgte als Großfürst sein Sohn

Mfislam 1125 bis 1132, beffen Brüber und Sohne folgenbe Leben befaßen. . Bon ben erftern hatte Jaropolf, Peresjastawl; Baticheslaw, Turow; Anbreas, Wlodzimierz in

schaft umgebildet wurde. Braclaw blieb nun ebenfalls unverändert, die Lurze Zeit abgerechnet, wo die Türken es in Besit hatten, bis zum Jahre 1793 eine polnische Provinz, und wurde mit zur Ucraine gerechnet.

In der ersten Theilung ging der Distrikt Czerwonogrod der Woiwodschaft Podolien an Österreich verloren. Der Rest dieser, so wie die ganze Woiwodschaft Braclaw siel in der zweiten Theilung an Rusland.

# 2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung besselben.

Das Ganze bestand vor 1772 aus folgenden jetigen Provinsgen. Theilen:

a) aus dem gangen Kreise Czortsow, insoweit er überhaupt ehemalige polnische Provinzen enthält, und Theilen der Kreise Tarnopol, Stanislawow und Brzezann des Königreichs Galltzien

116,43 □ M., 294,787 €.

b) aus dem ganzen Russischen Goupernement Vodolien .....

775,82 . 1,462,000 .

c) bem ganzen Kreise Umau bes Gow vernements Kiow und Theilen ber zu bemselben gehörigen Kreise Makhnowka, Lipowoz, Zwinogrod und Tarachtscha......

191,72 269,000 :

Oumma 1,083,97 □ DR., 2,025,787 E.

Das Land wurde in die beiden Boiwobschaften Podolien und Braclaw oder Obers und Rieder-Podolien eingetheilt.

### A. Die Boiwobschaft Podolien.

Sie verlor 1772 den Distrikt Czerwonogrod an Österreich; den Rest derselben erhielt Russland im Jahre 1793. Die Woiwodsschaft bestand vor der ersten Theilung:

a) aus dem ganzen Kreise Czortsow, in sofern derselbe überhaupt zu Polen gehörte, und Theilen der Kreise Tarnopol, Stanislawow

| und Bezezany des Königreichs Gallizien, mit | 116,43 □ £R., | 294,787 <b>E</b> . |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Podolien                                    | 275,24 .      | 659,000 =          |
| ~                                           | 204 57.00     | 070 505 6          |

Gumma 391,67 □ M., 953,787 E.

Sie enthielt die 3 Distrikte Kaminiec, Laticzew und Ezerwonogrod, hatte 3 Senatoren ersten Ranges, nehmlich den Bischof, den Boiwoden und den Sastellan von Kaminiec, und 15 Starosteien zu Kaminiec, Latyczew, Szerwonogrod, Bar, Shmielnik, Kitangrod, Mukarow, Ploskirow, Solnik, Szala, Smotryk, Ulatow, Lityna, Chreptejow, Domanow. Der-Landtag derselben wurde zu Kaminiec gehalten, und auf demselben 6 Landboten, 2 Deputirten und ein Sommissarius erwählt.

Das Wappen der Woiwobschaft enthielt eine Sonne in hells blauem Felde.

#### 1. Der Diftrift Raminiec.

Er fiel 1793 ganz an Rußland, und bestand aus folgenden Theilen des Gouvernements Podolien:

| a) | bem | ganzen Kreise Kaminiec | 40,86 □ M., | 114,000 €. |
|----|-----|------------------------|-------------|------------|
|    |     |                        |             |            |

b) einem Theil bes Kreises Proskurow 19,63 . 56,000 . c) einem Theil des Kreises Ussigna ..... 14,11 . 33,000 :

Summa 74,60 □ M., 203,000 E.

### 2. Der Diftritt Lathejew.

Er fiel 1793 ganz an Rufland, und bestand aus folgenden Theilen bes Gouvernements Podolien:

| a) | bem ganzen Kreife Latyczew         | 57,58 □ <b>9</b> R., | 130,000 <b>E</b> . |
|----|------------------------------------|----------------------|--------------------|
| b) | cinem Theile bes Kreifes Prosturow | 21,75                | 61,000 4           |

c) s s s s 11ffta ..... 42,32 s 98,000 s

Summa 200,64 □ M., 456,000 E.

# 3. Der Diftrikt Czerwonogrob.

Er fiel 1772 gang an Öfterreich, und bestand aus folgenden Theilen des Königreichs Galligien:

| a) ( | inem | Theile | des | Rreifes | Ezortfow   | 56,12        | ⊒90?., | 131,437 €. |
|------|------|--------|-----|---------|------------|--------------|--------|------------|
| b)   | *    |        | :   | •       | Zarnopol   | 46,06        | •      | 133,533 •  |
| c)   | •    | *      |     |         | Stanilawow | 7,00         | •      | 15,317 .   |
| d)   | 5    |        | *   | \$      | Brzezann   | 7,25         |        | 14,500 =   |
|      |      |        |     |         | Summa      | 116,43 □ M., |        | 294,787 €. |

#### B. Die Boiwobichaft Braclaw.

Sie tam 1793 gang an Rufland und beftand aus:

- a) ben 6 ganzen Areisen Braclaw, Jampol, Gaissin, Olgopol, Balta und Binnica des Gouvernements Podolien, und Theilen der zu demselben gehörigen Areise Mohilew und Litina 500,58 \( \sqrt{N}.
- b) bem ganzen Kreise Uman des Gowvernements Kiow und Theisen ber zu demselben gehörigen Kreise Makhnowka, Lipowez, Zwinogrod und

Summa 692,30 □ M., 1,072,000 E.

803,000 **€**.

Die Woiwobschaft enthielt die 3 Distrikte Braclaw, Winnica und Zwinogrod, hatte 2 Senatoren ersten Ranges, nehmlich den Boiwoden und den Castellan von Braclaw, und 5 Starosteien zu Braclaw, Winnica, Zwinogrod, Shochn und Nizyn. Die Landtage wurden in Winnica gehalten, und auf demselben 6 Landboten, 2 Desputirte und 1 Commissarius gewählt.

Das Wappen berselben enthielt ein goldenes Cavalier : Rreuz, in beffen Mitte fich ein blauer Schild mit bem halben, abnehmen: ben Monde befand, in rothem Felbe.

# 1. Der Diffritt Braclam.

Er bestand aus folgenden Theilen des Gouvernements Podolien:

- a) ben ganzen 5 Kreisen Braclaw, Jam
  - pol, Gaiffin, Olgopol und Balta .... · 417,60 □ M., 648,000 E.
- b) einem Theile bes Kreises Mohilem 13,00 . 27,000 .

**Summa** 430,60 □ M., 675,000 E.

# 2. Der Diftrift Binnica.

| Er | bef | land | aus | : |
|----|-----|------|-----|---|
|----|-----|------|-----|---|

| a) dem ganzen Kreife Winnica bes Gou-<br>vernements Podolien | 47,02 □ M., | 87,000 <b>E</b> . |
|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| b) einem Theile bes Rreifes Litina bes                       |             | ,                 |
| Souvernements Podolien                                       | 22,96 •     | 41,000 :          |
| des Gouvernements Kiow                                       | 16,00 .     | 29,000 :          |
| Sumnia                                                       | 85,98 □ M., | 157,000 €.        |

#### 3. Der Diftrift 3minogrob.

|    | Er    | bestan | au  | 6 folgen | den Eheilen        | bes Gou | vernem     | ents Kiow: |
|----|-------|--------|-----|----------|--------------------|---------|------------|------------|
| a) | bem g | anzen  | Are | ife Uma  | n                  | 78,21 [ | ⊃M.,       | 91,000 €   |
| b) | einem | Theile | des | Kreises  | Lipowez            | 50,00   | <b>'</b> • | 90,000 •   |
| c) | •     | 5      | •   | •        | Zwinogrod          | 40,25   | •          | 49,000 :   |
| d) | •     | *      | •   | •        | <b>Tarachtscha</b> | 7,26    | s          | 10,000 •   |
|    |       |        |     |          | Summa              | 175,72  | ⊃M.,       | 240,000 €. |

#### VI. Die Ucraine.

Obgleich von der Ucraine außer der bereits abgehandelten Woiwodschaft Braclaw, mur noch der 1793 von Rußland in Besit gesnommene Theil der Woisvodschaft Kiow nach dem Jahre 1667 zu Polen gehörte: so war doch das ganze Land früher ein Theil des Reichs. Es wurden darunter die beiden Woivodschaften Kiow, in ihrer weitessen Ausbehaung und Ezernigow, so wie das Land der Saporoger Kosacken verstanden, welche späterhin durchgängig von Rosacken bewohnt waren, die einen Raum von 3,911,27 M. mit 5,357,000 E. inne hatten, weshalb einige Worte über dieses Volk, und auch über die Krimmischen Tartaren, die beinahe ein Jahrhundert den Großsürssen von Litthauen gehorchten, und außer andern auch den Landskrich inne hatten, welchen späterhin die Saporoger Kosacken besetzen, hier wohl eine passende Stelle sinden möchten, nachdem das Röthige über die beiden Woswodschaften Kiow und Ezernigow vorbergegangen sein wird.

### A. Die Boiwobschaft Riow.

# 1) Gebietsveranderungen berfelben.

Derjenige Theil ber Woiwobschaft Riow, welchen Rufland in ber zweiten Theilung Polens erhielt, wurde im Iten Jahrhundert

von den Drewliern im Rorden, und den Polanen im Guden (am Dnepr entlang) bewohnt, wogegen in demjenigen Theile, welcher 1667 abgetreten wurde, die Sewerier anfäßig waren.

Im Jahre 864 gründeten die beiden Wabager Osfold und Dir, nachdem sie die Polänen unterjocht, und die Shazaren zurückgeschlagen hatten, den Staat von Kiow. 882 nahm Oleg die Stadt und das Land in Besit, nachdem er Osfold und Dir hatte umbringen lassen, worauf die Residenz der Russischen Fürsten von Groß-Rowogrod nach Kiow verlegt wurde. Hierauf unterwarf Oleg auch die Sewerier an den Ufern der Sula.

Im Jahre 970 theilte ber Großfürst Swätoslaw das Reichunter seine Sohne, und Kiow wurde ein besonderer Staat unter der Regierung Jaropolt's. Doch schon 7 Jahre nachher wurde das ganze damalige Rufland wieder vereinigt.

Als Wladimir der Große um 1000 eine neue Theilung bes Reichs vornahm, behielt er Kiow für sich, und verordnete, daß auch nach seinem Tode alle übrigen russischen Fürstenthümer von dem Kiowschen Großfürstenthume abhängig sein sollten. Das Spstem des Theilens fand immer mehr Eingang bei den russischen Fürsten, und hatte zur Folge, daß sich, wie bei Halicz und Wolhynien angegeben, die Polen zu Zeiten einiger russischen Provinzen bemächtigten, und baß die Großfürsten von Kiow nach und nach so sehr an Macht-verloren, es gestatten zu müssen, daß die Fürsten im sudwestlichen Rußland sich von ihnen unabhängig machten.

Der Großfürst Jaroslaw, ein Sohn Bladimir's bes Großen, welcher von 1019 bis 1054 regierte, vereinigte noch einsmal das getheilte Rußland zu einem Ganzen, mit Ausnahme des Fürstenthums Polock. Jedoch auch er beging den Fehler seiner Borgänger, die Kraft des Reichs zu zersplittern, indem er dasselbe unter seine Söhne theilte. Er hatte das russische Gebiet noch versgrößert, indem er 1030 Liefland und Eurland erobert, 1038 die Jadzwinger zinsbar gemacht, und 1040 die Litthauer zur Tributs Leistung gezwungen hatte, und nun theilte er dasselbe in das Großsfürstenthum Kiow, und die Fürstenthümer Czernigow, Smolensk, Perejaslawl und Nowogrod, die viele Jahrhunderte hindurch von einander getrennt blieben, wodurch es in der Folge nicht allein den Tartaren möglich wurde, sich Rußland zu unterwerfen, sondern auch den Litthauern, einen großen Theil des geschwächten und immer noch uneinigen Rußlands an sich zu reißen. In der Regierung

folgte dem Jaroblaw sein ältester Sohn Jäälaw von 1054 bis 1077. Sein Reich bestand ungefähr an unmittelbarem Gebiete und an Lehnssürsenthümern und zinsbarem Ländern aus, a) Rlein-Polen im weitern Sinne, wie es vor 1772 war, ohne das eigentsliche Klein-Polen, b) aus den Woiwobschaften Brzesc und Nowogrodet, c) den Distrikten Mozhr und Reczicza nebst dem Lande Rohaczow der Wolwodschaft Minst, d) aus dem Kreise Kiow des jezigen Gouvernements gleiches Namens, und e) aus den Woiswodschaften Wilna und Trok nebst Szamaiten, mit einem Gebiet vom mehr als 8,000 mR., welches jezt über 11½ Willion Mensichen zählt. Auch Zääslaw errichtete Theilssüssenkümer, indem er unter andern Wlodzimierz in Wolhpnien seinem Bruder Igor als Nebenlehn gab.

Im Jahre 1067 wählten die misvergnügten Klower an Jaaslaw's Stelle den Fürsten Wieslaw von Polock, welcher jedoch das Feld räumen mußte, als Boleslaw II. von Polen dem ersteren zu hülfe kam. Jener wurde 1073 wiederum von seinen Brüdern Swätoslaw von Ezernigow und Wiewolod von Perejaslawl aus Klow verjagt, allein 1076 zum zweitenmale von Boleslaw II. eingesetzt, bei welcher Gelegenheit sich aber dieser der Länder Halicz und Wolhynien bemächtigte, die jedoch schon 1081 unter Klowische Oberherrschaft durch Jaaslaw's Bruder, seinen Rachfolger im Großfürstenthume

Wewolod, von 1078 bis 1093, zurücklamen; bieser war bis 1076 Fürst von Pereaslawl, und bann von Szernigow gewesen, welches letzere er nun seinem Sohne Wladimir Monomach gab. Wolhynien und Turow in Polesien trat er im Jahre 1078 an Jaropolk, ben Sohn seines Bruders und Vorgängers ab. Dem Wsewolod folgte sein Nesse, ein Sohn des verstorbenen Großsfürsten Izäslaw,

Swatopole Michail 1093 bis 1113, ber bisher Fürst von Rowogrod gewesen war, als Großfürst von Riow. Der Nachfolger besielben wurde sein Better

Bladimir Monomach 1113 bis 1125, welcher gleichzeitig mit Riow auch die Fürstenthumer Perejasiaml und Smolenst befaß. Diesem folgte als Großfürst fein Sohn

Mflislaw 1125 bis 1132, beffen Brüber und Sohne folgenbe Leben befagen. . Bon ben erftern hatte Jaropolf, Pereijaslawl; Batfcelaw, Turow; Andreas, Blodzimierz in

Wolhymien; Georg, Susbal; von den Sohnen dagegen Zzäslaw, Rurst; Rostislaw, Smolenst; und der älteste, Wewolod, Rowogrod. Als Großfürst folgte dem Mstislaw sein Bruder

Jaropolt von 1132 bis 1139, welcher Perejastawl, fein bisheriges Lehen, nun dem Bfewolod, Sohne seines Borgängers
überließ. Als Jaropolt's Bruder, Georg, Perejastawl in Besis
nahm, wurde Bfewolod durch Theile der Rostowschen und Susdalschen Gebiete entschäbigt. Rachdem bald darauf der Großfürst
von den Söhnen Oleg's, (des Fürsten von Ezernigow), und
Misstaw's (dem Jästaw von Minst und andern) befriegt
worden war, überließ er dem letztern Blodzimierz in Bolhynien,
dem Andreas, seinem Bruder, Perejastawl, und gab überdieß
Rossow und Susdal an seinen Bruder Georg zurück, welcher
auch noch die Stadt Oftr (im Goudernement Ezernigow) befam.
Im Jahre 1133 gehörte die Stadt Oftr (vermuthlich mit einem
Gebiete, was die beiden Kreise Ostr und Roselet des Gouvernements Ezernigow enthielt) zum Lande Georg's von Perejastawl.

Bon biefer Zeit an beginnt ber unversöhnliche Saß unter ben Rachfommen bes Dleg Swatoslawitich (ben Ciernigowichen Regenten) und benen von Blabimir Monomach, ber mahrenb eines Nahrhunderts die größten Drangsale über Rufland brachte, indem fich bie erfteren nicht mit ihren Erbprovingen begnügten, und aus Reid ben Monomad's nie Ruhe auf bem großfürftlichen Thron gonnten. Die nachfte Folge bavon mar, bag fich Salica unter Blabimirto's Regierung ber Riowischen Oberherrschaft entzog; fpaterbin murbe Bolhonien, fo wie auch 1184 Litthauen unabhangig, und bie herrichaft ber Groffürsten erftredte fich nur noch über ein Gebiet, bas ungefahr bie Woiwobichaft Riow, wie fie bis 1667 bestand, mit 2,716,04 DM., 4,113,000 E. in sich begriff, nachdem schon feit langerer Zeit berjenige Theil vom 1054 geftifteten Fürftenthum Perejaslawl, welcher in bem 1667 abgetretenen Theil ber Woinvobschaft Riow enthalten ift, von bem Groß. fürstenthume abhängig geworden war. Auch die Oberherrschaft über bie übrigen Ruffischen Fürstenthumer verlor Riow, indem dieselbe auf Guebal (Blabimir) überging.

Bifewolod Olgowitich von 1139 bis 1146, einer ber Fürsten von Czernigow machte fich jum Groffürsten, nachdem er ben von ben Riowern hiezu erwählten Baticheslaw, Fürsten von Perejastawl, einen Sohn Bladimir Monomach's verbrangt

hette. Er verlieh Czernigow zum Berdrusse seines Bruders Zgor, an seinen Ressen Bladimir, ben Sohn David's Olgowitsch. Seinen beiben jüngern Schwägern Swätopolt und Bladimir, ben Söhnen bes 1132 verstorbenen Großfürsten Mftislam gab er Brzesc. 1042 verlieh er seinem Bruder Zgor Jurgew und Rohaczow. Ein anderer Bruder, Swätoslaw, besam Kled und Czartorysk, und den Söhnen seines Bruders David gab er nun Brzesc und Drohiczon in Podlachien. Zum Nachsolger im Großsfürstenthume ernannte er seinen Bruder Igor Olgowitsch, bischerigen Fürsten von Jursew und Nohaczow, welcher aber nicht dazu gelangte, indem ihm

Jastaw Mftislawitich 1146 bis 1154, (von ber Mono: machischen Linie), bisheriger Fürst von Minst, ber fich selbst auf ben Thron von Kiow schwang, zuvor kam. Diefer murbe aber 1149 von feinem Dheim Beorg von Gusbal, einem Gohne Blabimir Monomach's, aus Riow vertrieben, wefhalb er bie Sulfe ber Ungarn gegen benfelben, und auch gegen Blabimirto von Salica in Anspruch nahm, Die hierdurch die erfte Beranlaffung befamen, fich in bie Ruffischen Angelegenheiten zu mischen. Bahrend ber Dauer von Georg's Zwischenregierung gab biefer bem Gwatos. law Olgowitich, bem Bruber bes vorigen Groffürsten Rurst (vielleicht ben nördlichen Theil bes Gouvernements Ruret und ben wefflichen von Ovel), bas Land am Gaimen Gluß, bas Geblet von Snow, beibe im nordlichen Theil ber Boiwobschaft Czernigow, (vielleicht bas gange Severien), Gluck und bas gange Land ber Dregowitschen, in fo weit es vom Groffürstenthum Riow abhangig war, (b. h. ungefähr ben Diffrift Minet ber Boiwobschaft gl. n.). Ferner verlieh Georg auch Gebiete an feine eignen Gohne, als Pereaslawl an Roftislaw, Anschogrob an Andreas, Bjelgorob (vermuthlich außer bem fublichen Theile von Ruret auch Chartow) bem Boris, Ranew (ben füblichen Theil bes Gouvernements Riow) an Glieb, und Gusbal bem Bafilto, fo bag bas Bebiet von Riow felbft gang unbedeutend geworben mar, und nur aus bem nordlichen Theile bes jetiffen Gouvernements biefes Namens beffand. 216 Jaaslaw im Jahre 1151 wieber jum Großfürftenthume gelangte, nahm er Pereaslawl in Befit, und gab baffelbe feinem Sohne Mftislaw. Als Groffurft folgte ihm fein Bruber

Roftistam Michail Mftistamitich von 1154 bis 1155, bisheriger Furft von Smolenst, auf Betrieb feines Oheims Bat-

schessaw. Als dieser nicht allein Kiow, sondern auch Rowograd, was er 1151 erhalten, verloren hatte, ging er nach seinem Erbsürstenthum Smolenst zuruck, und hatte zum Nachfolger in Kiow seinen Oheim

Georg ober Jury Mladimirowitsch (Dolgorudi, Langhand) von 1155 bis 1157. Auch er gab, ber alten Sitte gemäß, seinen Söhnen Theilfürstenthümer, sobald er den Thron besstiegen hatte. Boris bekam Turow, Glieb, Pereaslawl, Wassilfo die Gegenden um Roß (am Flusse Roß im Gouvernement Kiow), wo Berendäer und Torten ansäßig waren. Dem Swätoslaw Olgowitsch von Nowogrod: Sewersti erat der Großfürst Mozyr ab, und dieser vertauschte mehrere Städte gegen andre, als Snow, Worotynst und Karatschew in den Gouvernements Czernisgow und Orel, welche bisher seinem Ressen, dem Sohne Wsewo-lod's, gehört hatten.

Raaflam Damidowitich von 1157 bis 1159, ber neue Großfürft, ein Sohn bes 1111 verftorbenen David Igorewitsch von Drohobicz in Przempsl, trat Ezernigow gutwillig an den Fürsten Swatoslaw Digowitich von Geverien ab, wogegen biefer feinem Neffen Smatoslam Bfewolobowitich Geverien als Theilfürstenthum überließ. Das gange Riowiche Gebiet bestand bamals nur noch aus dem jegigen Rreife und aus ber Boiwobschaft biefes Namens, wie fie bis 1793 bestand, mit Ausschluß der bagu geborigen Antheile an ben 5 Rreifen Boguslam, Czerfasp, Czigrin, 3winogrob und Tarachticha, und enthielt auf 871,22 DM., 1,218,000 E., wozu noch einige Czernigowiche Stabte gehörten. Die Fürstenthumer Pereaslawl, Nowogrod, Smolenst, Turow, und bas gange füdwefiliche Rufland hatte bamals Fürften, welche eben fo unabhangig von Riow waren, als die der Czernigowschen Linie. · bieje Beit fliftete Unbreas, bes vorigen Groffürften Gobn, ber nach bem Tobe beffelben Gustal und Roftow in Befit genommen hatte, das neue Großfürstenthum Gusdal (nachher Bladimir und spaterhin Moscau genannt), was der Kiowschen Linie bald ben letten Schein von Dacht entrif, und ben Rern bilbete, um welchen fich alle übrigen jetigen Russischen Provinzen nach und nach anlegten. Jjäslam murbe von

Roftislam Michail Mftislamitich, 1159 bis 1167, welcher 1154 ichon einmal Großfürft gewefen war, aus Riow verbrangt. Diefer gab von feinen Gohnen, bem Gwatoslam, No-

wogrob, bem David, Torshof (in Twer) und bem Roman, Smoslenes als Leben. Der entthronte Großfürst hatte sich in sein Gebiet von Sosha (vermuthlich außer andern das Land Rohaczow, das von der Sosha bewässert wird) gestüchtet, wo er in Rhomel seine Gattinn traf.

Andreas von Susdal wurde 1160 auch Fürst von Torshoft und Rowogrod, trat aber letteres 1161 an den Großfürst von Kiew ab. Jener handelte nach dem richtigen Prinzsp, daß man das Theilen des Gebiets vermeiden musse, weil es der Macht des Herrschers nachtheilig sei, weshalb er weder seinen Brüdern noch Söhnen Theilgebiete verlieh, und in seinem Lande unumschränkt herrschte.

Mftislam Jjäslawitsch, 1167 bis 1169, ber Sohn bes 1159 vertriebenen Großfürsten Jjäslaw Dawidowitsch, bisheztiger Fürst von Wolhpnien, folgte bem Rostislaw in ber Regiezrung Riow's, wurde aber 1169 von Georg von Susbal baraus vertrieben, ber baffelbe seinem Bruber Glseb verlieh; er ging nun nach Wolhpnien zurück.

Von da an verlor Kiow den Rang, der Hauptsitz der Russischen Fürsten zu sein, denn Glieb und seine Nachfolger blieben abhängig von den Großfürsten von Susdal; letzterer Ort trat an Riow's Stelle, und Andreas nehst seinen Nachstommen übten nun diesenige Oberherrschaft über die übrigen russischen Fürsten aus, welche Kiow disher gehabt hatte, so daß außer den Fürsten von Riow; auch die von Rissian, Murom, Smolenst und Polock, und selbst die des nordlichen Wolhynien's den Großfürsten von Susdal gehorchten. Nur die Fürsten von Ezernigow, Halicz und Nowogrod blieben unabhängig, obgleich letzteres auch wieder auf einige Zeit an Susdal kam. Damals gab es gleichzeitig in Russland 72 regierende Fürsten.

Diest ist der Zeitpunkt, wo die Geschichte Kiows aufhört, die allgemeine Geschichte Rußlands zu sein, und wo sie nur, wie die eines jeden andern russischen Fürstenthums, als derer von Szernis gow, Smolensk, Polock zc. betrachtet werden kann.

Glieb, 1170, ein Sohn bes Groffürsten Georg Bladimis rowitsch und Enkel bes Bladimir Monomach, war, wie schon angeführt, burch seinen Bruder Andreas von Susdal als Fürst von Kiow eingesetzt, das damals nur ein sehr kleines Gebiet enthielt, indem auch Owrucz eigne Fürsten hatte. Er besaß mahrschein.

lich eben so viel, als Jaslaw Dawidowitsch gehabt hatte, mit Ausnahme des Distrifts Owencz, also 708,56 □ M. mit 1,046,000 E.

Dem Glieb folgte in ber Regierung von Siow:

Blabimir III. von 1170 bis 1172.

Moman von 1172 bis 1177.

Swätoslaw III. von 1177 bis 1194 (aus bem Geschlecht ber Olgowitschen, Fürsten von Szernigow), nannte sich noch Großfürst, und war der letzte Regent von Riow, ber noch einen Schein von Macht besaß. Er hielt dem Großfürsten Whew olad von Watas dimir das Gleichgewicht, indem ihm die Fürsten aus Oleg's Stamme, die Herrscher der Kriwitschen zum Theil, und auch Großs Rowogrod gehorchten. Auf ihn folgten

Rurif II. von 1194 bis 1211.

Miewolod III. von 1211 bis 1214.

Mfislaw III. von 1214 bis 1224. Unter seiner Regierung griffen die Mongolen, nachdem sie über die Bolga gezogen waren, die Polowzer an, und trieben diese bis an den Don und das schwarze Meer. Mfislaw, welcher den lettern zu hulfe kam, wurde gesschlagen und getöbtet.

Bladimir IV. von 1224 bis 1236. Er war bisher Fürst von Smolenes gewesen, als ihn die Kiower zu ihrem Großfürsten erwählten, und wurde von seinem Nachfolger vertrieben.

Jaslaw IV. von 1236 bis 1240. Die Mongolen erobers ten 1240 Pereaslawl und dann Kiow, das nun in völlige Ohnmacht unter ber Oberherrschaft der Sieger versank.

Jaroslaw II, non 1240 bis 1246. Er war feit 1238 Gressfürst von Blabimir, und wurde 1240 von Batu mit Kiow bei lehnt. Ihm folgte fein Bruder

Swatoslaw IV. von 1246 bis 1249 nicht allein in Blasbimir, fondern auch als tartarifcher Lehnsmann von Riow.

Allerander Newsky von 1249 bis 1263. Er war ein Lehnsträger des Rhan's, zuerst vom südlichen Rußland, dann auch als Großfürst von Bladimir. Kiow spielte nun unter der Obersherrschaft der Tartaren eine höchst untergeordnete Rolls, und wurde von denselben um 1300 völlig verwüsset.

Nachdem ber Groffürst Gebnmin von Litthauen im Jahre 1319 die Städte Dwrucz und Shitomir erobert hatte, zog er 1320 mit feinem heer an den Onepr und schlug die vereinigten Tartaren und Russen. Diese kampften unter dem letten Fürsten von Kiow,

Stanislaw, welcher fich, nachdem bie Stabt von Gebomin - eingenommen worden, nach Rjafan jurudjeg.

Gebymin war nun feit 1320 im Befit eines Gebiets von Riow, das aus der 1793 an Rupland gefallenen Woiwodschaft-Kiow, bem Rreife Riow des Gouvernements, Riow, und bem bis 1667 gur Boiwobschaft Riow gehört habenden Theile ber Gouvernements Sernigon, Jefatevinoslam und Rhenfon, fo wie auch aus bem gangen-Gouvernement Pultawa beffand, und auf 2,716,04 □ M., 4,113,000 E. enthielt. Er fette einen feiner Meffen, Minbowg, Sunften gu Solichanet, ber fich jur griechischen Rirche befannte, jum Statthal. ter ober Lehnsfürften bafelbft ein. Bur Beit Bladislam Jagiello's regierte ein Bruder beffelben, Bladimir in Riow, web chem aber Bitold mit Buftimmung bes erftenen bas Fürftenthum Blud gab. Bahrend ber Regierung Ragimierg IV. übte Dielfo, ber Gobn bes vorhin ermahuten Bladimir, in Riow die Sobeits. rechte aus; allein 1470 murbe ber damalige Fürft Gimeon nebft der gangen Familie Olelko nach Glud verfent, und das Bergogthum Kiow in die Wolmodschaft gleiches Namens umgeformt.

Ganz Kiow blieb bis 1569, also 249 Jahre hindurch, ein Bestandtheil Litthauens, und wurde dann zu Polen geschlagen. 1667 mußte letteres jedoch im Wassenstillstande zu Andrussow den ganzen im Osten des Onepe velegenen Theil der Woiwodschaft an Rußland abtreten, und demfelden auch die Stadt Kiow als Unterpfand überslassen, welche 1686 ebenfalls sörmlich Teduct, und zu gleicher Zeit dem Szaar die Oberhoheit über die Kosaken zuerkannt wurde. Poslen verlor hierdurch im Ganzen 1,661,47. W... mit 2,684,000 E., und behielt nur noch 1,054,57. W. mit 1,429,000 E. von der Woiwodschaft Kiow, die in der zweiten Theilung, im Jahre 1793 an Rußland sielen.

# 2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung berselben u. f. w.

Die im Jahre 1793 an Rufland gefallene Boiwodschaft Kiow befiand aus

a) dem ganzen Gouvernement Kiow mit Ausnahme des ganzen Kreifes Uman, und von Theilen der

| 4 Rreife Mathueteta, Lipowez,<br>Zwinogrob und Tarachticha<br>b) ben ganzen Kreifen Zytomierez<br>und Owencz bes Gouvernements | 613,16 □ 97., | <br>1,020,000 €. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| Wolhpmen, und einem Theile des<br>zu demfelben gehörigen Kreises<br>Rowigrad Wolpust                                           | 441,m +       | 409,000 =        |
| G                                                                                                                              | 1000 - 130 1  | 4 400 000 0      |

Summa 1,054,57 [] M., 1,429,000 E.

Sie enthielt bie 3 Diftrifte Riow, Sytomiers, und Dwencz, hatte 3 Senatoren erften Ranges, nehmlich ben Bischof, ben Boiwoben und den Caffellan von Kiow, und 9 Staroficien ju Spiemiersz, Owrucz, Bialocertiew, Boguslaw, Czerchow, Kaniew, Roes jun, Trechtamirow und Liffanka. Die Landtage wurden in Friebenszeiten zu Intomiersz, in Kriegszeiten aber zu Blodzimierz in Bolhonien gehalten, und auf benfelben 2 Landboten, 2 Deputirte und 1 Commissarius erwählt.

Das Bappen berfelben enthielt einen weißen Engel mit bem Beiligenschein, in ber rechten Sand Die Spipe eines gezogenen Schwerdtes gegen die Erbe, und beffen Scheide eben fo in ber linfen Sand haltenb, in golbenem Felbe.

### 1. Der Diftrift Riow.

| <b>a)</b> | ben ! | 5 gan | jen .                                   | Areifen | iden Theilen<br>Bafilfow,<br>Zerfaffy und | bes Gou  | bernem        | ents Riow | :  |
|-----------|-------|-------|-----------------------------------------|---------|-------------------------------------------|----------|---------------|-----------|----|
|           | Czygr | ín    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |         |                                           | 322,61   | ⊃ <b>M</b> ., | 529,000 ( | E. |
| b)        |       |       |                                         |         | Radomysl.,                                | 71,50    |               | 138,000   | 5  |
| e)        |       |       | •                                       | •       | Mathnowfa                                 | 30,42    | •             | 56,000    | •  |
| d)        |       | •     | 5                                       | •       | Lipowez                                   | 3,54     | 5             | 7,000     | •  |
| e)        | •     | 6     | •                                       | •       | Zwinogrob                                 | 31,00    | 5             | 38,000    |    |
| f)        | •     | •     | f                                       | •       | Zarachtscha.                              | 56,00    | 5             | 80,090    |    |
| •         |       |       |                                         |         | Summa                                     | 515,16 [ | ⊒9R.,         | 848,000 ( | ₹. |

## 2. Der Diftrift Bytomieres,

Er beffand aus

a) bem gangen Rreife Bytomiereg bes Gouvernements Bolhpnien ...... 152,41 □ D., 146,000 E. b) einem Theile bes Rreifes Owrucz ... 118,91 113,000 .

Latus 271,32 □ M., 259,000 €.

| •                                                                                   | 271,32 🗆 998., | 259,000 E. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| e) einem Theile des Kreises Nowigrod<br>Bolynskd) einem Theile des Kreises Radomyss | 44,43          | 40,000 -   |
| des Gouvernements Riow                                                              | 61,00          | 110,000 •  |
| Summa                                                                               | 376,75 □ M.,   | 409,000 €. |

### 3. Der Diftrift Dwruch

| Er bestand aus                         |              |                   |
|----------------------------------------|--------------|-------------------|
| a) einem Theile bes Rreises Owrucz bes |              | •                 |
| Souvernements Wolhpnien                | 106,∞ □ 97., | 92,000 <b>E</b> . |
| b) einem Theile bes Kreises Nowigrod   |              |                   |
| Wolynst                                | 19,66        | 18,000 •          |
| c) einem Theile des Kreises Radompsl   |              | •                 |
| des Gouvernements Riow                 | 37,00        | 62,000 •          |
| Summa                                  | 162,66 □ M., | 172,000 €.        |

## B. Die Boiwobschaft Czernigow.

In der Boiwobschaft Czernigow wohnten im 9ten Jahrhumdert Severier an der Desna, und in den übrigen zum nachmaligen Czernigowschen Gebiete gehörigen jetzigen Gouvernements Kalluga, Tula, Ovel und Kurst ebenfalls ein flawischer Stamm, die Wisstitschen, an den Ufern der Oka.

Oleg befriegte 882 bie Severier, nahm ihre Stadt Linbetsch am Onepr, im Kreise Gorodnia des Gouvernements Ezernigow, und vollendete einige Jahre hindurch die Unterwerfung derselben. Das Land der Wiätitschen, welches späterhin auch zum Fürstenthum Ezernigow gehörte, blieb damals noch unabhängig von Rußland, wurde erst in den Jahren 964 die 966 durch Swätoslaw dem Reiche einverleibt, und noch 982 hatte Wladimir der Große einen Aufruhr dieses Bolls zu dämpfen.

Als ber genannte Großfürst das Reich unter seine Sohne theilte, blieb Szernigow beim Großfürstenthum Riow. Im Jahre 1026 mußte der Großfürst Jaroblaw Czernigow an seinen Bruder M fislaw, Fürsten von Ematuraton, abtreten, erhielt dasselbe aber 1036 zurück, als dieser ohne Erben gestorben war.

Rach Jaroslaw's Tobe, 1054, wurde Czernigow eins von ben 5 großen Fürstenthumern, in welchen berfelbe bas Reich feinen

| Sohnen hinterließ, und fiel bem     | Swätosla   | w zi | ı. <b>E</b> 6 befte | mb  |
|-------------------------------------|------------|------|---------------------|-----|
| damals ungefähr:                    |            |      |                     |     |
| a) aus dem Gouvernement Czerni-     | •          |      |                     |     |
| gow ohne die beiden Kreise Oftr     |            |      |                     |     |
| und Rofelet, mit                    | 897,16     | M.,  | 1,233,000           | E.  |
| b) bem Gouvernement Rurst ohne      |            |      |                     |     |
| die 4 Rreife Rhobmnich, Bjelgo-     |            |      |                     |     |
| rod, Korotscha und Oskol Nowoi      | 556,44     | :    | 756,000             | s . |
| c) ben 4 Kreisen Woronesch, Ja-     |            |      |                     |     |
| bonet, Gemljanst und Riffnei        | •          |      | •                   |     |
| Dewitt bes Gouvernements Bo-        |            |      |                     |     |
| ronesch                             | 285,16     | \$   | 314,000             | \$  |
| d) ben 6 gangen Rreifen Roslow, Les |            |      |                     |     |
| bebjan, Lipett, Usman, Ochatt       |            |      |                     |     |
| und Jelatma bes Gouvernements       | •          |      |                     |     |
| Zambow, und bem im Beften           |            |      |                     |     |
| ber Ina gelegenen Theil bes bazu    | •          |      |                     |     |
| gehörigen Kreifes Morschanst        | 533,00     | •    | 740,000             | 5   |
| e) ben beiben Rreifen Murom und     |            |      |                     |     |
| Melenfi bes Gouvernements Bla-      |            |      |                     |     |
| bimir                               | 124,92     | •    | 179,000             | 5   |
| f) ben 3 gangen Gouvernements Ris   |            | •    |                     |     |
| afan, Tula und Ovel                 | 2,052,12   | •    | 3,723,000           | 5   |
| 5) bem Gouvernement Kalluga ohne    |            |      |                     |     |
| einen kleinen Theil bes Rreises     |            |      |                     |     |
| Meschtschowst                       | 550,52     | •    | 1,155,000           | s   |
| Bufammen                            | 4,999,32 🗆 | W.,  | 8,100,000           | G.  |

Hiezu kam noch bas abgesonderte Gobiet Tunuturakan, welches ungefähr aus dem Lande, der Aschernomorischen Kosaden und dem östlichen Theil des Kreises Rostow vom Gouvernement Jekaterinosskam mit 575,20 \( \subsetext{DR}\), und 120,000 E. bestehen mochte, so daß das ganze Czernigowsche Gebiet .............. 5,574,52 \( \subsetext{DR}\), 8,220,000 E. enthalten haben würde.

Als Swatoslaw 1076 geftorben war, betam ber Fürst Blewolob von Perejoslawl mit bes Großfürsten von Kiow Bewilligung bas Fürstenthum Ezernigow, und bessen Sohn Blabimir Smolenst. Roman, ber Sohn bes Swatoslaw, hatte vom Gebiet bes Baters nur Emuturafan sich erhalten. Nachdem Bewolod 1078 Großstürkt gewoeben war, gab er Ezernigow feinem Sohne Wladimir Monomach und bessen Bruder Rostistaw Percastawl. Als letterer 1093 im Kriege gegen die Polowzer geblieben war, nahm Wladimir Monomach Percastawl für sich, und trat Ezernizow an den rechtmäßigen Besiger Oleg von Zmuturatan, den Sohn des 1076 gestorbenen Fürsten Swätoslaw ab. Jedoch wurde Kurst davon getrennt, welches Jääslaw, der jüngere Sohn Monomach's, besam.

Im Jahre 1007 befaßen die 3 Gohne Swätoslaw's: Dleg, David und Javoslaw bas ganze Gernigowiche Gebiet.

Rach Dlea's und Davib's Tobe war ihr Bruber Jaros. law 1123 wieber Alleinherricher bes gangen Szernigowichen Ge biets, mit Ausnahme von Emuturatan, welches schon im Jahre 1111 nicht mehr baju gehörte, geworben, und fant unter ben Ruffischen Fürften bloß benen von Kiew an Macht nach. Er perlor jeboch Ezernigom an feinen Reffen Bfewolob Olgowitich 1127, und behielt bloß Rjafan und Murom, welche beiben Fürstenthumer er feinen Sohnen hinterließ, ale er balb barauf farb, und in welchen 1146 Bladimir, ein Entel Jarostam's, herrichte. Bierburch wurde Ezernigow ungefahr um die gangen, bisher dazu gehörigen, Theile der Gouvernements Woronesch, Tambow, Bladimir und Riafan, und die Rreife Zepifan, Jefremow und Bogorobiet bes Gouvernements Tula (fo bağ es von biefem nur noch 380,40 DR. und 837,000 E. behielt), forner um ben gangen Rreis Jeleg bes Gous vernements Ovel, und ben größten Theil bes bagu gehörigen Rreis fes Liwny, (wonach von diesem Gouvernement mur noch 635,34 □ DR. mit 1,010,000 E. bei Czernigow verblieben) verfleinert. Gouvernement Rurdf, mit Ausnahme bes Rreifes Putivol von 51,24 DM. mit 82,000 E. war schon im Jahre 1113 dadurch verloren gegangen, daß Blabimir Monomach bas Fürstentifum Bjelgorob, wozu Ruret gehorte, an feinen Gohn Mftislam von Nomo. grod verlieh. Das Czernigowiche Gebiet bestand nun noch 1) aus ben früher angegebenen Theilen ber Gouvernements Ezernigow und Raluga, 2) bem Rreise Putiwl bes Gouvernements Rurst, und 3) den Couvernements Dvel und Tula ohne bie eben bezeichneten, bavon getrennten Theile, und enthielt

schen Gebiets mit Bewilligung bes Großfürsten von Klow an bie in Gernigow herrschenben Söhne Oleg's abgetreten.

Als Wewolob Olgowitich 1139 Groffürft von Kiom ges worden war, verlieh berfelbe Czernigow an feinen Reffen Wlabis mir, ben Sohn bes David Olgowitich, zum Berdruffe feines Brubers Jgor.

Ruret war auch schon wieder ein eignes Kürstenthum, bas Smatoslam, Bruder bes Groffürften Igor Digowitich von Riow, an Johann, ben Gohn bes Fürften Georg von Gusbal. ber wieberum ein Gohn Blabimir Monomach's war, abtrat. Als 1149 ber Groffürft Szaslaw von Riow von feinem Dheim Georg von Gusbal vertrieben worden mar, gab biefer Rurst, bas Land am Saimen : Fluß, bas Gebiet von Onow (beibe lettere bas nachherige Fürftenthum Geverien, ober etwa bas jegige Gouvernement Czernigow, ausgenommen bie 7 Rreise Oftr, Roselet, Refbin, Bornena, Ronotop, Czernigow und Gorodnia, enthaltend, mas auf 574,53 □ DR. 785,000 E. gablte), bas Bergogthum Glud, und ben zu Kiow gehörigen Theil vom Lande der Dregowitschen (vielleicht ben Diffrift Minet ber Woiwobschaft gl. R.) an Smatoslam Digowitich, ben Bruber bes frühern Groffürsten bon Riom. Jaor's Olgowitich, welcher fich nun Fürft von Rowogrod Gemersti nannte, und 1151 von ben Polodern, ungeachtet fie eigene Rurften hatten, jum Befchüter ihres Landes ermahlt murbe. Sma toslaw taufchte von feinem Reffen, einem Gobne Blewolob's. bie Stabte Onow, Worotynet und Raratichem gegen andre, ihm augehörige ein, und erhielt bom Großfürften auch noch Diogor in ber Moiwobichaft Minet, und mahrscheinlich bas awischen biesem und seinem Gebiete liegende Rzczpca und Rohaczow, wodurch nun das Gebiet ber Czernigowichen Fürften, nachbem 1157 ber Groß fürft Czernigow gutwillig an Smatoslaw abgetreten, Diefer bagegen Geverien bem Meffen jenes als Theilfürftenthum überlaffen hatte, außer bem Beftande vom Jahre

| Transport<br>Bjelgorod, Korotscha, Oskol nowoi | 3,841,36 □ 9R., | 5,285,000 €. |
|------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| und Putiwl                                     | 505,20 .        | 674,000 =    |
| im Ganzen                                      | 4,346,56 □ M.,  | 5,959,000 €. |

enthalten haben wurde, und nun gang unabhängig von Riow war.

Als die Macht bes lettern 1169 mit Anbreas auf die Groß: fürsten von Susdal übergegangen war, erhielt fich Czernigow frei vom Ginflusse ber neuen herrscher.

Doch auch die Fürsten von Czernigow schwächten sich zu sehr durch Theilungen des Gebiets. Die beiden bedeutendsten Fürstensthümer waren 1175 Czernigow und Severien, zu welchem letztern auch Putiwl gehörte. Als Czernigowsche Theilsürstenthümer sindet man in Karansin um 1230 Serenst und Massalst im Gouvernement Kaluga, Starodub im Gouvernement Czernigow, und Koselst im Gouvernement Kaluga um 1234 angeführt; ferner Karaczew und Brjänst im Gouvernement Ovel, Tarusa im Gouvernement Kaluga, und Gluchow im Gouvernement Czernigow um 1240, und um 1280 noch Rylst und Lipezt im Gouvernement Kurst und Worzgol im Gouvernement Ovel.

Eben so, wie tie Fürsten von Kiow, unterlagen auch die von Szernigow der andringenden Macht der Mongolen, welche im Jahre 1240 Czernigow eroberten. Das Land blieb nun unter beren Obersberrschaft die 1320, wo Gebymin von Litthauen, nachdem er die Ruffen und Mongolen geschlagen hatte, sich eines Theils des ehesmaligen Czernigowschen Gebiets bemächtigte, welcher ungefähr aus solgenden jetzigen Provinzen bestand:

| Summa                                 | 987,28 | ⊐‱.,  | 1,410,000 | €. |
|---------------------------------------|--------|-------|-----------|----|
| schewef bes Gouvernements Ovel        | 199,23 | 5     | 308,000   | *  |
| c) aus den Kreisen Brjansk und Trubt- |        |       |           |    |
| nements Rursf                         | 51,24  | •     | 82,000    | ;  |
| b) aus bem Kreise Putiwl bes Goubers  |        |       |           |    |
| shin, Borena und Konotop              | 736,81 | □977. | 1,020,000 | G. |
| ohne die 5 Kreise Oftr, Koselez, Re-  |        |       |           |    |
| a) aus dem Gonvernement Czernigow     |        | •     |           |    |

Im Jahre 1356 unterwarf sich Brjanst ben Litthauern völlig, und sammtliche Fürsten in dem eben bezeichneten Theile des Czernigowschen Gebiets waren nun litthauische Basallen. 1381, nach Olgierd's Tode, bekam Constantin, dessen fünfter Gohn erster Ehe, Ezernigow und ber vierte, Kornbut, Severien als Theilgebiet. Letzterer wurde, als er sich von Bitold Alexander unabhängig machen wollte, von diesem geschlagen und gesangen genommen, und besam Guter in Bolhpnien und Podolien. Ezernigow und Severien wurden num von Starosten verwaltet, erhielten jedoch späterhin wieder abhängige Fürsten.

Witold Alexander vergrößerte ben Litthaufichen Antheil vom Czernigowichen Gebiet noch burch Unterwerfung von mehreren Theilfürften beffelben ju Anfange bes 15ten Jahrhunderts, fo bag bavon außer bem, mas Gebymin schon erobert, nehmlich ...... 987,28 □ M., 1,410,000 €. auch bas Gouvernement Kaluga ohne einen fleinen Theil bes Kreifes Mefcht 550,32 1,155,000 . bas Gouvernement Tula ohne bie 3 Rreife Zepifan, Zefremow und Boaprobisf ..... 380,40 837,000 = und das Gouvernement Orel ohne bie Rreife Brjanst, Trubtichemet und Jeleg, und ohne den größten 436,31 Theil des Rreises Liwny ..... 702,000 = 2,354,31.□ DR., 4,104,000 €. im Ganzen

zu Litthauen gehörten.

Für das Jahr 1488 werden von Karamsin. Dischanstij, Michael Dieltowitsch und Fedor Bjelsky, Enkel des berühmten Großsürsten Olgierd, als Lehnsfürsten von Severien ansgesührt, die sich zum griechischen Ritus bekannten. Mehrere von den Ezernigowschen Fürsten, als die von Obojew, Bjelew (beide im Gouvernement Tula), Porotynsk und Percmyschl (beide im Gouvernement Kaluga) dienten jedoch damals schon dem Großsürsten Iohann von Moscau, und bekämpften fortwährend ihre Verwandten in Litthauen.

Bon 1493 bis 1500 verlor Litthauen im Kriege gegen Moscau bas ganze Czernigowsche Gebiet an diese Macht, bis auf die Stadt Ljubetsch im Kreise Gorodnia des Gouvernements Czernigow. Im Jahre 1500 begaben sich die Fürsten Bjelsky, von Massalst und Chotetowsk, und die Bojaren von Michensk und Serpeisk in Moscau's Abhängigkeit, eben so die Fürsten von Czernigow (bem die Städte Czernigow, Starodub, Homel und Csubetsch gehörten),

von Rolof (welcher Rolof und Nowogrod Seviersfi befaß) und von Erubtichemst. Litthauen trat im Frieden 1508 deren Lander form. lich ab, und das ganze Ezernigowiche Gebiet mar nun wieder ein Theil bes russischen Reichs.

Als 1519 ber Kurft Basfiln Gemenowitsch von Starobub geftorben mar, vereinigte ber Großfürft Basfily beffen Land mit Moscau. Daffelbe geschah mit Geberien, beffen gurft Ochemjafin des Throns entfett wurde, und in der Gefangenichaft farb.

Durch ben Baffenftillftand von Diwilina tam 1618 wieder ein Theil des Egernigowichen Gebiets an Polen gurud, von bem ieboch einiges mit ber Boiwobichoft Smolenst, wie bei berfelben angeführt werben wird, verbunden, und aus dem Reft bie Boimobschaft Chernigow gebildet wurde. Diese bestand aus:

- a) ben 6 gangen Rreisen Czernigow, Gorodnia, Sosnita, Gluchow, Krolewes und Nowogrod Sewierst bes Gouvernements Czernigow, und einem Theil bes zu bemfetben gehorigen Kreises Staredub ...... 472,17 DM., 655,000 E.
- b) dem Rreise Putirol des Gouvernes ments Rurst ......

51,24 82,000 .

c) bem gangen Kreise Trubtschewef und einem fleinen Theile Des Rreifes

Briantt vom Gouvernement Drel 100,78 158,000 .

Summa 624,19 □ M, 895,000 E.

Die Boiwobichaft Czernigow enthielt 2 Diffritte Czernigow und Nowogrob Sewierst, hatte 2 Senatoren erften Ranges, nehmlich ben Boiwoben und ben Caftellan von Czernigow und 2 Stat rofteien ju Czernigow und Rowogrod. Der Landtag wurde ju Blodzimierz in Bolhynien gehalten, und auf bemfelben 4 Land. boten ermählt.

Volen blieb aber nicht lange im Befit des Landes, und mußte baffelbe im Baffenftillftand ju Anbreffow, 1667 wieber an Rufland abtreten.

Uber bie Rlein-Ruffischen, (Maloroffischen) und bie gu ihnen gehörigen Saporogor-Rofaden.

Bon ber Zeit her, wo Gebymin ju Anfang bes 14ten Jahrbunderts das fubliche Rufland in Befig nahm, fchreibt fich mahr-

| Sohnen hinterließ, und fiel bem C<br>bamale ungefähr:                                                                              | Zwätosla | ır vı           | ı. Es beste | ınb      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|-------------|----------|
| a) aus dem Gouvernement Czernigow ohne die beiden Kreise Oftr<br>und Roselet, mit                                                  |          | 1 <b>90</b> R., | 1,233,000   | €.       |
| b) bem Gouvernement Aurst ohne<br>bie 4 Kreise Khodmusch, Bjelgo-<br>rod, Korotscha und Ostol Nowoi                                | 556,44   | s               | 756,000     |          |
| c) den 4 Kreisen Woronesch, Jas<br>donet, Semljanst und Ristinei<br>Dewist bes Gouvernements Wo-                                   | . •      |                 | •           |          |
| ronesch                                                                                                                            | 285,16   | <b>s</b>        | 314,000     | \$       |
| d) ben 6 ganzen Kreisen Koslow, Les<br>bebjan, Lipept, Usman, Schapt<br>und Jelatma bes Gouvernements<br>Tambow, und bem im Westen | •        | •               |             |          |
| der Ina gelegenen Theil des dazu<br>gehörigen Kreises Morschausk<br>e) den beiden Kreisen Murom und                                | 533,00   | •               | 740,000     |          |
| Melenki bes Gouvernements Was                                                                                                      | 124,92   | ,               | 179,000     | \$       |
| f) ben 3 ganzen Gouvernements Ris<br>afan, Tula und Ovel                                                                           | 2,052,12 | •               | 3,723,000   | =        |
| g) bem Gouvernement Kalluga ohne einen kleinen Theil bes Kreises                                                                   | 550,52   |                 | 1,155,000   |          |
| Meschtschowsk                                                                                                                      | 40,000   |                 | */100,000   | <u> </u> |

Hiezu kam noch das abgesonderte Gobiet Emuturakan, welches ungefähr aus dem Lande der Aschernomorischen Kosaden und dem östlichen Theil des Kreises Rossow vom Gouvernement Jekaterinosslaw mit 575,20 \( \square\) M. und 120,000 E. bestehen mochte, so daß das ganze Czernigowsche Gebiet ........... 5,574,52 \( \square\) M., 8,220,000 E. enthalten haben würde,

ausemmen 4,999,32 □ M., 8,100,000 E.

Als Swatoslaw 1076 gestorben war, betam ber Fürst Mfe. wolob von Perejoslawl mit bes Großfürsten von Kiow Bewilligung bas Fürstenthum Czernigow, und bessen Sohn Bladimir Smolenst. Roman, ber Sohn bes Swatoslaw, hatte vom Gebiet bes Baters nur Tmuturakan sich erhalten.

Nachdem Blewolob 1078 Großstürft gewoeben war, gab er Ezernigow seinem Sohne Blabimir Monomach und bessen Bruber Rostistaw Percaelawl. Als letzterer 1093 im Kriege gegen die Polowzer geblieben war, nahm Bladimir Monomach Percaelawl für sich, und trat Szernigow an den rechtmäßigen Besitzer Oleg von Emuturatan, den Sohn des 1076 gestorbenen Fürsten Swätoslaw ab. Zedoch wurde Kurst davon getrennt, welches Ziäslaw, der jüngere Sohn Monomach's; betam.

Im Jahre 1097 befaßen bie 3 Gohne Swatoslam's: Dleg, Davib und Javoslam bas ganze Szernigowiche Gebiet.

Rach Dlea's und Bavib's Tobe war ibe Bruber Jaros. lam 1123 wieber Alleinherricher bes gangen Gernigowichen Ge biets; mit Ausnahme von Emuturakan, welches schon im Jahre 1111 nicht mehr baju gehörte, geworben, und fant unter ben Ruffischen Fürften bloß benen von Riew an Macht nach. Er verlor feboch Ezernigom an feinen Meffen Blewolob Digowitich 1127, und bebielt bloß Riafan und Murom, welche beiben Fürstenthumer er feinen Göhnen hinterließ, ale er balb barauf farb, und in welchen 1146 Bladimir, ein Entel Jarostam's, herrichte. Sierdurch wurde Ezernigow ungefahr um bie gangen, bisher baju gehörigen, Theile der Gouvernements Woronesch, Tambow, Bladimir und Rias fan, und die Rreife Jepifan, Jefremom und Bogorobist bes Gouvernements Tula (fo bağ es von biefem nur noch 380,40 DR. und 837,000 E. behielt), feener um ben gangen Rreis Jeleg bes Gouvernemente Ovel, und ben größten Theil bes bagu gehörigen Rreis fes Liwny, (wonach von biefem Gouvernement nur noch 635,34 DR. mit 1,010,000 E. bei Chernigow verblieben) verfleinert. Auch bas Gouvernement Rurst, mit Ausnahme des Rreifes Butiwl bon 51,24 DR. mit 82,000 E. war schon im Jahre 1113 baburch verloren gegangen, bag Blabimir Monomach bas Fürstentium Bjelgorob, wozu Ruret gehörte, an feinen Gohn Mftislam von Nowogrob verlieh. Das Czernigorofche Gebiet beftand nun noch 1) aus ben früher angegebenen Theilen ber Gouvernements Czernigow und Raluga, 2) bem Rreise Putiwl des Gouvernements Rurst, und 3) ben Gouvernements Dvel und Tula ohne bie eben bezeichneten, bavon getrennten Theile, und enthielt

schen Gebiets mit Bewilligung bes Groffürsten von Kiow an Die in Hernigow herrschenden Sohne Oleg's abgetreten.

Als Bfewolod Olgowitsch 1139 Großsuft von Riow gesworden war, verlieh berselbe Czernigow an seinen Reffen Blad is mir, ben Sohn bes David Olgowitsch, zum Berdruffe feines Brubers Igor.

Ruret war auch fchon wieber ein eignes Fürftenthum, bas Smatoslam, Bruber bes Groffürften 3gor Olgowitich von Riow, an Johann, ben Gobn bes Fürften Georg von Gusbal, ber wiederum ein Gohn Blabimir Monomach's war, abtrat. Als 1149 ber Groffürft 3jaslaw von Riow von feinem Dheim Georg von Guebal vertrieben worben mar, gab biefer Auret, bas Land am Saimen . Fluß, bas Gebiet von Onow (beibe lettere bas nachberige Kürftenthum Geverien, ober etwa das jetige Gouvernement Szernigom, ausgenommen bie 7 Rreife Dftr, Roselet, Refbin, Bornena, Ronotop, Czernigow und Gorodnia, enthaltend, was auf 574,53 □ M. 785,000 E. jablte), bas Bergogthum Glud, und ben zu Riow gehörigen Theil vom Lande der Dregowitschen (vielleicht ben Diffrift Minst ber Boiwobichaft gl. R.) an Smatoslaw Digowitich, ben Bruber bes fruhern Groffurften von Riow. Gaor's Olgowitich, welcher fich nun Fürft von Nowogrob Gewersti nannte, und 1151 von ben Polodern, ungeachtet fie eigene Rürften hatten, jum Befchüter ihres Landes ermahlt murbe. Sma toslam taufchte von feinem Reffen, einem Gohne Blewolob's, Die Stabte Onom, Worotynet und Raratichem gegen andre, ihm augehörige ein, und erhielt vom Groffürften auch noch Moger in ber Moiwobichaft Minet, und mahricheinlich bas zwifchen biefem und feinem Gebiete liegende Racipca und Rohaczow, wodurch nun Das Gebiet ber Chernigowichen Fürften, nachbem 1157 ber Groß. fürft Czernigom gutwillig an Smatoblam abgetreten, biefer bagegen Geverien bem Reffen jenes als Theilfürftenthum überlaffen batte, außer bem Bestande vom Jahre

Transport 3,841,36 [M., 5,285,000 E.

Bjelgorod, Korotscha, Oskol nowoi

md Putiwl ...... 505,20 . 674,000 :

im Ganzen 4,346,56 □ M., 5,959,000 E. enthalten haben wurde, und nun ganz unabhängig von Riow war.

Als die Macht bes lettern 1169 mit Andreas auf die Groß: fürsten von Susbal übergegangen war, erhielt fich Czernigow frei vom Einflusse ber neuen herrscher.

Doch auch die Fürsten von Czernigow schwächten sich zu sehr durch Theilungen des Gebiets. Die beiden bedeutendsten Fürstensthümer waren 1175 Czernigow und Severien, zu welchem letztern auch Putiwl gehörte. Als Czernigowsche Theilfürstenthümer sindet man in Karansin um 1230 Serenst und Wassalst im Gouvernement Raluga, Starodub im Gouvernement Czernigow, und Koselst im Gouvernement Raluga um 1234 angeführt; serner Karaczew und Brjänst im Gouvernement Ovel, Tarusa im Gouvernement Kaluga, und Gluchow im Gouvernement Czernigow um 1240, und um 1280 noch Rylst und Lipezt im Gouvernement Kurst und Worgol im Gouvernement Ovel.

Eben so, wie tie Fürsten von Kinw, unterlagen auch die von Ezernigow der andringenden Macht der Mongolen, welche im Jahre 1240 Ezernigow eroberten. Das Land blieb nun unter beren Obersberrschaft bis 1320, wo Gedymin von Litthauen, nachdem er die Russen und Mongolen geschlagen hatte, sich eines Theiss des ehermaligen Ezernigowschen Gebiets bemächtigte, welcher ungefähr aus solgenden sesigen Provinzen bestand:

a) aus dem Gouvernement Szernigow ohne die 5 Kreise Oftr, Roselez, Resshin, Borsna und Konotop ......

736,81 □ 997. 1,020,000 €.

b) aus bem Kreise Putiwl bes Gouvers nements Rurst

51,24 \* 82,000 \*

c) aus den Rreifen Brjanst und Trubts ichemst bes Gouvernements Ovel ....

199,23 \* 308,000 :

Summa 987,28 □ M., 1,410,000 E.

Im Jahre 1356 unterwarf sich Brjanst ben Litthauern völlig, und sammtliche Fürsten in dem eben bezeichneten Theile des Czernigowschen Gebiets waren nun litthauische Basallen. 1381, nach Olgierd's Tode, bekam Constantin, dessen fünfter Gohn erster She, Czernigow umb ber vierte, Korybut, Severien als Theilgebiet. Letterer wurde, als er sich von Witold Alexander unsabhängig machen wollte, von diesem geschlagen umd gesangen genommen, umd besam Güter in Wolhpmien umd Podolien. Szernigow umd Severien wurden num von Starosten verwaltet, erhielten jedoch späterhin wieder abhängige Fürsten.

Bitolb Alexander vergrößerte ben Litthanischen Antheil vom Czernigowichen Gebiet noch burch Unterwerfung von mehreren Theilfürsten beffelben zu Anfange bes 15ten Jahrhunderts, fo daß bavon aufer bem, mas Gebomin schou erobert, nehmlich ...... 987,28 □ DR., 1,410,000 €. and bas Gouvernement Kaluga obne einen theinen Theil bes Areifes Mefcht-(denet ..... 550,xx 1,155,000 : das Gouvernement Tula ohne bie 3 Areife Zepifan, Zefremow und Boacrobist ...... 380,40 837,000 = und das Gouvernement Orel ohne die Kreise Brjaust, Trubtschewst und Jeleg, und ohne ben größten Theil des Kreises Liwny ..... 436,31 702,000 *s* im Ganzen 2,354,31- DR., 4,104,000 E.

zu Litthauen gehörten.

Für das Jahr 1488 werden von Karamsin=Olschanskij, Michael Olestowitsch und Fedor Bjelsky, Enkel des bezrühmten Großsürsten Olgierd, als Lehnesürsten von Severien ans geführt, die sich zum griechischen Ritus bekannten. Mehrere von den Czernigowschen Fürsten, als die von Obojew, Bjelew (beide im Gouvernement Tula), Worotynsk und Percenyschl (beide im Gouvernement Kaluga) dienten jedoch damals schon dem Großsürsten Johann von Moscau, und bekämpsten sortwährend ihre Verwandten in Litthauen.

Bon 1493 bis 1500 verlor Litthauen im Kriege gegen Moscau das ganze Szernigowsche Gebiet an diese Macht, bis auf die Stadt Ljubetsch im Kreise Gorodnia des Gouvernements Szernigow. Im Jahre 1500 begaden sich die Fürsten Bjelsky, von Massalsk und Shotetowsk, und die Bojaren von Michensk und Serpeisk in Moscau's Abhängigkeit, eben so die Fürsten von Czernigow (dem die Städte Szernigow, Starodub, Homel und Spubetsch), gehörten),



von Rolet (welcher Rolet und Rowogrod Seviereti befaß) und von Trubtichewet. Litthauen trat im Frieden 1508 deren Lander form. lich ab, und das gange Czernigowiche Gebiet war nun wieder ein Theil des russischen Reichs.

Als 1519 ber Surft Basfily Gemenowitich bon Starobub geftorben mar, vereinigte ber Großfürft Basfily beffen Land mit Moscau. Daffelbe gefchah mit Geverign, beffen Fürft Schem: ialin bes Throns entfett wurde, und in ber Gefangenichaft farb.

Durch ben Baffenstillstand von Diwilina tom 1618 wieder ein Theil bes Egernigowichen Gebiets an Polen gurud, von bem jeboch einiges mit ber Boiwobschaft Smolenet, wie bei berfelben angeführt werben wirb, verbunden, und aus bem Reft bie Boimob. fchaft Czernigow gebilbet wurde. Diefe beftand aus:

- a) ben 6 gangen Rreisen Czernigow, Gorobnia, Soeniga, Gluchow, Rrolewet und Nowogrod Sewierst bes Gouvernements Czernigow, und einem Theil bes zu bemfelben gebos rigen Rreifes Starobub ...... 47247 DR., 655,000 G.
- b) bem Rreise Butirol bes Gouvernements Rurst ...... 51,24

82,000 .

c) dem gangen Rreife Trubtschewef und einem fleinen Theile bes Rreifes . Briantt vom Gouvernement Orel 100,78

158,000 .

Summa 624,19 □ M , 895,000 E.

Die Boiwobschaft Ezernigow enthielt 2 Diffrifte Exernigow und Nowogrod Sewierst, hatte 2 Senatoren erften Ranges, nehm. lich den Boiwoben und den Caffellan von Exernigow und 2 Stat rofteien ju Czernigow und Rowogrod. Der Landtag wurde ju Blodzimierz in Bolhynien gehalten, und auf bemfelben 4 Land. boten erwählt.

Polen blieb aber nicht lange im Befit bes Landes, und mußte daffelbe im Baffenftillftand zu Andressow, 1667 wieder an Rufland abtreten.

Uber bie Rlein-Ruffifchen, (Maloroffifchen) und bie gu ihnen gehörigen Saporogor-Rofaden.

Bon ber Beit ber, wo Gebomin ju Anfang bes 14ten Jahrhunderts das fübliche Rufiland in Befig nahm, schreibt fich mahr-

scheinlich der Ursprung ber Rosaden, indem die vor ben Litthauern geflüchteten Ruffen, die nicht unter fremder Berrichaft leben wollten, fich nach ben Ufern bes untern Dnepe begaben, mo fie burch bie beständigen Angriffe ber Polen, Litthauer und Sartaren, ju berjenigen friegerifchen Lebensweise gezwungen wurden, Die ihnen eigen Rach ber zweiten Bermuftung von Riow, thumlich geblieben ift. 1415, find fie wahrscheinlich burch neue Flüchtlinge verstärft wotden, eben fo 1470, als das bisherige Fürstenthum Kiow ju einer litthamifchen Boiwobichaft umgebildet wurde. Damals vereinigten fich die Bewohner diefes Landes in großen Schagren mit ben Rofaden, beren Gebiet ungefähr biejenigen Theile ber Gouvernements Jefaterinoslato und Rherfon enthalten haben mag, welche im Anbange jum Uten Theile bei biefen Provingen als jum Lanbe ber Saporoger Rosaden gehörig angegeben find, und jett auf 571,14 DD., 349,000 E. enthalten.

König Sigismund L von Polen bewilligte ben Kofacten auch einen großen Landstrich oberhalb ber Bassersälle bes Onepe, und verpstichtete sie dasur, die Anfalle ber Turken und Tartaren auf die polnischen Provinzen zuwüdzuweisen. En stach Daszbriweize die oblischen Provinzen zuwüdzuweisen. En stach Daszbriweize die östliche polnische Grenze und den Übergang des Onepe gegen die Tartaren, und erhielt von Sigismund auser Czerkassp nach die Stacostei Kaniow zur Belohnung seiner Dienste. Pzreslaw Lantornsti, Starost von Opmielnica in der Woiwedichast Podolien, beschützte dagegen die Grenze im Westen des Onepe die Orzasow. Im Jahre 1510 vergrößerte Sigismund das Land der Kosasow. Im Jahre 1510 vergrößerte Sigismund des Land der Rosassen von der Seite der Wassersäle des Onepe, und Daszliewicz erhielt 1529 die beiden Schlösser Arzezew und Ciecierts jenseit diese Strom's.

Stephan Bathory rümnte den Kojaden zu Anfang feiner Regierung den im Often bes Onepe belegenen Theil der Woiwodsschaft Kiow ein, und gab ihnen ebenfalls den südlich der Stadt Kiow belegenen Theil berselben auf dem westlichen Onepetlifer. An der Stelle von Ticherlafft wurde nun Trechtamisow im Kreise Wastle des Gouvernement Kiow die Haupestadt der Kojaden. Der Kinig theilte dies friegerische Bolf in 6 Regimenter unter einem Hetmann, und diese wieder in Sotaen (Counpagnicen). Der Fürst Bogdan Roczynakli war der erste, welcher die Würde des het mann bekleidete.

Allein ichen unter Stephan Bathorp's nächstein Rachfolger, Sigismund III., erlitt das gute Bernehmen der Polen mit den Rosaden dadurch einen Stoß, daß derfelbe diesen ihre Streifzüge gegen die Türken und Tartcren untersagte, und sie zur römische katholischen Ritche bekehren wollte. Dazu kam noch, daß eine Meinge Polen unter den Rosaden angesiedelt wurden, und reiche Besitzungen erhielten; worauf letztere gerechtere Ansprüche hatten. Alles dies veranlaßte Misvergnügen und Empörungen, und schon nach dem Jahre 1595 brach ein Krieg zwischen den Kosaden und Polen aus, worin sene den kürzeren zogen.

3m Jahre 1648 vereinigte fich ber Betmann Bogban Chmiel nidi mit ben Turfen gegen bie Polen. Derfelbe hatte in ben Stabten Czigrin, Ezerfaffy, Ranew, Rorzun, Suman, Braclaw u. f. w. 40,000 Mann, und nur einen geringen Theil feiner Streitfrafte auf bein öfilichen DiepreUfer gehabt: Run brachte et feine Racht auf 60,000 Mann, Die er 1650 nach bem im Offen bes Dnepr belegenen Theile Des Landes verfette, und ihnen in Czernigow, Starobub, Refbin, Pereaslawl, Prilufi, Lubny, Gabatich, Mirgorod, Pultama und Gluchow fichere Bohnungen anwies. Auf ber weftlichen Seite bes Dnepr blieben nur in Riow felbft Rofaden, Die fich nun fammtlich bem ruffifchen Ocepter unterwarfen, und in den Jahren 1652 und 1654 burch neue Abförnmlinge aus den Boiwobichaften Braciam und Riow Dieffeit Des Dnepr's Dermehrt Als ihre Bahl 1652 fo febr angewachsen war, bag fle wurben. in den vorhin genannten Städten keinen Plat mehr fanden, wurden ihnen von ruffischer Geite auch bie Städte Achtvetg, Sump. Chartow, Jojum und Ribna ober Oftrogogt (bes jegigen Gouvernements ber Globoblichen Ucraine) eingeraumt, weburch bie 5 Globobifchen Regiementer entftanden.

Bon der Zeit an blieben die Rosaken ruffische Unterthanen, ungeachtet Johann Bobowski, als Bormund des 16jährigen Detmann's George, des Sohnes von Chmielnicki, im Jahre 1657, nach dem Tode des letztern einen Bersuch machte, das Land wieder den Polen zu unterwerfen, wobei er hoffte, sich ein Fürstenthum, aus den Boiwedschaften Braelaw, Kiew und Czernigow bestehend, zu erwerben.

Im Baffinftillftande von Andruffow wirde 1667 fefigefett, daß alle Rojaden auf dem öftlichen Onepe-Ufer kunftig von Russland, und die auf dem weftlichen gebliebenen von Polen abhängig

fein, dagegen die Saporoger an den Bafferfällen des Onepr unter gemeinschaftlicher Herrschaft fieben, und gegen die Türken auf Berlangen einer von beiben Mächten zu dienen verpflichtet sein sollten.

Im Frieden von 1686 fiel aber auch noch die Oberherrschaft über die Saporoger, und diejenigen ucrainischen Rosaden den Russen. zu, welche in dem früher zur Woiwobschaft Kiow gehörigem Theile des Gouvernement Jekaterinoslaw ansäßig waren.

### über bie von ben Litthauern abhängig gemefenen Tartaren. Länber.

Derjenige Theil des späterhin von den Tartaren befesten Landsftrichs, welcher mahrend eines Jahrhunderts von Litthauen abhängig war, bestand ungefähr aus folgenden jegigen Provinzen des Ruffisschen Reichs.

| a)      | aus dem südlichen Theile ber                       |                  |                    |
|---------|----------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|         | Kreise Jelez und Liwny bes Gous<br>vernements Orel | 106,75 □ 93.,    | 164,000 <b>E</b> . |
| b)      | dem Gouvernement Rurst mit                         |                  | 4.555.000          |
|         | Ausnahme des Kreises Putiwl                        | 740,71 =         | 1,567,000 •        |
| c)      | bem Gouvernement Woronesch,                        |                  |                    |
|         | ohne die 5 Kreise Woronesch, Sa:                   |                  |                    |
|         | und Pawlowst                                       | 906,34 #         | 927 000 -          |
| ,<br>47 | bem ganzen Gouvernement ber                        |                  | 021,000 /          |
| ٠,      | flobodischen Ucraine                               | 704,78           | 1,471,000 =        |
| e)      | aus bem Goubernement Taurien                       | •                | , ,                |
| ĺ       | ohne bas Land ber Tichernomores                    |                  |                    |
|         | tischen Rosaden                                    | 1,025,73         | 255,000 =          |
| f)      | aus bem Gouvernement Jekateri:                     |                  |                    |
|         | noslaw, ohne die beiden Rreife                     |                  |                    |
|         | Jekaterinoslaw und Werchnoi                        |                  |                    |
|         | Dniaprowsk, und ohne den oft.                      |                  |                    |
|         | lichen isolirten Theil des Kreises                 | 873,12           | £00 000 .          |
| ره      | Rostowbem ganzen Kreise Tiraspol bes               | 0/9/12 \$        | <b>020,000</b> s   |
| 5)      | Gouvernements Rherson, und                         |                  |                    |
|         | Theilen ber baju gehörigen Rreise                  |                  |                    |
|         | Rherson und Olwiopol                               | 652,14           | 255,000            |
|         | Sumna                                              | 5,009,57 □ 20R., | 5,167,000 €.       |
|         |                                                    |                  |                    |

She basselbe von ben Kosaden in Besitz genommen wurde, gestörte auch noch das, Theile ber Gouvernements Kherson und Jekasterinoslaw, enthaltende Land ber Saporoger Rosaden mit 571,14 \( \) M. und 349,000 E. dazu, so daß im Ganzen 5,580,71 \( \) M. mit 5,516,000 Menschen bewohnt, das den Litthauern geharchende Gesbiet der Tartaren ausmachten.

Bu ber Zeit, als die Warager nach Rußland kamen, war das bezeichnete Land von den Khazaren, einem türkischen. Stamme, ein Theil von Rursk jedoch auch von den Wätlichen, hewohnt. Die erstern übten über die benachbarten flavischen Stämme eine Obers herrschaft aus, die sie selbst zum Theil von den Russen abhängig, (wie z. B. die im Gouvernement Woronesch, welche dasselbst 1117 die Stadt dieses Namens erbauten), und andern Theils von den Petschenegern vertrieben wurden, die sich im Jahre 882 der Krimmt bemächtigten. Der Großsurst Swätoslaw eroberte zwar gegen Ende des 10ten Jahrhunderts die seiztere, allein sein Rachsolger Wladimir der Große trat dies Land an den griechischen Kaiser ab. 1016 wurde auch noch der Rest der Khazaven von den Russen und Griechen aus der Krimm verjagt.

Die Petscheneger nomabisirten an den Ufern des Don, Dones und Onepr's, waren anfänglich (zu Oleg's Zeiten) Freunde der Russen, griffen aber im Jahre 968, nach Bernichtung der Khazarischen Macht, zum erstenunale Kiow aus beunruhigten von der Zeit unaushörlich die Russischen Grenzen, die selbst. 1117 von den Polowzern gänzlich geschlagen, und gegen die Quellen des Opn gedrängt wurden, worauf sie vom Großfürsten Wladimir Monosmach unter dessen Unterthanen aufgenommen wurden. Wahrscheinslich stammen sich die Petschenegischen Dörfer im Kreise Charlow des Gouvernements der slobodischen Ucraine aus dieser Zeit her.

Die Polowzer, welche an die Stelle der Petscheneger traten, waren slavischen Ursprungs, indem sie von den Severiern abstammsten, sich jedoch mit Khazaren, Petschenegern u. s. w. vermischt hatten Sie waren der Urstamm der Rlein-Russischen Kosaden, und des mächtigten sich des ganzen Landes, welches früher die Khazaren des wohnt hatten. Im Jahre 1055 sielen sie zum erstenmale in Ruß, land ein, und wiederholte diese Einfälle, die sie selchst den Tartaren unterlagen. Sie erschienen 1055, 1061 und 1064 vor Pultawa. nahmen 1092 mehrere Städte auf beiden Sciten des Onepr ein, belagerten 1093 Tortschess und eroberten 1095 Juriew. Die beiden

Gouvernements Kursk und Slobobische Ucraine waren noch im Jahre 1150 in ben Handen ber Ruffen, obgleich sie oft von ben Bolowzern überzogen wurden.

Im Jahre 1237 eroberten die Mongolen unter Batu. Khan das ganze Land, was derselbe größtentheils zur Wüste machte, indem er die bewohnten Örter vernichten ließ, und die Bewohner zu Stlaven machte. Dies Schicksal hatten auch die Städte Woronesch und Kurst, von denen die letztere nun 360 Jahr wust lag.

Schon in der Mitte des 13ten Jahrhunderts brachen Zwiftigs Leiten in der goldnen Horde aus, in Folge deren Rogais Khan, ein Sohn Batu's und Enkel des Ofchingis sich unabhängig machte, und der Gründer eines mächtigen Reichs wurde, das die Länder am schwarzen und Afowischen Meer und auch das Goubernement Kurst in sich begriff.

Dersenige Theil bes von den Tartaren bewohnten Landes, welcher im Westen des Don liegt, und dessen Bestandtheile zu Anfang des hier gesagten angeführt sind, kam 1363 unter die Obersherrschaft der Litthauer, (nach Chodzko). Auch Karamsin sach, daß seit 1368 die auf dem westlichen User des Oneper wohnenden Tartaren gewissermaassen von Litthauen abgehangen hätten. Es bildete sich daselbst in der Mitte des Iden Jahrhunderts unter Menglischirei ein eignes Reich, das der Krimmischen oder Peresopischen Tartaren, welches durch den Don von den Rogaischen gesschieden wurde, und das, ungeachtet Alexander Witold von Tamerlan 1398 bei Worstla geschlagen wurde, so lange von den Großsherzogen von Litthauen abhängig blied, die es 1474 unter die Obersherrschaft der Türken kam, nachdem diese schon 1453 den Ansang damit gemacht hatten, die Krimmischen Tartaren zu unterwerfen.

Roch im Jahre 1600 machte ber Fluß Soshua im Gonvernement Orel die Grenze zwischen den ruffischen Besitzungen und dem Lande der Tartaren, welche, nachdem sie ausgehört hatten von Litthauen abhängig zu sein, dieses Land und Polen durch immerwährende Einfälle beunruhigten.

# 3meiter Abschnitt.

## Das Großberzogthum Litthauen.

### 1) Gebieteberanberungen beffelben.

Das eigentliche Litthauen und Samaiten war zu der Zeit, als die Barager sich in Rufland niederließen, von den Litthauern, einem lettischen Bolksflamme, mit welchen die Bewohner des alten Preußen's, Aurland's und des südlichen Liefland's verwandt waren, bewohnt.

Schon im letzten Biertel bes 10ten Jahrhunderts hatten sich die Fürsten von Polod einen Theil besselben unterwürsig gemacht, und das noch freie Litthauen mag allenfalls damals außer ganz Auxland, Semgallen und Szamaiten nur noch aus den 3 Areisen Poniewez, Wilsomierz und Widzy des Gouvernements Wilna, des standen haben, die zusammen auf.,, 1,200,06 DR., 1,434,339 E. enthielten.

Der Großfürst Jaroblaw von Rußland unterwarf sich Aurland im Jahre 1030, und machte 1040 auch den übrigen Theil bes bisher freien Litthauen's zinsbar. Die Bewohner des Landes machten zwar öfters Bersuche, sich der vussischen herrschaft zu entziehn, gelangten aber doch erst im Jahre 1184 zur polligen Unabhängigkeit.

Der sübliche Theil bes eigentlichen Litthauen's mag zwar am fänglich zum Fürstenthum Polock gehört haben, späterhin war er jedoch von Riow abhängig. Im Jahre 1125 war Wew olodka Davidowitsch, der Sohn des 1111 gestorbenen David von Orohobicz (in Przemysl), Busk, Dubno und Czastorysk, Fürst von Grodno. Wie weit sich die Grenzen seines Gebiets erstreckten, war nicht zu ermitteln, indessen mas dasselbe vielleicht außer den im Gouvernement Bialpftok und der Wasiwobschaft Augustowo enthaltenem Theile der Woswobschaft Troki, noch den Theil des Gouvernements Grodno mit in sich begriffen haben, welcher zu derselben gehörte. Karamsin führt für des Jahr 1159 an, daß die Litthauer damals Unterthanen der Fürsten von Polock gewesen wären, womit denn wohl der ganze Rest derselben, der nicht zum Fürstenthume Grodno gehörte, gemeint gewesen sein mag. Indessen ist es möglich, daß Szamaiten nicht mehr mit darunter begriffen ge-

wefen fei, weil fich bies zuerft frei von Ruffifcher Dberherrfchaft 11-11-1 1 . gemacht hat.

Grodno war noch 1169 ein eignes Fürftenthum, was fich un: abhangig von ben Groffürften von Suebal erhalten gu haben icheint, als biefe bie Macht Kiow's an fich geriffen hatten, und mag, wenn es bie eben angegebenen Bestandtheile hatte, auf 316,01 DR., 485,527 E: enthalten haben. -

2016 im Jahre 1184 Die Litthaner, nachbem fie bas Bebiet pon Piffow verwüffet, fich unabhangig gemacht hatten, mag bas nunmehr freie Land berfelben aus bem eigentlichen Litthauen und Stamaiten, mit Ausnahme des jum Fürftenthum Grodno gehörigen Theils, beffanden, und 1,404,33 D.R. mit 1,681,339 E. enthalten haben. Ale ein litthauischer Regent um biefe Zeit wird Montwie

sber Montiwid genannt.

Erbivil ober Erbaiwil, ein Gohn bes lettern, regierte von 1217 bis 1220. Im Jahr 1217 eroberte er Poblachien (b. h. aber nur bas Land Bielet), bas Fürfienthum Grobno und Brzesc, bermuthlich auch die Boiwobschaft Nowogrobet, mit Ausnahme bes dazu gehörigen Bergogthums Chid. Das bamalige Litthauische Ges biet mag nun aus bem eigentlichen Litthauen, Szamaiten, bem Lande Bielet ber Boiwobschaft Poblachien, bem Diftritte Braese ber Boiwobschaft Brzete und ben Diftriften Rowogrobet, Glonim und Boltowief ber Woiwobichaft Nowagwodet bestanden baben. bas auf ...... 2,403,89 □ M., 2,992,490 €. entbiekt.

Mirgania, Des Erbivil Cohn, welcher bon 1220 bis 1230 regierte, bemachtigte fich im Jahre 1220 ber Fürstenthumer Pinet und Zurbm, und befaß mun, nachdem er ben ihn angreifenben Surften Mfistam Romanowitfch von Salicz an der Jafiolda gefchlagen hatte, auf ...... 2,895,46 DDR., 3,293,490 E.

Redoch wurde um- bie nachherigen Boiwobschaften Brzesc und Namogrobek lange zwischen ben ruffischen Fürften von Salicz und den Litthauern geftritten, und bald gehörten fie biefen, bald jenen.

Ringold, ein Rachfomme Mirgapla's, welcher von 1230 bis 1238 regierte, nahm schon 1235 ben großherzoglichen Titel an. Ihin folgte fein Sohn

Dinbowg (Mendog) von 1238 bis 1264. Diefer mußte gan; Polefien ober bie Boiwobichaft Brzesc an ben Fürften Daniel von Salicz überlaffen, und außerbem bem beutschen Deben Doblachien und Szamaiten. Letzteres kam sedoch, wie es scheint, balb an Litthauen zuruck; dies bestand nun noch aus dem eigentlichen Litthauen, Szamaiten, und der Woiwobschaft Nowogrodes mit Ausnahme des Herzogthums Sluck, und enthielt auf 2,077,76  $\square \mathfrak{M}$ , 2,560,866 E.

Rachbem Mendog fich zum Spriftenthum bekehrt hatte, wurde er 1252 in Nowogrobel zum einzigen katholischen Könige von Litzthauen gefrönt. Balb darauf trat er jedoch zum Seibenthum zurud.

Es ift fehr ungewiß, ob man bas Fürsteuthum Polod bamats fcon zu ben litthauischen Besitzungen rechnen burfe, obgleich im Jahre 1262 Towtiwil, ein litthaufcher Pring, und Reffe Dins bowg's, welcher ben chriftlichen Glauben angenommen hatte, baffelbe befaß. ) Rach Strotowsti eroberten Minbomg's 3 Reffen, Towtiwil ober Theophil Polod, Erdiwil, Smolenst und Drugt fim fliblichen Theil ber Boiwobschaft Bitepel, bes jetigen Gouvernements Mobilem), und Bifunt, Bitepet (mahricheinlich ben im Gouvernement Witepel enthaltenen Theil ber Woiwobichaft biefes Ramens mit Ausnahme bes Rreifes Welift), blieben, nachbem fie bie driftliche Religion angenommen hatten, in ihren Eroberungen, als Fürften, und wollten nicht von ihrem Oheim abhangen. ramfin raumte grode ein, bag Emolenet 1239 wirtlich von ben Litthauern erobert fein tonne, bag es aber bald barauf (noch vor bem Jahre 1247) befreit, und von ba an bis ins 15te Jahrhun-Auch Minsk war zu bert noch immer zu Rufland gehört haben. Diefer Zeit noch unabhängig von Litthauen.

Dem Mindowg folgte, nach dessen Ermordung, in der Regierung sein Sohn Bafil, 1264 bis 1268, vielleicht gleichbebeutend mit dem von Andern als damaligen Regensen von Litthauen genannten Bolftinif, welcher im Jahre 1268 erschlagen, und mit ihm das regierende Saus ausgestorben sein soll. Anstatt dieser beieben führt Karamsin den Gerden als Nachfolger Mindowg's an, welcher Schriftseller für 1265 Boischelp, einen Sohn Mindowg's als litthauischen Basallen Fürsten von Nowogrobet angiebt,

<sup>&</sup>quot;) Karamfin bemerkt, daß Towtiwil entweber das Land erobert, oder mahrscheinlicher durch freiwillige Wahl ber Einwohner, nach dem Tobe des Fürsten Brjatfchislam's von Polock, des Schwiegervaters Alexander Newski's, erhalten habe, und nun unabhängig von seinem Obeim Mindowg daffelbe beherrscht habe.

und fagt, daß im Jahre 1966 die Pflower ben Dawmund, einem litthauischen Prinzen, zu ihren Fürsien erwählt hatten.

Swientorog von 1268 bis 1270, bisheriger Fürst von Syasmeiten, foll in einem Alter von 96 Jahe, Großheizog von Litthanens geworden sein. Ihm folgte sein Sohn

Biemund von 1270 bis 1275, und biefem

Einige Fürften, die nur furze Zeit regierten, zwischen 1275 und 1280.

Ravimund wurde 1280 jum Großherzog erwählt. Er eroberte ganz Podlachien, inclusive des Fürstenthums Drohiczon, und den Diftrift Bezete der Woiwobschaft Bezete Litewell, und versband diese Provinzen mit Litthauen, so daß dasselbe nun auf 2,500,00 DR., 3,139,582 E. enthielt.

Dieser Großherzog vertheilte bas Land unter seine Brüber Holfzan, Dammund, Giedno und Tropben, so bag ber jüngste Tropben bie Rachfolge als Oberherr erhielt. Derselbe ward jedoch schan nach einjähriger Regierung auf Beranlassung seis nes Brubers Dawmund ermordet. Gein Sohn Raymund, welcher Mönch in Rowogrobel war, gab, nachdem er ben Tod seis nes Baters gerächt hatte, die großherzogliche Würde an den Marschall

Bitten, welcher vom Ende bes 13ten Jahrhunderts bis 1315 regierte. Dieser kammte aus der italienischen Familie Cesarini, führte viele Kriege mit dem deutschen Orden, und hinterließ die Regierung seinem Sohne

Gedhichte heller zu werden aufängt. Er eroberte zwörderst die Fürstenthamer Pinef und Turow, und vereinigte sie mit Altthauen, erlandte seinen Sohnen Olgierd und Ljubart, Spristen zu werden, von welchem er den ersteren, der nach dem Tode seines Schwies gervaters dessen Land bestam, mit einer Witepelischen, den andern aber mit einer Wlodzimirschen Prinzessinn vermählte, welche Luck als Heirathsgut erhielt, und nach dem Tode ihres Baters ganz Wolhpnien erbte. Dennächst zwang Olgierd die pussischen Fürsten von Polock, Rindt und Sluck ihn als Oberherr anzuerkennen, wosgegen er ihnen ihre Besitzungen ließ. Als Gedymin 1319 Wlodzimierz und Luck in Besitz genommen hatte, das, nachdem er ihm noch einige Jahre seine Unabhängigkeit gelassen hatte, die Litthaussche Oberherrschaft anerkennen mußte, demächtigte er sich 1320 der Distriste Owrucz und Shitomir, ging hierauf an den Onepe, und

vachbem er die Ruffen und Tartaren geschlagen hatte, nahm er Riow ein, woselbst er seinen Ressen Mindo wg, Fürsten von Holfzan, der sich zur griechischen Kirche bekannte, zum Statthalter einsetzte, und unterwarf sich in kurzer Zeit ganz Süd-Rustand bis Putiwl an der Desna im Gouvernement Kurst und die Brjänst im Gouvernement Prel. Der in Druzk herrschende litthaussche Fürst mußte eben so, wie der von Witepst die Oberhoheit des Großherzogs anserkennen.

Das Reich, was Gebymin zusammengebracht hatte, bestand

| a) dem nachherigen Litthquen im weis<br>tern Sinne mit Ausnahme der<br>beiden Boiwodschaften Liesland<br>und Mitislaw und des Kreises<br>Bitepel des Gouvernements Bis |          |      |           |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|----|
| tepet, mit                                                                                                                                                             | 4,897.49 | ⊐908 | 5.118.845 | G. |
| b) den Districten Luck und Blodzis<br>mierz ber Boiwobschaft Bols                                                                                                      |          |      |           | •  |
| bpnien                                                                                                                                                                 |          | 5    | 657,000   |    |
| c) ber Woiwobschaft Belcz und bem                                                                                                                                      | ·        |      | •         |    |
| Lande Chelm , , ,                                                                                                                                                      | 384,27   | •    | 652,058   |    |
| d) ber Woiwobschaft Riow in ihrem                                                                                                                                      |          |      |           |    |
| alten Umfange bis 1667                                                                                                                                                 | 2,716,04 | •    | 4,113,000 | *  |
| e) der Woiwobschaft Czernigow                                                                                                                                          | 624,19   |      | 895,000   |    |
| f) den fpäterhin zur Weiwohschaft<br>Smolenet gehörigen Theilen her<br>Gouvernements Czernigow und                                                                     |          |      |           |    |
| Deel iti im imi im inti im munifi                                                                                                                                      | 363,00   | 6    | 515,000   | •  |

Summa 9,547,72 \(\)\ \mathbb{R}., 11,950,903 \(\mathbb{E}\).
Gebomin baute die Städte Wilna und Trofi, und verordmete bei seinem Tode, daß das Land solgendurgestalt unter seine 7 Söhne getheilt werden sollte, 1) Montwid bekam Kernom (Kiernow im Kreise Wilna). 2) Raximund erhielt Pinsk, Mozpe und, wie Kaxamsin anführt, einen Theil von Wolhonien. 3) Olsgierd bekam Krew (Krewo), die alte Hauptstadt des Großherzogsthums, und alles Land die Jux Berezing, wobei er noch Witepsk, das Erbgut seiner Gemahlinn besaß. 4) Jawnut erhielt Wilna, Osymiana, Wilsomierz und Brasslaw (im Gouvernement Wilna) wehst der Großherzogs-Würde. 5) Kestuty, der schon Brzesc Lie

tewski befaß, bekam noch Eroki, Szamaiten und Poblachien. 6) Kornat erhielt Nowogrobek und Wolkowisk, und 7) Ljubart behielt bas Erbtheil seiner Semahlinn Luck, Wlodzimierz, Belcz und Chelm.

Jawnut, 1329 und 1330 wurde auf Beranstalten zweier seiner Brüder Kestuth und Olgierd vertrieben, von benen sich testerer, nachdem er sich des Erbes sowohl von Jawnut, als des ebenfalls vertriebenen Narimund von Pinst bemächtigt hatte, (der als er 1350 aus Russland zurudkam ein Theilgebiet im Minster

Diffrifte erhielt), jum Großherzoge aufwarf.

Olgierd, 1330 bis 1381. 3m Jahre 1333 traten bie Rowogroder feinem Bruder Rarimund, nachdem berfelbe Chrift geworden war, Laboga, Drechow (Schluffelburg), Rerholm, gang Rarelien (wozu bamals auch bas Gouvernement Dlonet gehörte), und bie Salfte von Koporien (Ingermannland) 7,781,91 DR., 1,204,000 E. ale Gigenthum mit Dem Erbfolgerecht fur feine Gohne und Entel Dag biefe Abtretung wirklich Statt gefunden, barüber find fowohl die ruffischen als polnischen Siftoriter einig; allein Chobzto behauptet, baf von 1349 bis 1479 bie gange Republik Groß : No: wogrod Litthauens Oberherrschaft anerkannt habe. Dem widersprechen aber Raramfin und Mufler (Sammlung ruffifcher Befchichte). . Letterer führt mehrere litthauische Fürsten in bem Beitraum von 1331 bis 1443 an, welche bas bem Rarimund von ben Romo: grobern ertheilte Bebiet befeffen haben, g. B. außer bem ichon genannten Marimund ben Lingwin, einen Gohn Digierbe 1389; auch foll ein Gohn Narimund's, Alexander, in Drefchet refibirt haben. Lingwin foll 1407 auf Bitte ber Rowogrober noch einmal Befit von Dreichef u. f. w. genommen haben; aber 1413 nach Lit thauen gurudgegangen fein. Duller führt ferner an, bag im Jahre 1430 Swidrygailo, ein Sohn Olgierd's, 1432 Siegismund, ein Bruder Bitolb's, 1443, Razimierz, bes Bla-Distam Jagiello Gohn und Groffürft von Litthauen, und nach biefem noch Jurie Gemanowitsch, bes Lingwin Cohn (wahrscheinlicher beffen Entel ober fonftiger Bermanbter), ber Ahnhere ber Fürften Mfcislamsti, und Iman Blabimirowitich, ein Entel Dlgierb's, fich ber Nowogrobifchen Erbichaft augenommen hatten. Auch heißt es bei Duller, daß mehrere litthauische Fürsten, unter andern ber ichon mehr erwähnte Lingwin, bann Roman, nachher Andrei, ein Cohn Olgierd's im Jahre 1394, und 1397

oin Sohn Rarimund's von ben Rowogrodern ju ihrem Befchütger, aber nicht ju ihrem Oberheren ernannt worden waren.

In Folge bes Angeführten hat ber Berfasser geglaubt, bas Gebiet von Oreschek u. f. m., welches eher als ein Lehen von Newwogrod zu betrachten ift, nicht zu Litthauen rechnen zu bürfen.

Sben so wenig scheint bem Berfasser Pflow ein Theil Litthauens gewesen zu sein, wie Chodzto für ben Zeitraum von 1346 bis 1460 bies angiebt, wenn auch 1266 ber Fall Statt gesunden hat, daß die Pflower sich einen litthauischen Fürsten zu ihrem Oberheren, wielleicht auch nur, wie die Nowogrober, zum Beschützte gewählt hatten. Karam sin führt an, daß die Pflower zu Zeiten litthauische Herricher gehabt, die aber immer den Großfürsten von Moscau als. ihren Oberherren anerkannt hätten.

Ein Theil des Pstowschen Gediets, uehmlich die beiden Rveise Rowo Rshew und Belike Lukie des Gouvernements Pstow mit 144,02 DR. und 158,000 E. waren zwar wohl etwa 100 Jahre in Litthauischen Sanden, jedoch später, als Chodzko anglebt, etwa von Ende des 14ten die Ende des 15ten Jahrhunderts.

Olgierd vertieb mit Huse ber Polen 1331 die Tartaren aus Podolien und Braslaw, wo Söhne van Koria, einem Brusder des ersteren herrschten. Nach Kazimierz Besthnahme von Palioz, einigte er sich mit diesem dergessalt, daß Podolien an Polen siel, ungeachtet daselhst litthauische Fürsten herrschten, die Woiwodschaft Braclaw, der Distrikt Brzesc der Woiwodschaft Molhynien die Distrikte Luck und Wlodzimierz der Woiwodschaft Wolhynien dagegen Litthauische Basallen-Fürstenthümer sein sollten. 1349 ging die Oberherrschaft über dieselben mit Ausnahme Braclaw's an Polen über, siel sedoch schon im solgenden Jahre an Litthauen zurück. Im Jahr 1852 wurde Braclaw von den Polen erobert, als Olgierd wegen seiner Kriege mit dem deutschen Orden sich außer Stande befand, es zu hindern, und Litthauen hatte nun wieder dieselbe Größe, wie beim Tode Gednmin's.

Im Jahre 1356 unterwarf sich Brianet ben Litthauern völlig, und auch Smolenes foll bamale schon, nach Karamfin, gewissers maaßen von ihnen abhängig gewesen fein.

1360 eroberte Olgierd die nachherige Boiwodichaft Mickslaw, bamals ein Theil bes Fürstenthums Smolenst, und 1363 unterwarfen sich ihm die Peretopischen Sartaren, zu beren Gebiete damals noch das Land ber Saporoger Rosacten gehörte. Hierdurch

war das Großerzagehum Litchanen, um 6,014,20 29R., 6,030,000 C. vergeößert worden, umd enthielt nun auf 15,562,01 29R., 17,980,903 C.

Im Jahre 1366 eroberte Aazimierz der Große von Polen ben Distrikt Bezeic ber Weiwobschaft Bezeic Litemesti, das Land Chelm, die Weiwobschaft Belez und die Distrikte Wedzimierz und Lud der Weiwobschaft Wolhamen, wodurch Litthauen 945,20 \, \textsuperschaft Wolhamen, wodurch Litthauen 945,20 \, \textsuperschaft W., 1,123,640 \, \textsuperschaft Welcz und die Weisen diese Provinzen, mit Ansnahme von Belez und Shelm, an Litthauen zurüd, sondern auch die Weiwobschaften Podolien und Braclam, nebst dem Distrikte Arzeminiec der Weisenschischen Verließe, so daß es num auf 16,453,27 \, \textsuperschaft Welhynien, 1,275,23 \, \textsuperschaft W., 19,638,632 \, \textsuperschaft. Um diese Zeit war auch der Fürst von Smolenst schon Litthauen's Bundesgenosse, in Folge der in den Jahren 1368, 1370 und 1373 unternommenen Expeditionen Olgierd's in die Russischen Gebiete.

Olgierd zeichnete fich als Regent eben fo fehr aus, wie fein Bater, und begunftigte Die driftliche Religion, ungeachtet fein Bolf noch heibnisch war. Er gab ju, baf feine nahen Berwandten jum Christenthum übertraten, wenn es ihnen Gelegenheit bot, über driffliche Unterthanen zu herrichen, um fie baburch biefen willtommen ju maden. Er hinterließ 12 Gobne. Die feche von feiner erften Gemablinn Juliane von Bitepet moren: 1) Blabimir, von welchem die Fürsten von Glud abstammten; 2) Johannes Bebgimil, Furft von Pobolien; 3) Simon Lingwin, Fürft von M(cielam; 4) Andreas Bigund, Ahnherr der Furften Erubegtoi; 5) Confantin, Fürft zu Czernigom, Ahnherr ber Fürften Ciartoryeli, und 6) Feeder Linbart, Stammbater ber Fürften Sanguigta. Mit feiner zweiten Gemahlinn Maria von Emer hatte er ebenfalls 6 Gobne, und zwar: Jagiello, ben er zu feis nem Rachfolger erflarte; 2) Sfirgapla; 3) Swibrnbaila; 4) Rorybut, Bergog von Severien, von bem bie Fürften 3barafti und Bifniowiedi gbffammten; 5) Demetrius, und 6) Bigum.

Jagiello, von 1381 bis 1386. Er ließ im Jahre 1382 feinem Obeim Reftuty ermorben, worauf beffen Sohn Witold entfloh. Seit 1386, war Smolenet fchon ben Großherzogen von Litthauen zinsbar.

Alle Jagiello 1386 jum Rönige von Polen ermablt worben war, bei welcher Gelegenheit er mit feinem gangen Bolle jum

Christenshume übertrat, bestimmte er, daß Litthauen im Lehnsvershältniß zu Polen stehen, jedoch dabei eigene Großherzoge haben sollte, die von den Königen von Polen abhängig wären. Dieß geschah auch die zum Jahre 1447, und die Großherzoge waren ges wöhnlich Brüder der Könige von Polen. Dann war zwar Razismierz IV. die 1492 König und Großherzog zu gleicher Zeit; allein von da die 1501 hatten beide Länder wieder verschiedene Regenten. Bon diesem Jahre an fand keine Trennung mehr statt, obgleich die Bereinigung zu einem Staatskörper, jedoch mit besonderer Bersfasung für Litthauen, erst 1569 erfolgte.

Als Jagiello ben polnischen Thron bestieg, bestand Litthauen aus folgenden Theilen:

| a) Litthauen im weitern Sinne<br>ohne die Woiwobschaft Lief-<br>land und ohne den Kreis Wes |           |      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------------|
| lish bes Gouvernements Bis                                                                  |           |      |                      |
| tep6f                                                                                       | 5,331,07  | □M., | 5,632,845 <b>€</b> . |
| b) der ganzen Woiwodschaft Wol-                                                             |           |      |                      |
| hpnien                                                                                      | 754,50    | \$   | 941,000 •            |
| c) ben Boiwobschaften Pobolien                                                              |           |      |                      |
| und Braciaw                                                                                 | 1,083,97. | •    | 2,025,787 =          |
| d) ber Woiwobschaft Kiow, wie                                                               |           |      | •                    |
| fie vor 1667 war                                                                            | 2,716,04  | s    | 4,113,000 •          |
| e) der Woiwodschaft Czernigow                                                               | 624,19    | \$   | 895,000 =            |
| f) ben fpaterhin zur Boiwob:                                                                |           |      |                      |
| `fchaft Smolenst gehörigen                                                                  |           |      |                      |
| Theilen ber Gouvernements                                                                   |           |      |                      |
| Czernigow und Orel                                                                          | 363,00    | 5    | 515,000 :            |
| g) bem Lanbe ber Peretopischen                                                              |           |      | •                    |
| <b>Sartaren</b>                                                                             | 5,009,57  | 5    | 5,167,000 =          |
| h) bem Lanbe ber Saporoget                                                                  | •         |      | •                    |
| Rofaden                                                                                     | 571,14    | •    | 349,000 =            |
|                                                                                             | 46.450    |      | 10 600 600 0         |

Bladislaw angenommen hatte, seinen Bruder Stirgaplo Rassimierz I. von 1387 bis 1392 zum Großherzoge von Litthauen. Siemit war Bladislaw's Better, Bitold, ein Sohn bes Resfluty, unzufrieden, und als derselbe zu seiner Unterflügung ben deutschen Orden in's Land rief, nöthigte er hiedurch den König ihn

**Cumma** 16,453,57 □ M., 19,638,632 €.

felbft anftatt bes Stirganlo jum Grofibergoge bon Litthauen ger

machen.

Bitold Alexander, 1392 bis 1430. Er trat nach feiner Thronbefielgung ben Difiritt Brzesc ber Boiwodichaft Brzesc Liteweti, fo wie die ganzen Weiwodschaften Bolhonien, Podolien und 2,087,46 □ 198., 3,283,766 € Braclaw mit ..... an Bolen ab, so baß Litthauen 14,366,11 . 16,354,866 . nod) auf ..... enthielt, bem beutschen Orben wurde Sammeiten zwar im gabre 1404 überlaffen, jedoch ichon 1409 wieber abgenommen.

Bitold vergrößerte Litthauen bedeutend burch Ruffische Provingen. 3m Jahre 1396 nahm er bas Fürftenthum Smolensf, mit ....... 1,256,23 DR., 1,628,000 E. in Befit; eben fo einen Theil bes Pftower Gebiets, welcher in ben beiden Rreifen Rowo-Ribem und Beliffe Lufie bes Gouverne: ments Pfrow enthalten ift, ...... 144,en IR., 158,000 E. Es gelang zwar 1401 bem bisherigen Fürften von Smolenst, fein Land wieber einzunehmen, indeß wurde es von Bitolb 1404 abermals etobert, und blieb nun 110 Jahre hindurch ein Beftands theil Litthauen's.

Außerbem hatte Bitolb Alexander bas Groffürfienthum noch fast burch bas gange Gebiet ber Biatitschen vergrößert. Ra: raciew, Mgenet, Bjelem und andere Lehnstädte ber Czernigowichen Fürften gehörten bereits bagu, und Die Litthauische Grenze reichte bis an die Stabte Mofhaist im Gouvernement Mescau, Borowet und Ralluga im Gouvernement Ralluga und Aletfin im Gouvernement Tula. 1408 trat Litthauen zwer bie Stabte Rofelet und Perembfchl im Gouvernement Ralluga wieder an Rufland ab, und bie Ugra wurde in gedachtem Jahre als Grenze fefigefett; jedoch fpaterhin unterwarfen fich noch mehrere Czernigowiche Lehnfürften in dem Gouvernement Kalluga und bas Großherzogthum bestand nun aus folgenden Theilen :

- a) Litthauen im weitern Ginne wie es 1772 war, mit Ausnahme ber Beiwobschaft Liefland, bes Diftritte Brzesc ber Beimob. schaft Brzete Litewefi und bes Kreifes Belift vom Gouver: nement Bitepet ........ 5,082,08 🗆 M., 5,315,866 E.
- b) ber Weiwebschaft Kiow, wie 2,716,04 : 4,113,000 . fie 1667 war.....

| Transport                      | 7,798,12   | <b>□</b> ℛ., | 9,428,866 €. |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------|
| c) dem Lande der Saporoger Ro- |            |              |              |
| facten                         | 571,14     | \$           | 349,000 =    |
| d) bem Lande der Peretopischen |            |              |              |
| Tartaren                       | 5,009,57   | *            | 5,167,000 •  |
| e) bem Czernigowschen Gebiete; |            |              | •            |
| in so weit es jemals zu Lit-   |            |              |              |
| thauen gehört hat, mit Aus-    |            |              |              |
| nahme der schon in der Wois    | <b>-</b> . |              | •            |
| wodschaft Riow begriffenen 3   |            |              |              |
| Rreise Meshin, Borena unb      |            |              |              |
| Konotop des Gouvernements      |            |              |              |
| Edernigow                      | 2,354,31   | 5            | 4,104,000 =  |
| f) dem Smolenstischen Gebiet,  |            |              |              |
| insofern es zu Litthauen ge-   |            |              |              |
| hörte                          | 1,256,23   | *            | 1,628,000    |
| g) den 2 Kreisen Nowo-Rihew    |            |              |              |
| und Belifie Lufie des Gou-     |            | •            |              |
| vernements Pflow               | 144,02     | \$           | 158,000 :    |
| ~                              | 45 400     | - m          | 00.001.000 @ |

Summa 17,133,38 □ M., 20,834,866 E.

Dem Großherzoge wurde in seinen letten Lebensjahren vom beutschen Raiser die Königsfrone angeboten. Wladislaw Jastello hatte auch bereits seine Einwilligung bazu gegeben, als die Stände in Polen es hintertrieben. Als Alexander gestorben war, ernannte ber Konig zu bessen Nachfolger seinen eignen Bruder

Swidrydailo Boleslaw, von 1430 bis 1432. Diefer trat feindselig gegen den König auf, indem er verlangte, daß Brzese, Blodzimierz, Luck, Podolien und Braclaw wieder zu Litthauen gesichlagen werden sollten, und veranlaßte die Ritter in Preußen, ihm Hulfe zu leisten, allein er erreichte seinen Zweck nicht, und unter seinem Nachfolger

Sigismund, von 1432 bis 1440, bem Bruber von Bistolb Alexander, wurde ber Streit bahin ausgeglichen, baf bie genannten Provingen bei Polen verblieben. Nach Sigismund's Tobe mablten bie Litthauer

Kazimierz Jagiellonezyk, von 1440 bis 1492, ben zweisten Sohn Bladislaw Jagiello's, ber damals 13 Jahr alt war, zum Großherzoge. Als derfelbe 1447 auch König von Polen geworden war, wurde bessenungeachtet kein besondrer Großherzog von Litthauen erwählt. Er vermochte die polnischen Stände, im

Im Jahre 1474 verlor Litthauen die Oberherrschaft über die Perekopischen Tartaren, und über das Land der Saporoger Rosaken, und enthielt bennach nur noch auf 13,056,00 🗆 DR., 17,364,845 E.

Als 1501 bes Großberzogs Bruber geftorben war, wurde Alexander auch jum Könige von Polen erwählt, seit welcher Zeit Polen und Litthauen immer einen und denselben Regenten gehabt haben.

Siegismund IL, August L. Litthanen verlor während seis ner Reglerung an Rufland 1563 ben Antheil am Pstower Gebiet, ferner ben letten Antheil am Smolenster Gebiet, nehmlich ben Areis Toropez des Gouvernements Pstow und den Areis Belish des Gouvernements Bitepst, auch von der Woiwobschaft Witepst benjenigen Theil, welcher in den beiden Areisen Surash und Gotrobot des Gouvernements Witepst enthalten ist, und von der Woi-

twodichaft Polod ben in ben 4 Areifen Remel, Gebefh, Polod

Bei der völligen Vereinigung Litthauen's mit Polen 1569 mußte das erstere auch noch die Woiwodschaft Klow nebst dem Lande der Saporoger Kosaden, die Woiwodschaft Braclaw und die Districte Luck und Wlodzimierz der Woiwodschaft Wolhynien, 4,542,12 DM., 6,191,000 E. abtreten, wonach es nur noch auf 5,600,29 DM., 5,755,845 E. enthielt.

Stephan Bathorn vermehrte durch den 1582 mit Rufland geschlossen Frieden den Bestand Litthauen's um die beiden Kreise Dorpat und Pernau des Gouvernements Liesland, die zur Bois wobschaft Polock gehörigen beiden Kreise Polock und Drissa des Gouvernements Witepst, und um die beiden zur Boiwodschaft Witepst gehörigen Kreise Surash und Gorodot des Gouvernements Witepst, zusammen 603,50 am, 640,000 C. so daß es nun auf 6,201,09 . 6,395,845 . enthielt.

Das Grofferzogthum blieb nun bis 1772 unverandert. In biefem Jahre nahm Rufland die drei gangen Woiwobschaften Liefland,

| Bitepsk und Micislaw, und Theil<br>Polock und Minel in Besis, zusammen<br>so daß noch bei Polen blieben | 1,450,66<br>4,173,85<br>der Woiw<br>aften Wiln<br>1,974,97<br>2,198,85<br>It zwifchen | □ M.,  sobidpafil a, Ra □ M.,  s | 1,750,000 @ 4,185,845 = en Polod un wogrobel un 1,394,000 @ 2,791,845 = en, Öflerrei | 5  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Boiwobichaft Erefi und an Sza-<br>maiten, mit                                                           | 290,46                                                                                | <b>□ 9</b> R.,                   | 451,886 (                                                                            | ₹. |
| fchaft Brzesc, mit                                                                                      | 74,47                                                                                 | 5                                | 114,979                                                                              | 5  |
| Rupland alles Übrige mitbefam.                                                                          | 1,834,35                                                                              | 5                                | 2,225,000                                                                            | \$ |

# 2) Beftandtheile, Große, Sinwohnerzahl und Sintheilung bes Großherzogthums Litthauen.

Litthauen in weiterer Bedeutung bestand im Jahre 1772 vor der ersten Theilung aus folgenden jesigen Provinzen und deren Theilen:

| a) den 5 ganzen russischen Gouder-<br>nements Wilna, Grodno, Minst,<br>Witepst und Rohilew | 5,232,46 | □ <b>9</b> R., | 5,345,000 €. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|
| b) einem fleinen Theil des Gowers<br>nements Bolhpnien                                     | 27,52    | *              | 24,000 :     |
| c) einem Theil bes Gouvernements<br>Bialpftot                                              | 74,54    |                | 106,000 .    |
| d) einem Theil der Woiwobschaft<br>Augustowo bes Königreichs Polen                         | 215,52   | s              | 345,866 +    |
| e) einem Theil ber Woiwobschaft                                                            |          |                |              |

Синина 5,624,51 □ Т., 5,935,845 С.

114,979 :

74,47 :

Es hatte 4 Sauptabtheilungen, nehmlich bas eigentliche Litzthauen, Litthauisch: Rußland, polnisch Liefland und bas herzogthum Samaiten.

Poblachien des Königreichs Polen

### I. Das eigentliche Litthauen.

### 1) Sebieteberanderungen beffelben.

Im Jahre 1793 ging ber im Gouvernement Minst enthaltene Theil der Woiwobschaft Wilna mit 139,63  $\square$  M. und 115,000 E. an Rußland verloren. 1795 wurde der Rest Litthauen's von 1,164,87  $\square$  M. und 1,556,527 E. dergestalt zwischen Preußen und Rußland getheilt, daß ersteres 253,00  $\square$  M. mit 391,527 E., und letteres 911,84  $\square$  M. mit 1,165,000 E. davon erhielt.

# 2) Beftandtheile, Grofe, Einwohnerzahl und Eintheilung beffelben.

Die Beffandtheile beffelben waren 1772 vor ber erften Theilung: a) bas Goubernement Bilna mit Ausichluß ber 3 Rreife Roffenne, Telfcha und Schawlia, und eines fleinen Theils des Rreifes Die miana ..... 738,59 🗆 💯 7., 919.000 G. b) bie Rreise Grobno und Liba bes Gouvernements Grobno ...... 173,25 246,000 . c) Theile ber Rreise Diena, Bileita und Minst bes Souvernements Minsf ...... 139,63 115,000 . d) ein Theil bes Souvernements Bialpftot, nehmlich ber Rreife Bialpftot und Gotolta beffelben 74,54 106,000 . e) Theile der Obwobe Augustowo, Genny, Ralwarn und Marpampol ber Woiwobschaft Augustowo 178,49 285,527 Summa 1,304,50 □ M., 1,671,527 E.

Daffelbe zerfiel in die beiden Woiwodschaften Wilna und Trofi.

## A. Die Boiwobichaft Bilna.

### 1) Bebietsveranberungen berfelben.

Bon berfelben kam ber im Gouvernement Minst enthaltene Theil mit 139,60 DR. und 115,000 G. in ber zweiten, und ber ganze Reft in ber britten Theilung an Rufland.

# 2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung berselben u. s. w.

#### Sie beftand:

a) aus den ganzen Kreisen Wilna, Bidzh und Swinzianh des Gouvernements Wilna, und Theilen der zu demselben gehörigen Kreise Poniewez, Biltomierz und Ofzmiana, mit .....

498,81 □ 2R., 633,500 €.

b) aus dem ganzen Kreise Lida des Gouvernements Grodno .....

110,27 • 152,000 •

c) aus Theilen ber Kreise Disna, Bis lenta und Minst bes Gouvernes ments Minst .....

Die Woiwobschaft wurde in die 5 Distrikte Wilna, Lida, Wilkomierz, Braslaw und Oszmiana getheilt, hatte 3 Senatoren ersten Ranges, nehmlich den Bischos, den Woiwoden und den Castellan von Wilna, und 35 Starosteien zu Bystrzyce, Jutursk, Kierznow, Szyrwin, Oszmiana, Dangieliski, Dodziec, Dziwieniski, Hubo, Jakunsk, Krewno, Lipniki, Markowa, Miedzial, Trab, Wileic, Postrety, Lida, Borzaw, Dubno, Cyszysk, Koniczew, Rowodwor, Ostrzyn, Radun, Wasselic, Wilsomierz, Bolnice, Kupiski, Onykstuny, Pieniany, Subol, Uspol, Braslaw, Opeskie.

Jeder der 5 Diftrifte hielt feinen besondern Landtag, und ers wählte auf demselben 2 Landboten und 2 Deputirte zum Tribunal von Litthauen, zu einem Reichstage aber 4 Senatoren und 10 Landboten.

Das Wappen ber Woiwobschaft zeigte auf einer Seite inn blauen Felde das Wappen des Großherzogthums, nehmlich einen gewaffneten Mann, der auf einem laufenden Pferde fitzt, mit der rechten Hand seinen Sabel über dem Kopfe halt, und am linken Arme einen Schild mit Kreuzen führt; auf der andern Seite desselben aber das alte Wappen der Litthauer, welches diese Gestalt

und ben Namen ber 3 weißen Gaulen hat.

### 1. Der Diffrift Bilna.

Er fiel 1795 an Rufland, und bestand aus dem Rreise Wilna bes Gouvernements gleiches Namens 83,41 \( \subsetext{\Omega} \text{R.}, \) 140,000 E.

#### 2. Der Diffrift Liba.

Er fiel ebenfalls 1795 an Rufland, und bestand aus dem Rreise Lida des Gouvernements Grodno 110,27 DR., 152,000 E.

#### 3. Der Diftrift Bilfomierz.

Auch dieser fam 1795 an Rußland, und bestand aus folgenden Theilen bes Gouvernements Wilna:

| a) | vom Rreife | Ponewe | <b>}</b> | 3,22 □ M.; | 3,500 €. |
|----|------------|--------|----------|------------|----------|
|    |            |        |          |            |          |

b) . s Wilfomierz ...... 129,13 . 150,000 s

4. Der Diffrift Braslaw.

Bon demfelben fiel ber im Kreise Disna bes Goupernements Minst enthaltene Theil, 32 m. mit 26,000 E. im Jahre 1793, und ber Rest von 60,62 m. und 70,000 E. in der dritten Theis

lung an Rufland. Der ganze Difirift bestund aus:

vom Gouvernement Wilna ...... 16,66 DR.,

vom Gouvernement Wilna...... 16,66 DR., 20,000 E.

vom Gouvernement Wilna ...... 7,68 . 8,000 .

d) einem Theil bes Kreises Disna vom Gaupernement Milna

## 5. Der Diftrift Diamiana.

Bon biefem kam ber im Gouvernement Minsk enthaltene Theil, 107,63 mit 89,000 E. in ber zweiten, und ber Rest von 215,16 m. und 262,000 E. in ber britten Theilung an Rußsland. Der ganze Distrikt bestand que :

a) einem Theil des Kroises Bilkomierz vom Gouvernement Wilna .........

7,12 □ M., 8,000 €.

b) einem Theil bes Rreifes Swincianp vom Gouvernement Bilna .........

89,62 102,000

c) bem gangen Kreise Ofzmiana vom Gouvernement Bilna . .....

118,42 : 152,000 :

Latus 215,16 □ M., 262,000 E.

Im Jahre 1474 verlor Litthauen die Oberherrschaft über die Verekopischen Tartaren, und über das Land der Saporoger Rosaken, und enthielt demnach nur noch auf 13,056,50 (1982., 17,364,845 E.

Als 1501 bes Großherzogs Bruder geftorben war, wurde Alexander auch jum Könige von Polen erwählt, seit welcher Zeit Polen und Litthauen immer einen und denselben Regenten gehabt haben.

10,181,13 □ M., 19,159,845 €.

Siegismund II., August I. Litthauen verlor während seiner Regierung an Rußland 1563 den Antheil am Pstower Gebiet, serner ben letten Antheil am Smolenster Gebiet, nehmlich den Kreis Toropez des Gouvernements Pstow und den Kreis Belist bes Gouvernements Witepst, auch von der Woiwobschaft Witepst densenigen Theil, welcher in den beiden Kreisen Surash und Gotrobot des Gouvernements Witepst enthalten ist, und von der Boiwobschaft Polos den in den 4 Kreisen Rewel, Sebesh, Polos

Bei der völligen Vereinigung Litthauen's mit Polen 1569 mußte das erstere auch noch die Woiwodschaft Kiow nebst dem Lande der Saporoger Kosaden, die Woiwodschaft Braclaw und die Distrikte Luck und Wlodzimierz der Woiwodschaft Wolhpnien, 4,542,12 DM., 6,191,000 E. abtreten, wonach es nur noch auf 5,600,29 DM., 5,755,845 E. enthielt.

Stephan Bathory vermehrte durch den 1582 mit Rufland geschlossen Frieden den Bestand Litthauen's um die beiden Kreise Dorpat und Pernau des Gouvernements Liessand, die zur Bois wodschaft Polock gehörigen beiden Kreise Polock und Drissa des Gouvernements Witepst, und um die beiden zur Boiwodschaft Witepst gehörigen Kreise Surash und Gorodot des Gouvernements Witepst, zusammen Go3,50 DM., 640,000 E. so daß es nun auf Go. 6,201,09 s 6,395,845 senthielt.

Durch den Wassenstillstand von Diwilina erhielt Litthauen abermals eine Bergrößerung, indem die ganze nunmehrige Woiswodschaft Smolenet, die beiden zur Woiwodschaft Polock gehörigen Kreisen Sebesh und Newel des Geuvernennents Witepst, und der früher zum Smolenster Gebiete, nun aber zur Woiwodschaft Witepst gehörige Kreis Welish des Gouvernennents Witepst, zus sammen 1,628,33 DR., 2,299,000 E. damit vereinigt wurden.

Das Grofherzogthum blieb nun bis 1772 unveranbert. In biefem Jahre nahm Rufland die brei gangen Woiwodschaften Liefland,

| Bitepst und Micislaw, und Theile ber        |                              |
|---------------------------------------------|------------------------------|
| Polod und Minet in Befit, jufammen 1,450    | ),66 🗆 �� ?., 1,750,000 €.   |
| fo baf noch bei Polen blieben 4,173         |                              |
| 1793 befam Rufland bie Überrefte ber 28     | oiwobschaften Polock und     |
| Minst, und Theile ber Boiwobichaften &      |                              |
| Brzesc, mit 1,974                           |                              |
| jo daß noch 2,198                           | 3,88 • 2,791,845 =           |
| übrig blieben, welche 1795 bergeftalt zwifc | hen Preußen, Öfterreich      |
| und Rufland getheilt wurden, bag erftere    |                              |
| Boiwodichaft Eroki und an Sza-              | •                            |
| maiten, mit 29                              | D,06 □ M., 451,886 <b>E.</b> |
| Offerreich einen Theil ber Boiwobs          |                              |
| schaft Brzesc, mit 74                       | 4,47 · 114,979 ·             |
| Rufland alles Übrige mit 1,834              |                              |
|                                             |                              |

# 2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung bes Großherzogthums Litthauen.

Litthauen in weiterer Bedeutung bestand im Jahre 1772 vor ber ersten Theilung aus folgenden jesigen Provinzen und beren Theilen:

| a) | nements Wilna, Grobno, Minst,                                    |          |                |           |    |
|----|------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|----|
|    | Witepst und Mohilew                                              | 5,232,46 | □ <b>9</b> R., | 5,345,000 | €. |
| b) | einem kleinen Theil des Gouvers<br>nements Wolhpnien             | 27,52    | ,              | 24,000    | •  |
| c) | einem Theil bes Gouvernements<br>Bialpftof                       | 74,54    |                | 106,000   |    |
| d) | einem Theil ber Woiwodschaft<br>Augustowo des Königreichs Polen  | 215,52   | s              | 345,866   | •  |
| e) | einem Theil der Woiwobschaft<br>Podlachien des Königreichs Polen | 74,47    | 5              | 114,979   | \$ |

Cumma 5,624,51 □ M., 5,935,845 E.

Es hatte 4 Sauptabtheilungen, nehmlich bas eigentliche Litthauen, Litthauisch: Rußland, polnisch Liefland und bas Herzogthum Szamaiten.

# I. Das eigentliche Litthauen.

### 1) Sebietsveranderungen beffelben.

Im Jahre 1793 ging ber im Gouvernement Minkl enthalstene Theil der Woiwohschaft Wilna mit 139,63  $\square$  M. und 115,000 E. an Rußland verloren. 1795 wurde der Rest Litthauen's von 1,164,87  $\square$  M. und 1,556,527 E. dergestalt zwischen Preußen und Rußland getheilt, daß ersteres 253,08  $\square$  M. mit 391,527 E., und letteres 911,84  $\square$  M. mit 1,165,000 E. davon erhielt.

# 2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung beffelben.

Die Bestandtheile desselben waren 1772 vor der ersten Theilung:

| a) bas Gouvernement Wilna mit<br>Ausschluß ber 3 Rreise Rosienne, |            |               | , ,       | י פיי |
|-------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------|-------|
| Telscha und Schawlia, und eines                                   |            |               |           |       |
| fleinen Theils des Kreises Ofz-                                   |            |               |           |       |
| miana                                                             | 738,59 (   | ⊐ <i>M</i> ., | 919,000   | €.    |
| b) die Kreise Grodno und Lida des                                 |            |               |           |       |
| Souvernements Grobno                                              | 173,25     | •             | 246,000   | •     |
| c) Theile ber Rreise Diena, Bileika                               |            |               |           |       |
| und Minst bes Gouvernements                                       |            |               |           |       |
| Minet                                                             | 139,63     | •             | 115,000   |       |
| d) ein Theil bes Gouvernements                                    | •          |               | •         |       |
| Bialpstof, nehmlich ber Rreise                                    |            |               |           |       |
| Bialpstof und Sofolfa desselben                                   | 74,54      | 4             | 106,000   |       |
| e) Theile ber Obwode Augustowo,                                   |            |               | •         |       |
| Sepny, Kalwary und Maryams                                        |            |               |           |       |
| pol der Woiwodschaft Augustowo                                    | 178,49     | • \$          | 285,527   | •     |
| Summa                                                             | 1,304,50 [ | IN.,          | 1,671,527 | Œ.    |
| A - 4 - 6 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                     |            |               | ·         | ٠.    |

Daffelbe zerfiel in die beiben Boiwobschaften Bilna und Erofi.

## A. Die Boiwobichaft Bilna.

### 1) Gebieteberanderungen berfelben.

Bon berselben kam ber im Gouvernement Minsk enthaltene Theil mit 139,52 DR. und 115,000 E. in ber zweiten, und ber ganze Reft in ber britten Theilung an Rufland.

# 2) Bestandsheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung berfelben u. f. w.

Sie beftand:

| a) aus ben gangen Rreisen Wilna,     |            |
|--------------------------------------|------------|
| Bidgy und Swinziany bes Gouver-      |            |
| nements Bilna, und Theilen ber ju    |            |
| bemfelben gehörigen Kreife Poniewez, |            |
| Wilkomierz und Oszmiana, mit         | 498,81 □ D |
| b) aus bem gangen Rreise Liba bes    |            |
|                                      | 440        |

498,81 □ M., 633,500 E.

Gouvernements Grodno ....... 110,27

110,27 • 152,000 •

c) aus Theilen ber Kreife Disna, Bilenta und Minst bes Gouvernes ments Minst .....

Die Boiwobschaft wurde in die 5 Distrikte Wilna, Lida, Wilkomierz, Braslaw und Oszmiana getheilt, hatte 3 Senatoren ersten Ranges, nehmlich den Bischos, den Boiwoden und den Casstellan von Wilna, und 35 Starosteien zu Bystrzyce, Jutures, Kiernow, Szyrwin, Oszmiana, Dangieliski, Dodziec, Dziwieniski, Hudo, Jakunsk, Krewno, Lipniki, Markowa, Miedzial, Trab, Wileic, Postrety, Lida, Borzaw, Dubno, Spszysk, Koniczew, Rowodwor, Ostrzyn, Radun, Basielic, Wilkomierz, Bolnice, Kupiski, Onykstuny, Pieniany, Subol, Uszyol, Braslaw, Opeskie.

Jeder ber 5 Diftrifte hielt seinen besondern Landtag, und erswählte auf demselben 2 Landboten und 2 Deputirte zum Tribunal von Litthauen, zu einem Reichstage aber 4 Senatoren und 10 Landboten.

Das Wappen ber Woiwobschaft zeigte auf einer Seite in blauen Felde das Wappen des Großherzogthums, nehmlich einen gewaffneten Mann, der auf einem laufenden Pferde fist, mit der rechten Hand seinen Sabel über dem Ropse halt, und am linken Arme einen Schild mit Kreuzen führt; auf der andern Seite desselben aber das alte Wappen der Litthauer, welches diese Gestalt

und ben namen ber 3 weißen Gaulen hat.

### 1. Der Diftrift Bilna.

Er fiel 1795 an Rufiland, und bestand aus dem Kreise Wilna bes Gouvernements gleiches Namens 83,41 \( \omega \). 140,000 \( \omega \).

#### 2. Der Diftrift Liba.

Er fiel ebenfalls 1795 an Rufland, und bestand aus dem Rreise Lida des Gouvernements Grodno 110,27 0 M., 152,000 E.

#### 3. Der Diftrift Bilfomierz

| An      | d) t | ieser | fam   | 1795   | an | Rußland, | unb | bestand | aus | folgenben |
|---------|------|-------|-------|--------|----|----------|-----|---------|-----|-----------|
| Theilen | des  | Got   | ıbern | emente | Y  | Bilna :  |     |         |     |           |

| <b>a</b> ) | vom Areise | Ponewez | 3,23 □ M.; | 3,500 €. |
|------------|------------|---------|------------|----------|
|------------|------------|---------|------------|----------|

- b) . Bistomierz ...... 129,13 . 150,000 s
- c) s s Widzyn...... 7,26 s 8,000 s

Summa 139,61 □ M., 161,500 E.

#### 4. Der Diffrift Braslaw.

Von demselben siel der im Kreise Disna des Goupernements Minsk enthaltene Theil, 32 m. mit 26,000 E. im Jahre 1793, und der Rest von 60,62 m. und 70,000 E. in der dritten Theislung an Rußland. Der ganze Distrikt bestand aus:

a) einem Theile des Kreises Wiltomierz vom Gouvernement Wilna .....

16,66 □ M., 20,000 E.

b) einem Theil bes Rreifes Bidgy vom Gouvernement Wilna .....

36,29 s 42,000 s

c) einem Theil des Kreifes Swinciang bom Goubernement Wilna .....

7,68 4 8,000 4

d) einem Theil bes Rreises Disna vom Gouvernement Bilna .....

32,00 26,000 2

**Summa** 92,63 □ M., 96,000 E.

### 5. Der Diftrift Ofzmiang.

Bon biefem kam ber im Gouvernement Minsk enthaltene Theil, 107,63 DR. mit 89,000 E. in ber zweiten, und ber Rest von 215,16 DR. und 262,000 E. in ber britten Theilung an Rußsland. Der ganze District bestand aus:

a) einem Theil des Kroises Wilkomierz vom Gouvernement Wilna ......

7,12 □ 202., 8,000 €.

b) einem Theil bes Rreifes Swinciang vom Gouvernement Bilna .....

89,62 . 102,000 .

118,42 : 152,000 :

Latus 215,16 □ M., 262,000 €.

| Transport                            | 215,16 | ⊐ <b>9</b> 7₹., | 262,000 €. |
|--------------------------------------|--------|-----------------|------------|
| d) einem Theil bes Kreises Minst vom |        |                 |            |
| Souvernement Mine?                   | 12,25  | •               | 11,000 =   |
| e) einem Theile bes Kreises Wilepfa  |        |                 |            |
| bem Gouvernement Minst               | 50,38  | •               | 42,000 •   |
| f) einen Theil bes Kreises Diena vom |        |                 |            |
| Gouvernement Minst                   | 45,00  |                 | 36,000 ±   |
| Cumma                                | 322,79 | □97.,           | 351,000 €. |

#### B. Die Boiwobschaft Trofi.

### 1) Gebieteveranderungen berfelben.

# 2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung berselben u. s. w.

Gie beffand aus:

| a) den beiben ganzen Kreisen Trofi und<br>Rowno des Gouvernements Wilna,<br>und Theilen der zu demselben geho-<br>rigen Kreise Ponewez und Wilfo- |               |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| mierz                                                                                                                                             | 239,78 □ 37.  | 285,500 €.        |
| b) bem Kreise Grobno bes Gouvernes mente gleiches Ramens                                                                                          | 62,98 :       |                   |
| c) Theilen ber Rreife Bialpftof und<br>Sofolfa bes Gouvernements Bia-                                                                             | ,             | •                 |
| lyftof                                                                                                                                            | 74,54 =       | 106,000 =         |
| d) Theilen der Obwode Augustowo,<br>Sennn, Kalwarn und Marnampol                                                                                  |               |                   |
| der Boiwodschaft Augustowo                                                                                                                        | 178,49 .      | <b>2</b> 85,527 • |
| Summa                                                                                                                                             | 555.79 □ 200. | . 771.027 G.      |

Die Boiwobschäft hatte die 4 Diftrifte Erofi, Grodno, Kowno und Aupiszfi. Es waren in berselben 2 Senatoren vom ersten

Range, nehmlich der Boiwode und der Casiellan von Troki und 30 Starosteien zu Dangowiek, Przejapsk, Lodzien, Merecz, Mestelsk, Niewon, Sumiliski, Simieniski, Zozielsk, Zismorsk, Oktiesnieki, Grodno, Bemic; Przewal, Przerosł, Wastlkow, Kowno, Dursbian, Kurniatow, Pilczysk, Prenie, Srokliski, Wilkowisk, Wiszymiec, Upit, Gulbian, Szyman, Szadowo, Obolnik und Zaphykan.

Jeber ber Diftrifte hatte seine besondern Landtage, und ermahlte 2 Landboten und 2 Deputirten, so daß die gange Wois wodschaft 8 Landboten ftellte.

Das Bappen berfelben enthielt ben litthauischen Reiter in blauem Felbe.

### 1. Der Diftrift Erofi.

Bon demfelben fam der im Gouvernement Wilna enthaltene Theil 89,17 DR., 100,000 E. an Rufland, der Rest aber mit 78,92 DR. und 137,698 E. an Preußen. Der ganze Distrift bestand:

| Summa                              | 168,09 | <b>□</b> ₩., | 237,698 | €.          |
|------------------------------------|--------|--------------|---------|-------------|
| vernements Wilna                   | 89,17  |              | 100,000 | 5           |
| e) bem gangen Amise Trofi bes Gou- |        |              |         |             |
| der Boiwodichaft Augustowo         | 12,47  | \$           | 20,659  | •           |
| d) einem Theil des Obwod Maryampol |        |              |         |             |
| der Weiwedschaft Augustowo         | 43,19  | 5            | 82,031  | •           |
| c) einem Theil bes Obwod Kalwarn   |        |              |         |             |
| * Boiwodschaft Augustewo           | 16,24  |              | 25,624  | :           |
| b) einem Theil des Obwod Genny der |        |              |         |             |
| walky der Woiwedschaft Augustowo   | 7,02   | □M.,         | 9,384   | <b>(</b> E. |
| a) aus einem Theil bes Powiat Gu-  |        |              |         |             |

### 2. Der Diftrift Grobno.

Bon demselben fiel nur der jegige Kreis Grodno des Gouvernements gleiches Namens, 62,98 □M., 94,000 E. an Rußland, alles übrige mit 149,17 □M., 213,510 E. an Preußen. Der ganze Distrift bestand aus:

| a) einem Theile bes Powiat Suwalfi |                      |                   |
|------------------------------------|----------------------|-------------------|
| der Woiwodschaft Augustowo         | <b>42,</b> 17 □ 9R., | 56,308 <b>E</b> . |
| b) einem Theile bes Obwod Schnp    |                      |                   |
| der Weiwobschaft Augustowo         | 32,46 *              | 51,202 •          |
| Laius                              | 74.63 🗆 🎞 🗀 🕮        | 107,510 €.        |

| Transport                                                               | 74,00          | □ <b>₩.</b> ,  | 107,510 €. |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| e) einem Theil des Areises Bialpstof d) einem Theil des Areises Sofolta | 38,16          | 3              | 61,000 +   |
| pom Gouvernement Bialpftof                                              | 36 <b>,3</b> s | s              | 45,000 :   |
| veruements Grobno                                                       | 62,98          | •              | 94,000 :   |
| Cumma                                                                   | 212,15         | □ <b>9</b> R., | 307,510 €. |

### 3. Der Diftrift Rowno.

Bon bemfelben erhielt Rufland ben im Gouvernement Bilna enthaltenen Theil, 43,00 am., 59,000 E., und Preufen ben Reft mit 24,04 am., 40,319 E. Der gange Diftrift beftand:

a) aus dem gangen Kreife Kowno des Gouvernements Wilna, mit .....

43,00 □ 9R., 59,000 €.

b) einem Theil des Obwod Marnampol

ber Woiwobichaft Augustowo...... 24,94 : 40,319 :

**Eumma** 68,03 □ M., 99,319 E.

### 4. Der Diftrift Rupis;fi.

Er fiel gang an Rufland, und beftand aus:

a) einem Theile des Rreises Poneweg vom Gouvernement Wilna .....

79,76 □ 207., 94,500 €.

b) einem Theile des Areises Willamierz

vom Gouvernement Bilna ..... 27,76 . 32,000 .

Cumma 107,52 □ M., 126,500 €.

### II. Das Bergogthum ober bie Staroffei Sjamaiten.

### 1) Sebietsveranderungen beffetben.

Dieses Land, beffen Bewohner mit benen des eigentlichen Litzthauen's gleiches Stammes sind, hat von alten Zeiten her zu demfelben gehört, indem es entweder eigne Herzoge hatte, die von den Großherzogen abhängig waren, oder unmittelbare Provinz von Litzthauen war. Der 1268 in Szamaiten herrschende Fürst Swienstorog, wurde in diesem Zahre Großherzog von Litthauen.

Das Land fiel mehreremal bem beutschen Orden in die Sande. 1404 wurde es bemfelben abermals überlaffen, 4 Jahre später aber wieder atgenommen, und 1411 ihm versprochen, daß er es nach

# 2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung besselben u. f. w.

| Szamaiten bestand aus:                |                | •           |
|---------------------------------------|----------------|-------------|
| a) ben brei gangen Rreisen Roffenne   | •              |             |
| Telsza und Schawlja des Gouver        | •              |             |
| nements Wilna                         | . 378,83 □ M., | 435,000 Œ.  |
| b) einem Theil des Obwod Margampa     | l .            |             |
| der Woiwodschaft Augustamo            | . 32,81 *      | 52,136      |
| c) einem Theil Des Obwod Ralwar       | <b>)</b>       |             |
| der Woiwodschaft Augustowo            | . 4,22 s       | 8,203       |
| Summ                                  | a 415,86 □ M.  | , 495,339 € |
| The fact of the state of the state of |                |             |

Es hatte die 24 Distrikte Wilkis, Wielona, Epragoly, Jaswonn, Tendziagol, Rosienne, Widuslew, Krozki, Korschew, Birzniann, Malik Dirwian, Wieschwian, Pogur, Tivek, Wielkiech Dirwian, Schawdowo, Telfze, Uzwidn, Retow, Gondin, Berzan, Jorann, Polongow und Plotele. An Senatoren ersten Ranges waren drei in derselben, nehmlich der Bischof, der Ober-Starost und der Eastellan von Szamaiten.

Die Landtage wurden zu Rossenne gehalten, und auf denfelben 2 Landboten und 3 Deputirten erwählt. Der vom Adel erwählte Ober-Starost hatte den Rang eines Boiwoben, und war der fünfte von den weltlichen Senatoren des Großherzogthums.

### III, Litthauifd . Rufland.

Hierunter wurden die 6 Woiwobschaften Brzesc, Nowogrobek, Minek, Polock, Witepsk und Mscislaw (früher auch noch die Woiwobschaft Smolenek) verstanden, welche die Litthauer den Russen entrissen hatten, und die auf............ 3,670,20 DM., 3,539,979 Eenthielten. Dasselbe zerfiel wieder in Podlesien oder Polesien, welchen Namen die Woiwodschaft Brzesc wegen ihrer vielen Moraste

# A. Die Boiwobicaft Brzesc-Litemsti ober Polefien.

### 1) Gebietsberanberungen berfelben.

Rach ben Granzen, welche Karamfin für die Gebiete ber verschiedenen flavischen Stämme zur Zeit der Ankunft der Warager in Rufland angiebt, wurden im öftlichen Theile Polesiens, nördlich des Przipec, Oregowitschen, und füdlich deffelben Drewlier gewohnt haben; den Westen besassen die Jadzwinger.

Den öflichen Theil des Landes eroberte Dleg gegen Ende bes Ben Jahrhunderts, und den weftlichen der Großfürst Bladimir der Große im Jahre 982, welcher das Fürstenthum Turow (entweder den ganzen District Pinst oder den öftlichen Theil desschen) seinem an Sohnes Statt angenommenen Neffen Gwätopolt verzlieh, der 1015 zur Regierung von Kiow gelangte.

Im Jahre 1078 kam Turow zu bem Antheile Jaropolt's von Bolhynien, und 1086 an David Igorewitsch, Fürsten von Wiodzinierz. 1125 war Bätscheslaw, Bruder des Großfürsten Misslaw von Kiow, Fürst von Turow. 1132 bekam der Fürst Jäslaw von-Minet auch die beiden Fürstenthümer Pinst und Turow als Entschädigung für den Bertust von Polock, verlor sie jedoch schon wieder 1133 an seinen Oheim Bätscheslaw, den disherigen Fürsten von Perejaslawl. 1146 nahm der Großfürst Jäslaw seinem Oheim Bätscheslaw Turow, ertheitte ihm anstatt dessen Drohobicz, und gab ersteres seinem Sohne Jaroslaw. Im Jahre 1155 gab der Großfürst Georg von Kiom Turow an seineh Sohn Boris. 1158 war dasselbe nebst den andern kleinen Fürstenthümern unabhängig vom Großfürstenthum Kiow; jedoch 1169 hing sowohl Turow als Pinst, von denen jedes damals einen besondern Fürsten hatte, vom Großfürstenthume Bladimir ab.

Der weftliche Theil ber Boiwobschaft mag wohl zu Anfange bes 12ten Jahrhunderts ein Theil bes Fürffenthum Rleck gewesen fein. Um 1140 wurde derfelbe als ein Fürstenthum Brzest vom Großfürsten an seine beiben jungern Schwäger Swätopolt und Bladimir, Sohne bes 1132 verstorbenen Großfürst Mftislaw gegeben. 1142 tam Brzest nebst Drohiczyn in Poblachien durch den Großfürsten Bewolod an Die Sohne seines Bruders David.

Im Jahre 1180 gehörte Brzesc jum Fürftenthume Minst, und 1202 mar daffelbe als ein Theilfürstenthum von Bolhmien 1211 murbe auch Belcz bamit vereinigt, und biefes Rürftenthum's bemachtigten fich 1219 auf furge Beit Die Polen, mit Rulaffung bes Rurften MRftislaw von Balicg. Als ein besonderes Theilfürstenthum wird noch Bolochow am Bug, unweit Brgesc, von Raramfin für bas Jahr 1234 erwähnt. In biefem Jahre gehorte Brzesc nebft Belcz wieder ju ben Besitzungen bes Fürften Daniel von Salicz. Auch nach beffen Tobe blieb gang Poleffen noch, obgleich unter eignen Fürsten in Vinst u. f. w., pon Salier abhängig. Das Kürstenthum ober ber Diftrift Brzesc tam schon gegen Ende bes 13ten Jahrhunderts burch Eroberung an Litthauen, wogegen bie Kurftenthumer Pinst und Turow erft zu Anfang bes 14ten von Gedomin eingenommen wurden, nun bei Litthauen blieben, und 1329 jum Theilgebiete Rarimund's, eines Gohnes von Gebomin tamen.

Brzesc wurde einem andern Sohne Gedymin's, dem Ressiuty zu Theil, der dasselbe anfänglich unter Oberhoheit des Großsberzogs beherrschte. 1349 nahm Razimierz der Große von Polen Brzesc in Besit, jedoch schon im solgenden Jahre kam es wieder an Litthauen zurück. 1366 bemächtigte Razimierz sich abermals desselben, und gab es dem Alexander, einem Enkel Gedymin's als polnisches Lehen, allein nach des erstern Tode siel es aus's Reue an Litthauen.

Nachdem Witold Alexander 1392 Großherzog von Litthauen geworden war, trat er Brzese an Polen ab. Im Jahre 1447 kam es jedoch an ersteres zurud, und blieb bei bemselben unter bem Namen Brzesc. Litewski.

und Öfterreich den andern Theil des lettern mit 74,47 DR., 114,979 E. befam.

# 2) Bestandtheile, Größe, Einwohnerzahl und Eintheilung bestelben u. f. w.

Bor den Theilungen Volen's bestand Volesien aus: a) bem gangen Powiat Biala und Thei-Ien ber Vowiate Lofice, Rabann und Blodama ber Boiwobichaft Dob. 74,47 □ M., 114,979 €. lachien ..... b) ben 3 gangen Rreisen Brzetc, Robron und Prushana bes Gouvernes mente Grodno ...... 237,03 271,000 • c) bem gangen Rreife Pinet und einem Theil bes Kreises Mogne bes Gouvernements Minst ..... 401,34 208,000 : d) einem Theil bes Rreises Nowigrab Bolpnet bes Gouvernements Bolhonien ..... 27,52 24,000 •

Oumma 740,56 □ M., 617,979 E.

Die Woiwobschaft Brzesc wurde in die beiden Distrikte Brzesc und Pinsk getheilt, hatte 2 Senatoren ersten Ranges, nehmlich den Woiwoben und den Castellan von Brzesc, und 5 Starosteien zu Brzesc, Szereszow, Kamienic, Pinsk und Druzplow, Jeder Distrikt hielt seinen besondern Landtag, und ermählte 2 Landboten und 2 Deputirte.

Das Bappen enthielt ben litthauischen Reiter in blauem Felbe.

### 1. Der Diftrift Brgesc,

Bon bemselben fiel ber in ber jegigen Woiwobschaft Podlachien enthaltene Theil mit 74,47 DR. und 114,979 E, 1795 an Österreich, und ber Rest in eben bem Jahre an Rußland ber gange Distrikt bestand aus;

Latus 33,82 □ M., 57,202 €.

| Transport                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33,82 (                                                        | ⊐97.,                      | 57,202                                                      | E.              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| c) einem Theil bes Powiat Radzon ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                            |                                                             |                 |
| Boiwobschaft Podlachien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,34                                                           | \$                         | 12,536                                                      |                 |
| d) einem Theil bes Powiat Wlodawa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                            |                                                             |                 |
| ber Boiwobichaft Podlachien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 32,11                                                        | \$                         | 45,241                                                      | =               |
| e) einem Theil des Rreises Prushana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                            |                                                             |                 |
| des Gouvernements Grodno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 42,98                                                          | 5                          | 51,000                                                      | 5               |
| f) einem Theil des Areises Robrnn bes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |                            |                                                             |                 |
| Souvernements Grobno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>5</b> 0,78                                                  | *                          | 57,000                                                      | •               |
| g) dem gangen Kreife Brzesc bes Gou-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                            |                                                             |                 |
| vernements Grobno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80,76                                                          | 5                          | 94,000                                                      | *               |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 248,99 [                                                       | IM.,                       | 316,979                                                     | €.              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                            |                                                             |                 |
| 2. Der Distrikt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                              | in he                      | (Bassis                                                     |                 |
| 2. Der Distrikt<br>Bon demselben erhielt Rußland 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .793 die                                                       |                            |                                                             |                 |
| 2. Der Diftrikt<br>Bon bemselben erhielt Rußland 1<br>ments Minsk und Wolhynien enthalten                                                                                                                                                                                                                                                                                        | .793 die<br>en Theile                                          | mit .                      | <b>429,</b> 06 □ 9                                          | R.,             |
| 2. Der Diftrikt<br>Bon demselben erhielt Rußland 1<br>ments Minsk und Wolhynien enthalten<br>232,000 E., den Rest mit 62,51 []                                                                                                                                                                                                                                                   | .793 die<br>en Theile<br>d. und 6                              | mit .                      | <b>429,</b> 06 □ 9                                          | R.,             |
| 2. Der Distrikt<br>Bon demselben erhielt Rußland 1<br>ments Minsk und Wolhynien enthalten<br>232,000 E., den Rest mit 62,51 \( \square\) V<br>Jahre 1795. Der ganze Distrikt besta                                                                                                                                                                                               | .793 die<br>en Theile<br>d. und 6                              | mit .                      | <b>429,</b> 06 □ 9                                          | R.,             |
| 2. Der Distrikt Bon bemselben erhielt Rußland 1 ments Minsk und Wolhynien enthalten 232,000 E., den Rest mit 62,51 D<br>Jahre 1795. Der ganze Distrikt besta a) einem Theile des Kreises Prushana                                                                                                                                                                                | .793 die<br>en Theile<br>?. und 6<br>nd aus:                   | mit 4<br>9,000             | 429,06 □ <u>9</u><br>E. aber                                | R.,<br>im       |
| 2. Der Distrikt Bon bemselben erhielt Rußland 1 ments Minsk und Wolhpnien enthalten 232,000 E., den Rest mit 62,51 a Jahre 1795. Der ganze Distrikt besta a) einem Theile des Kreises Prushana des Gouvernements Grodno, mit                                                                                                                                                     | .793 die<br>en Theile<br>d. und 6                              | mit 4<br>9,000             | 429,06 □ <u>9</u><br>E. aber                                | R.,<br>im       |
| 2. Der Distrikt Bon demselben erhielt Rußland 1 ments Minsk und Wolhpnien enthalten 232,000 E., den Rest mit 62,51 D Jahre 1795. Der ganze Distrikt besta a) einem Theile des Kreises Prushana des Gouvernements Grodno, mit b) einem Theil des Kreises Kobryn des                                                                                                               | .793 die<br>en Theile<br>?. und 6<br>nd aus:<br>28,66 [        | 9,000                      | 429,06 □ 9<br><b>E.</b> aber<br>31,000                      | R.,<br>im<br>E. |
| 2. Der Distrikt Bon demselben erhielt Rußland 1 ments Minsk und Wolhynien enthalten 232,000 E., den Rest mit 62,51 D Jahre 1795. Der ganze Distrikt besta a) einem Theile des Kreises Prushana des Gouvernements Grodno, mit b) einem Theil des Kreises Kobryn des Gouvernements Grodno                                                                                          | .793 die<br>en Theile<br>?. und 6<br>nd aus:                   | 9,000                      | 429,06 □ <u>9</u><br>E. aber                                | R.,<br>im<br>E. |
| 2. Der Distrikt Bon bemselben erhielt Rußland 1 snents Minsk und Wolhynien enthalten 232,000 E., den Rest mit 62,51 D Jahre 1795. Der ganze Distrikt besta a) einem Theile des Kreises Prushana des Gouvernements Grodno, mit b) einem Theil des Kreises Kobryn des Gouvernements Grodno                                                                                         | 793 die<br>en Theile<br>d. und 6<br>nd aus:<br>28,66 C         | mit .<br>9,000<br>⊐M.,     | 429,06 🗆 9<br>E. aber<br>31,000<br>38,000                   | R.,<br>im<br>E. |
| 2. Der Distrikt Bon demselben erhielt Rußland 1 ments Minsk und Wolhpnien enthalten 232,000 E., den Rest mit 62,51 D Jahre 1795. Der ganze Distrikt besta a) einem Theile des Kreises Prushana des Gouvernements Grodno, mit b) einem Theil des Kreises Kobryn des Gouvernements Grodno                                                                                          | .793 die<br>en Theile<br>?. und 6<br>nd aus:<br>28,66 [        | mit .<br>9,000<br>⊐M.,     | 429,06 □ 9<br><b>E.</b> aber<br>31,000                      | R.,<br>im<br>E. |
| 2. Der Distrikt Bon demselben erhielt Rußland 1 ments Minsk und Wolhpnien enthalten 232,000 E., den Rest mit 62,51 D Jahre 1795. Der ganze Distrikt besta a) einem Theile des Kreises Prushana des Gouvernements Grodno, mit b) einem Theil des Kreises Kobryn des Gouvernements Grodno c) dem ganzen Kreise Pinsk vom Gous vernement Minsk d) einem Theil des Kreises Mozpe vom | 793 die<br>en Theile<br>L und 6<br>nd aus:<br>28,66 D<br>33,85 | e mit .<br>9,000<br>⊐ M. , | 429,06 🗆 9<br><b>E.</b> aber<br>31,000<br>38,000<br>110,000 | R., im          |
| 2. Der Distrikt Bon demselben erhielt Rußland 1 ments Minsk und Wolhpnien enthalten 232,000 E., den Rest mit 62,51 D Jahre 1795. Der ganze Distrikt besta a) einem Theile des Kreises Prushana des Gouvernements Grodno, mit b) einem Theil des Kreises Kobryn des Gouvernements Grodno                                                                                          | 793 die<br>en Theile<br>d. und 6<br>nd aus:<br>28,66 C         | e mit .<br>9,000<br>⊐ M. , | 429,06 🗆 9<br>E. aber<br>31,000<br>38,000                   | R., im          |

# B. Die Woiwobschaft Nowogrobef.

27,52

Summa 491,57 □ M.,

24,000 =

301,000 €.

Bolonst vom Gouvernement Bol-

### 1) Gebieteberanberungen berfelben.

Der öftliche Theil bavon wurde vermuthlich von Oregowitschen, so wie der westliche entweder von Jadzwingern oder Litthauern beswohnt, als die Wamäger sich in Rußland sestseten. Jenen ersoberte Oleg gegen Ende des Iten Jahrhunderts, und diesen Wladimir im Jahre 982. Bei der Theilung des Reichs um 1000

kam wahrscheinlich die ganze Weiwodschaft zum Fürstenthum Polod. Die Bewohner des westlichen Theils machten sich bast wieder unabhängig, wurden aber vom Großsürst Jaroslaw 1038 auf 6 Neue bezwungen. Bei der neuen Theilung des Neichs 1054 blieb wahrscheinlich das ganze Land beim Großsürstenthum Niow. Das Herzogthum Slud blieb wohl noch längere Zeit dei Polock, gehörte indessen ILO nicht mehr zu demselben, sondern war zu dieser Zeit ein eignes Theilfürstenthum, das jedoch vermuthlich einem Herrn aus der Familie der Fürsten von Polock haben, und noch in gewisser Abhängigkeit von Polock stehen mochte.

In Aled (wozu wahrscheinlich die ganze Boiwobschaft, mit Ansnahme des Herzogthums Slud, vielleicht auch damals noch der Distrikt Brzesc der Boiwobschaft gl. R. gehörte) war im Jahre 1125 ein Fürst Bätsche eslaw Jaroslawitsch (Sohn Jaroslaw's von Blodzimierz und Enkel des Großsürsten Swätopolk Richail von Kiow). 1142 gab der Großsürst Bsewolod von Kiow das Fürstenthum Kled seinem Bruder Swätoslaw nebst

Cartornet in Bolhpnien.

Im Jahre 1149 tam bas Kurftenthum Glud mit Minst an den Fürften Swato blaw von Rowogrod Sewersti, und feit 1169 wurde baffelbe von ben Groffürften von Gusbal abhangig. Als 1180 Brzesc zum Fürstenthume Minst geborte, mag auch wohl bie Boiwodschaft Nowogrobet ein Theil bes letteren gewesen fein. Riect oder Romogrobet war 1202 abhängig von Bolhonien, und murbe 1217 von ben Litthauern erobert. Minbowg foll baffelbe (nach Raramfin) wieder abgetreten haben, indeffen muß es bald an ihn zurudgefallen fein, weil er fich 1252 in Rowogrobet jum Ronige fronen ließ. Im Jahre 1265 herrichte im Fürstenthum Romogrodet Boifdeln, ein Gohn Mindemg's. Das Land blieb nun abhängig von Litthauen, und von Gebnmin wurde auch bas Fürftenthum Glud unterworfen. Beide hatten anfänglich eigne Bertfcher aus Großherzoglichem Geblut (wie 2 B. von den Gohnen Gebh: min's Roriat Rowogrodet und Bolfowiel, bagegen Montwid Clonim befam, und 1381 Glud bem Blabimir, alteften Sohne Olgierd's, ju Theil wurde); in der Folge wurde das Land von Staroften verwaltet, und im Jahre 1500 gur Boiwobfchaft gemacht. 1793 fiel bas ganze herzogthum Glud und ber im Gow vernement Minst belegene Theil bes

Diftrifts Rowogrobef, mit ...... 158,21 [198., 105,000 C.

# 2) Beffandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung berfelben u. f. w.

Die Woiwobschaft bestand vor 1793 aus: a) bem ganzen Kreise Sluck und einem

Theile des Kreises Minst der Bois wohlchaft Minst .....

...... 158,31 □ Т., 105,000 €.

b) einem kleinen Theile bes Kreises Dismiana bes Gouvernements Wilna ....

3,25 . 3,000 .

c) ben Kreifen Nowogrodet, Glonim und Boltowist des Gouvernements

Grobno.......

..... 303,40 s

351,000 =

**Oumma** 464,86 □ M., 459,000 E.

Sie enthielt außer den 3 Diftriften Nowogrodet, Sonim und Wölkowisk noch das herzogthum Sluck, hatte 2 Senatoren ersten Ranges, nehmlich den Wolwoden und den Castellan von Nowogrodek, und 5 Starosteien zu Slonim, Bolkowisk, Epron, Idzitowiec und Mscibow.

Jeder Distrift hielt seinen besondern Landtag, und erwählte auf demselben 2 Landboten und 2 Deputirte. Das Wappen ents hielt den Litthausschen Reiter in blauem Felde.

### 1. Der Diffrift Nowogrobef.

Bon demselben kam der im Gouvernement Minsk enthaltene Theil von 50,75 DR. und 40,000 E. 1793, und der Rest von 104,22 DR. 116,000 E. 1795 an Rustand. Der ganze Distrikt bestand aus:

| a) einem Theil des Rreises Sluck vom  |               |   |                   |
|---------------------------------------|---------------|---|-------------------|
| Souvernement Minet, mit               | 18,00 □ 502., |   | <b>16,000 €</b> . |
| b) einem Theile bes Rreises Minst vom |               | , |                   |
| Souvernement Minst, mit               | 32,75         | • | 24,000 •          |
| c) einem Theil bes Kreises Digmiana   |               |   |                   |
| bom Goubernement Wilna                | 3,25          | • | 3,000 •           |
| d) bem ganzen Kreise Rowogrodet vom   |               |   |                   |
| Gouvernement Grobno                   | 101,67        | 5 | 113,000 =         |

Summa 155,07 □ M., 156,000 E.

#### 2. Der Diffrift Glenim.

Er fiel 1795 an Rupland, und beftand aus bem ganzen Kreise Clonim des Gouvernements Grodno 130,77 □ M., 155,000 €.

### 3. Der Diftrift Boltowist.

4. Das Bergogthum Glud.

Es fiel im Jahre 1793 an Rufland, und bestand aus einem Theil des Kreises Sluck vom Gouvers nement Minst ....... 107,46 DR., 65,000 E.

#### C. Die Beiwobichaft Dinet.

### 1) Gebietsveranderungen berfelben.

Der größte Theil berselben war zur Zeit Rurit's bon ben Oregowitschen bewohnt, jedoch hatten auch die Radimitschen einen Strich, den sudofilichen, inne.

884 und 85 besiegte Oleg die Radimitschen, und brachte auch späterhin die ganze Woiwobschaft an das Reich. Als nun 1000 Wladimir das Reich theilte, tam der Distrikt Minst an das Fürstenthum Polock. Der Rest der Woiwodschaft verblied jedoch wahrzscheinlich beim Großsurstenthume Kiow. 1104 regierte in Minst Glieb Wieslawitsch.

Noch für das Jahr 1125 führt Karamsin Minet als ein Theilfürsienthum von Polock an. Es kam mit letzterem 1132 an Jässlaw, als die bisherige Polockische Regenten-Familie vertrieben worden war. Nachdem diese jedoch wieder eingesetzt wurde, trennte sich Minet ganzlich von Polock, und blieb dem Jässlaw, einem Sohne des 1132 gestorbenen Großfürsten Mstislaw von Kiow, als ein besonderes Fürstenthum, der dazu noch die Fürstenthumer Pines und Turow, und 1133 auch Blodzimierz in Bolhpnien bestam. Er wurde 1146 Großfürst von Kiow.

Im Jahre 1142 hatte ber Großfürst Bfewolob Olgowitsch bas Land Rohaczew, nebst Mozpe und Rzeczyca seinem Bruber Igor gegeben, ber gleichzeitig Jurjew besaß. 1149 kam bie ganze Weiwobschaft an Swatoslaw, Fürsten von Nowogrob Temersti, sebuch hatte Minst balb barauf wieder eigne Fürsten, von denen 1151 einer, Ramens Roftislaw Gliebowitsch, auch von den Polodern zu ihrem herrn erwählt wurde, Mozne, Rzeczyca und Rohaczow waren indessen bei Geverien geblieben.

1180 gehörte ben Fürsten von Minst auch Brzesc; vielleicht beherrschten sie damals ebenfalls bas zwischen beiben liegende Land, was jedoch nicht lange gewährt haben kann, da Nowogrodek im Jahre 1200 ben Fürsten von Bolhynien gehorchte.

Als Gebomin 1315 Großherzog von Litthauen geworben war, batte Minet noch Fürften aus ruffichem Geblut, Die berfolbe zwar im Befige ihres Landes ließ, jedoch als litthauische Bafaffen. 1329 tam ein Theil ber Woiwobschaft Minst, nehmlich ber Kreis Boriffow, und ein Theil des Kreises Bilepta jum Theilgebiete Die gierd's, bas berfelbe mit bem Sauptlande vereinigte, und 1350 erhielt ber vertrieben gewesene Jamnut, Bruber Olgierb's, als er aus Rufland jurudgefommen war, ein Theilgebiet im Minster Diffrifte. Obgleich aus Raramfin nicht ju ersehen ift, ob Geb p. m in alles Land, mas fpaterhin zur Boiwobichaft Minst gehörte, an Litthauen gebracht habe, fo ift es boch mahrscheinlich, bag bies geschehen sei, weil er burch Eroberung bes Riowschen und Czernis gowschen Gebiets sein Reich noch viel weiter gegen Often ausdehnte. und vermuthlich alle ruffischen Gebiete, bie im Beften von Omolenst lagen, ju welchem letteren damals noch bie Bofwobichaft Micislam gehörte, befaß.

# 2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung berfelben u. f. w.

Bor ber erften Theilung beffand bie Boiwobschaft aus:

a) den gangen Kreisen Borissow, Igumen, Bobruist und Rzeczyca bes Gouvernements Minst, und aus Theilen ber zu bemselben gehörigen Kreise

Reur, Mint und Bilegfa ...... 1,024,00 □ R., 723,000 €. b) bem gangen Areife Bielita bes Gon: pernements Mehilow und Theilen ber dazu gehörigen Areise Robaczew, As: 180,000 = 194,64 pos umb Cennoie... Cumma 1,219,34 □ DR., 903,000 €. Sie enthielt die 3 Diftritte Minte, Mogne und Rzecząca nebft bem Lande Robaczow, hatte 2 Genatoren erften Ranges, nehmlich ben Boinoben und ben Kaftellan von Minel, und 10 Starcfieien ju Krasnofielet, Robolgtow, Mozpe, Zachol, Rjeczyca, Robaczew, Bobrupet, Czeczeret, Somel und Proponet. Seber ber Diftritte hielt feine befenbern Landtage, und erwählte auf benfetten 2 Landboten und 2 Deputirte. Das Mappen ber Beiwebichaft enthielt ben litthauischen Reiter in rethem Relbe. 1. Der Diftrift Dinef. Er fiel 1793 gang an Rufland, und beftant aus: a) bem gangen Rreife Boriffow bes Gouvernements Minel ..... 111,000 €. 170,10 🗆 🖭 ., b) einem Theil bes Rreifes Minet bes 27,000 -Gouvernements Mint? ..... 35,10 c) einem Teell bes Areises Wileyka bes 13,000 = Souvernements Minst ..... 17,83 d) einem Theil tes Kreifes Jaumen bes Gowernements Mintf ..... 150,20 119,000 = e) einem Theil bes Areises Ropps bes 18,000 : Gouvernements Mobilow ..... 15.04 f) einem Theil des Areises Gennoje bes 13,04 **17.000** • Couvernements Mobilow ..... 401,∞ □ ೨೫., 305,000 €. Summa . Der Diftrift Mognr. Er fam ebenfalls 1793 gang an Rufland, und bestand aus: a) einem Theil bes Rreifes Mogge bom Gouvernement Minet ..... 66,000 €. 125,14 □M., b) einem Theil bes . Rreifes Rzeczpea

vom Gouvernement Minst .....

169,56

Summa 294,70 □ M.,

169,000 4

235,000 €.

#### 3. Der Diftrift Rzecznca.

Bon bemfelben fiel ber im Gouvernement Mohilow enthaltene Theil mit 96,56 □ M. und 94,000 E. im Jahre 1772, und ber Rest von 325,93 □ M. und 194,000 E. 1793 an Russland. Der ganze District bestand aus:

| a) einem Theil bes Rreises Igumen       |                |            |
|-----------------------------------------|----------------|------------|
| vom Souvernement Minel                  | 27,35 □ 90R.,  | 24,000 E.  |
| b) einem Theil des Rreifes Bobruist     |                | •          |
| bom Goubernement Minst                  | 213,90 :       | 86,000 •   |
| c) einem Theil bes Rreifes Rzeczpca     |                |            |
| bom Gouvernement Minst                  | 84,78 :        | 84,000 .   |
| d) bem gangen Rreife Bjelittza bes Gon- |                | -          |
| vernements Mohilow                      | 96,56 =        | 94,000 .   |
| Summa                                   | 422.49 [] DR., | 288,000 €. |

### 4. Das Band Rohaczow.

Bon bemselben fiel ber im Gouvernement Mohilow enthaltene Theil mit 70 DR. und 51,000 E. im Jahre 1772, und ber Reft von 30,65 DR. und 24,000 E. in der zweiten Theilung an Rußs land. Das ganze Land bestand aus:

| a) einem Theile bes Kreises Jgumen vom Gouvernement Mindf, mit | 8,65 🗆 M., |      | 8,000 <b>E</b> . |    |
|----------------------------------------------------------------|------------|------|------------------|----|
| b) einem Theile des Rreifes Bobruist                           | ٠,٠٠٠      |      | 0,000            | C. |
| vom Gouvernement Minst                                         | 22,00      | \$   | 16,000           | \$ |
| vom Gouvernement Mohilow                                       | 70,00      | \$   | 51,000           | \$ |
| Summa                                                          | 100,65     | IN., | 75,000           | E. |

### D. Die Boiwobichaft Polod.

### 1) Gebietsveranderungen berfelben.

Im 9ten Jahrhundert wurde der nördlich der Duna gelegene Theil des Landes von den Palotschanen, welche eines Stammes mit den Kriwitschen waren, und der subliche von den Dregowitschen der wohnt. Des nördlich gelegenen bemächtigte sich Rurik (864 geshörte berselbe schon zu Rußland, und wurde einem ausgezeichneten Wadager im Gefolge Rurik's zur Verwaltung übertragen), den übrigen Theil des Landes unterwarf Oleg zu Ende des 9ten Jahrbunderts. Als Wladimir der Große 980 zur Regierung von

kam wahrscheinlich die ganze Woiwobschaft zum Fürstenthum Polod. Die Bewohner des westlichen Theiss machten sich bald wieber unabhängig, wurden aber vom Großfürst Jaroslaw 1038
auf's Neue bezwungen. Bei der neuen Theilung des Neichs 1054
blieb wahrscheinlich das ganze Land beim Großfürstenthum Kiow.
Das Serzogthum Slud blieb wohl noch längere Zeit bei Polock,
gehörte indessen 1120 nicht mehr zu demselben, sondern war zu dieser Zeit ein eignes Theilfürstenthum, das jedoch vermuthlich einen
Heren aus der Familie der Fürsten von Polock haben, und noch in
gewisser Abhängigkeit von Polock stehen mochte.

In Kled (wozu wahrscheinlich die ganze Woiwobschaft, mit Ausnahme des herzogthums Slud, vielleicht auch damals noch der Distrikt Brzesc der Woiwobschaft gl. N. gehörte) war im Jahre 1125 ein Fürst Wätscheslaw Jaroslawitsch (Sohn Jaroslaw's von Wlodzimierz und Enkel des Großfürsten Swätopolk Wichail von Kiow). 1142 gab der Großfürst Wsewolod von Kiow das Fürstenthum Kled seinem Bruder Swätoslaw nebst Czartoryst in Wolhynien.

Im Jahre 1149 tam bas Fürftenthum Glud mit Minst an ben Fürsten Smato blaw von Rowogrod Sewersti, und feit 1169 wurde dasselbe von den Großfürften von Gusbal abhangig. 1180 Brzesc zum Fürstenthume Minet gehörte, mag auch wohl die Boiwobschaft Nowogrobet ein Theil bes letteren gewesen fein. Rleck ober Nowogrobet war 1202 abhängig von Wolhpnien, und wurde 1217 von ben Litthauern erobert. Dinbowg foll baffelbe (nach Raramfin) wieber abgetreten haben, indeffen muß es balb an ihn gurudgefallen fein, weil er fich 1252 in Rowogrobet jum Ronige fronen ließ. 3m Jahre 1265 herrschte im Fürftenthum Nomogrobet Boifcheln, ein Gohn Minbowg's. Das Land blieb nun abhangig von Litthauen, und von Gebymin murbe auch bas Kürftenthum Clud unterworfen. Beibe hatten anfänglich eigne Berrfcher aus Großherzoglichem Geblut (wie 3. 23. von ben Gohnen Geb p. min's Roriat Nowogrobet und Boltowief, bagegen Montwib Slonim befam, und 1381 Glud bem Blabimir, alteften Sohne Olgierb's, ju Theil wurde); in ber Folge wurde bas Land von Staroffen verwaltet, und im Jahre 1500 gur Boiwobichaft ge-1793 fiel bas gange Bergogthum Glud und ber im Gouvernement Minst belegene Theil bes Diffritts Nowogrobet, mit ...... 158,21 DR., 105,000 E.

# 2) Beftandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung berfelben u. f. w.

Die Boiwobichaft beftand vor 1793 aus:

a) dem ganzen Kreife Sluck und einem Theile des Kreifes Minst der Boiwodschaft Minst ......

158,21 □ M., 105,000 €.

b) einem kleinen Theile des Kreises Offsmiang des Gouvernements Wilna ....

3,25 • 3,000 •

c) den Kreisen Nowogrodet, Slonim und Moltowist bes Gouvernements

Grobno.....

303,40 . 351,000 .

Summa 464,86 □ M., 459,000 E.

Sle enthielt außer ben 3 Distrikten Nowogrobek, Slonim und Wolkowisk noch bas herzogthum Sluck, hatte 2 Senatoren ersten Ranges, nehmlich ben Woiwoden und ben Caskellan von Nowogrobek, und 5 Starosteien zu Slonim, Wolkowisk, Epryn, Idzitowiec und Mscibow.

Jeder Distrikt hielt seinen besondern Landtag, und erwählte auf demselben 2 Landboten und 2 Deputirte. Das Wappen enthielt den Litthausschen Reiter in blauem Felde.

### 1. Der Diftrift Nowogrobef.

Bon bemselben kam ber im Gouvernement Minsk enthaltene Theil von 50,75 □ M. und 40,000 E. 1793, und ber Rest von 104,32 □ M. 116,000 E. 1795 an Rußland. Der ganze Distrikt bestand aus:

| a) einem Theil des Kreises Sluck vom  |              |        |           |    |
|---------------------------------------|--------------|--------|-----------|----|
| Souvernement Minst, mit               | 18,00 □ 97., |        | 16,000 €. |    |
| b) einem Theile bes Rreises Minst vom |              | ,      |           |    |
| Couvernement Minst, mit               | 32,75        | •      | 24,000    | *  |
| c) einem Theil des Kreises Dizmiana   |              |        |           |    |
| vom Gouvernement Wilna                | 3,25         | \$     | 3,000     | •  |
| d) bem ganzen Kreise Nowogrobek vom   |              |        |           |    |
| Gouvernement Grobno                   | 101,67       | •      | 113,000   | •  |
| Summa                                 | 155.07       | 199R., | 156,000   | Œ. |

### 2. Der Diffritt Glonim.

Er fiel 1795 an Rufland, und befiand aus bem ganzen Kreise Slonim des Gouvernements Grodno 130, π □ M., 155,000 €.

#### 3. Der Diftrift Boltowist.

4. Das Bergogthum Clud.

### C. Die Boiwobichaft Minst.

### 1) Bebietsveranderungen berfelben.

Der größte Theil derfelben war zur Zeit Rurit's bon ben Dregowitschen bewohnt, jedoch hatten auch die Radimitschen einen Strich, ben subfilichen, inne.

884 und 85 besiegte Dleg die Radimitschen, und brachte auch späterhin die ganze Boiwodschaft an das Reich. Als nun 1000 Bladimir das Reich theilte, kam der Distrikt Minsk an das Fürstenthum Polock. Der Rest der Woiwodschaft verblied jedoch wahrsscheinlich beim Großsurstenthume Kiow. 1104 regierte in Minsk Glieb Bseslawitsch.

Noch für das Jahr 1125 führt Karamsin Minet als ein Theilfürstenthum von Polod an. Es tam mit letterem 1132 an Is äslaw, als die disherige Polodische Regentens Familie vertrieden worden war. Nachdem diese jedoch wieder eingesetzt wurde, trennte sich Minst ganzlich von Polod, und blied dem Jästlaw, einem Sohne des 1132 gestorbenen Großfürsten Mfislaw von Kiow, als ein besonderes Fürstenthum, der dazu noch die Fürstenthumer Vinst und Turow, und 1133 auch Wlodzimierz in Wolhynien der kam. Er wurde 1146 Großfürst von Kiow.

Im Jahre 1142 hatte der Großfürst Wewolod Olgowitsch das Land Rohaczew, nebst Mozpr und Rzeczyca seinem Bruder Igor gegeben, der gleichzeitig Jurjew besaß. 1149 kam die ganze Woiwobschaft an Swätoslaw, Fürsten von Nowogrod Sewerski, jedoch hatte Minsk bald darauf wieder eigne Fürsten, von benen 1151 einer, Ramens Roftislaw Gliebowitsch, auch von ben Polodern zu ihrem Herrn erwählt wurde, Mozyr, Rzeczyca und Rohaczow waren indessen bei Geverien geblieben.

1180 gehörte ben Fürsten von Minkt auch Brzesc; vielleicht beherrschten sie damals ebenfalls bas zwischen beiben liegende Land, was jedoch nicht lange gewährt haben kann, da Nowogrobek im Jahre 1200 ben Fürsten von Bolhynien gehorchte.

Alls Gebomin 1315 Großherzog von Litthauen geworben war, hatte Minet noch Fürften aus ruffifchem Geblut, die berfelbe zwar im Befige ihres Landes ließ, jeboch als litthauische Bafaffen. 1329 fam ein Theil der Boiwobichaft Minst, nehmlich der Kreis Boriffow, und ein Theil des Kreifes Bilenta gum Theilgebiete Dl. gierd's, bas berfelbe mit bem Sauptlande vereinigte, und 1350 erhielt ber vertrieben gewesene Jawnut, Bruder Olgierb's, als er aus Rufland jurudgefommen war, ein Theilgebiet im Minster Obgleich aus Raramfin nicht ju erfeben ift, ob Geb p. min alles Land, was fpaterhin jur Boiwobichaft Dinst gehörte. an Litthauen gebracht habe, fo ift es boch mahrscheinlich, bag bies geschehen fei, weil er burch Eroberung bes Riowichen und Czernis gowichen Gebiets fein Reich noch viel weiter gegen Often ausbehnte. und vermuthlich alle ruffischen Gebiete, Die im Beften von Omolenst lagen, zu welchem letteren damals noch bie Boimobichaft Micislam gehörte, befaß.

# 2) Beftandtheile, Große, Einwohnergahl und Eintheilung berfelben u. f. w.

Bor ber erften Theilung beffand die Boiwobschaft aus:

a) den ganzen Kreisen Borissow, Igumen, Bobruist und Rzecznca des Gouvernements Minst, und aus Theilen der zu demselben gehörigen Kreise

Mozor, Mines und Bilepla ...... 1,024,60 [ M., 723,000 &. b) bem gangen Rreife Bjelita bes Gou: vernements Mohilow und Theilen ber dazu gehörigen Kreise Rohaczew, Ko-194,64 180,000 = ppe und Semoje ..... Summa 1,219,34 □ DR., 903,000 E. Sie enthielt die 3 Diftrifte Minst, Mogne und Rzeczyca nebft bem Lande Rohaczow, hatte 2 Senatoren erften Ranges, nehmlich ben Boiwoben und ben Kaftellan von Minef, und 10 Starosteien ju Krasnofielet, Robofgtow, Mozpr, Zachol, Rzeczyca, Rohaczow, Bobrupst, Czeczerst, Somel und Propopet. Reber ber Diftrifte hielt seine besondern Landtage, und erwählte auf benfelben 2 Landboten und 2 Deputirte. Das Bappen der Boiwobschaft enthielt ben litthauischen Reiter in rothem Relbe. 1. Der Diftrift Dinet. Er fiel 1793 gang an Rufland, und bestand aus: a) bem gangen Rreise Boriffom bes Gouvernements Minef ..... 170,to □ M., 111,000 €. b) einem Theil des Rreises Minet bes Gouvernements Minst ..... 27,000 : 35,10 c) einem Teell bes Rreises Wilenta bes Souvernemente Minet ..... 17,83 13,000 = d) einem Theil bes Rreifes Igumen bes Gonvernements Mint? ..... 150,30 119,000 = e) einem Theil bes Areifes Ropps bes Souvernements Mohilow ..... 15,04 18,000 : f) einem Theil des Rreises Gennoje bes Gouvernements Mobilow \_\_\_\_\_ 13,04 17,000 -401,40 □ M., 305,000 €. Summa Der Diftrift Dognr.

# Er kam ebenfalls 1793 ganz an Rufland, und bestand aus:

b) einem Theil des . Kreises Rzeczyca vom Gouvernement Minst ...... 169,56 : 169,000 :

Summa 294,70 □ M., 235,000 E.

#### 3. Der Diftrift Rzecznca.

Bon bemfelben fiel der im Gouvernement Mohilow enthaltene Theil mit 96,56 □ M. und 94,000 E. im Jahre 1772, und der Rest von 325,93 □ M. und 194,000 E. 1793 an Russland. Der ganze District bestand aus:

| a) einem Theil bes Kreises Igumer       | 1               |                   |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------|
| bom Gouvernement Mine?                  | . 27,35 □ 90?., | 24,000 <b>E</b> . |
| b) einem Theil bes Rreifes Bobruis      | t i             | ·                 |
| vom Souvernement Minst                  | 213,90 .        | 86,000 4          |
| c) einem Theil bes Rreifes Rzeczpce     | 1               | •                 |
| bom Gouvernement Minst                  | 84,78 =         | 84,000 *          |
| d) bem gangen Rreife Bjelittza bes Gou- | •               | •                 |
| vernements Mohilow                      | 96,56 s         | 94,000            |
| Summa                                   | 422,49 □ DR.,   | 288,000 €.        |

### 4. Das Land Rohaczow.

Bon demselben siel der im Gouvernement Mohilow enthaltene Theil mit 70 □ M. und 51,000 E. im Jahre 1772, und der Rest von 30,65 □ M. und 24,000 E. in der zweiten Theilung an Ruß-land. Das ganze Land bestand aus:

sinem Chaile had Qualled Clauman

|    | Summa                                                            | 100,65              |    | 75,000                               |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------------|----|--------------------------------------|--|--|
| c) | einem Theile bes Kreises Rohaczow vom Gouvernement Mohilow       | 70,00               |    | 51,000                               |  |  |
| •  | vom Souvernement Minst                                           | 22,00               | \$ | 16,000                               |  |  |
| •  | vom Gouvernement Minst, mit<br>einem Theile bes Areises Bobruist | 8,65 🗆 <b>I</b> I., |    | 8,65 🗆 <b>N</b> R., 8,000 <b>E</b> . |  |  |

# D. Die Boiwobichaft Polod.

## 1) Gebietsveranderungen berfelben.

Im 9ten Jahrhundert wurde der nördlich der Duna gelegene Theil des Landes von den Palotschanen, welche eines Stammes mit den Kriwitschen waren, und der sudliche von den Dregowitschen der wohnt. Des nördlich gelegenen bemächtigte sich Rurif (864 ge-hörte berselbe schon zu Rußland, und wurde einem ausgezeichneten Badager im Gefolge Rurif's zur Verwaltung übertragen), den übrigen Theil des Landes unterwarf Oleg zu Ende des 9ten Jahr-hunderts. Als Blabimir der Große 980 zur Regierung von

Russland gekommen war, herrschte Rogwold, ein Racksomme des von Rurik eingesetzen Waväger: Fürsten, in Polock. Diesen erschlug Wladimir nebst seinen 2 Söhnen, nahm aber dessen Tocheter Rogneda jur Gemahlin, und gab dem mit ihr erzeugten Sohne Jässlaw Polock, welches damals aus der nachherigen Woiwodsschaft Polock, dem Distrikte Mindt der Woiwodschaft gl. R., der Woiwobschaft Rowogrodek, so wie aus einem großen Theile der Woiwobschaften Wilna und Troki, (nehmlich dem im Gouvernement Mindt enthaltenen Theile der ersteren, und ungesähr den Kreisen Wilna, Troki, Kowno, Swinzianh und Oszmiana des Gouvernements Wilna, Troki, Kowno, Swinzianh und Oszmiana des Gouvernements Wilna) bestanden, und auf 1,840,07 (M., 1,865,000 Eenthalten haben mag. Auch die die 1772 bestehende Woiwodschaft Polnisch: Liesland mag bald darauf zu Polock gekommen sein. Die darin liegende Stadt Kreuzburg giebt Karamsin als ein Theilges biet der Fürsten von Polock an.

1151 perfrieben bie Poloder ihren Fürften Rogmolob Bo-

riffo witich, einen Schwiegersohn bes Großfünsten Jaaslaw, und wählten statt seiner ben Fürsten von Minet Roftislaw Gliesbowitsch, und gleichzeitig ben Swatoslaw Olgowitsch, Fürsten von Severien, zu ihrem Beschüßer.

Um diese Zeit (aber unbestimmt, seit wann, da sie anfänglich von Kiow abgehangen hatten), gehorchten auch noch die Bewohner von Samaiten und der 3 Kreise Ponewez, Willomierz und Widzy im Gouvernement Wilna, so wie das Goupernement Rurland ben Fürsten von Polock, so daß deren

Als Gedymin 1315 Großherzog von Litthauen geworden war, hatte Polod wieder einen ruffischen Fürsten, den er zwar im Bestige desselhen ließ, ihn jedoch nöthigte, Litthauens Oberherrschaft anzuerkennen. Hieranf bekam das Land Fürsten aus litthauischem Geschlechte, und unter andern war 1353 Andrei Olgierdos witsch, ein Enkel Gedymin's, Beherrscher desselhen.

Im Jahre 1500 wurde das bisherige Fürstenthum Polod zu einer Wpiwohlchaft, aber ohne Districts gemacht, und dem Abel des Landes das Recht ertheilt, den Woiwoden selbst zu wählen. 1563 nahmen die Russen den im Norden der Düng belegenen Theil in Besitz, wovon sie jedoch 1579 die beiden Kreise Polock und Prissa wieder abtreten nußten. 1618 wurde auch der Kreis Sebesh wieder erobert, und nun blieb die ganze Woiwodschaft bis 1772 bei

| Litthauen. In Diesem Jahre kam ber   | im Norben ber | Duna gele- |
|--------------------------------------|---------------|------------|
| gene Theil, mit                      | 204,15 □ M.,  | 238,000 €. |
| und in ber zweiten Theilung ber Reft |               |            |
| berselben mit                        | 195,₃9 □ 9R., | 184,000 €. |
| an Rußland.                          |               |            |

### 2) Bestandtheile, Große und Einwohnergahl zc.

| =) iteliamentaria, crebi anno          |            |     | , = •     |            |
|----------------------------------------|------------|-----|-----------|------------|
| Die ganze Boiwobschaft bestand 1       | 772 aus:   |     |           |            |
| a) ben 4 ganzen Rreisen Polod, Driffa, |            |     |           |            |
| Sebesh und Lepel des Gouvernements     |            |     |           |            |
| Witepet                                | 277,12 🗆 🤋 | M:, | 307,000 € | ş.         |
| b) einem Theile bes Rreises Sennoje    |            |     |           |            |
| bom Souvernement Mohilow               | 52,16      | :   | 66,000    | •          |
| c) einem Theile des Kreises Disna vom  |            |     |           |            |
| Souvernement Minst                     | 31,54      | \$  | 22,000    | *          |
| d) einem Theile bes Rreises Bilenta    |            |     |           |            |
| vom Gouvernement Minst                 | 38,72      | •   | 27,000    | •          |
| <b>Summa</b>                           | 399,54 □   | M., | 422,000 ( | <u>ક</u> . |
| •                                      |            | ,   |           | _          |

Polod hatte 2 Senatoren ersten Ranges, nehmlich den Boiwoden und einen Kastellan, und eine Starostei zu Dziesninskie. Das Wappen enthielt den litthauischen Reiter in rothem Felde.

### D. Die Boiwobichaft Bitepst.

### 1) Sebietsveranberungen berfelben.

Im 9ten Jahrhundert war der subliche Theil des Landes von Dregowitschen und der nördliche von Kriwitschen bewohnt. Letzterer gehorchte schon 864 dem Rurif, und jenen eroberte Oleg gegen Ende des 9ten Jahrhunderts. Als Bladimir der Große das Reich unter seine Söhne theilte, und eben so det Der Theilung nach Jaroslaw's Tode, 1054, kam Witepsk wahrscheinlich zum Fürstenthum Smolensk, obgleich einige Gebiete desselben, wie z. B. Drußf, auch zu Zeiten von Polock abhängig waren.

Für bas Jahr 1159 kommt Witepst bereits als ein eignes Fürftenthum bei Karamsin vor. 1180 wird auch Druft und 1230 Dubrowna als eines Theilfürstenthums erwähnt. Wie schon früher bemerkt, eroberten (nach Striftowski) in der Mitte des 13ten Jahrhunderts, 2 von den Neffen Mindowg's die nachherige Woiwobschaft Witepsk, nehmlich Erdivil das Fürstenthum Druft

nebst Smolenst und Bikunt Bitepst, nahmen die christliche Religion an, und weigerten ihrem Oheim den Gehorsam. Karamsin räumt ein, daß Smolenst 1239 von den Litthauern erobert sein könnte, sagt aber, daß dasselbe bald darauf (noch vor 1247) befreit worden wäre. Benn nun auch der größte Theil des Smolenstischen Gebiets wieder die herrschaft der Litthauer abgeworfen hat, so mögen doch wohl die Fürstenthumer Witepst und Drupt, d. h. die Boiwobschaft Witepst ohne den dazu gehörigen Kreis Belish, seit dieser Zeit von demfelben getrenut geblieben sein.

# 2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung berfelben.

Bor ber erften Theilung bestand die Boiwobschaft aus: a) ben gangen Kreisen Bitepst, Surast,

Belift, Gorodof und Rewel des

Goubernements Bitepst ...... 257,74 □ DR., 399,000 E.

Latus 257,74 □ M., 399,000 €

| 202                                                                   |                |                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Transport S                                                           | 257,74 🗆 M.,   | 399,000 €.         |
| b) bem gangen Kreife Babinowiczi bes                                  |                | _                  |
| Gouvernements Mohilow, und ben                                        |                |                    |
| bazu gehörigen Kreise Mohilow, Ro-                                    |                |                    |
|                                                                       | 154,77 *       | 225,000            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                               | 412,51 DDR.,   | 624,000 <b>E</b> . |
| Cie enthielt bie beiben Diffrifte B                                   |                |                    |
| Land Rewel, hatte 2 Genatoren erften 9                                | Ranges, nehmli | d ben Bois         |
| woden und ben Raftellan von Bitepet                                   | und 7 Starof   | teien zu Je-       |
| giergnef, Umiatecz, Belifb, Bachorann,                                |                |                    |
| bocgan. Der Abel bes Landes hatte b                                   |                |                    |
| ju ermählen. Die Boiwobschaft schidte 4                               | Landboten gun  | Reichstage.        |
| 1. Der Diftrift I                                                     | Ditands        | •                  |
|                                                                       | Birthai,       | •                  |
| · Er bestand aus:                                                     |                |                    |
| a) den gangen Kreisen Witepet und Su-                                 | 01             | 45 / 000 0         |
| rash bes Gouvernements Witepet                                        | 94,43 □M.,     | 154,000 &.         |
| b) einem Theil des Kreises Welish des                                 | 00             | 50.000             |
| Gouvernements Bitepet                                                 | 39,72 =        | 50,000 4           |
| c) einem Theil bes Kreises Gorodof                                    | 22             | 57,000             |
| bes Gouvernements Mitepet                                             | 33,28 4        | 37,000 \$          |
| d) einem Theil des Kreises Babings<br>wiezi des Gouvernements Mohilow | 22,45          | 30,000 4           |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 |                | <u></u>            |
| Gumma                                                                 | 189,≋ □ �� .,  | 791,000 G.         |
| 2. Das Land M                                                         | ewel.          |                    |
| Es bestand aus folgenden Theilen bes                                  | Souvernemen    | ts Witepst:        |
| a) bem gangen Rreife Remel                                            | 59,36 □ M.,    | 96,000 <b>E</b> .  |
| b) einem Theil bes Kreifes Belifh !                                   | 19,86          | 24,000 :           |
| c) einem Theil bes Kreises Gorobok                                    | 11,09 4        | 18,000 =           |
| Summa                                                                 | 90,31 🗆 DR.,   | 138,000 €.         |
| 0 0 010 101                                                           | <b>.</b>       |                    |
| 3. Der Diftrift                                                       |                |                    |
| Er bestand aus folgenden Theilen des                                  |                | •                  |
| a) einem Theil bes Kreises Mohisow                                    | 26,∞ □ 37.,    | 40,000 E.          |
| b) einem Theil des Rreifes Ropps                                      | 44,00 =        | 55,000 4           |
| c) einem Theil des Kreises Babinowiczi                                | 33,68 6        | 45,000 :           |
| d) einem Theil bes Kreises Orsha                                      | 28,64 :        | 55,000             |
| Summa                                                                 | 132,22 DN.,    | 195,000 €.         |
|                                                                       |                |                    |

# F. Die Boiwobichaft Mfcislam.

### 1) Gebietsveranderungen berfelben.

Dies Land war von Rabimitschen bewohnt, als Dleg baffelbe in ben Jahren 884 und 885 bem Großfürftenthum ju Romogrob unterwarf. Bei ben Theilungen bes Reichs um 1000 und 1054 tam es an bas Fürftenthum Smolenet, von welchem es ein Theils fürftenthum murbe. In ber Mitte bes 13ten Jahrhunderts murbe Daffelbe von einem Iltthauischen Fürften Erbivil, einem Deffen Mindowg's, in Befit genommen, hatte aber nach ber Beit wieber ruffifche Kurften, und gehorte 1315 auf's Reue ju Smolenet. 3m Nahre 1360 eroberte ber Groffürft Olgierb bas Land und gab es feinem Sohne Sfirgaplo, feit welcher Beit es bei Litthquen 1381 betam Simon Lingwin baffelbe als ein Theilfürften. thum, und noch 1514 herrichte bafelbft ein Nachkomme Jamnut's eines Sohnes von Gebomin, als Litthauischer Bafall. wurde das Land 1569 jur Boiwobichaft, aber ohne Diffrifte ums geformt, und blieb ale folche bis 1772 ein Beftandtheil bes Groß. fürstenthums. In biesem Jahr fiel fie an Rugland.

# 2) Beftandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung berfelben.

Bor ber erften Theilung beftand bie Woiwobschaft aus folgenben Theilen bes Gouvernements Mohilow:

a) ben 5 ganzen Kreisen Mscislaw, Klimowitschi, Szaussy, Szerisow und

Bydow ...... 329,30 🗆 M., 388,000 E.

- b) einem Theil des Kreises Rohaczow 58,45 : 46,000 : c) einem Theil des Kreises Orsha ....... 9,55 : 18,000 :
- c) einem Theil des Kreises Orsha ....... 9,58 : 18,000 .
  d) einem Theil des Kreises Mohilow 36,28 : 62,000 .

Summa 433,58 □ M., 514,000 E.

Sie hatte 2 Senatoren ersten Ranges, nehmlich ben Bois woben und ben Kastellan von Mscissaw, und 3 Starosteien zu Mscissaw, Roszan und Kryczew, und schickte 2 Landboten auf ben Reichstag.

### C. Die Boiwobschaft Smolenst.

Obgleich dieselbe schon 1667 von Polen abgetreten mar, so wurde fie doch fpaterbit noch im Titel geführt, und muß hier als ehemaliger Bestandtheil des Reichs angeführt werden.

١

# 1) Bebieteberanberungen berfelben.

Im 9ten Jahrhundert wohnten im jehigen Gouvernement Smolensk die Dregowijchen, von denen die Stadt Dorogobusch ihren Namen erhalten haben soll, außerdem aber noch Radimitschen, im südwestlichen, Kriwitschen im nördlichen, und Wättischen im östlichen Theile an der Oka.

882 nahm Oleg die Stadt Smolenst im Gebiet der bis bahin freien Kriwitschen ein, gab dieselbe seinen Bojaren, und vollen: bete einige Zeit darauf die Eroberung des ganzen Landes. Als Bladimir der Große das Reich 1096 unter seine Söhne theilte, betam Stanislaw, Smolenst. Im Jahre 1036 gehörte es schon wieder zum Großfürstenthume Kiow, wurde jedoch 1054 nach Jas roslaw's Tode abermals ein selbstständiges Fürstenthum für dessen Sohn Wätscheslaw, das wahrscheinlich damals aus solgenden Theilen bestand:

| s) ben beiben nachherigen Boimed-<br>ichaften Bitepet und Micislam, | 846.00   | ሰሜ             | 1,138,000 | E. |
|---------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-----------|----|
| b) aus dem ganzen jetigen Gouvers<br>nement Smolenst                | 1,005,76 |                | 1,325,000 |    |
| Rreise Meschtschowsk des Gous<br>vernement Kalluga                  | 10,54    | s              | 20,000    | :  |
| d) bem Kreise Moshaisk des Gous<br>vernements Moscau                | 30,87    |                | 61,000    | ,  |
| c) bem Areise Ribew Bladimirow<br>bes Gouvernements Twer            | 76,00    | :              | 105,000   | :  |
| f) dem Kreise Toropez des Gouvers<br>nements Pfow                   | 104,34   |                | 104,000   |    |
| und im Gangen auf                                                   | 2,073,60 | □ <b>9</b> R., | 2,753,000 | E. |
|                                                                     |          |                |           |    |

enthielt.

Als Wätscheslaw zwischen 1061 und 1067 gestorben war, wurde bessen Sohn Boris übergangen, und Smolenek kam an des ersteren Bruder Igor, bisherigen Fürsten von Molhynicn.

1076 wurde Bladimir, der Sohn des Fürsten von Perejaslawl und Ezernigow, mit Bewilligung des Großfürsten Jäslaw, Fürst von Smolensk. 1097 war Bladimir Monomach im Besit dessen. Als 1125 bessen Sohn Mkislaw Großfürst von Kiow

geworden war, gab berseibe Smolenst an seinen Sohn Rostislaw. Dieser wurde 1151 auch von den Nowogrobern zu ihrem Regenten erwählt, und 1154 von seinem Oheim Bätscheslaw auf den Großfürstlichen Thron berufen. Im folgenden Jahre verlor er jedoch sowohl Kiow, als Nowogrod wieder, und behielt nur Smolenst. Als er 1159 zum zweitenmale Großfürst geworden war, gab er Smolenst seinem Sohne Noman.

Zu den Smolenskischen Theilfürstenthümern gehörten unter andern Toropes, Witepst, Drutzk, Orsha, Mohilow, Dorogodusch, Krasnoi, Wiasma, Moshaisk und Fomiusk.

Im Jahre 1224 war Bladimir Fürst von Smolenet. Er wurde zum Großfürsten von Kiow erwählt, wo er von 1224 bis 1240 regierte.

1239 bemächtigten sich die Litthauer eines Theis vom Smoslenskischen Gebiet nebst der Stadt, indessen wurde sie von Jarosslaw, dem nachmaligen Großfürsten von Susdal verjagt, worauf dieser den Bsewolod, einen Enkel Roman's auf den Thron von Smolensk seite. Obgleich Witepet und Drutzk um diese Zeit litthauische Fürsten bekommen hatten: so mögen doch letztere entweder selbst vom Fürsten von Smolensk abhängig gewesen sein, oder wenigstens nach ihrem Tode die genannten Fürstenthümer wieder als Smolenskische Oberherrschaft anerkaunt haben.

Daniel von Moscau rist das bisherige Smolenskische Theile fürstenthum Moshaisk um 1300 ab, und vereinigte es mit Moscau, nach welchem Verluste Smolensk und auf ...... 2,342,72 IR., 2,692,000 E. enthielt.

Litthauen fuchte immer mehr Einftuß auf die Smolenskischen Angelegenheiten zu gewinnen, und riß ein Stud nach bem andern vom Lande ab. 1360 eroberte Olgierd, Micistaw und Druft,

wodurch, außer der Boiwobschaft Mscissaw, Smolenss auch den District Orsha der Boiwodschaft Bitepst, im Ganzen 565,20 [R., 709,000 E. verlor, und mur noch auf 1,256,22 [R., 1,628,000 E. behielt, wozu ein kleiner Theil vom Kreise Meschtschwosk des Gousernements Kalluga, das ganze Gouvernement Smolenss, der Kreis Ribew Bladimirow des Gouvernements Twer, der Kreis Toropez des Gouvernements Pstow, und der Kreis Welish des Gouvernements Witepst gehörte.

Olgierd überzog ben Fürsten Smolenst in ben Jahren 1368, 1370 und 1373 mit Krieg, und die Folge davon war, daß letterer Litthanen's Bundesgenoffe und, nachdem Fürst Swätoslaw bei Micistaw gegen Olgierd geblieben, und beffen Sohn Georg in Gefangenschaft gerathen war, seit 1386 bessen Basall werden mußte.

Im Jahre 1396 nahm Witeld Alexander das ganze Fürsstenthum Smolensk (Ribew Wladimirow und Bjeloi, vermuthlich auch Welish und Toropez, waren schon von Olgierd erobert und behalten worden), in Besis, und obgleich bessen bisheriger Fürst 1401 noch einmal zur Herrschaft besselchen gelangte, so kam das Land doch 1404 auf's Neue an Litthauen, blieb nun 110 Jahre hindurch ein Bestandtheil davon, und wurde 1430 zu einer Woiswodschaft gebildet.

In dem Kriege, welchen Litthauen zwischen 1493 bis 1500 mit Mescan führte, ging fast bas gange Smolenstijche Gebiet mit Ausnahme der Kreise Smelenst, Krasnoi, Duchoweichina und Peretschje bes Gouvernements Smolenst, bes Kreizes Toropez vom Souvernement Pffew, und bes Rreifes Belift vom Gouvernement Bitepel, mithin ..... 822,18 □ M , 1.079.000 €. verloren, und im Jahre 1514 bufte Litthauen auch die 4 Rreife Smolenet, Rrasnoi, Duchowtichina und Poretichie bes Gouverne: 371.000 €. Der Areis Belift bes Goupernements Mitepel war bereits von Smolenef getrennt, und mit Bitepel vereinigt worben, jedoch ber Kreis Toropez bes Gouvernements Pfom fam 1563 ebenfalls in Ruffifche Sanbe.

Im Jahre 1606 eroberte Sigismund III, von Polen benjes nigen Theil bes alten Smolensfifchen Gebiets wieder, welcher, nachdem berfelbe 1618 in bem Baffenftilffande zu Diwiling von Seiten Ruflands formlich abgetreten worden war, benjenigen Beffandtheil ber weiter unten bezeichneten Boiwodichaft Smolenes bildete, welche im Gouvernement Pstow, im Gouvernement Smolensk und einem kleinen Theile vom Rreise Meschtschowsk des Gouvernements Kalluga enthalten sind, wogegen der übrige Theil dersselben früher zum Szernigowschen Gebiete gehörte. Allein schon 1667 kam Rußland auf's Reue in den Besit der ganzen Woiwobschaft Smolensk, seit welcher Zeit sie von denselben nicht wieder getreunt worden ist.

# 2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung berfelben.

Gie bestand bis jum Jahre 1667 aus: a) bem gangen Gouvernement Omolenst mit Ausnahme ber 4 ju bemfelben gehörigen Rreife Juchnow, Midema, Ghazf und Syts 752,16 🗀 M., schewef ..... 999,000 €. b) dem Rreise Toropez des Gouvernements Pffoto ..... 104,34 104,000 4 c) ben 3 gangen Rreisen Mglie, Rowoinifa und Surabich bes Gouvernements Ezernigow, und ber Salfte bes ju bemfelben gehöris 264,64 gen Kreifes Starodub ...... 365,000 \* d) dem größten Theile bes Rreises Brjanst vom Gouvernement Drel 98,45 . . 150,000 = e) ben beiben gangen Rreifen Dasfalet und Schisbra bes Gouvernements Rallaga, und einem Theil des bazu gehörigen Kreifes Mefchts ichowsf ...... 428,000 . 222,33

Die Woiwobschaft wurde in die beiden Diftrifte Smolenef und Starodub getheilt, von denen der erstere vielleicht die zu dersselben gehörigen Theile der Gouvernements Smolenst und Pstow, und der andere den Rest enthalten haben mag. Sie hatte 3 Seanatoren ersten Ranges, nehmlich den Bischof, den Woiwoden und den Kastellan von Smolenst, und schickte 4 Landboten auf den Reichstag.

Summa 1,441,92 □ M., 2,046,000 E.

#### IV. Polnifc Liefland.

### 1) Sebieteveranderungen beffelben.

Ganz Liefland, (b. h. die Gouvernements Chiliand, Lifland, Aurland und die Woiwobschaft polnisch Liefland), mit 1,879,42 DR. und 1,960,000 E.; war anfänglich von den Liven, einem sinnischen Bolksstamme, bewohnt, die von den Letten, Stammverwandten der Litthauer, untersocht wurden.

Schon in frühen Zeiten übten bie Ruffen einigen Einfluß auf bas Land aus, seitdem Bladimir der Große 982 wenigstens einen Theil desselben erobert hatte. Es gelang ihm jedoch nicht, sich dasselbe völlig zu unterwerfen. Späterhin im Jahre 1158 ließen sich Bremische Rausleute am Einfluß der Düna in die Ostsee nieder. Neue Ankömmlinge brachten 1186 einem Prediger, Namens Meinshardt mit, welcher das Christenthum in Liefland lehrte, und der erste Bischof des Landes wurde, von welcher Zeit an sich viele Deutsche daselbst niederließen. Ehstland's bemächtigte sich 1196 ber König Ranut VI. von Dännemark, und führte die christliche Religion daselbst ein. Auch die Insel Ösel wurde von den Dänen in Besiß genommen.

Jur Eroberung und Behauptung Liefland's stiftete Bischof Albert 1201 den Orden der Ritterschaft Christi, welchem Pabst Innocenz III. die Ordensregel der Tempelherren und der Bischof 1206 den dritten Theil Liefland's gab. Der erste Ordensmeister war Winno, auf dessen Anordnung die Ritter Schwertbrüder genannt wurden. Im Jahre 1238 wurden die Schwertbrüder mit dem deutschen Orden vereinigt, und nahmen 1381 den Ramen Kreuzherren an. Der süböstliche Theil Liefland's, (die noch die 1772 bestehende Woiwodschaft dieses Namens) war Ansangs des 13ten Jahrhunderts noch in russischen Hand. Denn Krewzdurg wird von Karamsin sin für 1211 noch als ein Palockisches Theilfürsstenthum genannt.

Im Jahre 1346 faufte ber Orden bem Könige Balbemar III. von Dannemark Shitland ab, und beherrichte nun 1,833,25 DR.;

1,919,000 E. 1521 ertaufte ber Ordensmeifter Balther v. Pletsten berg von bem hochmeifter bes beutschen Ordens in Preußen bie Unabhängigkeit ber Schwertbrüder.

Um die Mitte bes 16ten Jahrhunderts, als ber Orden burch Die Religionsffreitigkeiten geschwächt war, fiel ber ruffische Bar Iman Bafiljewitsch in Liefland ein, und suchte fich beffelben Chitland ergab sich bem Konige von Schweben, und ber bamalige Seermeifter, Gottharbt v. Rettler trat, indem er fich Rurland und Semgallen als ein weltliches Bergogthum unter polnischer Oberhoheit für sich und seine Rachkommen vorbehielt, 1561 Liefland an Polen ab. Jedoch gelangte das Reich nicht fogleich zum Besit bes gangen Lanbes, indem davon noch ein Theil in ruffischen Sanden blieb, fonbern etwa nur ber beiben Rreife Riga und Benben bes jetigen Gouvernements Liefland und ber Boiwodschaft polnisch Liefland. Allein im Frieden mit Rufland im Jahre 1582 erhielt Volen auch bie beiben Rreife Dorpat und Bernau bes jetigen Gouvernements Liefland, und befag nun von 999,85 □ 207., ganzen Liefland ..... 942,000 €. wo nun die 3 Boiwobschaften Benben, Dorpat und Pernau eingerichtet wurben.

Zwischen den Polen und Schweden entspann sich ein langer Krieg wegen Liefland und im Jahre 1621 nahmen die letzteren dasselbe die auf die nachherige Woiwobschaft Polnisch Liefland in Besit, was ihnen auch in den Friedensschlüssen von 1629 und 1660 überlassen wurde. Polen behielt demnach nur noch densenigen Theil, welcher, als früherer Distrikt Dünadurg der Woiwobschaft Wenden, nun die Woiwobschaft Polnisch Liefland, mit 233,86 \(\supercolon R., 229,000 \) E. bildete, und in deren Besitz es die 1772, in welchem Jahre sie an Rußland siel, blieb.

# 2) Bestandtheile, Große, Einwohnerzahl und Eintheilung bestelben u. f. w.

Die Boiwobschaft Polnisch Liefland bestand bis 1772 aus den 3 Kreisen Luzin, Resign und Dunaburg des Gouvernements Witepst und enthielt auf ...... 233,86 | M., 229,000 E.

Dieselbe wurde in die 4 Diftrifte Dunaburg, Resita, Lupen und Plusin getheilt, hatte 3 Senatoren ersten Ranges, nehmlich den Bischof, ben Boiwoben und den Kastellan von Liefland, und 4 Starosteien zu Dunaburg, Resita, Luzin und Marienhausen.

Der Landtag und das Landgericht berfelben wurde in Dunaburg gehalten, und auf demfelben 6 Landboten erwählt, von welchen 2 Polen, 2 Litthauer und 2 Lieflander fein mußten.

#### 1. Der Diftrift Dunaburg.

### 2. Der Diftrift Refica.

Er bestand aus dem ganzen Kreise Resita vom Goudernement Witepel ....... 78,000 E.

## . 3. Der Diftrift gutgen.

Er beftand aus einem Theil bes Rreifes Lugin vom Gouvers nement Witepet ...... 54,95 DR., 46,000 E.

#### 4. Der Diftrift Plufin.

## Dritter Abichnitt.

#### Das Bergogthum Rurlanb.

Das Land wurde von einem lettischen Stamme bewohnt, und im Jahre 1030 vom Großfürst Jaroblaw von Rußland unterworfen. Es gehörte nun langere Zeit bast zu Kiow, bald zu Polock, zu letterem, wie es scheint noch um 1220.

In der ersten Salfte des 13ten Jahrhunderts, zwischen 1230 bis 1240 unterwarfen die Schwertbrüder ganz Kurland und Semzgallen, und nun theilten diese Länder das Schicksal Liefland's bis 1561 der damalige Heermeister Gotthardt v. Rettler, indem er Liefland an Polen abtrat, sich zum weltlichem Herzoge von Kurland und Semgallen machte, und dasselbe von Polen zu Lehen nahm.

Der neue Herzog führte die evangelische Lehre im Lande ein, was nach seinen Sobe Streitigkeiten zwischen seinen Söhnen und dem Abel herbeiführte, welche die Folge hatten, daß den Natholiken freie Religionsübung und den Polen und Litthauern das Indigerat bewilligt wurde.

Der fechste Bergog und Nachfomme Gotthard's vermählte fich 1710 mit ber ruffischen Pringeffinn Anna, Die nach feinem 1711 erfolgtem Tobe unter bem Schute ihres Dheims, bes Bar's Deter bes Großen,'im Befit bes Bergogthums blieb, ungeachtet bie Rachfolge bem Pringen Ferdinand, Dheim bes letten Berjoge, jufam. Ale Unna 1730 Raiferinn von Rusland geworden war, vermablte fich ber 75 jabrige Bergog Ferbinand mit ber Pringeffinn Johanne Magbalena von Sachfen-Beiffenfels, und empfing 1731 bie Belehnung bes Konigs von Polen in Barfchau. Die Raiferinn Anna ließ nach bem Tobe Konig August II. von Polen ihre Truppen in Rurland einrucken, um bie beabsichtigte Bereinigung beffelben mit Polen zu hindern, und bewirfte, bag 1737 nach bem Tobe bes Bergogs Ferbinand, ihr Obertammerherr, Graf Ernft Johann von Biron, von ben Stanben jum Berzoge von Kurland erwählt wurde. Als dieser 1741 nach Siberien geschickt worden mar, murbe Bergog Endwig Ernft von Braunfcweig-Bolfenbuttel ermahlt, gelangte aber nicht jum Befite. 1758 wurde ber polnisch : fachfische Pring Carl burch Bahl ber Stante und mit Bulaffung ber Raiferinn Glifabeth, Bergog von Rurland. 1763 nahm ber aus ber Berbannung jurudgerufene Bergog Ernft

Johann mit der Raiserinn Katharina Bewilligung wieder Befig vom Lande, und trat dasselbe 1769 seinem altesten Sohne Peter ab: 1795 unterwarfen die Stände das Land der unmittelbaren Herrschaft der rufsischen Kaiserinn, worin der Herzog willigte, weil er keine Sohne hatte.

Das ehemalige herzogthum Aurland bildete das jesige ruffische Gouvernement dieses Ramens, mit .... 477 DR., 581,000 E. beffen unveränderte Eintheilung aus dem zweiten Theile zu ers seben ift.



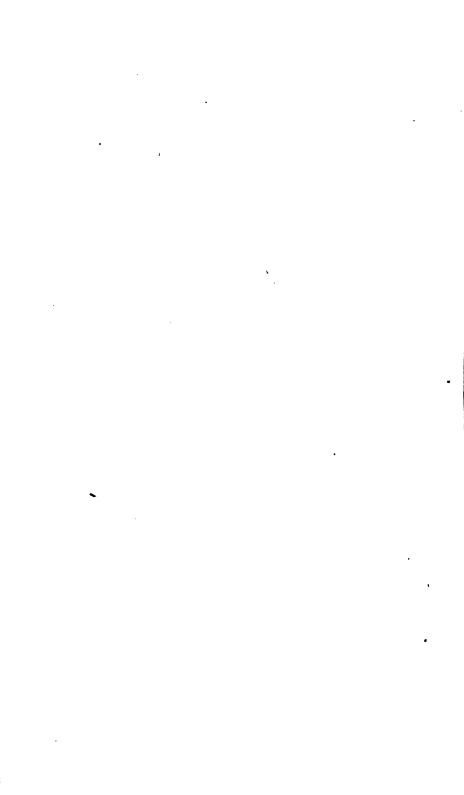

## 3weiter Theil.

## Das neue Polen,

ober

Geographische Schilberung berjenigen Länder und Landestheile, welche vor bem Jahre 1779 jum Polnischen Reiche geborten.

### überficht berfelben. .

| 1. Das jetige Königreich Polen     |           |                |            | •  |
|------------------------------------|-----------|----------------|------------|----|
| mit                                | 2,299,53  | <b>□</b> 93R., | 4,088,289  | €. |
| 2. Der Freistaat Krafau            | 22,93     |                | 107,934    | •  |
| 3. Das öfterreichische Rönigreich  |           |                |            |    |
| Gallizien ohne Bukowina            | 1,337,25  | •              | 3,828,814  | •  |
| 4. Die 16 Zipfer-Städte (ein Theil |           |                |            |    |
| des Zipfer · Comitats im Ungari:   |           |                |            |    |
| schen Kreise dieffeit der Theiß).  | 22,00     | *              | 52,900     | •  |
| 5. Das ruffische Gouvernement Riow |           |                |            |    |
| ohne den Areis gleiches Ramens     | 804,86    | •              | 1,289,000  | ,  |
| 6. Das ruffische Gouvernement Rur- |           |                |            |    |
| land                               |           |                | 581,000    |    |
| 7. Gang Beft , Rußland             | 7,492,51  | •              | 8,527,000  | •  |
| 8. Die 4 Kreise Braunsberg, Beils. |           |                |            |    |
| berg, Allenstein und Röffel bes    |           |                |            |    |
| Preußisch. Regierungsbezürk Kö-    |           |                |            |    |
| nigsberg                           | 81,71     | •              | 139,753    | •  |
| 9. Die Preußischen Regierungsbes   |           | •              | •          |    |
| zirke Danzig und Marienwerder,     |           |                |            |    |
| ohde ben ganzen Rofenberger-, unb  |           |                |            | _  |
| Latus                              | 12,537,81 | □ M.,          | 18,613,790 | E  |

Transport 12,537,81 □ TR., 18,613,790 €.

Summa 13,547,51 □ M., 20,452,021 €.

33,70

Im Jahre 1772 sollen nach Busching nur 8 bis 9 Millionen Menschen in Polen gewesen fein, jedoch belief sich die Zahl der- seiben wohl wahrscheinlich auf 11 Millionen.

Dreußischen Droving Dommern ....

Die Beschreibung dieser Länder zerfällt in zwei Abtheilungen, von denen die erste sich mit dem noch gegenwärtig unter bem Rasmen "Polen" bestehenden Reiche, die zweite dagegen mit allem Übrigen, was vor der ersten Theilung zu Polen gehörte, beschäftigt; und in einen Anhang, welchev eine Übersicht der in frühern Zeiten zu Polen oder Litthauen gehörenden Provinzen oder Lehnefürstenthümer enthält.

# Erfte Abtheilung. Das jesige Konigreich Polen,

Erftes Rapitel. Statistif. A. Lage, Grengen, Größe,

Das Königreich Polen breitet sich swischen 35° 48' bis 41° 56' öftlicher Länge, und von 50° 2' bis 55° 6' nördlicher Breite aus. Es grenzt in Norden an Preußen und Rußland, in Often an das letze, in Süden an Gallizien, den Freistaat Krakau, und in Westen an die Preußischen Provinzen Schlessen und Posen.

Nach meiner Berechnung bes in ber Borrebe erwähnten Atlas von Polen beträgt ber Flächeninhalt bes Landes 2,299,53 | M. Hiermit stimmen die Angaben von Hassel, welcher, ebenfalls nach einer Kartenberechnung, 2,293,22 | M., so wie von Cannabich, ber 2,292 | M., und von Stein, welcher 2,293\frac{1}{2} | M. angiebt, bis auf eine Differenz von höchstens 7\frac{1}{2} | M. überein, wogegen die in den statissischen Rotizen des gedachten Atlas von Polen enthal-

eene Angabe ber Größe Polens von 2,270,71 □ M. um 28,82 □ M. weniger beträgt, als meine Berechnung ergeben hat.

# B. Beftandtheile bes jegigen Ronigreichs Polen an Alt . Polnifden Probingen.

| 1. Bon ber Boiwobichaft Ralifch ber Diffrift Konin gang, Ralifch größern und Pigben fleinern          |                           |                 |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------------|
| Theil6                                                                                                | 74,14 E                   | 1 <b>9</b> 08., | 170, <b>53</b> 3 <b>C</b> . |
| 2. Der ganze Diftrift Wielun bes ehemaligen Landes Wielun                                             | 35,30                     | . • .           | 70,482 :                    |
| 3. Die ganze ehemalige Woiwods schaft Sieradien                                                       | 158,30                    | s               | 301,735                     |
| schaft Lenczys                                                                                        | 76,27                     | • ′             | 161,430 .                   |
| jawski ohne den Distrikt Krus-<br>wica                                                                | 56,27 .                   |                 | 97,094                      |
| law ein Theil des gleichnamigen<br>Diffritts                                                          | 7,47                      | •               | 11,685 :                    |
| 7. Das ganze ehemalige Land Dosbrapn                                                                  | <b>54</b> <sub>6</sub> 01 | •               | 94,774 =                    |
| schaft Plod                                                                                           | 75,70                     |                 | 417,311                     |
| fchaft Rawa                                                                                           | 125,23                    | *               | <b>92</b> 2,277 :           |
| unbedeutenden Theils des Landes<br>Bista                                                              | 409,06                    |                 | 749,253                     |
| 11. Das ganze ehemalige herzogthum Seperien                                                           | 8,83                      |                 | 20,000                      |
| 12. Bon der ehemaligen Woiwods<br>schaft Krakau der im Norden der<br>Weichsel belegene Theil mit Aus- |                           |                 |                             |
| fchlufi dessen, was davon den Freis<br>flaat Arakan bildet                                            | 134,97                    |                 | 320,834                     |
| Lalus                                                                                                 |                           |                 | 2,337,408 €.                |

| Transport                           | 1,215,54 □ 98., | 2,337,408 €.      |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 13. Bon ber Boiwobichaft Sando-     | ,               |                   |
| mir ber im Rorben ber Beich-        |                 |                   |
| fel belegene Thell                  | 304,81          | 525,967           |
| 14. Die ehemalige Boiwobschaft Lu-  |                 |                   |
| blin mit Ausnahme eines zu Gal-     |                 |                   |
| lizien gehörigen Theils vom Di-     |                 |                   |
| ftrift Urfendow                     | 225,88 #        | <b>35</b> 3,779 : |
| 15. Bon ber ehemaligen Boiwods      | • •             | ·                 |
| schaft Poblachien fast bas ganze    |                 |                   |
| Land Mielnif, über. 3 bes Bans      |                 |                   |
| des Drohiczpn und & bes Lan-        |                 |                   |
| des Bielst                          | ۽ عدر.97        | 147,437           |
| 16. Bom Lande Chelm ber gange Dis   | •               | •                 |
| firift Krasnoslaw, und vom Di-      |                 |                   |
| ftrift Chelm ber im Beften bes      |                 |                   |
| Bug gelegene Theil                  | <b>72,93</b> \$ | 93,661            |
| 17. Bom Lande Belcz ber gange Di-   | •               | •                 |
| strift Grabowiec und vom Di-        |                 |                   |
| ftrift Horobla ber im Beften bes    |                 |                   |
| Bug gelegene Theil                  | 92,79           | 169,192 -         |
| 18. Bon ber Woiwobschaft Trofi bei- | • •             | •                 |
| nahe bie Balfte bes Diffritts       |                 |                   |
| Rowno, & bes Diftrifts Trofi,       |                 |                   |
| und über & bes Difirifts Grobno     | 178,49          | 285,527           |
| 19. Bon Szamaiten ber in Guben      | ·               | •                 |
| bes Riemen gelegene Theil           | 37,03 =         | 60,339 .          |
| 20. Bon ber Boiwobschaft Bresc      |                 | •                 |
| Littewell ber im Beften bes Bug     |                 |                   |
| gelegene Theil des gleichnamigen    |                 | •                 |
| Difiritts                           | 74,47. s        | 114,979 =         |
| Bufammen                            |                 | 4,088,289 €.      |

## C. Phyfifte Befcaffenheit.

## 1. Dberfläche, Abbachung, Boben.

Polen ist fast durchgängig ein ebenes Land, wie schon ber Name andeutet, das seine Abdachung nach der Offee hat. Nur von Gudwesten ber ziehen sich 2 Zweige der Karpathen in basselbe bis an die Weichsel hinan, wodurch biefer Theil des Reichs wellenformig wird. In dem gangen übrigen Theile giebt es teine Berge mehr; in diefem wechseln fruchtbare Ackerfelber, schone Beiben, Triften und große Balber mit Steppen, Sandhaiden, Sumpfen und Torfe mooren ab.

Zwischen der Meichfel unds Pilica ist der fruchtbarste Boden; weniger gut ist ar schon in dem zwischen der Weichsel und dem Bug belegenen Theile, und im Rorden des Bug und der Pilica ist im Ganzen der Sand vorherrschend, obgleich es auch dort lehmige und sette Gegenden giebt, so z. B. die Odwod's Kalwarn und Marnamapol der Woswodschaft Augustow. Den meisten Sand sindet man in den Woswodschaften Augustowo, Lublin, und strichweise in der Woswodschaft Krakau; Sümpfe sind am häusigsten im Distrikt Krakanistaw der Woswodschaft Lublin, in der Woswodschaft Plock, und längs dem Bober und der Narew in der Woswodschaft Augustowo.

#### 2. Gebirge.

Im Rorben ber Pilica ift bas Land größtentheils eben, und hat nur hin und wieder einige Sügel (wie der Turza am Gromas bno, ber Rzezuchow an ber Warthe und ber Niedo an ber Wfra). Im Guben bes gebachten Fluffes hat es Berge, Die fich bis auf 2000 Fuß erheben, als ber beilige Ratharinenberg (im Powjat Rielce bes Obwod gl. R. ber Woiwobschaft Krafau) mit einem Dominifaner Rlofter, von ber angegebenen Sohe, und die 1920 Fuß hohe Lpfa (fahle Berg) mit ber Benediftiner : Abtei gum heiligen Rreug (Swienty Rrang) im Obwod Sandomir ber Boiwobschaft gleiches Bon biefen beiben Bergen erftreden fich mehrere - Gebirgeafte nörblich gegen Wonchof, Szyblowiec, Chlewista, und off: lich nach Sandomir, Zawichoft, Razimierz und Pulawi. Überhaupt ziehen fich zwischen Krafau und Drzewica im Powiat Szydlow des Obwod Opocznow ber Woiwoldschaft Sandomir über 20 Sauptberg: ketten, die von einander burch große Thaler getrennt werden, welche alle mit geringer Abweichung von Gubweft nach Rordoft ftreichen. Die Gebirge im Sandomirschen find tahler und haben schmalere Ruden, als die Rrafauschen Lehmgebirge. Außerbem ift noch ber Chelmer Rreibeberg bei Chelm in ber Boiwobschaft Lublin ju merten.

## 3. Gewaffer.

#### a) Flüffe.

Polen ift fehr reich an Fluffen, die leicht mit dem Meere in Berbindung geset werden konnten, wozu jedoch ein großer Theil

derseihen erft, was er zur Zeit der Regierung der Jagellonen war, wieder schiffbar gemacht werden mußte. Die Hauptstrome Polens find:

1. Die Weichsel. Sie entspringt auf den Karpathen im Teschener Kreise dos Östereichischen Antheils an Schlessen, auf dem
Berge Stalza, unweit der Gallizischen Grenze, ninmt erst einen
nordwestlichen Lauf dis an Preußisch Schlessen, macht sodann zwischen diesem und Östreichisch Schlessen, hierauf zwischen ersterem
und Gallizien, dann zwischen diesem, der Republik Krakau und dem
Königreich Polen die Grenze, die sie bei Zawichost ganz in letzteres
eintritt, und darin die Woiwobschaft Sandomir von den Woiwodschaften Lublin und Podlachien scheidet, hierauf die Woiwodschaft Mazovien theilt, und dann zwischen den Woiwodschaften Mazovien
und Plock die unterhald Radzionzek geht, wo sie Polen verläßt,
indem sie in Preußen eintritt. Sie wird unterhald Krakau schisshar, durchsließt und begränzt Polen auf eine Strecke von 69 Meilen.

Ihre Rebenfluffe in Volen find:

- a) Die Rida. Sie entspringt bei Mokarzow im Powiat Jebrzejow des Obwod Kielce der Woiwodschaft Krakau, welche sie erst ost:, und dann südwärts durchsließt. Nachdem sie in derselben die Städte Ora, Soblow, Pinczow und Wislica berührt, fällt sie bei Nowemiasto in die Weichsel. Ihr Bette hat die zur Schissahrt nothige Tiefe, und durfte nur gereinigt werden.
- b) Die Pilica. Sie entspringt bei der Stadt Pilica im Powiat gleiches Namens des Obwod Olkusz der Woiwodschaft Krakau, geht durch diese in nördlicher Richtung die Koniecpol in der Woiwodschaft Kalisch, macht dann die Grenze zwischen letzterer und der Woiwodschaft Sandomir südlicher Seits, indem sie die Städte Przeddorz, Sulejow, Inowlodz, Nowemiasto und Warka berührt, und fällt 6 Weisen oberhald Warschau in die Weichsel. Sie war vor Alters schiffbar, und vergrößert sich durch mehrere kleine Flüsse.
- c) Die Bzura entspringt unweit Zgierz oberhalb Lagiewnik im Powiat gleiches Namens bes Obwod's Lenczyc ber Woiwodichaft Mazovien, bespult die Städte Viontek, Sobota, Lowicz und Sochaczew, und geht unterhalb Kamionka, Wyszogrod gegenüber, in die Weichsel. Die 3 genannten Flüsse fallen von der linken Seite in die Weichsel, bagegen folgende 4 von der rechten.
- d) Der San, einer ber größern Rebenfluffe ber Beichfel, tommt aus Galligien, innerhalb welchem er auch in bie Beichfel

fallt, und berührt Polen nur bei Krzeszoro in der Boiwobichaft Lublin.

- e) Der Wieptz entspringt im Powiat Zamosc des Obwod gleiches Namens der Woiwobschaft Lublin, durchstießt diese, in dersselben die Städte Szebrzeszin, Tarnogura, Arasnislaw, Leczna derührend, macht derauf die Grenze zwischen den Woiwodschaften Lublin und Podlachien, indem er die Städte Lysobicki, Baranow und Bobrownicki bespütt, und fällt unterhalb des letztgenannten Orts in die Weichsel.
- f) Der Bug, ber größte Rebenfluß ber Beichfel, entiprinat bei Goligory im Bloczower Rreife bes Königreichs Galligien, tritt bei Diasecano aus bemfelben, macht von ba an bie Grenze zwischen Rufland und bem Königreich Polen, und zwar ber Boiwobichaft Qublin und Poblachien, bes letteren bis in ber Gegend pon Sterben, geht bann weftwarts, indem er bie Boimobichaften Magovien und Plock von einander scheibet, und mundet fich bei Mowidwor und ber Keftung Moblin in Die Beichsel. Er wird bei Riemirow im Rreise Drobiczon bes Gouvernements Bialpftot fchiffbar, und nimmt im Königreich Volen die Sudamfa unweit Brubieszow, die Blodamta bei Blodama, die Arzna unterhalb Terespol und ben Luviec bei Kamienczof links, so wie rechts ben Murzet bei Mur und ben Marem bei Sierock auf. Letterer entspringt im Rreise Drushana bes Gouvernements Grobno, und tommt burch bas Gouvernement Bialpftof oberhalb Titoczon, bei welcher Stadt er fcbiff. bar wird, in die Woiwobschaft Augustowo. Nachhem er in berfelben bie Stabte Bigna, Lomza und Nowogrod befpult bat, tritt er in die Boiwobschaft Plock, in welcher 'er Offrolenka, Rogan und Pultust berührt. Er nimmt in Volen ben Bober oberhalb Bling. bie Piffa bei Rowogrob, den Omulew bei Oftrolenka auf. Außers dem fließt auch noch die aus Preußen kommende Wikra oberhalb Nowidwor, kurz vor seiner Bereinigung mit der Beichsel, in den Bug.
- g) Die Drewenz, welche aus Preußen kommt, die Grenze zwischen biesem und ber Woiwobschaft Plock macht. Sie ergießt sich erst im Preußischen, aber unweit ber poinischen Grenze, in die Weichsel, und ift seit 1797 schiffbar gemacht.
- 2) Die Barts. Sie entspringt unterhalb Kromolow int Powiat Pilica des Obwod Olfusz der Boiwodschaft Krakau, geht hierauf in die Boiwodschaft Kalisch über, berührt in derselben die Städte Czenstochau, Plawno, Dzialozyn, Burzenin, Sieradz, Kolo,

Konin und Pigbry, und tritt unterhalb ber lettern in's Preußische. Bei Konin wird sie schiffbar, konnte aber leicht schon von Sieradz an dazu gemacht werden. Die bedeutenbsten Flusse, welche sie ausnimmt, find:

- a) Die Prosna, welche aus mehreren Seen bei Pitschen in Schlessen entsteht, die Grenze zwischen demselben und der Woiwodsschuft Ralisch macht, und da, wo die Warte die Preusische Grenze erreicht, in dieselbe fällt. Sie ist nur flössbar, und bespüllt in der Woiwodschaft Kalisch die Städte Boleslawiec, Wiernszow, Kalisch und Chocz.
- b) ber Ner kommt aus den Tuszyner Waldungen im Obwod Sieradz der Woiwodschaft Kalisch, und geht unterhalb Dabie in die Warte.
- 3. Der Riemen, eigentlich nur Grenzstuß zwischen Rußland und der Woiwobschaft Augustowo. Er erreicht die Polnische Grenze unterhalb Grodno, und unterhalb Jurbork tritt er ins Preußische. Einer seiner Rebenstüsse ist die Scheschuppe. Diese entspringt zwar im Obwod Mariampol der Woiwodschaft Augustowo, vereinigt sich jedoch erst im Preußischen mit dem Niemen.

#### b) Seen.

Die meisten berselben sind in den Wolwobschaften Augustowo und Plock; und zwar die größern: der Wigry dei Suwalki, der Duzia dei Sumino, der Seyno und Nerza dei Augustowo, der Raigrod dei der Stadt gleiches Namens. Bom Goplo-See reicht die sübliche Spisse in den Powiat Brzeck des Odwods Rujavien der Wolwodschaft Mazovien. Die übrigen Seen, deren einige dei Parczow, Lenczna u. s. w. sich befinden, sind unbedeutend, wie z. B. der an Muränen reiche See Bielsto dei Bielst, im Odwod Plock der Wolwodschaft gleiches Namens.

## c) Mordfte.

Dergleichen sind sehr viele und weitläuftige in Polen, hauptfächlich in den Woiwobschaften Augustowo und Plock die WarrenZuwintas, Nettas, Lyks, Oberbobers, Bielys, Karaskas, und Pulwis Brüche. In der Woiwodschaft Kalisch giebt es längs der Warte und in der Woiwodschaft Lublin längs des Wieprz Moräste. Wiele derselben könnten vermittelst Abzugsgräben leicht in Wiesen umges schaffen werden.

#### d) Mineral Baffer.

Deren giebt es wenige. Die besten sind die Gesundbrunnen zu Krzeszowice, (schwefelhaltig), Ralenczew (eisenhaltig) und Kurow, dessen Basser dem Pormonter abntich ist.

#### 4. Rlima.

Es ist gesund, aber kalter, als bei gleichen Grade der Breite in Deutschland. Die größte Winterkalte und Sommerhiste steigt bis auf 26 Grad. Eine diesem Lande eigenthumliche Krankheit ist der Weichselzopf; dagegen ist es frei von andern endemischen Krankheiten, aber Biehseuchen sind gewöhnlich, und oft sehr verwüssend.

#### 5. Ratur . Produtte.

Diefe find aus bem Pflanzenreiche: Getreibe aller Art, befonders Beigen, Binter- und Commer-Roggen, Gerfte, Safer, und Buchweigen; Gulfenfruchte, als: Erbfen, Bohnen, Linfen, Widen; Sirfe, Mais, Manna, Kartoffeln, Gartengewachse (von geringer Bebeutung), hauptfächlich Rohl, wenig Obft und Bein; viel Solz aus den ansehnlichen Baldungen, (4. B. bei Lipowiec und Glomnif, zwischen Bielica und Gobtow bei Miedzigosc in ber Boiwodschaft Krakau, vor und hinter Rabom und bei Gniewosze in ber Boiwobichaft Sandomir, bei Borowiec, Offrow, Poriatow, Mobliborgyce und Zulfowsta in den Boiwobichaften Lublin und Poblachien, bei Ezenflochau und Radomet und auf bem nördlichen Ufer ber Barte in ber Boiwobschaft Kalifch, bei Zgierz und vor und hinter Lowicz in ber Woiwodschaft Mazovien; zwischen Ciechanow und Przoenis, im Obwod Dobrann und in ber Offrolenfischen Wilbniß, in ber Woiwobschaft Plod; zwischen Rur in der Boiwodschaft Plock und Lomza in der Boiwodschaft Augustowe, zwifchen Gerren und Zwibultow ebenfalls in ber Boiwobichaft Augustowo.) Flache, Sanf, Sopfen, Taback, Cichorien, Baid, u. f. w. Aus dem Thierreiche: Pferde, Rindvieh, Schaafe, Schweine, Ziegen, Speises und Raubwild, als vom letteren Bolfe (1822 find in ber Boiwodschaft Mazovien für 287 getöbtete Wölfe Vrämien gezahlt worben) und Fuchse, felten Baren, Luchse und wilde Ragen, Glenne hermelin-Biefel, Fischottern, Biber; bagegen haufiger Iltiffe, Dachse, Biefel, Marber, Cichhörnchen; wildes Geflügel, boch wenig Ganfearten; Fifche und Rrebfe; Bienen, Cochenill : Infetten, fpanifche

Fliegen, Seuschrecken. Aus dem Mineralreiche: Silber (zu Siedlce und Olfusz) Rupfer, Blei, Gifen (100000 Etr. jährlich von der Güte des Schwedischen); Galmei, Zink (40000 Etr. jährlich), Kreide, Marmor, Alabaster, Kalk, Baus und Bruchstein, Flintenstein, Töpfer und Fapence: Thon, Quellfalz, Schwefel, Salpeter, Steinkohlen (500000 Scheffel) und Torf.

#### D. Rultur bes Bobens, Runfifleiß, Sanbel.

#### 1. Rultur bes Bobens.

Nach dem Atlas von Polen kamen von den 741745 polnisschen Acres (Blot), die das Land enthält, 255014 auf das Acres land, 45655 auf Wiesen, 205570 auf Wälder, 26558 auf Gärten, 38780 auf Wege, Baustellen u. s. w. und 170168 auf Weiden, Gewässer, Moraste, Unland.

a) Aderbau ift bie Sauptbeschäftigung ber Bewohner, und Volen wurde immer für bas kornreichste Land in Guropa gehalten. Bu Ende bes 16 ten Jahrhunderts führte Dangig jabelich 1 bis 300000 Laften Korn aus. Roch jett liefert Polen zu ben 60000 Laften, welche Danzig, Königsberg und Elbing ausführen, bas meifte. Das ziemlich gleiche Klima begunftigt ben Acterbau, und macht die Mißernten sehr felten. Gelbst in ben Jahren 1815 und 1816, wo überall in Europa Mismachs war, hatte Volen Überfluß an Getreibe. Inbeffen tonnte es noch weit mehr hervorbringen, wenn ber Aderbau mit mehr Umficht betrieben wurde, was jedoch bieher bie Armuth und Unwiffenheit ber Bauern nicht zugelaffen hat. Gewöhnlich wird in Volen die Dreifelberwirthschaft mit voller Brache betrieben, in manchen Gegenden wird alle 3 Rahr unvollkommen gebüngt, in andern aber gar nicht. Bei ber Mangelhaf: tigkeit ber Aderwertzeuge ift natürlich die Bestellung bes Bobens hochft unvollfommen; bennoch werben gewöhnlich bie reichften Ernten, befonders an Weizen und Roggen gemacht. Der auf ben Sandfelbern gebaute Buchweigen wird theils unter bas Brot gemischt, theils zu Grube gemacht, ober als Biehfutter gebraucht. wird wenig gebaut, bagegen viel Erbfen, auch jur Ausfuhr. -Der Gartenbau ift fehr unbedeutend, da ber Bauer nur Robi, Möhren, Bafferruben und Kartoffeln erzielt; nur bei Barfchau baut man alle Gemufe. Gben fo fteht es um ben Obftbau. Bein wurde in fruberen Zeiten bei Klöftern ober großen Statten gebaut,

aber ber Meth wurde ihm immer vorgezogen. — Flachs und Hanf werden nur zum inländischen Bedürfniß erzielt, auch zur Öl-Consumtion. Taback, Waid und Cichorien wird nicht hinlänglich gebaut, eben so wenig Hopfen, von welchem noch eine ansehnliche Quantität aus Deutschland bezogen wird. Das wild wachsende Manna wird zum Theil versendet.

- b) Forstkultur. Vorzüglich die Woiwobschaften Kalisch, Poblachien, Augustowo und Plock haben noch bedeutende Waldunsen. Die Gegenden um die Pilica, die Woiwobschaften Augustowo und Plock, (in welcher lettern der größte Wald des Reichs bei Ostrolenka), liefern das beste Bauholz. Die gewöhnlichsten Holzarten sind: Riefern, Eichen, Ellern, Linden und Birken; seltener Lerchen, Buchen ind Ahorn. In mehreren Strichen von Polen hat jedoch eine solche Holzverrößtung statt gefunden, daß daraus Mangel an demselden entstanden, weil nicht nachgepstanzt ist. Früher ging es so weit, daß man oft ganze Waldungen niederbrannte. In dem Antheil, welcher unter Preußischer Regierung fland, wurde von dieser eine ordentliche Forstvervaltung eingeführt, was in neuerer Zeit auch in dem übrigen Theile des Königreichs geschehen ist. Bis jest sindet erst in der Woiwodschaft Kratau wirklicher Holzmangel Statt, dem durch Steinfohlen abgeholsen wird.
- c) Biehaucht ift ber zweite Sauptnahrungezweig. feboch an wenigen Orten zu einiger Bollfommenheit gedieben, ungeachtet bas Land bon ber Natur burch bie fchonften Biefen in ben Niederungen an ben Fluffen, burch gute Triften auf ben Soben, und burch fchone Beiben in ben großen Balbungen reichlich befchenkt worben. 1. Bon Pferden findet man bie ichonen, acht polnischen nur noch auf einigen größern Geftüten in völliger Reinheit; die ber Bauern find flein und schwach als Zugthiere, bagegen aber schnell laufend, und ausbauernd, welche Eigenschaft fie selbst bei schlechter Wartung und Futter bewähren. Wo man fie burch turfische und tartarische Sengste veredelt, erhalt man icone Reitpferde. Polen führt ungeachtet ber Bernachlässigung ber Bucht bennoch Pferde aus, als Remonte fur die Offerreichische, Preußische und Frangofische leichte Ravallerie. 2. Die Rindviehzucht könnte auch weit beffer betrieben werben, als es geschieht. Auf Milchwirthschaft legt man fich gar nicht, sondern gieht nur Ochsen, um fie als Bugthiere ju gebrauchen, und bann, gemäftet, auf ben fchlefifchen Martten zu Brieg, Namslau und Breslau zu vertaufen.

Megen Ungulänglichkeit bes hornviehes werben aus ber Ufraine und Moldan Dobien eingeführt. Die größten Biebmartte find in Lenczna am Wieprz, Lowicz und Wlodawa. Die polnischen Kübe geben wenig Milch, weil man fie ihnen nur bann nimmt, wenn fie Ralber baben. 3. Schaafe werben in einigen Gegenben viel gezogen; fie konnten aber bei ber fconen Beibe noch fehr verebelt werben, wie es jum Theil in ber neueften Beit geschehen ift. Die Boiwobschaft Lublin liefert Die schönfte Bolle, welche unter Stanislaus Auguft in Grodno verarbeitet wurde; auch jest noch find die veredelten Schaafheerden in Viasti, Strong und Bronow in der Boiwobschaft Lublin berühmt, fo wie die in Deneblin bei Bobrownicki am Biebry in ber Boiwobichaft Boblachien. Lowick find bie besuchteften Schaafmartte. 4. Biegen findet man baufig, besonders in ben Stabten. 5. Die Schweinezucht ift anfebnlich, und die Race größtentheils Ungarischen Ursprungs, lang und groß; allein man verfteht bas Ginfalgen und Rauchern nicht gut. 6. Febervieh giebt es in großer Menge, und befonders verbaltnismäßig viel taletutifche Subner, Die mit Buchweigen gemäftet werben. 7. Die Bienengucht ift in Polen fehr beträchtlich, und giebt viel Sonig mit Methbereitung, und Bache ju eignem Bedarf und zur Ausfuhr. In ben weftlichen Gegenden balt man bie Bienen wohl in Stanben, allein im übrigen Theil bes Reichs giebt es mehr wilbe Bienen in ben Balbern, und ber fchwerfte Sonig fommt aus ben Lindenwaldern bei Brenn, und überhaupt aus ber Boiwobichaft Augustowo.

- d) Jagb. Das Land liefert eine Menge Saasenfelle zur Ausfuhr. Hirsche, Rehe und wilde Schweine werden in den großen Balbern gefunden, zuweilen auch in Stenen. Wölfe sind sehr häusig; bagegen giebt es Baren, Luchse und wilde Rayen nur sparsam in der Woiwobschaft Augustowo. Am Bug sindet man Biber, jedoch nur Paarweise. Auer: Birk: und Hashuhner sind häusig, auch Schnepsen aller Art und Krammetsvögel, dagegen giebt es keine Lerchen.
- e) Fischerei. Obgleich die Fluffe und Geen fischreich sind, und Rarpfen, Rarauschen, Sechte, Bariche, Jander, Belse, Aale und Lachse enthalten, so find diese boch nicht hinlanglich fur den Bedarf, baher viel Geefische, besonders haringe, eingeführt werden.
- f) Bergbau. Er findet fast nur zwischen der Weichsel und Pilica Statt. 1. bei Olfusz, im Powiat gleiches Ramens bes aleiche

gleichnamigen Obwobs, ber Woiwobschaft Rrafau wurde ebebem auf Gilber gebaut, jeboch ift die Grube erfoffen. 2. Auf Rupfer baut man zu Medziana-Gora bei Rielce im gleicknamigen Dowiat bes Obwod gleiches Namens ber Boiwobschaft Krafau. Gerifa giebt an, bag in ber Boiwodschaft Ganbomir in Stadzow ein, in Samsomow seche, und in Rojew, Jebrow, Jebnatow, Rielce und Brin, und andern Orten Rupfer : und gleichzeitig Gifeuhammer gewesen seien. 3. Bei Cheziny im Powiat Rielce und bei Glawtow wird auf Blei gebaut, bas ziemlich filberhaltig ift. Gifen wird in ben Beramerken von Konski, Samsomow und Sucheniow im Dhe wod Opocano, ber Woiwobschaft Sandomir, (bem Schwedischen an Bute aleich) gefunden, aber schlecht bearbeitet; außerdem fiehen bei Siewierz, Olfusz und anbern Orten Gifengenben im Betriebe. Girifa giebt an, daß in ber Boiwobschaft Sandomir fich an 34 Dr. ten Orten zusammen 193 hobe Defen, mit 60 Frischfeuer und 90 Luppenfeuer befanden, welche jahrlich 50,543 Etr. reines Gifen gaben. Eben so sind nach ihm in der Woiwobschaft Krakau 5 hohe Defen, und 15 Frischfeuer, in ber Woiwobschaft Ralifch 8 Luppenfeuer, welche jahrlich 7804 Etr. reines Gifen geben. Dagegen giebt Saffel nur im Ganzen 9 Sochöfen und 62 Gisenhammer für Polen, und zwar in ben Boiwobschaften Rrafau und Sandomir, an. Außerbem findet man noch 4. Galmei bei Ligota, 5. nicht hinreis chendes Quellfalz bei Busto, 6. Schwefel bei Cfastown 7. Steintohlen bei Jaworzno, 8. Marmor bei Kunow und Checing. werben 9. der Ralt von Saphlowo, Xiag und Dzialofpce, 10. die Rreide aus Chelm benutt, und man hat 11. Bau: Bruch: und Mühlfteine 12. gute Topfer : und Fapence : Erbe, 13. Salpeter 2c.

#### 2. Runftfleif.

Er hat erst seit Kurzem begonnen, und in einigen Distrikten sindet man in den Landstädten kaum die nöthigsten handwerker, wogegen in Warschau sich in der neuesten Zeit einige größere Manufaktur-Anlagen erhoben haben. Durch Austhebung der Leibeigenschaft ist ein mächtiges hinderniß besselben verschwunden. Der Polnische Bauer kleidet sich in blaue oder weiße wollene Röcke oder leinene Kittel, die er selbst versertigt. Die beste Leinwand wird in der Woiwobschaft Krakau in den Gebirgsgegenden versertigt; auch in Lowicz wurde 1787 eine Leinewand Manufaktur mit einem Sapital von 900,000 polnischen Gulden auf Aktien angelegt. Die Bil-

goraper Seile aus ber Boiwobichaft Lublin und bie Denkower Topfe aus der Boiwobichaft Sandomir werben bis nach Schweden verfahren. Lebergerbereien find in Barfchau, Sabatsfabriten (feit Dem Iften August 1822 unter ber unmittelbaren Staatsverwaltung), Bagen . und Rartenfabriten besgleichen. Euchfabriten finbet man in Barichau, Zgierg, Dab, Goftynin, Przedecz, Lodg, Dzortowo, Alexandrow, Pobbebice, Bisfitti, Igbica, Brzeging, Ralifch, Glierniewice, Bysgogrod, Babiat, Begre, Ronin 2c., Die jahrlich fur 3 Millionen Gulben liefern. Maften werben in Bosgogrob gegine mert, in Rrzepice ift eine Galpeterfieberei, in Barfchau eine Strobbut. und eine Cafchemir., eine Teppich:, eine Robhaarzeug:, eine Bollenzeug:, eine Cattun:, eine Strumpf:, eine Lampen:Fabrit, eine Schriftgießerei, eine Farberei. Roch giebt es Fabrifen in Seibenwaaren, Belg: und Rauchwaaren, (Barfchau allein für 43,700 Rthlr.) Schuhen, Gifenwaaren (ju Rring ift ein Blechhammer und ju Konstie eine Gewehr und Gabelfabrit) Blas (Glashütten in Drenn, Rraps ac.) Dech und Potafche gur Ausfuhr, Baib, Seife nab Salpeter. Die Brauereien einiger Gutsbefiter, wie 3. B. ju Bodgechewo und Rieberowo, Die Koneffier Rolonien und die Städte Barfchau und Bamosc liefern gutes Bier, wogegen das gewöhnliche Dorfbier taum ju trinten ift. Der Branntwein ift ebenfalls schlecht, wird jeboch fehr ftart consumirt; nur ber von Sielbee hat einigen Ruf. Ferner hat man Bachsbleichen und einige Papiermublen, beren Leiftungen jeboch für ben Bebarf nicht hinreichend find. Der Pole ift gur Indufrie geneigt, und an ihm liegt es nicht, daß darin noch so wenig gethan wird, wohl aber an ben Reffeln, bie jeben Nichtabeligen bisher brudten.

Nach einem Decret bes Dice-Königs, vom 2ten März 1816, wurden die ausländischen Professionisten, Fabrikanten, und Adersleute, die sich in Polen niederlassen wollten, auf 6 Jahr von allen Abgaden befreit. Die letzteren bekamen, wenn sie baar Geld mitzbrachten, Grundstüde in den National-Gütern angewiesen, so daß, wer 600 Rheinländische Gulden nachweisen kounte, däuerliche Wirthssichaften von  $1\frac{1}{2}$ , 2 bis 3 Hufen rheinländisch erhielt. Bei einem geringen Bermögen, (jedoch von mindestens 100 Rheinländische Gulden), bekamen die Eingewanderten Büdner- oder Häuslerstellen mit 2 bis 4 Morgen Gartenland. Diesenigen ohne Vermögen wurden den Landeseinsassen als Knechte, Tagelöhner und Hirten empsohlen, und den Kron- und National-Domainen-Pächtern kontraktmäßig

zur Bestellung der wüsten Grundstüde angewiesen. Alle diese Fremden wurden für sich und ihre Sohne der Berpslichtung zum Militairdienste enthoben, und bekamen noch andere Borrechte bewilligt.
Indessen kehrten dennoch viele neu Eingewanderte wieder in ihre Heimath zurück, weil sie sich in ihrer Erwartung getäuscht sahen, und unter dem Isten Februar 1819 wurde auch vom Ministerio bekannt gemacht, daß fast alle Besitzungen in den durch die Folgen des Krieges verlassenen National. Gutern, schon vertheilt wären, und daß diesenigen, über welche man noch verfügen könne, erst vermessen, entwässert und begrenzt werden müßten.

#### 3. Banbel.

a) Auswärtiger. Dieser beschäftigt sich, was die Aussuhe betrifft, saft nur mit rohen Produkten (Getreide, Hanf, Hanföl, Flachs, Schiffbauholz, Pferde, Ochsen, Hammel, Schweine, rohe Häute, Wachs, Honig, Talg, Wolle, Federn, Hasensellen, Schweines borsten, Manna, Grüße, Mehl, Harz, Maid und Potasche, Pech.) Dagegen werden Taback, Mein, Gewürze, Colonialwaaren, Salz, Branntwein, Weinessiff, Reis, Edelsteine, seines Pelzwerk, und allers hand Fabrikate, als Golds, Silbers, Kupfers, Gisens, Jinns, Messings und Stahlwaaren, viele Manufakturs Waaren, und selbst Kleidungsstücke für die Vornehmern eingeführt. Warschau, wo im Jahre 1800 unter der Weichselbrücke 1917 Fahrzeuge durchgingen, und in welchem jährlich im Mai und November Messen sind, die 3 Wochen dauern; und Lublin, das ebenfalls 3 Messen hat, sind die Haupthandelsörter.

Nach bem Vertrage zwischen Preußen und Rußland, vom 3ten Mai 1815, ist die Schiffahrt auf allen Strömen und Canalen Poslens (vor der ersten Theilung), bis zu ihrer Mandung, auch auf denen, die erst schiffbar gemacht ober angelegt werden sollten, frei, so, daß sie keinem Sinwohner, der unter preußischer und russischer Botmäßigkeit stehenden polnischen Provinzen untersagt werden kann, was auch auf den Besuch der Häfen Anwendung sindet, wohin man vermöge der Schiffahrt auf gedachten Strömen zc. und Behufs des Sinlausens in den Hasen von Königsberg mittelst der Fahrt auf dem Has, gelangen kann. Zur Erleichterung der Schiffahrt soll nur eine Art von Abgaben bestehen, die nach Raum, nach Tonnengehalt der Gefäße, oder nach dem Gewicht der Ladung bestimmt werzben, und der nur ein sehr mäßiger Sat zum Grunde liegen soll, um

bavon die Strome und Canale in schiffbarem Stande zu erhalten. Die Ratur . und Runft Probutte ber gefammten polnischen Provingen follen gegen einen, nicht 10 pr. C. überfteigenben Boll, freie Gin : und Ausfuhr aus ben Ruffischen Provinzen in bie Preußischen und umgefehrt haben. Der Durchgangshandel foll frei fein, und nur mit einem mäßigen Boll belegt worben. 1816 wurde bie Ginfuhr aller jur Beforberung ber Biffenschaften, Runfte und bes Aderbaus bienlichen Gegenftanbe frei gegeben. Nach ber Berort. nung bes Bice : Ronigs vom 13ten Geptember 1817 werben nur folche ausländische Waaren nach Rußland über Brzesc in Litthauen eingeführt, die auf den Warschauer Meffen getauft worben, und nach dem ruffischen Sarif vom Jahre 1816 nicht verboten find. Rach dem zwischen Deftreich und Rufland abgeschloffenen Bertrag bom Sten August 1818, ift amifchen Polen und Galligien gur Erleichterung bes Durchgangshandels ju Baffer und ju Lanbe mit in . und ausländischen Ratur : und Runft : Erzengniffen , felbft mit folden, Die fonft verboten waren, mit Ausnahme bes Schiefpulvers, eine fehr gunftige Berfugung getroffen worden; gang gollfrei find alle Matur: und Runfterzeugniffe beiber Konigereiche (Galliziens und Polens). Bom Isten Januar 1820 an ist Polen mit Rufland in einen Bollverband gezogen, und ber innere Umfat ber eignen Erzeugniffe ber Matur und Kunft im Umfange bes gangen Reichs unter Bestimmung einiger Ausnahmen (Galg, Tabad, Kornbranntwein, Spiritue, Spielfarten) frei gegeben worden. Rach ber Berordnung vom Mai 1821 erhalten alle ausländische, von Barfchauer Martten ins Ruffische Gebiet eingehende, Baaren 2 pr. C. Rabatt von ben ju gahlenden Gingangegollen und Confumtionesteuern, wenn es nach bem Tarif 1821 verzollte und versteuerte Maaren find, 10 pr. C. bei benen bem Tarif von 1818 unterworfenen, und 40 ps. C. für Die im Innern bes Landes verbrauchten Baaren. Alle auslandische Getrante, Raffee und Buder, gablen auf ben Barfchauer Martten außer bem vorschriftsmäßigen Gingangezoll bie Salfte ber 1821 erbohten Consumtions : Steuer. Alle im Innern Volens erzeugte Probutte und Fabrifate find von allen Abgaben in Polen und Rußland frei.

Allein, ungeachtet biefer Begünftigung bes Polnischen Sanbels, und ber zu seiner Beförberung angelegten Kunststraßen, hat ber auswärtige Sanbel bie Bilance gegen sich, baher die Abnahme bes baaren Gelbes. Ein solch ungunstiges Verhältniß hat für Polen sehon lange beständen, denn im Jahre 1776 betrug nach Büsching. Die Einstuhr im ganzen Lande 48,640,669, und überstieg die Ausstuhr um 26,544,308 Polnische Gulben; in demjenigen Theile des: damaligen Polens aber, welches die Bestandtheile des jetzigen aussmacht, betrug nach Sirisa die Einsuhr ungefähr 30, und überstieg die Aussuhr um 16. Millionen Polnische Gulben.

- b) Innerer Sandel. Er ist meistens in den Händen der Juden, welche nicht allein allen Verkehr an sich gerissen haben, ins dem sie in den Städten den Kleins und Großhändler, Höfer, Maksler und Spediteur machen, sondern auch rohe Produkte aufkausen, vorzüglich das Getreide, (zum Theil auf dem Halm), so wie Leder und Bolle. Sie handeln auf den Messen in Sachsen Lurusartikel und Modewaaren ein, und setzen sie einzeln im Lande wieder ab. Polnische Kausseute sind am zahlreichsten in Lublin und Kalisch, deutsche und italienische in Marschau; französsische giedt es wenig. Von den deutschen wird der Tuchs, Weins, Holzs, und Kornshandel mit Bortheil betrieben.
  - c) Mungen, Maaße und Gewichte.
- 1. Münzen. Sie werden in Warschau geprägt. In früsbern Zeiten bebiente man ssich auch auswärtiger Münzstätten, insbem vom Isten Oktober 1752 bis zum lesten Dezember 1756 in Leipzig für 402,112 Athlir. 6 Gr. Gold und 6,230,807 Athlir. 6 Gr. 11½ Pf. Silber sür Polen und Litthauen ausgeprägt wurde. In der Münze zu Warschau sind seit Ende des Jahres 1810 bis Ende März 1823 an Golds, Silbers und Kupfergeld 82,828,262 polnische Gulden und 5 Gr. geprägt worden, und zwar seit dem Isten Januar 1816 von dieser Summe 53,198,190 Gulden 15 Gr.

Nach dem 1769 festgesetzten Munzfuß wird die Köllner feine Mark zu 80 polnische Gulben ausgeprägt, mithin ist ein solcher & Conventionsgulden gleich. Geprägte Goldmunzen sind Stücke von 50 und 25 Gulben in Golde; Silbermunzen sind Doppelgulden, Gulden und Stücke von 10 nur 5 Groschen in Silber; Rupfermunzen Stücke von 3 und 1 Groschen. Ein russischer Papierrubel ist zu 1 Fl. 21 Gr. bestimmt, ein hollandischer Dukaten gilt 19 Fl. 8 Gr.

2. Maa's e. a) Das Längenmaaß ist die in 24 polnische Boll getheilte Elle =  $17\frac{6}{100}$  Destreichische Zoll = 576 Millimeter oder  $273\frac{1}{2}$  Parifer Linien. Die Meile ist kleiner, als die geographische, und gehen beren 20 auf einen Grad des Acquators.

- b) das Flächenmaaß ist der Polnische Acter (Wlod) wovon 3263 auf eine geographische Meile gehen. c) Das Körpermaaß ist der Korzec, welcher im 4 Ewieré, 32 Garniec, 128 Kwarta und 512 Kwaterka getheilt wird. Ein Korzec enthält  $3\frac{7}{100}$  Pariser KubiksFuß = 1 Sectoliter, 2 Decaliter und 8 Liter; 60 machen eine Last aus. d) Das Flüssigkeitsmaaß ist der Garniec, wovon 60 auf ein Orhost gehen, und der wieder in Kwarta und Kwaterka gestheilt wird.
- 3) Sewicht. Das Polnische Watner enthält 4 Kamien, 100 Pfunde, 1600 Unzen, 3,200 Lothe, 12,800 Drachmen, 38,400 Strupel und 921,600 Gran. Das Pfund Handelsgewicht ift 7,863, die Mark Münzgewicht 4,169 Holländische Asen schwer. Im Handel kommen auch Okas vor, wobon sede 3 Polnische Psund wiegt. Der Stein oder Kamien ist in den Provinzen verschieden, in Wolfe meistens nur 24, in Fleisch x. 32 Psund.

## E. Einwohnerzahl

#### 1. angabl.

Nach Sirifa lebten im jetzigen Königreich Polen zur Zeit ber letten Theilung bes alten Polnischen Reichs ungefähr 2,700,000 Menschen, worunter über 200,000 Juden. Bis zum Jahre 1812 hatten sich bieselben auf 3,356,413 vermehrt, dann wieder bis 1824 auf 3,800,337, und am Schluß bes Jahres 1828 enthielt nach amtlichen Nachrichten das Land 4,088,289 Einwohner. Es kommen mithin im Durchschnitt auf eine Meile 1778 Menschen.

Dieser bedeutende Zuwachs der Bevölkerung ist theils eine Folge des langen Friedens, hauptsächlich aber der vielen Sinwanderungen in die durch frühere Kriege verwüstete Distrikte.

#### 2. Bobnpläse.

Rach Sirisa waren zur Zeit der letzten Theilung Polens in demjenigen Theile desselben, aus welchem das jetzige Königreich diesses Ramens besteht, ungefähr 480 Städte (worunter 270 im Bestit des Abels, 64 der Geistlichkeit gehörig, und die übrigen 146 königliche) und etwas über 16,000 Flecken und Dörfer von welchen letztern unter den zu Großspolen und Mazovien gehörigen nur der 16te Theil königlich war, etwas mehr als z der Geistlichkeit, und alle übrigen dem Abel gehörten. In sämmtlichen Ortschaften waren (nach Sirisa) über 418,000 Bohnungen oder Feuerstellen, von

denen etwas mehr als ber Ste Theil auf die Stäbte; ber Reft auf Flecken und Dörfer kam.

Im Jahre 1823 hatte bas Land 482 Stäbte, von benen 211 immodiate und 271 modiate waren, und 22,694 Fleden und Dörfer, in welchen sich nach den im Atlas von Polen enthaltenen statistischen Rotizen 489,427 häufer besinden sollen.

Die Städte sind sehr elend, und bestehen aus hölgernen, mit Stroh oder Schindeln gedeckten, unregelmäßig und enge zusammengebauten Hütten. Sie haben keine Mauern, sind nicht gepflassert, und höchst unreinlich. Bon dieser Regel macht nur die Hauptstadt eine Ausnahme, in welcher man jedoch neben den schönsten Pallästen die schlechtesten Hütten, und noch ganze Straßen sindet, die denen in den Landstädten nichts nachgeben. Auf den Dörfern sind die Hütten noch elender als in den Städten, und höchst unfreundlich; selten sieht man Bäume in ihnen. Das Haus des Juden der die Schenke hält, ist gewöhnlich immer das beste im Dorfe, selbst besser als die der Geistlichen und kleinen Edelleute. Dagegen sind die Palläste der Magnaten prächtig und mit schönen Parks umgeben.

#### 3. National . Berfchiebenbeit.

Die Ration besteht aus a) Polen, die faft iu allen Boiwobschaften bie Mehrzahl ber Bevölferung ausmachen, und burch bas gange Reich wohl uber 3 Millionen Ropfe gablen, b) Litthauern, welche in ber Boiwobschaft Augustows die Mehrzahl ausmachen, und wohl gegen 300,000 Seelen gahlen mogen. c) Rugniaten, mehr als 400,000 Röpfe, hauptfächlich in ber Woiwobschaft Lublin, aber auch in Poblachien. Gie gehören zu ben Rlein-Ruffen und werben auch Rothreußen genannt, find fehr ausbauernb und abgehartet, leben febr maßig, und beschranten fich auf wenig Bedurf. niffe. Ihre Bohnungen find meistens von Außen sauber, aber im Innern besto schmutiger. Die Rufiniaken find faul, sinnlich, dem Erunt ergeben und leichtfinnig, bagegen frohlich, gefellig, gaftfrei und gute Solbaten, und hangen fehr an ihren väterlichen Gebrauchen, haben auch noch eine besondere Tracht; jedoch hat fich ihr eigenthumlicher Dialett verloren, und fie reden jett polnifch. Gie find das nämliche Bolf, was Bestrußland mit Ausschluß bes eigentlichen Litthauens bewohnt. d) Groß : Ruffen, bie fich am Niemen in der Boiwobschaft Augustowo niedergelassen haben. e) Griechen eben bafelbft. f) Deutsche, etwa 11,000, theils

in Warschen und ben übrigen Städten als Kansleute und handwerker, theils als Colonisten auf dem Lande. Die meisten neuen Ankömmlinge sind aus den Rheingegenden, Schwaben und der Schweiz, wo die Uebervälkerung und Theuerung in den Jahren 1816 und 1817 sie zur Auswanderung veranlaßte. g) Juden, wohl eine Viertel Million, die sich mit Handel, Schachern, leichten Handwerken in den Städten, und mit dem Bier- und Branntweinschanf beschäftigen. h) Tartaren 1300 Köpse in der Woiwodschaft Angustowo und i) Zigeuner, etwa 900.

## 4. Religions . Berfdiebenheit.

a) Ratholifen. Die romisch katholische Kirche ift bie berrschende in Polen, und genießt nach ber Constitution bes besonderen Schutes ber Regierung, ohne baß jedoch baburch die Freiheiten anberer Religionen beschränft wurden, die alle völlige und öffentliche Ausübung ihres Cultus genießen, und, infofern fie nur driftliche find, gleiche burgerliche Rechte mit ben Katholifen haben. Diefe, gu denen auch die unirten Griechen und die unirten Armenier gegählt werben, mögen fich auf mehr als 3 Millionen belaufen. An ber Spige ber romifch tatholifchen Geiftlichfeit fleht der Erzbischof von Barfchau, nud unter bemfelben die Bischofe in Lublin, Rrakau, Rielce, Plod und Bigry, ju Chelm auch ein unitarischer Bischof bes. griechischen Ritus. Bor ber Theilung Poleus maren Die Ginfunfte ber römifch tatholifchen Geiftlichteit in biefem Lande fo groß, baß fe nach Bufching und Girifa, mit ben ihnen verpfandeten, ? fammtlicher Guter befaßen, und bie Behnten, welche fie bezogen, noch Aba jug ber Roften, noch ben 5ten Theil ber Ginfunfte aller Guter im Königreiche betrugen. Bor 40 Jahren hatte bas jegige Polen noch mit ben Jefuiter Collegien beinah anderthalb hundert Monche. und ein viertel hundert Ronnenklöfter, welche zusammen beinahe 1 Dile lion polnischer Gulben Einfunfte bezogen. Gie find faßt fammtlich jum Beften bes Staets aufgehoben, und gegenwärtig befteben nur noch 8 Monches und 8 Monnenklofter. Die Geiftlichkeit ber romifcha katholischen und unirten Rirche hat im Jahre 1818 in Nationals gütern eine bestimmte jährliche Ginnahme in einem Fond von 2 Millionen Polnischer Gulben als unverlierbares Eigenthum angewiefen erhalten. Bur Anshülfe, wenn bies nicht hinreicht, ift ein Theil ber Einkunfte von den eingezogenen Rlöftern bestimmt. Diefer neue Fond in Berbindung mit bem früheren Gigenthum bes Clerus foll

unter sämmtliche Kirchen bergefialt vertheilt werden, daß die Lage der schlechtbesoldeten Priester verbessert werden kann, und die geshörige Unterhaltung des Kirchendienstes, der Seminarien und Erziehungshäuser gesichert wird. Den Bischöfen ist eine größere Disciplinar: Gewalt über ihre untergeordneten Geistlichen eingeräumt, so daß sie dieselben notthigenfalls ab officio suspendiren dürsen. Polen hat 129 Decanate, 1889 Parochien, 4091 Welt- und Klosstergeistliche und 253 Seminaristen.

- b) Afatholifen. Unter blefer Benennung werben alle übris gen driftlichen Religionspartheien begriffen, die jedoch mit den Ratholifen gleiche Rechte genießen. Die Regierung hat fogar jährlich aur Unterftugung ber lutherischen und reformirten Geiftlichfeit 100,000 Bolnifche Gulben bestimmt. 1) Lutheraner. Rach Sie rifa waren zu Ende bes vorigen Jahrhunderts im jetigen Volen 11 Parochien. Auch im Jahre 1810 waren noch nicht mehr als 14 lutherische Rirchen im Umfange bes Reichs; boch find feitbem burch bie neue Colonien noch einige entstanden, und jest möchten mohl gegen 200,000 Lutheranern mit 103 Kirchen, Die unter bem Confistorio zu Ralisch fteben, in Volen vorhanden fein. 2) Refor. mirte, etwa 6000 mit 10 Rirchen und 1 Seminar unter einem Confiftorial-Rath in den Boiwobschaften Rrakau, Sandomir und Lublin, in Mazovien und Niemen, wo es noch altabelige reformirte polnifche Familien giebt. 3) Richt unirte Griechen, über 200.000, mogu einige Rothreußen, Raigen und Gerbier gehören, von denen bie meiften in den Boiwobschaften Augustowo und Podlachien mohnen. 4) Kilipponen ober Lippowaner, Reber ber orthoboren griechischen Rirche, und meistens Große Ruffen, ohne beftimmte Geiftlichen, und nur mit Privat - Gottesbienft, etwa 6000 Ropfe ftart, in der Boiwobichaft Augustowo. Gie führen ein einfaches Leben, und find arbeitfam und fleißig. 5) Gocinianer mit einem Bifchof, ber 200 Kirchfpiele unter fich hat. 6) Armenifche Unitarier nur in einigen größeren Stabten. 7) Den: noniten 500 in ber Boiwobichaft Lublin, wo fie fich mit bem Aderbau beschäftigen.
- c) Nichtchristen. 1) Muhamebaner. In ber Woswobschaft Augustowo leben über 1000 muhamebanische Tartaren unter einem Iman, zu bessen Unterhalt die Regierung jährlich 600 Gulden bewilligt. 2) Juben, an drittehalbhunderttausend, durch das ganze Reich zerstreut. Sie besigen 300 Spnagogen, von denen die

größten in Lublin und Brzesc (biefes im ruffischen Polen) fich befinden, in welchem letteren Ort eine judische hohe Schule ift. Se find ben Juden in der Conftitution die in den alteren Gesetzen und Berordnungen zugesicherten Rechte gelassen worden.

#### 5. Biffenfcaftliche Rultur.

Bom 12ten Jahrhundert an beginnt die polnische Litteratur mit ben lateinischen vaterlandischen Chronifen bes Martin Gal: lus (um 1109) Ricolaus Rablubet (geft. 1123) und Boguphalus (geft. 1255), und ber Chronif ber Pabfie und beutschen Raifer bes Martin Straempeti (ober Polonus geft. 1279). Der hierauf erfolgte Stillftand murbe burch bie Regierung Cafimir bes Großen unterbrochen. Diefer Ronig ließ 1347 ein eigenes Gefetbuch abfaffen und fliftete 1361 die Universität Rrafau, Die freilich erft unter Blabislam Jagiello ju Stande fam. Jahre 1480 fchrieb Johann Dlugoby, Bifchof ju Lemberg, eine gehaltvolle, und an Aftenfluden reiche, polnische Geschichte, und 1488 wurde bie erfte Buchdruckerei in Krafau angelegt. Unter ber Regierung Sigismund I. und Sigismund II. Auguft L (1506-1572) begann bie eigentliche National-Litteratur, und flieg in turger Beit ju einer bebeutenden Bobe. Die Reformation und Die Dulbung ber Andersbenkenden in Volen trug bierzu bas Ihrige bei. Auch unter Stephan Bathory (1576 bis 1586) blühten Die Wiffenschaften fort, und nach beffen Tobe fanden fie eine Stute an bem Rrongroßfelbherrn Johann Bamopsti. Allein biefer war der lette thatige Beforberer ber National-Bilbung, bem es allein zu banten ift, baf fie unter ber ichwachen Regierung Gigib: mund III, und unter bem nachtheiligen Ginfluße ber eifer: und herrschfüchtigen Jesuiten nicht erlag. Erft unter bem letten Ronige, Stanislaus August Poniatowsti, bluthe die litterarifche Bilbung von Reuem auf, und gelangte unter feiner Regierung zu einer folden Festigkeit, daß die nachherigen Stürme, benen bas Reich erlag, fie nicht zu unterbruden vermochten.

Philosophen und Mathematiker hatte Polen wenig aufzuweisen, nur die Aftronomen Kopernicus, Poczobut und Johann Sniabedi, und die Physiker Rogalinski und Joseph Sossinski ausgenommen. Dagegen ift es um so reicher an hiftorikern und Dichtern, von denen auch viele vortreffliche Uebersehungen ausländischer Gedichte geliefert haben. Unter den Dichtern haben sich

sergüglich Simon Simonowicz, Stanislans Grochowsti. Ignag Ragurczewsti, Franz Dmochowsti, Praphylsti, Peter Rodanowsti, Rrafidi, Enmieniedi, Brobginsti. Sohann Rochanowski, Raruszewicz, Rarpinski, Rieme cewich, ausgezeichnet. Außer biefen noch von Reneren Stanis. laus Trembedi, Frang Aniagnin, Frang Bablodi, Ra. fetan Bengiereti, Balentin Gorgti, Frang Bengnt, Opema Tomaszewski, Kajetan Rozmien, Tymowski, Ludwig Ofinefi, Reflewefi, Rafimir Brobzinefi, Rrufginsti, Anton Goredi, Alons Felinsti, Frang Do. ramsti, Johann Boronicz, Franzisczet Rarpinsti: (auch ber Ronig Stanislaus Lesczynsti zeichnete fich als Dich. ter aus,) Ignag Rrafidi, Bonna Chocimeta, Jofeph Rofatowsti, Drozbowsti, Ludwig Dmuscewsti, Al. brecht Boguslamsti, Anton Soffmann, fo wie unter ben Biftorifern: Strpifowsfi, Stanislaus Drzechowsfi, Martin Cromer, Johann Demetrius Gulifowsti, Stanislaus Robiergycti, Paul Piafecti, Rocomsti und Raruszewicz. Auch ber Graf Stanislaus Rofifa Potodi, Graf Sebaftian Sieratowsti, und Bratymowicz, haben fich in neuerer Beit burch Berte über ichone Runfte, Die Baufunft und Landwirthschaft hervorgethan, fo wie Bartholomaus Paprodi, Dtolefi und Raspar Riefiedi wichtige generalogische und heralbische Werte lieferten. Als politischer und pabagogischer Schriftfieller zeichnet fich Stanislans Ronarsti aus, und Ans breas Bamonsti burch ein 1777 verfaßtes neues Gefetbuch. das aber bom Reichstage verworfen wurde. Die Raturgefchichte ift von Klut, Labowsti, und Jundzill bearbeitet. Roch jest find im Allgemeinen die alten polnischen Schriftfieller, besonders aus Siegmund August und Stephan Bathorn's Zeit, Die flaffifchen Mufter bes polnischen Style, worunter die Ramen: Johann Rocanowsti, Starga, Bujet, Bialobrzesti, Bornidi, Stanislaus Grodowsti, Sebaftian Petrycy, Johann Januszowsti, Epprian Bazylit, Martin Blajowefi, Martin Bielefi geboren. Bu ben fpateren flaffifchen polnifchen Profaiften gablt man Ignag Rrafidi, Johann Oniadedi, Raruszewicz, Strzetusti, Joblowsti, Czadi, Ludwig Ofinefi, Stanislaus Potodi, Albertranbi, Karpinski, Dmochowski, Albert Swenkowski w.

د

Uebrigens war Bilbung bisher in Polen nur ein Borrecht ber höheren Rlaffen, ein Uebelftand, bem burch bie neue Constitution abgeholfen zu werben scheint, indem diese ben öffentlichen Unterricht für national und unentgelblich erflart, und ber Commission für ben öffentlichen Unterricht und bem Gultus einen Fond von 2 Millionen poln. Gufben für die öffentliche Erziehung angewiesen hat. Die Stadtichulen follen verbeffert, und Dorfichulen angelegt werben. Der Unfang ift mit Stiftung einer ganbes : Universitat mit 5 Kafultaten 1816 in Barfchau gemacht, (in früheren Zeiten waren im gangen polniichen Reiche nur 2 Universitäten, nämlich eine in Rratau und bie andere in Wilna, von benen die lettere 1570 gestiftet wurde), jeboch ben Bolen nachgelaffen, ihre Studien auf der Universität Rratau fortzuseten. Symnasien und Lyceen find in allen Sauptstädten ber Boiwobschaften errichtet, und außerbem bergleichen in Lomza, Piotrtow, Sandomir, Pinczow, Biala, Opole, Chelm, Cepny, Schuchen, Mawrannce, Golabezow, Jebrzejow, Sachebrzebann, Goftynin, Lufow, Pultust 2c., die meistens von Piariften und andern Alostergeistlichen birigirt werben. Die Trivialschulen in ben Stäbten befinden fich in einem traurigen Buftande, und auf ben Dorfern kannte man bisher keinen Unterricht, wenn nicht etwa ein Beiftlicher fich aus eignem Antriebe bemfelben unterzog.

Bilbungsanftalten für befondere Zwede find: 1) Die Priefter-Geminarien an ben Bifchofssiten, 2) Schullehrer Seminarien ju Goftpnin und Lowicz. 3) Cabetten . Schulen in Barichau und Ralisch, 4) bie Bergwerts Afademien mit bem Mineur Corps in Rielce, 5) bas katholische abelige Collegium in Warschau, von Diariften geleitet. 6) Die Militair - Afabemie in Barichau. 7) Die Bebammenschule in Barfchau. 8) Die Musikschule in Barfchau. 9) Das Landwirthschaftsinstitut mit ber practischen Thierarzneischule und ber Sandwerksichule zu Marymont, 1816 gestiftet. - Auch ift zu Warfchau eine königliche Gesellschaft ber Freunde ber Biffenschaften, eine Aderbaugesellschaft, eine physikalische Gefellschaft, eine bramatische Schule, bas Conservatorium und eine Saubftummen-Anstalt. Alle ftehen feit 1815 unter ber Commission bes Cultus ju Barfchau, vor welche auch bie Bucher Cenfur gebort. Bibliotheten, Runfts und Gemalbe Sammlungen finden fich nicht blos in ber hauptstadt, fondern auch auf einigen Landsitzen ber Magnaten, worunter fich besonders die bem Fürsten Czartorysti gehörige, 80,000

Bande farte Bibliothet und die sonftigen Kunfifchate in Pulawy auszeichnen.

Im Jahre 1821 hatte die Universität in Warschau 46 Prosfessoren und 493 Studenten; die 11 Hauptschulen in den 8 Woiswoodschaft. Hauptskählen, in Pultusk, das Lyceum in Warschau, und eine in Zalibor hatten zusammen 169 Lehrer und 4117 Schüler, 14 Haupt. Distrikt. Schulen 104 Lehrer und 1943 Schüler, 9 Reben. Distriktschulen 38 Lehrer und 576 Schüler, 2 Institute von Elementar. Lehrer in Lowicz und Pulawy 9 Lehrer und 79 Zögslinge. Die Elementar. Schulen in den Woiwodschaften enthielten 1222 Lehrer und 37,623 Schüler. Im Ganzen waren mit dem Taubstummen. Institut, den Privat. Pensions. Anstalten für Knaden und Mädchen, und der Bergwerks. Academie zu Kielce 1331 Schuslen, 1793 Lehrer und 45,920 Schüler, ohne die Seminare in den Provinzen, die militatrischen Institute, und ohne die Forstwissensschafts. und Sontags. Schulen.

Rach einem Königlichen Decret vom 9ten April 1822 muffen biejenigen, welche ausländische Universitäten besuchen wollen, dazu einen Königlichen Erlaudnißschein haben, in Ermanglung deffen sie von allen öffentlichen Aemtern ausgeschlossen werden. Nach dem Decret vom 7ten Mai 1822 ist die Censur aller in Polen erscheisnenden Schriften und Zeitungen dem General: Director des Eultus übertragen, mit Zuziehung von 2 Referenten der Regierungs: Commission des Innern und der Polizei.

Nach Sirisa waren vor 40 Jahren im jehigen Polen 10 Buchbruckereien, nämlich 5 in Warschau und 1 in jeder der Städte Kallisch, Lowicz, Czenstochau, Snndomir, Lublin. In den Jahren 1818 und 1819 lieserten die Druckereien in Warschau, die jüdische mit eingesschlossen, und Lowicz 126 Werke. Der Werth aller eingessührten Bücher überstieg den der ausgeführten um 226,348 polnissche Gulden, zum Theil in Folge des theuren Papiers und des Manzgels an Papiermühlen. Im Jahre 1821 erschienen in Polen mit Einschluß von Krakau 24 periodische Blätter, wissenschaftlichen oder politischen Inhalts; ( in Warschau außer den Amtsblättern der Resgierungsbehörden 12). In dieser Stadt sind jest 6 Buchhandlungen, 17 Buchbruckereien, 2 lithographische Anstalten, 2 Rotens und einige Kupferdruckereien. Warschau hat 2, Lublin 1 stehendes Theaster, und in einigen andern Städten spielen herumziehende Schaussvielergesellschaften.

#### 6. Standes . Berfchiebenheit.

#### a) Abel

Er ift febr zahlreich, und man fann im Umfange bes Ronigreichs wohl 60,000 abelige Familien rechnen, Die Guter von mehr als 100 Millionen in Berth besithen. Jeboch taum einige 100 Familien bavon find febr reich, und im Befite weitlaufiger Berrschaften, mogegen bie übrigen, beren sich zuweilen 50 in einem Dorfe befinden, jum Theil nur Bauernguter befiten, auch ben Vachter ober Diener (zuweilen zu Sunderten bei einem recht Beguterten), bes reichen Abels machen. Dies ift aber auch ber einzige, obwohl bedeutende, Unterschied, welcher in Volen unter ben Abeligen fatt findet: benn einen hohen und niederen Abel, wie in Deutschland und anderen Landern, giebt es baselbft nicht, und ber polnische Bauer: Abel. der feinen Ader felbft bestellt, bielt fich barum nicht weniger jum Oberhaupt bes Staats geeignet, ju ber Zeit, als bieses aus Einländern erwählt wurde. Obgleich die angeseheneren Familien den Titel Fürst, Graf und Baron führten, so gab ihnen bies boch feine Borguge, und nur ihr Reichthum und ihre höhere Bilbung erhob fie über ben sogenannten kleinen Abel. Jede abelige Besitung, fei es bie größte Berrichaft, ober ber fleinfte Gutsantheil, besitt gleiche Rechte.

Die ehemals so hochgerühmte polnische Freiheit kam eigentlich nur bem Abel gu, welcher in fruberen Beiten bas Recht über Leben und Tod feiner Bauern hatte, die fich in fehr fchlechten Umftanden und ber elenbesten Leibeigenschaft befanden. Jeber Ebelmann mar unumschränkter herr feiner Guter, von welchen ber Ronig teine Abgaben fordern konnte, und die mit keiner Einquartirung belastet werben burften. Er war ber Erbe eines jeben, auf seinem Gute verstorbenen Fremden, wenn biefer keine Nachkommenschaft hinterließ. Sobald ein Abeliger ohne nahe Berwandte starb, so durfte ber Konig nur in bem Kall über beffen Guter verfügen, wenn auch bis ins 8te Glied keine Bermandte mehr vorhanden waren, und mußte fie in biefem Falle einem anbern Ebelmann verleiben. Wohnungen des Abels waren ein sicheres Aspl für Verbrecher, weil Niemand mit Gewalt aus benfelben geholt werben burfte. Richter in ben Städten konnten feine abelige Unterthanen und Guter mit Arrest belegen. Auch war ber Abel mit seinen Unterthanen von bem Boll für jum Bertauf außer Landes ju führendes Bieh. Getreibe ic.

befreit. Jeber hatte bas Recht, Salg : und Bergwerke auf feinen Gutern angulegen, und feine Behorbe burfte einen Ebelmann ohne porhergegangene Citation und Beweiß gefänglich einziehen; ausgenommen, wenn er als Dieb von andern Dieben breimal benuncirt, bei einem Berbrechen ertappt worden ware, und wenn er feine Burgen fiellen konnte und wofite. Zeber Cbelmann fand allein unter bem Ronige, durfte fich aber außer Landes auch nicht ftellen, wenn er nicht in Gachen, bie konigliche Rammer betreffenb, angeflagt war, fonbern mußte in allen andern Fällen im Lande gerichtet werben. Alle geiftlichen und weltlichen Aemter und Shrenftellen wurben nur bem Abel ju Theil, auch burfte Riemand Landguter befigen als er, mit Ausnahme ber Burger in einigen wenigen Stabten. In diefen burften bie Sbelleute gwar auch Baufer befigen, mußten fich aber bann benfelben Pflichten unterziehen, wie bie Bürger; trieb aber einer ein burgerliches Gewerbe, so verlor er feine abeligen Rechte. Teder Sbelmann hatte bei ber Bahl bes Konigs eine Stimme: baber zogen fie bei einer folchen Gelegenheit in gangen Schaaren nach Bola, um bort ihr Botum abzugeben, bas meiftens von dem reicheren Abel erkauft war. Der alte Abel batte viele Borzüge vor bem neuen. Die abeligen, Privat: und burgerlichen Sachen wurden in ben Landgerichten abgehandelt, und wenn ber Ebelmann einen Streit mit ben koniglichen Gutern hatte, fo murbe ein folcher vor einem Commifforial : Gericht unterfucht.

Der vermögende Abel, welcher größtentheils fürftlichen Reichthum befitt, hat feine weitläuftigen Berrichaften meiftens in Majorate, ober wie man fie in Volen neunt, Orbinationen, vertheilt. Rach ben koniglichen Decreten vom 17ten Juli 1817 wird ber Abelftand nur ben gebornen ober naturalifirten Volen zur Belohnung wichtiger Staatsbienfte verlieben; auch Professoren, Die 10 Jahre bindurch ihr Lehramt betleidet haben, Civil-Beamte, Die eben fo lange bienten, Solbaten, bie ben Rang eines Capitains erlangten, Offiziere, die ben Militair Drben erhielten, und Burger, die fich burch Talente und nütliche Erfindungen ausgezeichnet haben, tonnen Ansprüche auf Ertheilung bes Abels machen. Die Berleihung des Baron :, Grafen : und Fürsten : Titels findet auch nur für verdienstvolle Polen flatt. Bon eingebornen Edelleuten wird übrigens zugelaffen, wer jahrlich 1000 Gulben an Staats Abgaben von feis nen Gutern entrichtet, ju bem eines Barons, wer 2000 jahlt, ju bem eines Grafen, und wer 5000 gu bem eines Fürften.

#### b) Der Clerus.

Er geniest besondere Vorrechte, wenn gleich nicht mehr in dem Umfange, wie zur Zeit Alt-Polens, wo er die des Adels theilte. Der Erzbischof in Barschau ift Primas des Reichs, und hat nebst den Bischöfen Sit und Stimme im Senat; die niedere Geistlichkeit hat einen privilegirten Gerichtsstand.

#### c) Der Burger.

Schon Boleslaw V (1257) und Leszef VI, ber fcmarge. hatten gestattet, daß bie deutschen Bürger, welche sich in polnischen Stäbten niebergelaffen, nach magbeburgifdem Recht gerichtet murben, und selbst nach Magdeburg appelliren konnten. Diese Bers fügung bob Cafimir ber Große auf, und errichtete 1356 ein beutiches Landgericht zu Rrakau, beffen 7 Affefforen aus ben Dagiftraten ber nachsten Städte erwählt murben, und wenn von biefem an das hochfte Landgericht appellirt werben follte; fo mußten in. bemselben 2 Burgermeifter aus ben Stabten Rrafau, Sandomir, Bochnia, Bieliegfa, Rafimierz, Olfusz, bas Endurtheil iprechen. Bon Rafimierz wurden auch Abgeordnete ber Stabte Rrafau, Pofen . Ralisz , Sandomir , Sandecz , Bladislaw , Bezefc , Lemberg, Plock und Barfchau zum Unterschreiben bei Friedensschluffen gezogen. Auch zu ben Confederationen von 1438, 1668 und allen folgenben wurben polnische Stabte zugezogen, beren Abgeordnete fic nach ben Landboten unterschrieben haben. Die Bereinigungs : Afte Polens und Litthauens, unterschrieben 1569 auch 2 Deputirte ber Stadt Rrafau, felbft jur Ronigswahl find feit 1632, wo Bladislam ermablt murde, Abgeordnete ber Stadte Rrafau, Vofen, Bilna, Lemberg und Barfchau berufen worden, welche bie pacta conventa mit unterzeichnet haben; bas Lettemal bei ber Bahl August II. feit welcher Beit man fie wiberrechtlicher Beife nicht mehr bagu gelaffen hat.

Die Bürger haben die Freiheiten, Gemeinde Bersammlungen zu halten, auch besihen die Städte gegenwärtig gewisse Rechte, Freiheiten und Privilegien, die ihnen die Constitution, so wie sie solche bisher genossen haben, garantirt hat. Das Communal Bermögen der Städte wird durch ihre besonderen Beamte verwaltet.

Die Juben kann man gewissermaßen auch mit zum Bürgerftande zählen; ihnen sind die bisherigen Sivil : Rechte zugesichert worden. Sie haben 1823 die Erlaubniß zu Bier: und Branntweinschank und zur Schankpachtung erhalten. Doch muffen sie in Dörfern, die 10 bis 20 Wirthschaften haben, 75, und in denen, woo 20 bis 50 Wirthe sind, 150 Athle. jährlich an Abgaden geben. Ein Decret des Kaisers vom Isten Juni 1822 hob die jüdischen Gemeinde-Borstände (Kahal) auf, die dem Bildungsgeschäft ihrer Glaubensgenoffen einen unübersteiglichen Damm von Vorurtheilen entgegensetzen, und sich höchst partheisscher Bedrückungen schuldig machten.

#### d) Der Bauer.

Er war im alten Polen größtentheils Leibeigener bes Abels, hatte feine politische Eriftenz, und mas er erwarb, bas tam feinem Berrn ju Gute, ber es ihm unter mancherlei Bormanben entreißen tonnte. Dies ift die Urfach feiner Tragheit, Reigung jum Trunt und jum Diebffahl. Schon unter preußischer und öfterreichischer Regierung wurde fein Buftand verbeffert, und die Conftitution pon 1807 gab ihm bie perfonliche Freiheit, und bas Recht, Gigenthum au erwerben, was ihm auch 1815 bestätigt ward. Jedoch waren auch schon unter ber alten polnischen Regierung bie Bauern auf ben Staatsgütern von perfonlicher Sclaverei frei, hatten ein Eigen thum, und waren nur ju gewiffen Diensten verpflichtet; bie Bauern ber Beiftlichkeit maren gwar auch Leibeigene, wie bie abeligen, wurden aber weit menschlicher als biefe, und fast eben fo gut, wie Die foniglichen behandelt. Die bes Abels bagegen maren Selaven, mit welchen man, wie mit bem Bieh verfuhr, nur, daß ihre herren nicht bas Recht über Leben und Tod berfelben hatten.

Noch jest ist der polnische Bauer in der Regel arm, und bes sist, mit wenigen Ausnahmen, nicht einmal das nöthige hausgeräth. Seine Rleidung ist national; seine gewöhnliche Speise Rohl, Erbsen, Brot, und Suppe ohne Butter, Fett und sonstige Buthat; sein Gestränk ist Wasser und Branntwein; von letzterem geniest er ungeheuer viel. Seine Wohnung ist eine schlechte, unbequeme hute, mit Stroh gedeckt ohne Schornstein, meistens nur eine Stude enthaltend, worin Menschen und Vieh in brüderlicher Eintracht leben, und in welcher die größte Unreinlichkeit herrscht.

## P. Staats : Berfaffung.

#### 1. Die Conftitution bes alten Polens.

In ben alteften Zeiten mar Polen ein Erbreich. hernach ging vor bem Antritt ber Regierung bes neuen Monarchen die Erklarung

beffelben jum Konige von ben Stanben vorher. Die Ronige nannten fich nicht allein burch bie Bewilligung ber Ration, fondern auch qualeich burch Succeffions : Recht Erben bes polnischen Reichs und ber bamit verbundenen gander, welchen Sitel Gigismund II. Muguft I. julegt gebraucht hat, nach beffen Absterben das Gefes gegeben murbe, baf fein Konig bei feinen Lebzeiten einen Rachfolger bestimmen ober ermählen, auch gur Bahl weder einen Reichstag anseten, noch auf irgend eine Beise jemanden gur Nachfolge in ber Regierung verhelfen burfte; es follte bagegen ju ewigen Beiten nach bem Tobe bes Ronigs bie Bahl allen Reichsftanben frei bleiben, mas auch bis jum Untergange bes Reichs beobachtet murbe. Der Bablolat mar bei bem Dorfe Bola, unweit Barfchau, an einem, auf freiem Relde belegenen, und mit einem Ball und Graben uns gebenen Orte, welcher 3 Pforten hatte, eine gegen Abend fur Groß. Polen, eine gegen Mittag für Rlein-Polen, und eine gegen Morgen für Litthauen. Bur Bequemlichfeit bes Reichsrathes wurde baselbst ein holzernes Saus errichtet, Gzopa genannt. Landboten versammelten fich außerhalb beffelben, und ihr Ort hieß Rolo (ber Rreis), worin fie Rath hielten; ber übrige Abel aber, welcher fich jur Bahl einfand, hielt fich weiter bavon in Belten auf. Die Bahl gefchah bon ben geiftlichen und weltlichen Reichsrathen und vom gesammten Abel, ber feine Landboten bagu abschickte; jeboch tonnte auch jeder Edelmann in Person, und die Städte Rratau, Vofen, Wilna, Lemberg, Barfchau, Thorn und Dangig durch Deputirte an ber Bahl Theil nehmen. Die Confeberation von 1688 hat zuerft bas Gefet gemacht, bag tein anderer, als ein romisch katholischer auf die Bahl kommen follte. Der gewählte Konig mußte bie von ben Stanben in polnischer Sprache vorgelegten pacta conventa feit 1572, in Person ober burch seine Gesandten beschwören, bann wurde er als Ronig ausgerufen, und in ber Rrataufden Sauptfirche bom Erzbifchof von Gnefen gefront.

Das polnische Reich war eigentlich als Republik zu betrachten, in welcher zwar der König als das Oberhaupt angesehen wurde, der Reichsrath aber nebst dem übrigen Abel mehr zu sagen hatte, als ersterer. Die Versammlung der Reichsstände wurde der Reichstag genannt. Solche wurden entweder wegen allgemeiner Berathung, oder um Gericht zu halten, zusammenberusen; und waren entweder ordentliche oder außerordentliche. Zene wurden alle zwei Jahre angesetzt, diese, wenn das Bedürsniß es erforderte. Der Ort,

wo fie abgehalten wurden, follte immer zweimal Warfchau und bas brittemal Grobno fein. Dem Reichstage gingen Landtage, ober befondere Zusammenkunfte bes Abels in den Pwobingen vorher, mogu ber Konig in feber Woiwobschaft und Landschaft gewisse Orte beftimmte. Auf benfelben murben ble Abgeordneten bes Abale, Die Landboten, gewählt. Siernachft wurden ebunals allgemeine Bufam: mentunfte, ober Beneral. Landtage, angeftellt, namlich in Grofpolen au Rolo, in Rleinpolen ju Rorcypn (Nove Miasto), in Litthauen Bu Glonin, für Mazovien und Poblachien ju Barichau, in Bolbynien gu Blodzimierz, wozu fich bie vornehmften Beamten, die neu erwählten Sandboten, und jeber Ebelmann, ber bagu Belieben trug. einfanden, und von ba nach gemeinfamer Berathung gum Reiches tage abgingen. Diefe General-Landtage gingen mit ber Beit ein, ausgenommen die der Mazovier. Es tam nach und nach dahin, baß feder Reichstag burch eines einzigen Landboten Biberfpruch (das Liberum Veto) gerriffen werden fonnte, er mochte bie in Ueberlegung genommene Sache felbit, ober etwas Entferntes, mit Gewalt herbeigezogenes, betreffen. Gin folder Wiberfpruch vernichtete zugleich alle übrigen auf demselben Reichstage gemachten Beschlusse. woher es kömmt, daß fo viel vergebliche Reichstage in Polen fatt gefunden haben, fo wie benn unter ber Regierung August III. fein einziger zu Stande gefommen ift. Dies Liberum Veto ift 1768 bis auf die Fragen über Rrieg und Frieden, neue Auflagen und Eruppenvermehrungen aufgehoben worden. Bas von den Landboten, bem Konige bewilligt murbe, hatte Gefetes Rraft, und murbe gebrudt.

Bersammelte sich der Abel, entweder zur Zeit eines Zwischenreiche, oder verband er sich auch bei Lebzeiten des Königs, um irgend einen Zwed zu erreichen, so nannte man das eine Confederation.

Rach ber Conflitution durfte ein König von Polen ohne Zuziehung und Bewilligung der Neichsftande- weder eine Armee zufammenbringen, Krieg führen, Frieden oder Bündnisse schließen, Gefandte in wichtigen Angelegenheiten absenden, noch Steuern und Bolle auflegen, den Münzfuß verandern, Gesetze machen, Gerichte anlegen, Religionsstreitigkeiten schlichten, königliche Güter veräußern oder überhaupt irgend etwas von Bedeutung abandern, oder neu einführen.

Unter bes Ronigs eigenen Rechten, Die er gang nach feinem Belieben ausübte, war bis auf den Reichstag von 1773 und 1774

bas vornehmfte, baf er für 12 Millionen polnischer Gulben Ein: funfte von Starofteien austheilen, auch nach feiner Bahl Senatoren und Minister ernennen tonnte; Die Erzbischofe und Bischofe (ber Ermelandische ausgenommen), einsette, Die bann ber Pabft beflatiate, von den Abteien 12, und eine Probstei vergab, indem die übrigen burch Bahl ber Monche vergeben wurden; daß er alle Reichstage ausschrieb, und ben Borfit auf benselben führte; bas keine Gesethe ohne seine Buftimmung gemacht werben konnten; bag er ber vornehmfte Beschützer ber Gesetze und ber Unterthanen war; baß er ben abeligen Titel ertheilte (wogegen bie abeligen Rechte pon ben Stanben verlieben wurden); bag er außer ben Reichstagen mit ben Miniftern und Rathen fich berathichlagen, bei ber Armee bas Commando führen, ben Abel zu Feldzügen aufbieten konnte 2c. obgleich er ohne Bewilligung ber Stande bie Ehrenamter weber vermehren, noch vermindern, in feiner Berson mehrere wichtige Aemter vereinigen, ober irgend Jemand eine Sprenfielle nehmen burfte. Allein auf ben vorhergenannten Reichstagen follten, nach bem Befclus ber 3 Mächte, welche bie erfte Theilung Volens vollzogen hatten, ber Dacht bes Ronigs noch engere Schranten gezogen wurden. Es wurde nämlich anstatt bes ehemaligen Reichsraths, nun ein vermanenter Rath errichtet, und bem Ronige jur Seite geftellt ber mit ihm fur bie Bollgiehung ber Gefege, und fur bie innere und außere Rube bes Reichs forgen, ben Unterthanen, Die fich mit Bittidriften an benfelben wenden wurden, Antwort ertheilen, und die Ungehorfamen zu ihrer Pflicht gurudführen follte. Auf bem Reichs. tag von 1776 wurde noch feftgefett, bag ber permanente Rath von 18 Senatoren und 18 abeligen Mitgliebern von einem Reichstag jum andern bie Befugnif haben follte, bie Bollgiehung ber Gefebe gu beforgen, und ben Gerichtsbarfeiten feine Auslegung berfelben nachzusehen. Auch alle Minifterien und andere Behörden wurden biefem permanenten Reichsrath untergeordnet, und bas Departement ber auswärtigen Angelegenheiten bestand aus Mitgliebern beffelben. Im Fall Jemand fich jur Rlage gegen biefen berechtigt glaubte, fo follte er biefelbe auf bem nachften Reichstage vorbringen. Die Glie ber biefes permanenten Raths wurden aus ben Senatoren und aus bem Mitterftande ber 3 großen Provinzen bes polnischen Reichs von ben Staatsbürgern felbst gewählt; der Marichall deffelben befam den Rang über alle Reichsbeamte beider Rationen. Ferner wurde auch fefigefest, daß alle Beschlüffe auf den Reichstagen nach Mehre

heit ber Stimmen gemacht, und das Liberum Veto bollig aufges hoben werden follte. Bu allen erledigten Stellen schlug ber Reicheserath 3 Candidaten vor, von benen der Konig einen ernannte.

Auf bem Reichstage von 1778 bot ber Abel bem Könige bie Berleihung ber Starofteien an, was biefer erft ablehnte, es sich aber bennoch gefallen ließ, über eine Anzahl kleiner Starofteien ober königlicher Guter wieder zu verfügen.

Die Reichstags Gerichte sollten, in Folge ber Beschlüsse bes Reichtages von 1776, in Warschau abgehalten werden, und über die Majestäts Berbrecher, Staatsverrather, über die Prozesse ber unterdrückten Bürger, die Beschwerben über die Minister des Reichs, über die Mitglieder des permanenten Raths, und in letzterer Instanz über einen Richter, der sich bestechen lassen, ihr Urtheil fällen.

Nach der den Iten Mai 1791 neu verkündigten Sonstitution sollte Polen aufhören, ein Wahlreich zu sein, und wieder ein Erbsteich für einen von den polnischen Ständen zu erwählenden Gemahl der sächsischen Prinzeß Auguste und die etwaige Nachkommenschaft aus dieser She werden. Auch sollte nach derselben der dritte Stand in die National-Repräsentation ausgenommen werden. Indeß kam diese Sonstitution nicht in Ausübung, sondern veranlaste die Targowiczer Sonsederation, auf welche nun bald die 2te und 3te Theilung Polens solgten.

# 2. Die Confitution des neuen Polens.

- a) Sauptzlige ber polnischen Constitution vom 27sten November 1815.
- 1. Die römisch katholische Religion genießt den besonderen Schut der Regierung, ohne daß badurch die Freiheiten anderer Resligionen beschränkt wurden, die alle, völlige und öffentliche Aussübung ihres Gottesdienstes unter der Aussischung der Gesellschaftlichen Rechte nach sicht keine Bersschiedenheit im Genuß der gesellschaftlichen Rechte nach sich. 2. Alle Rlassen der Sinwohner schützt ber alte Grundsas neminom captivadimus, nisi jure victum, so, daß Niemand anders, als in gesellicher Form und in den durch das Gesetz bestimmten Fällen vershaftet werden kann, mit schriftlicher Anzeige der Gründe der Bershaftung; auch innerhalb 3 Tagen ein seder vor Gericht gestellt, und gegen vollständige Bürgschaft in Freiheit gesetzt werden muß, wenn ein Gesetz dies nicht verbietet. 3. Jeder Ausländer genießt den Schutz der Gesetz, kann Grund: Eigenthum und das Indigenat

erwerben. 4. Alles Eigenthum ift unverletlich. 5. Die burch bas General Budget feftgefetten Auflagen und Abgaben bleiben bas Abgabe: Spftem bes Staats, worin ohne Genehmigung bes Reichstags nichts geandert werden tann. 6. Die alten Gefetbucher bleis ben fo lange in Rraft, bis bie neuen erfchienen fein werben. 7. Defs fentliche, burgerliche und militairische Memter konnen nur burch Dolen oder folche Perfonen, die das Indigenat erworben haben, beffeis bet werben, und biefe find für ihre Amteführung verantwortlich. 8. Die Preffreiheit ift zugeftanden, und über ihre Ausübung macht eine Abtheilung des Genats gemeinschaftlich mit ber Commission ber Bolfbaufflarung. 9) Alle öffentliche Berhandlungen geschehen in polnischer Sprache. 10) Das polnische Militair behalt feine eigene Befleibung und alles, was feine Nationalitat bezeichnet. Es ift jur Bertheibigung ber Grengen Polens bestimmt, bat feine Ctand. quartiere im Lande, und wird bloß in Europa gebraucht. Mation unterhalt es, und in Friedenszeiten wird bas flebende Seer auf gangen Golb nur einen Theil ber Streitfrafte ausmachen, aber ftets Schlagfertig fein. 11. Der öffentliche Unterricht ift national und unentgelblich. 12. Die Privilegien der Stadte werben aufrecht 13. Die Landleute find perfonlich frei, und tonnen Grundeigenthum erwerben. 14. Den Juben werben bie Civil : Rechte gelaffen, welche ihnen burch bie bisherigen Gefete jugefichert finb. 15) Die öffentliche Staatsschuld ift verburgt. 16. Die Strafe ber Confiscation ift aufgehoben.

# b) Constitution von 1807 und 1815.

Im Jahre 1807 befam das neugebildete Herzogthum Warfchau eine Constitution, welche mit den Abanderungen und Zusätzen, die sie 1815 erlitt, als aus demselben das jegige Königreich Polen hervorging, noch jest besteht.

# c) Charafter der Staatsform, Borrechte des Monarchen, vollziehende Gewalt.

Das Königreich Polen hat zwar immer mit Rußland eins und benselben Beherrscher, nach der für den kaiserlichen Thron einz geführten Erbfolge. Ordnung; bildet jedoch einen besonderen Staat, in welchem die gesetzgebende und vollziehende Gewalt völlig von einander getrennt sind. Lestere befindet sich in den Sanden des Laisers und des Königs. Jede ausübende und verwaltende Behörde,

der Senat und die hohe Geistlichkeit wird nur von ihm ernannt, so auch der Vice-König oder Statthalter, der im Königreiche wohnen, und ein Eingeborner oder Naturalisirter sein muß, wenn er kein kaiserlicher Prinz ist. Der König hat im Frieden und Kriege die Leitung der bewassneten Macht, und ihm allein steht das Necht zu, Krieg zu erklären, Frieden und Bündnisse zu schließen. Er verfügt über die Sinkunste des Staats nach dem ihm vorgelegten, und von ihm bestätigten Budget. Er ertheilt den Adel, und naturalisier Fremde. Er ruft den Neichstag zusammen, prorogiet und vertagt ihn, ist Großmeister der polnischen Orden, und hat das Begnadigungsrecht 26.

#### d) Einfünfte ber foniglichen Rrone.

Die Ginkunfte ber königlichen Krone bestehen aus 7 Millionen Polnischer Gulden, wovon die eine Salfte auf königliche Domainen, die andere auf den Staatsichat angewiesen ist; außerdem aus bem königlichen Pallaste und bem Pallaste von Sachsen.

## e) Befetgebende Gewalt.

Die gesetgebende Gewalt theilt ber Raiser mit ben Standen in 2 Rammern, ber Senatoren und ber Landboten Rammer.

# f) Der Reichstag.

Er besteht aus 2 Rammern; die erste wird vom Senat, die zweite von den Landboten und den Deputirten der Gemeinden gesbildet. Derselbe kommt alle 2 Jahr zu der vam Raiser zu bestimmenden Zeit in Warschau zusammen, und seine Sigung daselbst dauert 30 Tage; sobald der Monarch es für nöthig sindet, beruft er auch einen außerordentlichen Reichstag. Die Mitglieder desselben können während seiner Dauer ohne Genehmigung der Kammer, zu welcher sie gehören, weder verhaftet, noch von einem Eriminal. Ses richt gerichtet werden.

Die Gegenstände ber Functionen des Reichstages sind: 1. Berathschlagung über alle Entwürfe bürgerlicher, Eriminal: ober Bers
waltungsgesese, die ihm von Seiten des Königs durch den Staatsrath vorgelegt werden; ferner über Bermehrung oder Berminderung
der Steuern und Abgaben, über die damit vorzunehmenden Abanderungen, die beste und gerechteste Art ihrer Bertheilung, und die Abfassung des Budgets der Ausgaben und Einnahmen; dann über die

Aushebung ber Refruten 2c. 2. Prüfung ber Eröffnungen, Bitten, Borfiellungen und Beschwerben, die von den Landboten und Abgeordeneten der Gemeinden eingereicht worden sind, die darauf dem Staatstath zugeschickt werden, der sie dem Könige vorlegt. 3. Berathsschlagung über Gesehentwürse, wozu die eben erwähnten Beschwerden Beranlassung gegeben haben.

Od die Geset. Entwürfe zuerst ber Landboten: ober Senatoren. Rammer vorgelegt werden, hängt vom Monarchen ab, mit Ausnahme der Finanz. Entwürfe, die zuerst vor die zweite Rammer kommen müssen. Jede Rammer wählt 3 Commissionen für die Finanz., Civil., und Eriminal. Gesetz, deren jede in der Senatoren. Rammer aus 3, in der Landboten. Rammer aus 5 Mitglies dern besteht, zur Erörterung der Entwürfe, welche darauf mit dem Staatsrath in Mitstheilung treten. Die Glieder dieser Commission haben nächst den Mitgliedern des Staatsraths in beiden Rammern altein das Recht, geschriedene Reden zu halten; alle übrige Senatoren oder Deputirte dürsen nur Reden aus dem Stegreif halten. Alle Glieder des Staatsraths haben das Recht, in beiden Rammern das Mort zu begehren, wenn über die Entwürse der Regierung derathschlagt wird; jedoch haben sie kein Stimmrecht, ausgenommen, wenn sie Senatoren, Landboten, oder Abgeordnete sind.

Alle Entwurfe werden nach Stimmenmehrheit entschieden. Gleiche Zahl von Stimmen entscheibet für die Annahme. Ein auf diese Art von der einen Kammer angenommener Gesetz-Entwurf kommt nun an die andere, die ihn nicht abandern darf, sondern densselben entweder annehmen oder verwerfen muß. Hat der Senat einem Gesehentwurf seine Genehmigung widerrechtlich verweigert, so kann der König ihn aufheben, dasselbe Recht steht demselben in Hinssicht der Landboten-Kammern zu, für welche er dann neue Wahlen anordnet. Ist ein Entwurf von beiden Kammern angenommen, so wird er dem Könige zur Sanction vorgelegt. Ertheilt letzetere dieselbe, so wird er zum Geset; im andern Fall sälle er durch. Auch in den Fällen wird ein Entwurf zum Geset, wenn der König die Bekanntmachung desselben, ungeachtet der Beliberations-Gründe des Senats verordnet.

Für jeden Reichstag wird ein General Bericht über bie Lage bes Landes vom Staatsrath bearbeitet, dem Senat überschickt, und ben vereinigten Kammern vorgelesen, hierauf läßt jede berfelben ifin burch eine Commiffion prufen, und legt bem Monarchen barüber fire Meinung vor.

Die Situngen bei Eröffnung und Schließung bes Reichstages, fo wie die, in welchen die königliche Sanction der Geset. Borschläge bekannt gemacht wird, sind öffentlich; allein bei der Bahl der Commissionen, bei jeder Erörterung und Berathung in beiden Kammern bilden dieselben sich jedesmal als Comité auf Berlangen von to der anwesenden Mitglieder. Im September 1820 hat der Kaiser das Geset, welches der Kammer drei Tage zur Discussion über einen vorgelegten Geset; Entwurf einräumt, zurückgenommen, und sich vorbehalten, den Zeitraum nach Beschassenheit der Umstände zu verlängern oder zu verkürzen.

Der Genat, für beffen Mitgliebergahl feftgefett ift, bag biefe nicht bie Salfte ber Glieber ber zweiten Rammer erreichen burfe, befteht außer ben Pringen vom Geblut, aus 10 Bifchofen, Die vom Ronig ernannt, aber vom Pabft beftatigt werden, 10 Boiwoden und 10 Raftellanen. Gie haben ihre Stellen auf Lebenszeit, und werben vom Ronige bagu ernannt, indem derfelbe aus 2 Canbibaten, bie ihm für jebe erledigte Stelle eines Boiwoben ober Raftellans bom Senat burch ben Statthalter vorgeschlagen werben, einen ermablt. Im Genat prafibirt bas vom Ronige baju ernannte Ditglied beffelben. Um als Canbibat für bie Stelle eines Genators wahlbar zu fein, muß man 35 Jahr alt fein, eine jahrliche Steuer pon 2000 polnischen Gulben gablen, und Die burch bie organischen Gefete erforderlichen Bebingungen erfüllen. Die Prinzen vom Geblut haben mit. 18 Jahren Git, und Stimm, Recht im Genat. Bu ben Functionen bes Genats inebefondere gehort noch, bag berfelbe über einen Antrag jur gerichtlichen Berfolgung ber Senatoren, Der Minifier, welche ein Departement haben, ber Staatbrathe und Requeten : Meifter, ber entweder von Seiten des Ronigs ober Statte halters, ober in Folge einer Anklage ber zweiten Rammer gemacht ift, zu entscheiben hat, eben so auch über bie Legitimitat ber Provincials und Communal : Berfammlungen und die ber Bahlen ..

Die zweite oder Kammer der Landboten, besteht aus 77 Landsboten, die von den Provincial Bersammlungen des Adels für jeden der 77 Powiate erwählt werden, und aus 51 Abgeordneten der Communen, die auf den 51 Communial Bersammlungen gewählt werden. Die Witglieder dieser zweiten Kammer muffen wenigstens 30 Jahr alt sein, alle Bürgerrechte genießen, und jährlich 100 pol-

nische Gulben an Steuern zahlen. In der Landboten Rammer führt ein, aus ihrer Mitte gewählter, und vom Könige bestätigter Marschall den Borsis. Die Mitglieder derselben bleiben 6 Jahre in Function; alle 2 Jahr scheidet  $\frac{1}{3}$  derselben aus, und wird durch neu gewählte ersest. In der Landbotenkammer haben bloß die Mitglieder ihrer 3 Commissionen, und die des Staats-Rathes die Bestugniß zu sprechen; alle übrigen entscheiden nur nach geheimer Absslimmung. Wenn der König von seinem Recht, die Landbotenkammer auszulösen, Gebrauch macht, so ordnet er binnen 2 Monaten neue Wahlen von Landboten und Abgeordneten an.

#### g) Die Landtage

find mur noch deshalb beibehalten worden, um auf denselben die National-Repräsentanten und die Woiwobschafts-Räthe zu erwählen, zu welchem Zweck 77 Provincialversammlungen des Abels und 51 Gemeindeversammlungen, (von denen allein 8 auf die Stadt Warsschau kommen) bestehen. Zede der letzteren muß wenigstens 600 stimmfähige Bürger enthalten. Die Landtage werden vom Könige zusammenberusen, und jedes ihrer Mitglieder muß wenigstens 21 Jahr alt sein. Ein Marschall prästdirt auf denselben.

# h) Juftig . Berfaffung.

Der Stand ber Richter ist versaffungsmäßig unabhängig, b. ber barf seine Meinung beim Urtheil frei außern. Die vom Könige ernannten Richter sind auf Lebenszeit, und die gewählten für die Dauer ihres Amts unabsetzbar, ausgenommen im Fall eines begans genen Berbrechens odet einer bewiesenen Pflichtvergessenheit.

Friedensgerichte für alle Claffen der Ginwohner versuchen in ben, nicht ausbrudlich durch das Gefet ausgenommenen Sachen, ben Weg der Gute, ohne daß diese jum Prozes formirt werden.

In jeber Woiwobschaft ist eine gewisse Anzahl Landgerichte erster Instanz für die Sivil. Sachen (in jeder Gemeinde und Stadt) die in Sachen bis zu 500 Gulden erkennen; auch sind mehrere Landgerichte in jeder Woiwodschaft zur Entscheidung der Rechtssachen über 500 polnische Gulden; außerdem Handelsgerichte, und mehrere Grod. oder Stadt. Gerichte für die Corrections. und Eriminal. Sachen.

Es giebt 2 Appellations : Eribunale, die in zweiter Infianz über die von den Civils, Eriminals, und Sandelsgerichtshöfen in

erfter Instanz abgeurtheilten Fälle entscheiben, und in Warschau bessteht ein oberster Gerichtshof, der in letter Justanz über alle bürgerliche und Criminal. Fälle, Staatsverbrechen ausgenommen, erkennt. Ueber lettere und über die Vergehungen der höhern Staatsbeamten richtet das aus allen Gliebern des Senats bestehende Reichstags. oder National. Gericht.

Zwei Drittheile ber Richter bei ben Gerichtshöfen ber beiben exften Instanzen, werben erwählt, und können während ber festgerfesten Dauer ihres Amts nicht von bemselben entfernt werben, so wenig wie bas vom Könige erwählte Drittheil.

Die Berwaltung der gewöhnlichen und der Befferungs : Polizei ift ben Ortsbehörden überlassen.

Die Justiz bleibt der Constitution nicht unterworfen, und die Disciplin der Justiz-Beamten, so wie die Aufsicht über die volls ftändige Ausübung des öffentlichen Dienstes gehört por das höchste Tribunal. Kein Prozest darf außerhalb Landes geführt werden.

Das eine Gefetbuch über Gerichts. Ordnung und Jufitz. Berfaffung, bas fich bem alten polnischen Civil-Recht nähern, und von
einem, durch ben König dazu ernannten Comité, entworfen werden
soll, wird in die Stelle des sehigen Berfahrens treten.

Auf dem Reichstage 1818 ift das polnische Straf. Gefethuch und der Hypotheken. Geseth. Entwurf angenommen worden, und neue Berordnungen haben den Theil des Civil. Coder vervollständigt, welcher Lücken hatte; allein der Gefeth. Entwurf rücksichtlich der Ste und Shescheidung wurde verworfen. Die niederen Untergerichte, sind ausgehoben. Die öffentlichen Bücher (Landes Acten) werden wieder eingeführt, Die Landes. Secretaire, die zugleich Sypotheken. Berwahrer und Ausseher der Gerichts Repositorien sind, werden auf den Kreis. Bersammlungen zum Reichstag erwählt, und leisten Saution.

# 3. Sitel bes Monarden, Bappen, Orben bes Reichs und Sofftaat bes Raifers.

Der Titel bes Monarchen, jest Ricolaus I., ift König von Polen, und in ben kaiserlich russischen Titel aufgenommen, das Bappen bes Reichs ein weißer gekrönter Abler in rothem Felbe. Zu diesem kam im alten Polnischen Bappen noch ein weißer Reiter im rothen Felbe.

Der Titel bes Königs von Polen vor der ersten Theilung bes Reichs war: König in Polen, und Großherzog in Litthauen, Reußen, Preußen, Mazovien, Samogitien, Kiovien, Wolhynien, Podolien, Poblachien, Liefland, Smolensk, Geverien und Czernigow 20.

Die 3 Ritterorden Volens find: 1. Der weiße Abler : Dr. Den, gefiftet von Auguft II. mabrend bes Rrieges mit Schwe-Den, am 2ten Rovember 1705, burch die Conflitution vom 21 ften Inli 1807 erneuert, und burch die von 1815 bestätigt. Das Dr-Dens Beichen ift ein gefronter weißer Abler, welcher an einem Blauen, gewäfferten Bande über bie linke Schulter getragen wird. Gin mit Gold geflickter achteckiger Stern mit einem filbernen Rreug in ber Mitte und ber Umschrift: pro fide rege et lege wird von ben Rittern auf ber linken Bruft getragen. 2) Der St. Stanis. land: Deben, als Berbienftorben geftiftet von Stanislaus Au. auft Poniatowefi am Sten Dai 1765, und burch ben Raifer Alexander am Ifien Dezember 1815 erneuert, in 4 Rlaffen. Orbenszeichen ift ein roth emaillirtes achtediges Rreug, mit 4 fcmars jen Ablern, zwischen beffen Spigen und bem Bilbe bes beiligen Stanislaus, bes Schuppatrons von Polen, in ber Mitte, fich die Umschrift: virtuti militari Stanislaus Augustus Rex Poloniao befindet. 3) Der Militair : Berdienft : Orden von demfelben Ronige 1791 geftiftet, aber burch die Targowiczer Confederation unterbrudt, jeboch 1807 wieder hergeftellt, und 1815 bestätigt-in 3 Elaffen.

Bu bem Hofftaat bes Königs in Barfchau gehören ber Kron-Großkallmeister, Kron-Oberjagermeister und Hofmarschall nebst ben Kammerherren, Kammerjunkern 2c.

# G. Staats . Bermaltung.

- a) Einige Borte über bie bes altpolnischen Staats.
  - 1. Das Perfonal bes Reichsraths.

Dasselbe bilbete zu gleicher Zeit den polnischen Senat, und bestand aus 152 Individuen, die alle Senatoren oder Reichsträthe, mit dem Prädicat Excellenz, hießen, aber als solche keine Einkunste hatten. Sie wurden sämmtlich vom Könige ernanut, ausgenommen der Starost von Samaiten, und die Woiwoden von Witepsk und Reichstäthe derstelen in 5 Klassen mit völlig gleichen Rechten. Diese

waren: die Rlaffe der geiftlichen Reicherathe, die der Boiwoden, die der größeren Caftellane, die der kleineren Caftellane, und die der Staats und Rriegs Beamten.

#### a) Die geiftlichen Reichsrathe

beftanden aus 2 Erge und 15 Bischöfen, nämlich 1) bem Erabischof von Gnefen, welcher geborner romifcher Legat und oberfter Beifts licher war. Er verrichtete bie Rronung bes Ronigs und ber Roni. gin, und berief bei einer Thron-Erlebigung ober Abmefenheit bes Konigs den Reichstag, fo wie er auch ju folcher Beit Bice-Konig mar. Er refibirte in Lowicz, hatte einen eigenen Marichall. Rreuge trager und Rangler, und feit 1749 bas Recht, fich, mit Ausnahme bes Suts, wie die Cardinale, roth zu fleiden. Er faß im Rath gur Rechten bes Ronigs, fo wie 2) ber Erzbischof von Lemberg, gur Linten beffelben. 3) Der Bifchof von Rrafau, welcher Bergog von Severien mar, und beffen Sprengel fich über bie 3 Woiwobschaften bes eigentlichen Rlein : Polens ausbehnte. Seine Ginfunfte überftiegen felbft bie bes Erzbischofs von Gnefen. 4) Der Bischof von Bladislam in Eujavien, erforderlichen Falls Stellvertreter bes Ergbifchofs von Gnefen. Er war zugleich Bifchof von Pommerellen. 5) Der Bifchof von Pofen, welcher in Abwefenheit bes Primas und bes Borigen bei ber Konigswahl den Borfit hatte. Sprengel erftredte fich auch über einen Theil von Mazovien. 6) Der Bifchof von Bilna, beffen Diocefe fich burch Litthauen und Beif. Rußland bis an die Grenzen von Mazovien erftrecte. Bischof von Plock, welcher über den pultuskischen Diftrift in ber Boiwobichaft Plod oberlandesherrliche Gewalt ausübte, fo daß man von ihm sich nicht an den König wenden konnte. 8) Der Bischof von Ermeland, ber unmittelbar unter bem Pabfte fant. 9) Der Bifchof zu Lud in Bolhpnien, ju beffen Sprengel auch ein Theil von Mazovien, Podlachien und von der Boiwobschaft Brzese in Litthauen gehörte. 10) Der Bifchof von Przemist in Rlein : Reu-10) Der Bischof von Stammiten, welcher fich jugleich Bischof von Pilten in Aurland nannte. 12) Der Bifchof von Culm in Preußen, ber fich auch Bischof von Pomesanien nannte. Bifchof von Chelm in Rlein : Reußen. 14) Der Bifchof von Raminiec in Podolien. 16) Der Bischof von Liefland. 17) Der Bis fchof von Omolenet.

#### b) Die 37 Boiwoben.

Bu ihren Functionen gehörte: im Rriege ben Abel ihrer Boi: wobichaft anzuführen; im Frieden Die Bufammentunfte beffelben gu veranstalten, und sowohl in biefen, als auch bei ben Gerichten burch ihre Meinung ben Ausschlag ju geben; ferner bie Beobachtung polizeilicher Maagregeln und der Schut ber Juden; überhaupt in ihren Boiwobichaften die Regierungsgeschäfte, die Juftig und die Polizei. Sie hatten ben Rang eines Fürften, und bestanden aus 33 eigents lichen Boiwoben, 3 größeren Caftellans, nämlich benen von Rrafau, Bilna, Trodi, und ben Oberftaroften bon Gamaiten. Einige von ihnen, befonders ber Reuffische, maßten fich ben Titel General : Bois woben au. Uebrigens hatte jeber feinen Unter-Boiwoben. Rangordnung war folgende: 1) Castellan von Rrafau, 2) Boiwode bon Rrafau, 3) Pofen, 4) Wilna, 5) Sandomir, 6) Caftellan bon Wilna, 7) Woiwobe von Ralifch, 8) Erofi, 9) Sierabien, 10) Cafiellen von Erofi, 11) Woiwobe von Lenczycz, 12) Oberffaroft von Szamaiten, 13) Boiwobe von Brzete in Rujavien, 14) Kiow, 15) Inowraciaw (Jungenleslau) 16) Reußen, 17) Bolhynien, 18) Podolien, 19) Smolenst, 20) Bublin, 21) Polod, 22) Belcz 23) Rowogrob (Nowogrobek), 24) Plock, 25) Witepek, 26) Magovien (Czeret), 27) Poblachien, 28) Rawa, 29) Brzesc : Liteweff, 30) Eulm, 31) M(ciblam, 32) Marienburg, 33) Braclam, 35) Pommerellen, 35) Minet, 36) Liefland, und 37) Czernigow.

## c) Die 33 größeren Caftellane.

Die Castellane überhaupt waren in Friedenszeiten nur Reichsräthe ohne weitere Function; im Kriege bagegen bei einem allgemeinen Aufgebof waren sie die Stellvertreter der Woiwoten, unter
welchen sie den Abel anführten. Die größeren Castellane hatten
den Titel don den Woiwobschaften, die kleineren von den Distrikten. Ersteren wiedersuhe die Auszeichnung, im Rath mit den Woiwoden
in einer Linie auf Lehnstühlen zu sigen, wogegen die letzteren hinter
denselben auf Banken ihren Plaß hatten.

Die 33 größeren Castellane waren folgende: 1) von Posen, 2) Sandomir, 3) Kalisch, 4) Wopnicz, (im Kreis Bochnia, bes Königreichs Gallizien, ehemals zur Woswobschaft Krasau gehörig) 5) Gnesen, 6) Sieradien, 7) Lenczicz, 8) Szamaiten, 9) Brzest in Kujavien, 10) Kiow, 11) Inowraclaw, 12) Lemberg, 13) Welhonien, 14) Kaminicc, 15) Smolensk, 16) Lublin; 17) Polod,

- 18) Belez, 19) Nowogrob, 20) Plock, 21) Witepet, 22) Czerft
- 23) Poblachien, 24) Rawa, 25) Brzesc : Litewsti, 26) Culm,
- 27) Micielaw, 28) Elbing, 29) Braclaw, 39) Danzig, 31) Minet,
- 32) Liefland und 33) Czernigow.

### d) Die 49 fleinen Caftellane

waren nach ber Reihefolge 1) ber von Sandec (Szondetsch, Sans betich, im Rreise Sandec bon Galligien, fonft gur Boiwobichaft Rrafau gehörig), 2) Meferit (Miendzirzecz im Regierungs . Begirt Pofen, ehemals zur Woiwobschaft Pofen gehörig), 3) Bislica in ietigen und ehemaligen Boiwobschaft Sandomir, 4) Biecz in Gallis zien ehemals Woiwobschaft Krafau, 5) Rogafen (Rogoszno in der Proving und ber Boiwobichaft Pofen), 6) Radom in der Boiwodschaft Sandomir, 7) Zawichoft in ber Woiwobschaft Sandomir. 8) Bandet (Lenden im Regierungsbezirf Marionwerber, Rreis Rlatow ehemals Boiwobschaft Gnefen), 9) Grzem (Schrim in Proving und Boiwobschaft Posen), 10) Sarnowo in Galligien, Land Balicz, 11) Malogotsch (Malogocz) jest in der Boiw. Krafau, sonft in der Boiw. Sandomir, 12) Wielun in der Boiw. Ralifd, fonft Land Bielun, 13) Przempel in Galigien, fonft Rothreußen, 14) Salicz in Galizien, fonft Salicz, 15) Sanod (Sanozf) in Galizien, fonft Roth. reufen, 16) Chelm in der Boiwod. Lublin, 17) Dobrgon in ber Moiw. Mazovien, 18) Polaniec in der Boiw. Sandomir, 19) Przes mecz in Provinz und Woiwobschaft Pofen, 20) Arzywin (Rrieben) in der Proving und Woiwobschaft Pofen, 21) Cachow (Tichechow) im Galizischen Kreise Bochnia, fonft Woiwobschaft Krakau. 22) Mas tel, Proving Pofen und Woiwobschaft Gnefen, 23) Rospirs jett Boiwobschaft Ralisch, sonft Sieradien, 24) Biechow in Der Bois wodschaft Ralisch, 25) Bibgoback (Bromberg) in Boiwobschaft Inowraclam, Proving Vofen, 26) Brzeging fonft Boiwodichaft Lenczycz, jest Mazovien 27) Kruswica in ber Boiwobichaft Brzesc, jest Proving Pofen, 28) Oswiczim (Aufchwit, jett in Galizien, Rreis Badowice), 29) Camien, in ber Boiwobschaft Gnefen, jest Proving Westpreußen 30) Spiczimierz jett Boiwobschaft Kalisch sonft Sierabien, 31) Inowlody fouft Boiwobschaft Lencypcz, fest Magovien, 33) Szantof (Zantof) fonft Boiwobschaft Pofen, jest Regierungsbezirk Frankfueth 34) Gochaczew fonft Boiwobschaft Rama, jest Mazovien, 35) Barfchau, 36) Gofton fonft Boiwobschaft Rawa, jett Majovien, 37) Bista (Bigna) fonft Boiwobichaft Cherst,

fest Augustowo, 38) Racions, Woiwobschaft Plock, 39) Sierpss. Woiwobschaft Plock, 40) Wyszogrod, sonst Woiwobschaft Czersk, jest Woiwobschaft Plock, 41) Rypin sonst Land Dobrzyn, jest Woiwobschaft Plock, 42) Sakroczin, sonst Woiwobschaft Plock, 43) Ciechanow, sonst Woiwodschaft Czersk, jest Woiwodschaft Plock, 44) Liw, sonst Woiwodschaft Czersk, jest Woiwodschaft Poblachien, 45) Plonsk in der Woiwodschaft Plock, 46) Lubaczow im Galizischen Zolkiewer Kreise, sonst zur Woiwodschaft Belcz, 47) Konar in Siradien, jest Woiwodschaft Kalisch, 48) Konar in Lenschus, jest Woiwodschaft Mazovien, und 49) Konar in Eujasvien, jest Woiwodschaft Mazovien.

### e) Die 16 Kronbediente ober Reichsbeamte

welche im Reichsrath ben Borsis vor den größeren und kleineren Saffellanen hatten. Diese waren: 1) Der Kron: Großmarschall, 2) Der Großmarschall von Litthauen, 3) Der Kron: Großseldherr, 4) Der Großseldherr von Litthauen, 5) Der Kron: Großseldherr, 6) Der Großseldherr von Litthauen, 7) Der Kron: Unterkanzler, 8) Der Unterkanzler von Litthauen, 9) Der Kron: Unterkanzler, 10) Der Großschasmeister von Litthauen, 11) Der Kron: Sosmarsschall, 12) Der Hofmarschall von Litthauen, 13) Der Kron: Unterkeldherr, 14) Der Unterfeldherr von Litthauen, 15) Der Kron: Hoffchasmeister und 16) Der Hoffchasmeister von Litthauen,

## 2. Die übrigen Reichs- und Sof Beamten.

Jum Reichsrathe gehörten außerdem nocht 1) Der Obersekrestair des Reichs und der von Litthauen, die geistlichen Standes waren, den Rang über alle Lands und Hof-Beamte, den Hofmarsschall ausgenommen, hatten, und Stellvertreter der Kanzler waren. Ihnen zunächst im Range standen. 2) Die Referendarien, 2 von Polen und 2 von Litthauen, von denen die eine Hälfte geisslichen, die andere weltlichen Standes war. Diese hatten in besonderen Gerichten, die man Referendariati nannte, die Streitigkeiten zu schlichten, welche unter den Besigern der königlichen Güter und den Bauern derselben vorstelen. Sie hatten auch Sit in den Afssessials und Relationsgerichten.

Außer ben angeführten waren noch folgende Beamten bes Reichs und des Großherzogthums Litthauen: 1) Der Obertammerer, 2) ber hoffchagmeister, 3) bie Rangleibirectoren, 4) bie

Justigatoren oder Generalprocuratoren, 5) bie Fähnbriche, 6) Hof, Fähnbriche, 7) Schwerdträger, 8) Ober: und 9) Unter: Stallmeister, 10) Küchenmeister, 11) Mundschenker, 12) Borschneiber, 13) Truche fesse, 14) Untertruchsesse, 15) Jägermeister 1c.

#### 3. Die Provingial : Beamten.

Jede Woiwobschaft und jeder Distrift hatte noch nachstehende Landsbeamte, welche Dignitarii genannt wurden: 1) einen Unterkämmerer 2) Fähnbrich, 3) Richter, 4) Truchseß, 5) Ober-Mundschenk, 6) Unterrichter, 7) Unter-Truchseß, 8) Unter-Mundschenk, 9) Jäger-meister, 10) Rottenmeister, 11) Schwerdträger, 12) Unter-Rottensmeister, und 13) Schafmeister.

Bu ben Schloßbeamten rechnete man: 1) bie Staroffen ober Schloßamtmanner, welche nicht allein die Aufficht über die foniglichen Schlöffer, sonbern auch die Polizei. Berwaltung in ihren Starofteien hatten. Ihnen lag ob, über die Bollftredung der Urtheile gu machen, und fie burften in ihren Starofteien, felbft an Abeligen Das Strafrecht ausüben; auch waren fie ju gleicher Zeit Rents Beamte bes Ronigs. Ihre Zahl belief fich burch bas gange Reich auf 365, wovon 121 in Groß Dolen, 144 in Rlein Dolen, und 100 in Litthauen maren. In jeber Staroftei mar 2) ein Unterftaroft als Stellvertreter bes Starosten, 3) ein Burggraf, ber Die öffentliche Sicherheit zu erhalten und die richterlichen Urtheile zu erecutiren hatte. Ferner bei ben orbentlichen Gerichten 4) ein Grob : ober Ochlog : Richter, und 5) ein Grob : ober Gerichteschrei. ber. Manche Staroften hatten mehr als eine Staroftei unter fich; auch gab es beren ohne Gerichtsbarkeit, (ber Bahl nach mehr als bie porigen). Ginige Bischofe und reiche Sdelleute hielten fich ebenfalls auf ihren Schlöffern Staroften.

In ben Städten waren Burgermeifter und Rathmanner, und auf den Dorfern Schulgen mit ihren Gerichts Berwaltern und Schöffen.

## 4. Juftig . Bermaltung.

In alten Zeiten entschied die Billigkeit ober ber Zweikampf bie Rechtshandel. Wegen ber Mangelhaftigkeit und Unzulänglichkeit ber wenigen geschriebenen Gesetze verstattete Boleslaw V. ber Stadt Krakau im Jahre 1257 die Einführung bes magdeburger Gesethuchs. Ragimierz ber Große ließ jedoch eigene Gesetze ver-

fassen. Während seiner Regierung erhielten die Stande Einfluß auf die Gesetzebung, und theilten dieselbe seit der Zeit mit dem Konige, daher nun die Gesetze auf den Reichstagen gemacht, und Anfangs Statuta, nachher Constitutiones geuannt wurden. Im alten Polen waren folgende Gerichtshöfe:

#### a) Die hoben Gerichte.

1) Das Rron : Tribunal und bas Litthauische Tribus nal ale lette Inftang in burgerlichen und peinlichen Gachen bes 2) Die Rechnungstammer für Polen und Litthauen gur Revision aller Rroneinfunfte, welche gleichzeitig bie Juftig in allen Boll-, Bechfel- und Sandelbfachen überhaupt, ohne meitere Appellation ausübte. 3) Das Eribunal bes Reichs. tages, meldes unter andern über alle Staats : Berbrecher ju rich. ten batte. 4) Das eigene Tribunal bes Ronigs ober bas Relationsgericht, in welchem ber Ronig ben Borfit führte. 5) Die jufammengefetten Sof: und Ranglei-Gerichte für Polen und Litthauen. Un biefe gelangten unter andern Die Appellationen von ben Municipalstädten und ten Gerichten ber Boiwoben in Sachen ber Juben. 6) Das 1768 errichtete Affefforial: Gericht, beffen Beifiger halb aus Ratholifen, und halb aus Protestanten bestanden. 7) Das Gericht ber Referenbarien jur Schlichtung ber Streitigkeiten zwischen ben toniglichen Rent: Beamten und ben Bauern. 8) Das Gericht ber Dbermarichalle gur Erhaltung ber öffentlichen Rube bis auf 3 Meilen von ber Sauptftabt. 9) Die Greng: Gerichte an ben Grengen von Rufland und ber Molbau, um bie Streitig. feiten zwischen Privat Personen beiber Rationen zu schlichten.

# b) Bu den Unter : Gerichten

gehörten: 1) Die Land gerichte in den Distriften der Boiwodsschaften. 2) Die Starosteis Gerichte derjenigen Starosteien, welche die Gerichtsbarkeit hatten. 3) Die Gerichte der Unters Rämmerer. 4) Die Magistrats. Gerichte in den Städten u. f. w.

## B) Neue polnische Staats : Bermaltung.

Un ber Spige ber Regierung fieht ein koniglicher Statthalter ober Ramiefinik, welcher, wie bie übrigen Central Beborben, in

Barfchau feinen Sig hat, und bie Person bes Raifers und So-

Die Ausübung ber Gefete und die Bermaltung bes Reichs ift einem Staatsrath übertragen, ber in Marfchau feinen Sit hat, und in welchem ber Statthalter ben Borfit führt. Er befieht aus ben Miniftern, ben Staatbrathen, ben Maitres des requétes, und ben vom Ronige besonders dazu berufenen Personen, und theilt fich in ben Berwaltungerath und in die allgemeine Berfammlung. Die Glieder bes erften haben berathende Stimmen. Die Meinung bes Statthalters ift entscheibend; boch muß jedes feiner Decrete pon einem Minister, ber ein Departement hat, contrafignirt fein. Mirtungstreis ber allgemeinen Berfammlung ift: alle Gefet : Ents wurfe ju erörtern und abzufaffen; über bie gerichtliche Anklage aller vom Konige ernannten Berwaltungs . Beamten ju entscheiben; über Collisions Falle der Gerichtsbarteiten ju erfennen; jahrlich die von iebem Sauptzweige ber Berwaltung abgelegte Rechenschaft ju prüs fen, und über bie Digbrauche zu machen, welche bie Berfaffungs. Urfunde verlegen fonnten.

Es besteht ein Minister Staats Secretair, welcher beständig um die Person des Raisers und Königs ist. Die Verwaltung ist folgenden Commissionen übertragen: des Cultus und öffentlichen Unterrichts, aus 1 Minister, dem Primas des Reichs, 2 Bischösen, 3 Staatsräthen und 8 Beisigern bestehend, des Innern und der Polizei, des Krieges, der Finanzen und des Schapes unter Leitung eigener Minister. Die Functionen des Krieges Ministers sind dem höchsten Tribunal übertragen.

Der Staatsrath legt jährlich im Allgemeinen Rechenschaft vom Zustande des Reichs ab, die dem Senat vorgelegt, und nach vorgenommener Prüfung vom Reichstag durch den Druck bekannt ges macht wird. Durch die Gesetze ist bestimmt, in welchen Fällen und nach welchen Formen die Minister und Mitglieder des Staatsraths verantwortlich sind. In Sachen dieser Art ist der Senat das höchste Tribunal.

Ein eigenes diplomatisches Corps hat Polen nicht, sondern wird von dem Ruflands mit vertreten.

Das Königreich ist in 8 Woiwobschaften getheilt, und diese wieder in 39 Obwobi und 77 Powiati. In jeder Woiwobschaft bestehen: 1) eine Commission, welche über die Ausübung der Gesetze und Verordnungen, und über die Ordnung und Thätigkeit im öffent-

lichen Dienst in allen Berwaltungszweigen wacht. 2) Besondere Commissionen zur Aussührung der Befehle der Boiwohschafts. Commission. Die Gutsbesitzer oder ihre Stellvertreter in den Obrsern, die Dorfsgemeinden und die Municipalitäten in den Städten bilden das letzte Glied der Berwaltung. 3) Ein Rath der Einwohner, welcher aus den durch die Mehrheit der Stimmen auf den Reichsetagen und Gemeinde. Bersammlungen erwählten Mitgliedern besteht, und zu dessen zu erwählen, und zur Entwerfung von Berzeichnissen der Candidaten zu den administrativen Stellen mitzuwirken. Alle össentliche Beamten in der Berwaltung können durch den Millen der Behörde die sie ernannt hat, abberusen werden, und sind für ihre Berwaltung verantwortlich. 4) Eine gewisse Anzahl Landgerichte erster Instanz für die Civil. Sachen und Grod. Gerichte für die Eriminal. Sachen.

Die höheren Juftigbehörben find: 1) Die Regierunge. Commiffion in Barfchau; fie bilbet bas Juftigministerium. 2) Die Generalprocuratorie in Barfchau zur Bertheibigung bes Staats : Eigenthums und ber ben besondern Schut beffelben geniegenden Anftalten. 5) Die Gerichte, nämlich a) Civil-Gerichte. Im Sauptort jebes Dowiats ift ein Friedensgericht. In dem Jahre 1816 wurden 3821, fo wie 1817, 4116 Streitfachen durch die Friedenerichter abgemacht, und in ben Jahren 1822 bis inclusive 1825, 15908 Prozesse burch biefe, so wie 9,565 burch bie Familien : Rathe geschlichtet. Außerdem find 8 Civil-Tribunale in ben Sauptstädten der 8 Woiwobschaften, zu benen auch bas Sandelstribunal zu Warschau kommt; und bas Appellations : Gericht zu Barschau als hochs b) Criminal : Gerichte; namlich die Volizei : Gerichte, Die Polizei : Befferungs : Gerichte, 4 Eriminal : Gerichte, Das Appels lationsgericht in Barichau, und bas Reichstags : ober hobe National-Bericht. — Mit Entscheidung ber über Berwaltungsgegenftande entstehenden Streitigkeiten beschäftigten fich bie Boiwobschafts - Commissionen im Sauptorte jeder Woiwobschaft in erfter, und die Abministrations Deputation in Warschau, in zweiter Instanz.

#### H. Finanzen.

# a) Etwas über die Finanzen des alten Polens.

#### 1. Bor der erften Theilung.

Die foniglichen Ginfunfte waren in alten Zeiten fehr ansehnlich, follen jeboch nach Bufching turz vor der erften Theilung (5te Ausgate von 1764) ichon bis auf 4 Millionen Polnische Gulben herunter gekommen gemesen fein; eine Angabe, welcher ber genannte Schrift. fteller in ber Sten Auflage feiner Erdbeschreibung von 1788 baburch felbst wiederspricht (nachdem ihm hiezu beffere Quellen ju Gebote gestanden hatten), daß er anführt, ber Ronig von Polen habe burch die erfte Theilung bes Reichs 4,035,580 Polnische Gulben jährlich an feinen Ginfunften verloren, von benen allein aus Galligien 2,698,000; aus bem ruffichen Antheil 824,000, und aus bem Preufischen 513,580 bis babin gefloffen maren. erften Theilung bestanden die Ginkunfte des Konigs in dem Ertrage ber Galzwerke in ber Woiwobichaft Rrakau, den jest verfallenen Blei: und Gilbergruben ebendaselbst, den Starosteien zu Sandomir und Sambor, ber marienburgischen Deconomie in Preußen, ber burfchauischen in Pommerellen, der rogenhusischen in der Boiwodschaft Culm, der Krakauischen Berwaltung (Procuratur), die etwa 80,000 polnische Gulben eintrug, bem niepolomiczischen Amt in ber Woiwobschaft Krakau, bas ungefähr eben so viel einbrachte, bem Pfahlgelbe ober bem Baaren Boll von Elbing und Danzig 2c. Diefe Ginfünfte tonnte ber Ronig weber vermehren, noch verminbern; fie mußten an einheimische und angeseffene Sbelleute fo boch als möglich verpachtet werben. Das Leibgebinge ber foniglichen Wittwen betrug 200,000 polnische Gulben jährlich.

Die Einkunfte bes Reichs waren sehr geringe in Verhältniß zu seiner Größe, weil basselbe 1) von den Domainen wegig bezog, indem der größte Theil derselben von Privat. Personen, den Starrossen und Tenutarien besessen wurde, 2) weil die adeligen und geistlichen Güter, ( $\frac{1}{12}$  des Ganzen) frei von allen Abgaben waren, 3) weil das Land nur producirend, und nicht fabricirend war, und man 4) keine indirecte Steuern daselbst kannte. Die gesammten Einkunfte des Reichs beliesen sich nach Büschings 5te Auslage auf 8,407,675 polnische Gulden, und zwar 6,086,048 aus Polen, der Rest aus Litthauen.

| a) Die Quellen der Einkunfte in              |               |         |          |
|----------------------------------------------|---------------|---------|----------|
| waren nach Buschings 5ter Ausgabe von 1764   |               | -a -1   | .:.      |
| 1. Ropffteuer beren Ertrag in Große und Ri   | em s poten 1  | alt gi  | riay,    |
| und von der Riemand ausgeschloffen war       | 0.010.156     | 1       | 26       |
|                                              | 3,940,476     | poin. 1 | 910.     |
| 2. Winterquartiergelber bon ben königlichen  | C00 550       |         |          |
| Sütern                                       | 698,550       | \$      | \$       |
| 3. Binterquartiergelder von der fatholischen | 050 105       |         |          |
| Geiftlichfeit                                | 353,407       |         | *        |
| 4. Ropffteuer ber Juden                      | 220,000       | *       | •        |
| 5. Die Quart von den Tenutarien oder In-     |               |         |          |
| habern ber königlichen Guter, Die aber,      |               |         |          |
| anstatt daß sie 25 pr. Ct. betragen sollte   |               |         |          |
| nur 5 betrug                                 | 148,617       | •       | 1        |
| 6. Die neue Quart von den Inhabern der       |               |         |          |
| königlichen Güter, für die Erhaltung der     |               |         |          |
| Artillerie eingeführt                        | 117,798       | \$      | •        |
| 7. Die Auflage auf den 20sten Morgen ber     |               |         |          |
| foniglichen Landereien                       | 107,200       | =       | •        |
| 8. Die Bolle und übrigen Ginfunfte           | 500,000       | •       | •        |
| Summa                                        | 6,086,048     | poln.   | Gib.     |
| Diefo Einkunfie wurden folgendergestalt      | verwendet:    |         |          |
| 1. Bum Unterhalt ber Kron : Armee            | 5,420,856     | poln.   | GD,      |
| 2. Für bie Artillerie                        | .147,798      |         | s        |
| 3. Auferdem                                  | 16,468        |         | <b>.</b> |
|                                              | 5,585,122     |         | (31b.    |
| Der Reft von 500,926 polnischen Gull         |               |         |          |
| fcat, und biente ju ben übrigen Bedürfniffer |               |         | •        |
| in al mus steute fin sen nesiden Seantluille | ii viv siituj | ••      |          |
| b) Quellen ber Einfünfte in Li               | tthauen.      |         |          |
| 1. Winterquartiergelber von ben foniglichen  |               |         |          |
| Gütern,                                      | 487,661       | poln.   | GD.      |
| 2. Getrantfleuer                             | 492,300       | •       | *        |
| 3. Kopfsteuer der Juden                      | 60,000        | •       | •        |
| 4. Rauchfangsgelber                          | 927,666       |         |          |
| 5. Die einfache Quart und die Gelder für     | •             |         |          |
| die Artillerie                               | 54,000        |         |          |
| 6. Bolle und andere Ginkunfte                | 300,000       |         |          |
| Summa                                        | 2,321,627     |         | (3) (b)  |
|                                              | -14-14-14     | pvill   |          |

Diefe Summe murde folgenbergeftalt verwendet:

- 1. Für die litthauische Armee ...... 2,067,627 poln. Glb.
- 2. Für die Artillerie ...... 69,000 s

jufammen 2,136,627 poin. Bib.

Mithin kamen noch 185,000 polnische Gulben zur Befriedigung ber übrigen Bedürfnisse in ben Litthauischen Schatz.

#### 2. Nach ber erften Theilung.

Bufching giebt in seiner Sten Auflage von 1788 an, daß im Jahre 1776 dem Reichstage die benöthigte Ausgabe mit 34,820,188 polnischen Gulben angegeben worden ware, nämlich:

wogegen die Einkunfte nur 15,070,175 Gulden betragen hatten. Um das Desicit von 19,750,008 polnischen Gulden zu decken, half sich der Reichstag sehr einsach dadurch, daß er die Staats-Ausgabe auf 16,836,569 Gld. heruntersetzte, auch der König erließ freiwillig 1 Million Gulden von den ihm zukommenden 2,666,666. Die ordinaire Ausgabe wurde in diesem Jahre (1776) auf 11,628,461 polnische Gulden, und davon 2,666,666 für den König festgestellt.

Bom Isten September 1776 bis ultimo August 1778 nahm ber Kronschaß in Polen 23,154,972 polnische Gulden ein, und gab 23,092,867 aus, so daß 62,105 übrig blieben.

Bom Isten September 1778 bis altimo August 1780 war bie Einnahme 25,832,706 polnische Gulben; die Ausgabe 23,537,406, mithin ein Rest von 2,295,300 polnischen Gulben.

Bon 1780 bis 1782 blieben 2,044,088, und von 1782 bis 1784, 2,364,289 polnische Gulden im Schate Bestand.

Bom Isten September 1784 bis ultimo August 1786 betrug die Einnahme des Kronschatzes 26,661,971, die Ausgabe 24,500,614 polnische Gulden 23 gr., so daß ein Bestand von 2,161,356 polnischen Gulden 7 gr. blieb. Die Einnahme des litthauischen Schatzes mit dem Bestande von der letzten Rechnung war 10,800,670 und die Ausgabe 10,774,360, also blieb ein Bestand von 26,310 poln. Gld. Die Gesammt-Einnahme des Reichs betrug mithin in diesen beisden Jahren in el. der Bestände aus den vorigen, 37,462,641 poln. Gld., und die Gesammt-Ausgabe, 35,274,974 poln. Gld.

Nach Sirisa betrugen die jährlichen Staats: Einkunfte aus den sammtlichen Provinzen Polens, die nach der ersten Theilung übrig geblieben waren, 27,458,893 polnische Gulden  $2\frac{1}{2}$  Pf. nämlich 16,488,825 polnische Gulden 27 gr. aus den Antheil, den Rußsland in der Aten und Iten Theilung erhielt; 3,548,594 polnische Gulden 11 gr. aus dem Antheil, den Oestreich in der Iten Ing befam, und 7,421,472 polnische Gulden 22 gr.  $2\frac{1}{2}$  pf aus dem Prenßischen Antheil an der Aten und Iten Theilung. Die Quellen der Einkunfte, welche er für die letzte Summe angiebt, waren solgende:

| ••• | 18-11-1                                             |           |            |    |     |     |     |
|-----|-----------------------------------------------------|-----------|------------|----|-----|-----|-----|
| 1.  | Rauchfangsgelder von geistlichen und abeligen Orten | 2,188,434 | <b>GD.</b> |    | gr. | _   | pf. |
| 2,  | halbes Rauchfangegeld von könig-                    |           |            |    |     |     |     |
|     | lichen Orten                                        | 206,592   | \$         | 15 | \$  | _   | 2   |
| 3.  | 50 pro Cent von ben Ginfunf.                        |           |            |    |     |     |     |
| •   | ten ber Starofteien                                 | 805,875   | \$         | 10 |     | 13; | s   |
| 4.  | Auflage auf Die Morgen ber                          | •         |            |    |     | -   |     |
| •   | königlichen Ländereien                              | 34,042    |            | 8  | •   | _   | 6   |
| 5.  | Ropffteuer ber Juben                                | 195,241   |            |    |     |     |     |
|     | Getrant Steuer in ben Stabten                       | 1,302,594 |            |    |     |     |     |
|     | 10 pro Cent vom Ertrage ber                         | _,        |            |    |     |     | ;   |
| 7-  | Erblehngüter                                        | 1,756,863 | •          | 11 | 2   | 12  | 5   |
| 8.  | 20 und 10 pro Cent von den                          |           |            |    |     |     | ٠,  |
| -   | Sutern ber Geistlichkeit und                        |           |            |    |     |     |     |
|     | Erjesuiten                                          | 891,536   |            | 97 |     | 7.5 |     |
| Q   | Grundzins aus den emphyteutis                       | 0011,000  | •          | ~, | •   | 1.4 | •   |
| J.  | -                                                   | 40,292    | _          | 96 | _   | 51  | _   |
|     |                                                     |           |            |    |     |     | _   |
|     | <u> Summa</u>                                       | 7,421,472 | GID.       | 22 | gr. | 21  | pf. |

# b) Die Finanzen bes neuen Polens.

### a) Einfünfte.

Rach Sirisas Angabe wurden biejenigen Theile bes akten Polens, aus welchen das jetzige Königreich dieses Namens gebildet ist, nach der ersten Theilung ungefähr 10 Millionen polnische Gulden jährlicher Sinkunfte gebracht haben. Im Jahre 1817 betrugen das gegen dieselben 60,692,686 polnische Gulden. Sie fließen aus der Rauchsangssteuer, der Kopfsteuer, den freiwilligen Abgaben von liegenden Gründen, der Fourage, dem Postwosen, der Lotterie, den Zöllen, der Stempels und Spielkarten: Steuer. Kür 1822 und

1823 verringerte ber Raifer Die Lieferungs-Abgaben um & ihres bisherigen Betrages ober um 2,868,357 polnische Gulben.

#### b) Ausgaben.

Im Jahre 1817 betrugen biefelben über 52 Millionen Gulden, so daß ein Ueberschuß von 7,858,731 Gulden entstand. Die königliche Sivil Liste besteht jährlich in 7 Millionen polnische Gulden, theils aus den Domainen, theils aus dem Schape, die jedoch bisher vom Monarchen der Nation erlassen wurde.

#### c) Staatsfoulben.

Sie theilen sich in alte und neue, (Lettere seit der Gründung des Herzogthums Warschau), und beliefen sich im Jahre 1817 auf 150 Millionen polnische Gulden. Im Jahre 1823 wurden für 16 Millionen polnische Gulden Kassenscheine zu 5, 10, 50 und 100 Gulden angesertigt, die keine Zinsen tragen, und zu deren Realisation in Warschau eine Kasse errichtet ist.

## I. Rriegs : Macht.

## a) Das altpolnische Militair.

Das flehende heer in Polen war hochft unbedeutend, weil ber Reichstag ju wenig ju beffen Unterhaltung bewilligte. Sonft fannte man in Polen gar feine besolbete Armee, sonbern auf ein vom Reichstage beschloffenes allgemeines Aufgebot, war alle maffenfähige Mannichaft jum Feldjuge bereit. 3m Jahre 1551 fing zuerft Lit: thauen an, jur Beschützung feiner Grenzen ftebenbe Truppen ju halten, welchem Beispiel Volen folgte, indem es zu bemselben Behuf Die fogenannten Quartianer errichtete, welche biefe Benennung von bem ju ihrem Unterhalt bestimmten 4ten Theil ber Gintunfte von ben königlichen Safelgutern bekamen. Da biefelben jeboch jur Bertheibigung bes Landes nicht hinreichten, fo wurden noch mehr Truppen, sowohl Cavallerie als Infanterie, angeworben. waren in die Kron- und in die Lithauische Armee eingetheilt. Erftere bestand aus einheimischen und fremden Truppen. einheimischen, sammtlich Cavallerie, waren polnisch gekleidet, und beftanden aus fogenannten Sufaren, die aber eigentlich Kuraffiere waren, und aus Pangertragern. Die Sufaren waren lauter Abeligen welche Offizier : Rang hatten, und Towarzig hießen. Die Panger:

träger, welche etwas leichter bewaffnet waren als die Husaren, hatten ben Rang nach diesen. Zu denselben kam noch leichte Cavallerie, nämlich Tartaren und Rosaken. Sie waren sämmtlich in Pulk's eingetheilt. Die fremden Truppen bestanden aus Insanterie und Dragonern, und waren in Regimenter getheilt, auf deutsche Art beskleidet, exercirt und commandirt, obgleich der größte Theil der Offiziere und Soldaten aus eingebornen Polen bestand, denen die deutssiche Sprache völlig unbekannt war.

Der Bestand der Kron-Armee war vor der erfien Theilung nach Bufching, funfte Auflage

#### 1. Un einbeimifden Eruppen gu Pferbe

| 16 | Compagnien            | Snfaren | 1,000 | Mann. |
|----|-----------------------|---------|-------|-------|
|    | Carrie and an arrange | A.1.    |       |       |

- . 71 Compagnien Pangerträger ...... 3,990 s
  - 8 Escabrons Tartaren ober Rofaden ...... 1,000 .

zusammen 5,990 Mann.

## 2. An auf beutschen guf organifirten Regimentern.

- 7 Dragoner : Regimenter ...... 4,000 Mann.
- 7 Infanterie Regimenter ...... 8,136 -
- 3 Compagnien Ungaren ober Janitscharen.. 400 ...

zusammen 12,536 Mann.

fo baß bie ganze Kron-Armee 18,526 Mann ftart fein follte, jedoch nur 12 bis 13,000 Mann ftart war; weil man eine große Anzahl Gemeine ausfallen ließ, um burch ben ersparten Gold berselben die Gage ber Offfziere, (welche im Etat mit ben Gemeinen gleich angesetzt waren), zu erhöhen.

Die Litthauische Armee bestand ebenfalls aus einheimischen und fremben Truppen, und zwar (nach Bufchinge 5ter Auflage.)

## 1. Die Einheimischen

| aus 6 | Compagnien | Husare | n     | • •••• • • • • • • • • • • • • | 6 6. | ••• •••• | 400 | Mann. |
|-------|------------|--------|-------|--------------------------------|------|----------|-----|-------|
|       | Comgagnien |        |       |                                |      |          |     | \$    |
| 20    | Compagnien | Lettis | (halb | <b>Tartaren</b>                | halb | Ro:      |     |       |

gufammen 2,340 Mann.

| 3. Sint deniimen auk einuerimiele studden | 2. | 94 n f | beutiden | En f | eingerichtete | Eruppen. |
|-------------------------------------------|----|--------|----------|------|---------------|----------|
|-------------------------------------------|----|--------|----------|------|---------------|----------|

| 4 | Regimenter Dragoner     |       |   |
|---|-------------------------|-------|---|
| 3 | Regimenter Infanterie   | 1,850 | • |
| 1 | Compagnie Artilleriften | 150   | : |
| 4 | Compagnien Janitscharen | 400   |   |

aufammen 3,900 Mann.

Mithin war ber Bestand ber ganzen Litthauischen Armee 6,240 Mann, und ber vereinigten Armee des ganzen Reichs 24,766 Mann. Bei derselben bekam an jährlichen Sold: ein Husar 448, ein Panzerträger 372, ein Tartar und Kosak 272, ein Dragoner 300 und ein Insanterist 200 polnische Gulben.

Als Leibwache unterhielt der Konig noch eine Anzahl Uhlanen.

Benn in früheren Zeiten ber Monarch einen Feldzug eröffnen wollte, fo wurde das allgemeine Aufgebot, nach welchem ber fammt. liche Abel verpflichtet mar, aufzusiten, und bas man Pospolite Ruschenie nannte, zuerft auf ben Landtagen vorgetragen, und fobann auf einem Reichstage beschloffen. Wenn nach einem folchen Befchluß bas Aufgebot 3mal wieberholt mar, fo mußten alle Edel: leute, mit Ausnahme ber Miniffer, ber Gefandten, bes frafauschen Burggrafen, ber Rottenmeifter, ber Unterftaroffen, ber Schapfdreiber, von 30 Sofleuten ber Ronigin, ber Rranten und einiger andern, auffigen, wenn fie nicht ihrer Guter verlnftig geben wollten. Gie waren verbunden, fich felbft ju befoftigen, und ber Ronig führte Die Armee in Person an. Die Stäbte mußten die Wagen und andere Kriegsgerathschaften liefern, anch eine Angahl Infanteriften ftellen. Satte der Abel an einem Bersammlungsort ber Armee 2 Bochen geftanben, ohne bag inzwischen die Feindseligkeiten eröffnet worden waren, fo hatte er bas Recht nach Saufe zurudzukehren. Auch war er nicht verpflichtet, außerhalb Landes ju fechten; that er bies jeboch, nachdem die Einwilligung der Stande hierzu erfolgt war, freiwillig; fo befam jeder Cavallerift und Infanterift vorber 5 Mart ausgezahlt, und es war Bedingung, bag ber Feldzug nicht langer als 3 Monate bauern burfte. Geit 1672 war bis jur Beit ber erften Theis lung Polens tein folches Aufgebot bes Abels erfolgt.

Ausländische Hulfstruppen durfte der König nicht ohne Bewilligung der Stände ins Land ziehen. Damals hatte Polen eigentlich nur eine gute Festung, nämlich Danzig, denn Zamosc war als eine solche unbedeutend, und Kaminiec Podolski mehr durch Natur, als burch bie Runft fest. Noch einige andere Orte hatten einige Befestigung, als 3. B. Szenstochau.

Rach bem 1776 festgefetten Gtat follte

überhaupt aus 13,409 Mann

2. Die Litthauische Armee a) an Cavallerie aus ... 2,670 Mann

b) an Infanterie aus .. 2,075

überhaupt aus 4,770 Mann und beibe Armeen in Summa aus 18,179 Mann

bestehen. Sie war aber auch nach ber Zeit gewöhnlich nicht complett, und enthielt 3. B. im Jahre 1784 nur 17,649 Köpfe.

## b) Die neue polnische Armee.

Dieselbe ift auf 50,000 Man für ben Friedenssuß festgesetzt, nämlich 30,000 Mann Infanterie und 20,000 Mann Cavallerie, aus welchen eine königliche Garde von 12,000 Mann gebildet ist. Das heer wird in Kriegszeiten beträchtlich durch die Mikiz versftärkt. Die beiden polnischen Hauptsestungen sind Zamosc und Modlin. Es ist im Reich eine Wassen-Fabrist zu Konski, jedoch müssen alle übrigen Bedürfnisse des heeres, selbst Kanonen und Tuch zur Bekleidung, aus dem Auslande bezogen werden. Auch an Pulver fehlt es, obgleich das Land überflüssiss Salpeter hat.

Beber Pole, ohne Unterschied bes Standes, ber Berfunft und ber Religion, vom 20ften bis 30ften Jahre feines Alters, ift zu gehnjährigem Militairdienst verpflichtet. Ausgenommen find hiervon alle jungen Leute, Die fich ber Erziehung, ben Runften, Biffenschaften und Manufacturen widmen, die alteften Gohne jeder Familie, bie einzigen Göhne, Bruder als Bormunber ihrer minderjährigen Brus ber, Bittmer, bie Rinder haben, bie Berabschiedeten jeden Ranges, bie Staatsbeamten, biejenigen, welche vor Erlaffung bes Decrets bom 17ten Oftober 1816 bereits verheirathet waren, und die funftig por bem bestimmten Conscriptions-Alter heirathen werden, bei ber Judenschaft ein Rabbiner und ein Cantor jeder Gemeinde, und ferner alle Auslander, und ihre im Auslande geborenen Gohne. Den Confcribirten ift es erlaubt, Stellvertreter zu nehmen. Es eriftiren 2 Referve . Corps; Die Conscribirten bes erften find gur Complettirung ber Linientruppen bestimmt, die bes zweiten treten bann an beren Stelle.

In jeder Woiwobschaft find Gens d'Armes zur Erhaltung ber öffentlichen Sicherheit und zum Polizei-Dienste. Auch besteht ein Bataillon von 500 Invaliden seit 1820 zur Bewachung der Kassen und Gefängnisse.

Die Erhaltung bes Militairs toftet jahrlich 40 Millionen polnischer Gulben.

Zweites Kapitel. Eintheilung und Topographie Das ganze Reich ist in folgende 8 Woiwobschaften getheilt:

### L Boiwobschaft Rrafau.

#### a) Lage, Grengen, Größe.

Sie breitet sich nach dem Atlas von Polen von 36°  $36\frac{1}{4}$ ' bis 38° 55' Nördl. Breite, und 50°  $2\frac{1}{2}$ ' bis 50°  $59\frac{2}{3}$ ' östlicher Länge aus, grenzt in N. W. an Kalisch, in N. D. an Sandomir, in S. an Galizien, in S. W. an bie Republik Krakau, und in W. an Preußisch Schlessen. Ihr Flächeninhalt wird von Canabich, Hassel und Stein auf 211 bis  $211\frac{1}{2}$   $\square$  M. angegeben; nach den im Atlas von Polen angegebenen statissischen Rotizen beträgt derselbe 193,16°, nach meiner Berechnung aber nur 182,85  $\square$ M.

## b) Beftandtheile an altpolnischen Provingen.

Gie beffeht

| 1) | aus bem größten Theil bes im Norden     |
|----|-----------------------------------------|
|    | der Weichsel belegenen Theils der alten |
|    | Moimodichaft Crafau                     |

Rrafau ...... 105,96 □M. 262,874 E.

2) aus einem Theil ber alten Boiwod-

3) aus bem herzogehum Severien ....... 8,83 . 20,000 .

Summa 182,85 □M. 436,973 E.

## c) Physische Beschaffenheit.

Ihr Hauptstrom ist die Beichsel, burch welche sie von Gallizien geschieden wird. Die Rida, welche in der Boiwodschaft Sandomir entspringt, durchstließt die Boiwodschaft von Krakau und ergießt sich in dieser bei Rowe Miasto Korczyn in die Beichsel Außerdem hat sie noch die Quellen der Pilica und Barte.

Sie wird von einem Zweige der Karpathen durchzogen, hat im Poviat Rielce des Obwod gleiches Namens dei der Stadt Kielce den höchsten Berg des Reichs, den Katharinenberg, 2000' hoch, und strichweise vorzüglichen Ackerdoden, gute Wiesen, Waldung, und schöne Mineralien, besonders Gisen. Sirisa giebt folgende Gisens werke in dieser Woiwodschaft an:

| 1) | in Pradla    | 1 | hohe | Dfen | 4 | Frischfeuer |
|----|--------------|---|------|------|---|-------------|
| 2) | in Miagow    | 1 | •    | 5    | 2 | \$          |
| 3) | bei Barfi    | 1 | 5    |      | 2 | 5           |
| 4) | in Bobolice  | 1 | 5    | 5    | 3 | 2           |
| 5) | hoi Giomiera | 2 |      | 4    | Á |             |

gusammen 6 hobe Ofen 15 Frischfeuer.

Von den 63,102 Blod, welche die ganze Boiwobschaft ents halt, kommen 18,408 auf das Aderland, 1426 auf Wiesen, 11,841 auf Waldung, 3594 auf Garten, 4,890 auf Wege, Baustellen ze und 22,943 auf Ge wässer, Moraste, Hutungen, Unland ze. Der Nichinsche Berg enthält schönen Marmor, und bei Busko ist eine Salzsiederes. d) Einwohner ze.

Im Jahre 1812 enthielt sie erst 367,819 E., 1824 aber schon 406,703, und jest 436,973 in 50 St. und 1755 D., in 57,787 H. so daß also im Durchschnitt 2,390 Menschen auf einer Quadratsmeile leben.

Das Wappen berselben ist ein gekrönter weißer Abler, auf bessen Flügeln goldne Kleestengel gestreut sind, in rother Umgebung. Die Woiwobschaft hat 4 Obwods, 10 Powiats, 18 Decanate und 231 Kirchspiele.

## A. Dbwob Rielce,

ber nordöstliche Theil ber Woiwobschaft, ist nach meiner Berechnung 48,60 DR., ober 16,688 Wlock groß, von denen 1,882 auf Acter: land, 247 auf Wiesen, 4,866 auf Wälder, 758 auf Gärten, 990 auf Wege 2c., 7,945 auf Gewässer, Unland, 2c. kommen, und entshält 89,667 E. in 11,274 H., also auf jeder DR. im Durchschnitt 1,842. Er besteht

| 1,842. Er besteht                       |       | M/4. 111 | . ~~~  |     |
|-----------------------------------------|-------|----------|--------|-----|
| 1) aus einem Theil ber alten Boiwobich. |       |          |        |     |
| Sandomir mit                            | 30,67 | DM.      | 57,792 | Ew. |
| 2) aus einem Theil ber alten Woiwobich. |       |          |        |     |
| Arafau mit                              | 18,02 | •        | 31,875 | •   |
| Summa                                   | 48.60 | DM.      | 89.667 | Em. |

Derfelbe wird von der Rida bewässert, und hat 2 Powiati, 4 Des canate und 51 Kirchspiele.

#### 1. Powiat Rielce.

Er ift der nördliche Theil des Obw., und enthält 24,02 DM. mit 46,792 E., bilbet einen Theil der alten Boiw. Sandomir, und zwar des Diftrikts Chenziny mit folgenden Orten:

Kielce, Hauptstadt der Boiw., Sitz der Boiwobschafts. Behörden, eines Bischofs, oder vielmehr des General-Vicars vom frasfauischen Bischofe, und Erz- und Bergwerks. Direction. Sie ist gut gebaut, hat einen bischösslichen und 1 Tribunals. Pallast, 4 Kirchen, 1 Nonnenkloster, über 800 H. und 3611 E. (1798 erst 368 H. und 2,324 E.), worunter 83 Gewerbetreibende, ein bischössliche Sergminar, Symnassum, 2 Elementar. Schulen, eine königliche Bergwerks. Akademie, wo das Mineur. Sorps ausgebildet wird, ein Theater, mehrere Eisensabriken, und in der Nähe Bau auf Kupfer, Blei, und Eisen, beim Dorfe Midzinagora. Sie ist 1173 gegründet, hat große Märkte, ist die Fruchtniederlage der Gegend, und treibt starken Handel mit Eisenwaren, Mühlsteinen, Holz und Getreibe. Auf dem St. Katharinenberge bei der Stadt ist ein Bernhardiner. Kloster. Die von ihr benannte, ansehnliche Herrschaft gehörte sonst dem Bischof von Krakau.

Chencinn, ehemalige Hauptstadt des gleichnamigen Districts der Woiwobschaft Sandomir, in einer ebenen Gegend, mit einem Felsenschlosse, 250 H. und 689 E., größtentheils Juden. In der Rahe sind alte Blei und Silbergruben, die bebaut werden, und versfallene Marmorbrüche. In früheren Zeiten war daselbst eine Starrostei mit Gerichtsbarkeit, auch wurde dort das Land-Gericht des Districts gehalten.

Matogofcz mit 179 S. und 442 E. Chemals hatte ein fleiner Raffellan bafelbst feinen Sig. Die Dörfer Midzinagora mit Rupfers, Bleis, und Gifengruben und Czarnow auf dem Rastharinenberge mit 64 Saufern.

# 2. Powiat Jedrzejom.

Er ist der südliche Theil des Obw., enthält auf 24,76 □ M. 42,875 E., und Theile der beiden ehemaligen Distrifte Xions der alten Woiw. Krakau und Chenzinn der alten Woiw. Sandomir.

## b) Bum alten Diftrift Cheminn.

gehörte ber nördliche Saum bes Pow. 6,65 DM., 11,000 E. mit ben Dertern Dra und Secencin.

## b) Bum alten Diffrift Zions.

gehörte der ganze Reft des Pow. mit 18,02 DM., 31,870 E. und ben Dertern

Jedrzejow (Andrzejow) mit einer vormaligen Cisterzienser-Abtei und 950 E. in 175 H., in einem Thale an einem Bache; 1576 und 1607 wurden duselbst Bersammlungen des Abels gehalten.

# B. Obwob Miechow.

Er liegt in der Mitte der Woiw., im S. vom Obw. Kielce, enthält auf 38,76 DM., oder 13,377 Wlod, von denen 9,671 Ackerland, 288 Wiesen, 858 Wälder, 661 Gärten, 950 Wege 2c. und 949 Gewässer, Unland 2c. sind, 14,425 H. und 109,770 E., von denen im Durchschnitt 2,832 auf eine Dweile kommen. Er wird in S. D. von der Weichsel, und in D. von der Nida begrenzt; besieht aus Theilen der alten Woiwobschaften

- 1) Krafau mit .......... 37,54 DM. 106,770 E.
- 2) Sandomie mit ...... 1,22 : 3,000 :

Summa 38,76 □M. 109,770 E.

und enthalt 3 Powiati, 6 Decanate und 71 Rirchfpiele.

## 1. Powiat Diechow.

Er ist ber nordöstliche Theil des Obw., enthält 17,35 DR. 51,120 E, und ist aus Theilen der alten Districte Xions und Proszowice der Woiw. Arakau gebildet.

# a) Bum alten Diftrifte Zions gehörig.

Der größere R. B. Theil besselben 11,27 DR. 32,258 E., mit ben Städten Miechow, Hauptort bes Obw., auf Hügeln gebaut, hat ein Collegiat: Stift, 2 Kirchen, 181 H. und 1,171 E., worunter 400 Juden, die einen bedeutenden Berkehr treiben, und Jahrs märkte halten. Xions (Xiad, Ksions) mit 130 H., sohst die Hauptstadt des von ihm benannten Distrikts der alten Woiw. Kraskau, in welcher das Landgericht gehalten wurde. Die dasige Stasrossei besaß der Oberstaross von Klein: Polen.

b) Zum alten Diftrikt Proszowize gehörig der Rest des Pow. mit 6,08 DR., 18,862 E. und der St. Slomnifi mit 155 P. und 444 E.

#### 2. Poviat Stalmierz.

Der öftliche Theil des Obw. mit 14,58 IM. 38,237 E.

- a) Ein Theil des alten Diftrifts Proszowice der Woiwod. Rrakau mit 13,36 DM. 35,237 E. und der St. Skalmierz, in einem tiefen Thal an der Skalmierka mit 132 H. und 843 E., worunter viel Tuchweber, die weißes und braunes Tuch zu Bauers Ueberröcken oder Suckmann verfertigen, und besuchte Jahrmärkte halten, wurde 1240 von den Tartaren verwüsset.
- b) Ein Theil bes alten Diftrifts Biflica ber Boim. Sans bomir mit 1,22 DR. 3,000 E. und ber St. Opatowiec mit 118 Saufern.

#### 3) Powiat Krafan.

Der sübliche Theil des Obw. mit 6,83 DR., 20,413 E., ein Theil des alten Distrikts Proszowice der Woiw. Krakau mit der Stadt Proszowice an der Szenia, 147 H. und 427 E., einst ein Landsit der alten Könige von Polen. In derselben psiegten die Landtage der Woiwobschaft gehalten zu werden, auch war sie der Sit des Landgerichts, und des von ihr benannten Districts. Die dortige Starostei besaß der Oberstarost von Klein-Polen. Sie ge-hörte nebst den Städten Slomnicki und Koszyce und 18 Dörfern zur sogenannten großen krakausschen Procuratur.

## C. Dbwob Difufg.

Im Westen der Woiw., enthält 59,23 DM. oder 20,876 Wlot, von denen 3,924 auf Aderland, 378 auf Wiesen, 4,386 auf Wälsder, 1,352 auf Gärten, 1,870 auf Wege 2c. 8966 auf Flüsse, Morräste, Unland kommen, und 144,229 E. Die Zahl der Häuser der läust sich auf 19,747. In diesem Obwod haben die Warte und Pilica ihren Ursprung. Er hat 3 Powiati, 5 Decanate und 66 Kirchspiele. Auf jede DMeile kommen im Durchschnitt 2,435 Mensschen. Er besteht aus

- 1) bem gangen Bergogifum Geberien ...... 8,83 DD. 20,000 E.
- 2) einem Theil ber alten Woiw. Krafau.. 50,40 . 124,229 .

#### 1. Das Bowiat Difusg.

Der sübliche Theil des Obw. mir 20,63 DR. und 50,495 E., ein Theil des alten Distrikts Krakau mit den Städten: Olkusz, Sauptort des Odwod, eine Bergstadt von 133 H. und 1,157 E., hatte ehemals Bleis und Silberbergwerke in der Rähe, die jetzt verfallen sind. Slawkow an der Centory und am Abhange eines Gebirges mit 225. H. und 2,060 E., worunter viel Juden und Sandwerker; Bergbau auf Blei und Galmei, was sonst auf den hiesigen Blei und Galmeihütten verschmolzen wurde.

#### 2. Powiat Pilica.

Der mittelöstliche Theil bes Obw mit 18,20 DR. 44,476 E., enthält:

- a) Ginen kleinen Theil des ehemaligen Distrikts Xions; der öftliche Rand, 3,07 DM. 7,000 E. mit der St. Zarnowiec mit 154 H. und 825 E., an einem See. Bei derselben die Trümmer eines alten Schlosses, das von Kasimir des Großen Gemahlin bes wohnt wurde.
- b) Einen Theil des ehemaligen Distrikts Lelow 15,23 DM., 37,476 E. mit der St. Pilica (Pilca) in deren Rabe die Pilica entspringt, mit 3 katholischen Kirchen, einem Kloster, einer Spragoge, 420 H. und 2,882 E., worunter viel Juden, Leinweberei, Gerberei, Jahrmärkte. Dorf Pradla in der ehemaligen Starostei Lelow, mit einem Hohenosen und 4 Frischseuer, die 2,400 Etr. Sußund 1,716 Etr. Schmiede: Eisen liefern.

# 3. Powiat Lelow.

Der nordweftliche Theil des Obw. mit 20,20 DM., 49,258 E. enthält

- a) Das Herzogthum Severien 8,83 DM. 20,000 E., der westliche Theil des Pow. mit den St. Siewierz, die ehemalige Hauptstadt des gleichnamigen Herzogthums; mit einem sessen Schoß auf einer Insel, an einem großen See, einer Kirche, 216 H. und 1,344 E., die Krämerei treiben, und Jahrmarkte halten. In der Rahe 2 Hochosen mit 4 Frischseuer, die 2,600 Etr. Guß: und 1858 Etr. Schmiede: Eisen liesern. Roziglowki (Koziglowp) mit 3 Kirchen, 250 H., 1,350 E.
- b) Ein Iheil des Powiat Lelow, 1147 IM., 29,258 E. mit ben St. Lelow, ehemalige Diffrifts : Sauptstadt an der Pilica

hatte sonst eine Starosiei, die der Ober Starost von Rlein. Posten befaß, wo auch das Landgericht des Districts gehalten wurde, mit 133 H. und 600 E. Zarki mit 3 Kirchen, 1 Kloser, 1 Sps. nagoge 262 H., 2,762 E., worunter viel Juden, die beträchtlichen Handel mit Gries treiben; Jahrmarkte. In der Nähe 1 Hochosen mit 2 Frischseuern, welche jährlich 2600 Etr. Guß und 1858 Etr. Schmiede Eisen liefern. Dorf Miaczow mit 1 Hochosen, 2 Frischsseuer, die jährlich 2299 Etr. Guß und 1572 Etr. Schmiede Eisen liefern. Dorf Bobolice hatte früher 1 Hochosen und 3 Frischsseuer, die jest kalt stehen.

#### D. Obwod Stopnica.

Der öfiliche Theil ber Woiw. enthält auf 36,17 DM. ober 12,161 Block, worunter 2931 Ackerland, 513 Wiesen, 1731 Ballber, 823 Gärten, 1080 Wege 2c., und 5083 Gewässer, Moraste, Unland 2c., 93,307 E. in 12,341 H., so daß im Durchschnitt 2579 Menschen auf die Dweile kommen. Er wird im S. von der Weichsel und im W. von der Nida begrenzt, und hat 2 Powiati, 3 Dekanate und 43 Kirchspiele. Er besteht aus Theilen der alten Woiw. Sandomir.

# 1. Powiat Syption

Der nörkliche Theil bes Obw. mit 20,37 DM., 52 422 Einw. enthält

- a) im Nordwesten einen Theil des ehemaligen Districts Checiny 3,30 DR., 8600 E. mit der St. Zobkow (Sobkow) mit 100 Haufern;
- b) im Reft einen Theil bet alten Diftrifts Bislika, 16,98 DR. 43,822 E., mit ben Städten: Szyblow 195 H. Chmielniki 253 H., 800 E. Pinczow, Hauptort eines Majorats (Ordination) ber gräflichen Familie Bielopolska, beren Befiger ben Ramen Mpfzkowski führen muß, an ber Niba, mit 1 Schloß, 5 Kirchen, 1 Gymnastum, 616 H. und 4176 E., worunter viele Iuden; Jahrmärkte. Dorf Klissow, 29 H.; Karl XII. schlug hier 1702 die Polen unter König August II.

# 2. Powiat Stopnica.

Der fübliche Theil bes Obw., mit 15,00 DM., 40,885 Einw., enthält ben größten Theil bes alten Difirifts Bistica ber Beiw.

Sandomir mit den Stadten: Stopnica, Hauptort des Obwods, 176 H. und 800 E. Wislica an der Nida, bemanert und mit Morästen umgeben, war der Sig eines kleinen Kastellans und der Hauptort des alten Districts gleiches Namens der Woiw. Sandomir mit 189 H. und 700 E. 1788 hatte sie erst 329 E. Nowemia sto Korczyn, an der Mündung der Rida in die Weichstell mit 1 sesten Schlosse, 3 Kirchen, 1 Kloster, 1 Symnassum, 280 H., 1067 E., die Handel und Schissahrt treiben, auch Jahrmärkte halten. Hier wurde der General-Landtag von Klein-Poslen, und das Landgericht der Districte Pilsno und Wisslica gehalten.

### II. Die Boiwobschaft Ganbomir.

#### a) Lage, Grengen, Größe.

Sie breitet sich, nach bem Atlas von Polen, von 37° 28' bis 39° 38' Länge, und 50°  $21\frac{1}{2}$ ' bis 51°  $51\frac{1}{2}$ ' Breite aus, grenzt im R. B. an die Woiwobschaft Mazowien, N. D. an die Woiw. Poblachien, im O. an die Woiw. Lublin, im S. D. an Gallizien, im S. W. an die Woiw. Krakau und im W. an die Woiw. Kallisch, Ihr Flächeninhalt wird von Canabich, Hafel und Stein auf 282 bis  $282\frac{1}{2}$  m. angegeben; nach den statistischen Notizen im Atlas von Polen beträgt derselbe 249,94; nach meinen Kartenberech; nungen dieses Atlas aber 252,96 m.

# b) Beftandtheile der altspolnischen Proving.

Gie bestebt

1) aus bem größten Theil des im Norben ber Beichsel belegenenen Theiles ber alten Boiw. Sandomir .........

236,75 □ 1 371,868 €.

2) aus einem kleinen Theil ber Boiw. Cherst in Magovien.....

16,21 : 22,643 :

**Summa** 252,96 □ DR. 394,511 **E**.

# c) Physifche Befchaffenbeit.

Ihr Hauptstrom ist die Weichsel, von der sie in S. B., B. und N. B. begrenzt wird. In dieselbe fallen hier 1) die Pilica, welche die Woiw. auf der B., und N. B., Seite einschließt und die Orzewica aufnimmt, die im Powiat Opocano entspringt.

2) Der Radom, welcher im Pow. Oponezno, des Obw. gl. N. ents. springt. 3) Die Ilza, welche im Pow. Szibsowiec entspringt. 4) Die Kamienna, welche eben baselbst entsteht.

Sie wird, wie Krakau, von einem Zweige der Karpathen durchs zogen, dessen, besien höchster Berg, der kahle Berg oder Lysa, 1920 Fuß hoch, im Obw. Sandomir, ist. Auch hat sie bedeutende Waldungen, dabei aber einen fruchtbaren Boden, und die größte Sisen-Industrie des ganzen Reichs. Nach Sirisa enthält sie 193 hohe Desen, 60 Frischseuer und 19 Luppenseuer. Diese alle zusammen geben jährlich 68,040 Str. Guß- und 48,644 Str. reines Gisen.

Bon ben 81,647 Blot, welche bie ganze Boiw. enthält, komsmen 20,429 auf Aderland, 5504 auf Biefen, 27,715 auf Balber, 3066 auf Gärten, 4320 auf Wege und Bauftellen, 20,613 auf Gewässer, Morafte, Unland, Hutungen 2c.

### d) Einwohner zc.

Im Jahre 1812 enthielt fie erst 326,847, 1824 aber schon 366,741, und jest 394,511 E., in 64 Städten und 2084 Dörfern 49,140 D., so daß darin im Durchschnitt 1559 Menschen auf ber meile leben.

Das Wappen derfelben ift ein von oben herab getheilter Schild, in beffen einer Salfte 3 rothe und 3 weiße Linien, und in der 2ten aber auf lasurfarbigem Grunde 3 Reihen von Sternen fich zeigen.

Sie zerfällt in 4 Obwoby, 9 Powiati, 17 Decanate, uub 192 Kirchfpiele.

# A. Obwod Gandomir.

Der suböstliche Theil ber Woiw. enthält auf 39,10 \( \sum M.\_{\text{ij}} \) ober 11,924 Wlof, worunter 5,553 Alderland, 600 Wiesen, 2,390 Wälzber, 561 Gärten, 770 Wege x., 2,050 Gewässer, Moraste, Unland x., 75,889 E. in 9,625 H., so baß im Durchschnitt 1,915 Wenschen auf 1 \( \sum M. \) fommen. In Subosten scheibet die Weich sel ihn von Gallizien, und außerbem berührt die Kamienka noch in Nordwesten benselben. Er hat 2 Powiati, 4 Decanate und 45 Kirchspiele, und enthält einen Theil ber alten Woiw. Sandomir, und zwar des Distrikts gleiches Namens.

## 1. Powiat Sandomir.

Der norböffl. Theil bes Obw. mit 20,88 DM., 40,015 E., ein Theil bes alten Diftrifts Sanbomir mit ben Stabten: Sans

bomierz (Sonbomierz, Genbomir), bie ehemalige Sauptstadt ber Boim., jest Sauptort bes Dbw. gl. R., fie liegt an ber Beich= fel, unweit ber Mundung bes Gan, ift ummauert, hat ein altes Schloß auf einem fteilen Felfen, welches 1656 bie Schweben gerfort haben, 6 Thore, 1 Collegiat: Stift mit Rirche, 4 Rlofterfirchen. 1 Spnagoge, 1 Gomnafium, 1 Buchbruderei, 616 S., 3,086 G. (1788 nur 2,060 E.), die Rramhandel treiben und Jahrmarfte halten, und worunter viele Juben find-Diese Stadt ift in ber Rirdengeschichte berühmt wegen ber 1570 hier abgefaßten Consensus Sandomiriensis, und in ber polnischen Geschichte überhaupt wegen ber Confoberation von 1702. Gie hat eine fehr angenehme Lage, weshalb Ragimier ber Große und andere Ronige fich oft bafelbit In alten Zeiten war fie der Git eines Boiwoben. eines größern Raftellans und eines Staroften, auch wurde bas Landgericht bes Diffrifts Sandomir bafelbft gehalten. 1259 richteten bie Ruffen und Tartaren baselbst ein großes Blutvergießen an. 3 a. wichoft (Sawichoft) an ber Weichsel, mit einem Schloffe, einem Monnenfloster, 164 S., 2,258 E. 1205 wurden baselbft die Rusfen gefchlagen. Früherhin war fie ber Gip eines fleinen Raftellans.

#### 2, Powiat Stafgom.

Der sübw. Theil des Obw. 18,22 DM., 35,874 E., jum alsten Distrikt Sandomir gehörig, mit der St. Stafzow an der Ezarna, ummauert, mit einer Borstadt, 3 katholischen und 1 luther rischen Kirche, 1 Spnagoge, 342 H., 3,407 E., worunter viel dentssiche Handwerker, die mit ihren Familien über 300 Köpse ausmachen, und sich mit Tuchs und Wollenzeugs Weberei und der Strumpswirkerei beschäftigen. Auch ist hier eine Kupferhütte und ein Kuspferhammer. Polaniec, unweit der Weichsel und der Mündung der Czarna in dieselbe, 130 H., 650 E., sonst der Sitz eines kleienen Rastellans. Rakow, an einem kleinem Bache, mit 196 H., bekannt wegen des Ausenthalts der Sociaianer, die hier ein Synnassium und eine Druckerei hatten sin welcher der rakower Satechismus gedruckt ist), aber 1643 versagt wurden.

# B. Obwob Opatow.

Der mittelöstliche Theil ber Boiwob. Sandomir, enthält auf 51,08 IM. ober 17,701 Blot, worunter 2774 Aderland, 1043 Wiefen, 6575 Balber, 670 Garten, 920 Bege u., 5717 Gewässer,

Morafte, Unland x., 87,281 E., in 11,485 H., so bas im Durchssichuitt 1779 Menschen auf die Meile kommen. Im Westen berrührt ihn die Weichsel, sonst wird er von der Ramienna und der Ila durchschnitten. Er hat 2 Powiati, 4 Decanate und 41 Kirchsspiele, und enthält Theile der beiden Districte Sandomir und Radom der alten Boiw. Sandomir.

## 1. Powiat Opatow.

Der sübliche Theil des Obw. mit 21,50 DM., 37,003 E., ein Theil des alten Districts Sandomir der Woiw. gl. N., mit der St. Opatow, Hauptstadt des Obw. an der Opatowka, in einer fruchtbaren und angenehmen Gegend. Sie ist ganz von Holz ges baut, hat einen öffentlichen Plat, eine Stifts und 3 andere Kirzchen, 1 Spnagoge, 478 H., 2406 E., worunter viele Juden, die besonders einen ausgebreiteten Handel mit Ungar Wein treiben; Jahrmärkte. Bor Alters wurden hier die Landtage der Woiwodsschaft Sandomir gehalten. Runow, 131 H., gehörte sonst dem Bisthum Krakau. In der Rähe sind gute Marmor Brüche. Die Benediktiner Abtei St. Krzyz auf der Lysa oder dem Kahlenberge, unweit Slupia, 1008 gegründet. Dorf Chybice, 26 H., 1 Frischseuer. Dorf Piotrkow, 75 H., 2 hohe Osen, 5 Frischseuer, die jährlich 3,600 Etr. Guß und 2573 Etr. Schmiede: Eisen liefern.

### 2. Powiat Golec.

Der nördliche Theil des Obw. mit 29,58 DR., 50,278 E., enthält Theile der alten Districte Sandomir und Radom der Boje wodschaft Sandomir.

- a) Zum alten Difirit Sandomir gehört ein ganz fleiner weftl. Theil, 2,87 DM., 5,000 E., mit ber St. Bachocko (Bondhogko) an ber Kamienna mit einer vormaligen Cifterzienser Abtei und 113 S., guten Steinbruchen und Eisenminen in ber Nahe.
- b) Jum alten Diftrikt Rabom gehört ber ganze Rest mit 26,71 DR., 45,278 E., mit ber St. Golec, Hauptort bes Pow., an ber Beichsel, mit 262 H. und 1692 E., die starke Spedition treiben, indem hier die Waaren von Szoblowiec, die auf der Achse anlangen, in Schiffe verladen werden.

#### C. Obwob Radom.

Der nordöftl. Theil der Woiw. enthält auf 71,86 DD., ober 22,228 Blot, von denen 8194 Aderland, 2141 Biefen, 6741 Bals

ber, 695 Garten, 250 Bege ic. und 3507 Gewäffer, Morafte, Un, land 2c. find, 100,457 E. in 11,912 S., fo baß im Durchschnitt 1398 Menfchen auf bie DMeile kommen. Er wird in D. und R. D. von der Beichsel, und im R. B. von der Pilica einges fchloffen; außerbem bewäffert ihn die Radomta, und in G. berührt ihn die 3lga. Er hat 2 Powiati, 4 Decanate und 49 Rirchfpiele; und besteht

1) aus dem größten Theil bes alten Die firifts Rabom ber ehemaligen Boiw.

Sandomir ..... 2) einen Theil des wareglischen Diffritts 55,65 □ M. 77,814 €. des Landes Czerel ber Poin. gl. R. 16,21 22,643 . Summa 71,86 □ M. 100,457 €.

# 1. Powiat Radom,

Der westliche Theil bes Obw. mit 34,68 □M., 48,429 E. a) Theil des alten Difiritts Baregfi, Die nordlichfte Spige

mit 11,56 □M., 16,143 G. und ber St. Bialobrzeg an ber Die lica, mit 38 H.

b) Theil des alten Difivitts Rabom, ber gange Reft bes Pow. 23,14 □M., 32,286 E., mit der St. Rabom, jegige haupte flabt der Boiro. Sandomir, fonft Sauptfladt des alten Diftritts Radom, war in früheren Beiten ber Giß eines fleinen Raftellans, eines Staroften und bes Landgerichts bes Diftritts, auch bes Schat: Eribunals oder der Rechnungskammer von Polen. Sie hat 252 g. und 3,628 E., worunter 121 Sandwerfer, liegt an der Radomfa, ift mit Wall und Mauern umgeben, hat 1 Schloß, & katholische Rirchen, 1 Piariften . Collegium und 1 Gomnasium.

# 9, Powiet Rogiennice.

Der öffliche Thail des Obro. 37,18 [IM., 52,928] E.

a) Theil des alten Distrikts Baregei, die nordwitl. Spige mit 4,55 □M., 6,500 E. und ber St. Glowaczow an ber Radomfa,

b) Theil des alten Diffritts Radom, ber gange Reft bes Pow. 32,53 [1992., 45,528 E., mit ber St. Rogiennice, nnweit ber Beichfel, mit einem alten Schloffe, bas einft ben Ronigen bon Polen dur Jagb in den großen, umber belegenen Forften biente, 4 Rirchen, 209 S. 2094 E., Die eine Rupferbutte und einen Rupfer=

hammer, mancherlei Sandwerte und Jahrmarke unterhalten, und vor Altere wegen ihrer Baffenschmieden in Ruf ftanden.

## D. Obwob Opocano,

der westl. Theil der Boiw. enthält auf 90,92 DN. ober 29,794 Wort, worunter 3908 Ackerland, 1718 Wiesen, 12,009 Wälder, 1140 Gärten, 1780 Wege 2c., 9339 Gewässer, Moraste, Unland 2c. sind, 130,884 E., in 16,117 H., so daß im Durchschnitt 1439 Mensschen auf 1 DN. kommen. Er wird in B. und N. von der Pistica umstossen, welche hier die im Obwod entstehende Orzewica empfängt, hat 3 Powiati, 5 Decanate und 57 Kirchspiele und beesteht aus Theilen der alten Woiw. Sandomir,

## 1. Powiat Ronstie.

Der füdweftl. Theil bes Obw. mit 27,79 DM., 39,674 E.

- a) Theil bes alten Diffritts Chezing im fühl. Theil bes Pow, 6 ss IM., 9,918 E., mit ber St. Przehbore an ber Pilica, 154 S., 560 E.
- b) Theil bes atten Districts Opocano, ber Rest bes Pow., mit 20,81 DM., 29,756 E. und ben Städten: Konskie an ber Orzewica mit einer Borstadt, ist ziemlich gut und zum Theil von Steinen erbaut, hat 3 Kirchen, 271 S., 3208 E., worunter viel Juden und deutsche Handwerker. Mehrere Gisenhammer und Schmieben, Sabels und Bagen-Fabriken. Gowarczow (Chowarzow) mit 87 H. und einem Frischseuer. Fleden Pompkow I Meise von Konskie, mit 20 H. und einer Bajonetts und Flintens Fabrik die von 1750 bis 1782, 1182 Stück Carabiner, 1020 Flinten und 1126 Paar Pistolen für die polnischen Truppen geliesert hat, und jest sehr erweitert ist.

# 2. Powiat Opocano.

Der nördliche Theil des Obw. mit 28,06 IM., 40,029 E.

- a) Theil bes alten Diftrifts Rabom ber öftliche Theil des Pow. 5,61 DR. 8,006 E. mit der Stadt Przysucha, mit einem Schloß, 190 H., 1 hohen Ofen und 2 Frischfeuern, die jährlich 4400 Etr. Guß, und 3147 Etr. Schmiedes-Cisen liefern.
- b) Theil bes alten Difirites Opoczno, ber Rest bes Pow. mit 22,45 am., 32,023 E. und ben Städten: Orzewica an der Orzewica, ummauert und symetrisch gebaut, mit einem Schlosse,

einer von Bladislaw Lokietek erbauten Kirche, 102 h. und 363 E., worunter viele beutsche Handwerker, die Bagen, Pferdegeschirr und Sättel verfertigen; auch mit einem hohen Ofen und 4 Frischfeuern, welche jährlich 4400 Etr. Guß- und 3147 Etr. Schmiedeeisen aus Sisenstein liefern. Opoczno, Hauptort des Difirikts gl. R., an der Orzewica mit 4 Kirchen, 262 h. und 3363 E., worunter viele Juden; Krämerei, Jahrmärkte. Schlacht zwischen den Schweden und Polen 1655. In früheren Zeiten war sie ebenfalls der Hauptsort eines gleichnamigen Distrikts und der Sit eines Starosten. Dorf Ruba, 14 häuser mit 2 hohen Ofen und 2 Frischseuer, die jährlich aus Wiesenerz 3600 Etr. Guß- und 2573 Etr. Schmiedes Eisen liefern,

## 3. Powiat Sandlowiec.

Der füböftl. Theil bes Obwobs mit 35,07 DM., 51,181 E.

- a) Theil bes alten Diftrifts Sandomir, 4,38 DM., 6397 E. füböftl. mit der St. Bobrecin (Bodzentin, Borzecin), mit einem Vallaft bes Bischofs von Krafau und 135 S.
- b) Theil des alten Distrifts Chezinn 10,65 DN., 15,533 C. sudweftl. ohne Stabte, aber mit den Dörfern Krolewiz (Kroleswez) 25 S., 1 hoher Ofen und 5 Frischfeuer, die jährlich aus Sisenstein 4600 Etr. Guß: und 3289 Etr. Schmiedes Sisen geben. Sucheniow mit 2 hohen Ofen, 3 Frischfeuern, und jährlichem Gewinn von 3000 Etr. Guß: und 2146 Etr. Schmiedes Sisen. Antoninow mit 1 hohen Ofen und 3 Frischseuern, die jährlich 5200 Etr. Guß und 3715 Etr. Schmiedes Sisen liefern.
- c) Theil des alten Districts Radom, sudöstlich, 13,14 \( \text{IM}, 19,191 \) E., mit der St. Sphlowiec, 203 \$., 2890 E., der Mehrzahl nach Juden, welche mit Stabs und Gußseisen, Bauholz, Mühls und Schleifsteinen, Kalk, Korn und Häuten einen bedeutenden Handel treiben und Jahrmärkte halten. Die Waaren werden die Solec zur Achse transportirt, und daselbst zu Schisse verladen. Zwei Meilen von hier liegt das Eisenwerk Briu (Bzine) 20 \$. 1 hoher Ofen, 2 Frischseuer, die aus einer Mischung von Eisenerz und Wieseneisen jährlich 4000 Etr. Gußs und 2858 Etr. Schmiede Eisen liefern. Die Dörfer Rzuczow mit 12 \$., 1 hohen Ofen und 2 Frischseuern, die jährlich aus Eisenstein 3400 Etr. Gußs und 2,431 Etr. Schmiede:Eisen liefern. Stody 22 \$., mit 1 hohen Ofen und 4 Frischseuern, die jährlich 3000 Etr. Gußs und 2146

Etr. Schmiedes Elfen liefern. Mrocztow 7 S., 1 hohen Ofen, 4 Frischfeuer, Die jahrlich 2800 Etr. Guß: und 2000 Etr. Schmiedes Gifen liefern.

d) Theil des alten Districts Opoczoo, nordweftl., der Rest des Pow. 6,50 a.M., 10,060 E. ohne Städte, aber mit den Flecken Odrowaz 36 H. und den Börsern Stamporkow 16 H. 2 hohen Ofen und 5 Frischseuer, die jährlich 4000 Etr. Guß: 2858 Etr. Schmiede: Eisen liefern. Janow, 28 H., 2 hohe Ofen und 5 Frischseuer, die jährlich 4400 Etr. Guß: und 3147 Etr. Schmiede: Eisen versertigen. Rieklau, 33 H. und 2 Frischseuer.

# III. Die Woiwodschaft Kalisch,

## a) Lage, Grenzen, Größe.

Sie breitet sich nach bem Atlas von Polen von 35° 17½' bis 37° 35' Länge, und von 50° 37½' bis 52° 29½' Breite aus, und grenzt in B. und N. W. an das Großherzogthum Posen, in N. D. an die Woiw. Sandomir, in S. an die Woiw. Razovien, in D. an die Woiw. Sandomir, in S. an die Woiw. Krakau, und in S. W. an das herzogthum Schlessen. Ihr Flächeninhalt wird von Canadich, haßel und Stein zu 321 die 321½ M. angegeben; nach den statistischen Notizen des Atlas von Polen beträgt derselbe 297,19 und nach meiner Kartenberechnung 298,24 MR.

# b) Beftandtheile an altepolnischen Provinzen.

Sie beffeht 1) aus einem Theil ber ehemaligen Boiw. Ralisch, wovon ber Rest jum Großber-74,14 □ DR. 170,533 €. 2) aus der ganzen alten Woiw. Sierabien 158,30 301,735 • 3) aus bem Diftrift Wilun bes Lanbes 35,39 **70,482** : 4) aus einem Theil bes Diftrits Lelow der Woiwobsch. Krafau..... 29,01 57,960 = 5) aus einem kleinen Theil der Boiwod. Brzesc Rujawski..... 1,50 3,000 \*

Summa 298,34 □M. 603,710 €.

## c) Phyfifche Befchaffenbeit.

Im S. hat sie Berge, im N. flaches Land, ist theils waldig, theils morasig, aber doch im Ganzen fruchtbar. Ihr vornehmster Fluß ist die Warte, welche, aus der Woiw, Krakau kommend, sie fast in ihrer ganzen Ausdehnung durchläuft, und hinter Pizdry aus derselben in das Großherzogthum Posen übergeht. Die Warte nimmt in dieser Woiw. auf 1) die Prosna, welche aus Schlessien kommt, und zwischen dieser und der Woiw. Kalisch bis zn ihrer Vereinigung mit jenem Fluß die Grenze macht, 2) den Ryr (Ner), welcher zum Theil die össtl. Grenze macht, 3) die Liszwarta in S. W. Außerdem wird sie noch von der Pilica berührt, welche die Woiw. Kalisch von der Woiw. Salisch von der Woiw. Sandomir scheides.

Bon ben 97,085 Blot, welche bieselbe enthält, tommen 41,636 auf Aderland, 6795 auf Wiesen, 26,898 auf Balber, 3,855 auf Gärten, 5,300 auf Wege und Paustellen, und 12,601 auf Gewässer, Morafte, Unland, Sutungen 25.

## d) Einwohner u. f. w,

Im Jahre 1812 enthielt sie erst 493,981, 1824 aber schon 561,900, und jest 603,710 E. in 62 Städt. und 2588 Dörf. mit 67,807 H., so daß also im Durchschnitt 2,023 Menschen auf die IM. kommen.

Das Mappen ber Woiwobschaft stellt ben Ropf eines Auersochsen bar, welcher zwischen ben hörnern eine goldne Krone, in ber Rafe aber einen goldenen Ring trägt, in einem von Silber und Roth geschachtem Felbe.

Sie zerfällt in 5 Obwody, 11 Powiaty, 18 Decanate und 266 Kirchspiele.

# A. Obwad Ralisch.

Per mittelweftliche Theil der Woiw. enthält auf 51,13 DM. oder 16,417 Wlok, von denen 6642 Ackerland, 2845 Wiesen, 4070 Wäslder, 724 Gärten, 1000 Wege 2c. 1136 Gewässer, Moräste, Unland 2c. sind; 127,227 E. in 12,413 H., so daß im Durchschnitt 2488 Menschen auf die Dweile kommen. Er wird von der Warte durchstossen, und außerdem im W. von der Prosna und im O. von dem Ner begrenzt. Er hat 2 Powiaty, 4 Decanate und 63 Kirchsspiele und besteht:

# 1. Powiat Ralisch.

Der weffl. Theil bes Dbw. mit 24,11 DM., 63,013 E., entbalt einen Theil bes alten Difiritts Ralifch, ber Boiwobichaft gl. D., mit ben Stabten Ralifch (Ralife), Sauptftadt ber Boim. und Git ber Moiwobichafte : Behörben, bem Range nach bie erfle Stadt des jegigen Ronigreichs Polen, liegt zwischen vier Armen ber Prosna, in einem wiesenreichen von Sugeln begrengten Thale, ift mit verfallenen Mauern und Thurmen umgeben, bat 4 Thore, und ift ziemlich gut gebaut; ber größte Theil ber Baufer ift maffin. die Straffen find breit und gut gepflaffert, besonders die von Barfchau und Breslau, und mehrere mit Alleen verfeben. Gebäuden zeichnet fich bas Schloß ober ber Boiwobene Pallaft aus. worin die Tribunale ihre Gigungen halten, unter ben 10 Rirchen die Sauptfirche St. Joseph, die St. Riflas, und die lutherische, pormals ben Jefuiten gehörige Rirche; unter ben Unterrichtsanftale ten die Militair:Rabetten:Schule, im vormaligen Zesuiter:Collegium, mit 200 Böglingen, 1 katholisches Gymnastum, und die übrigen offentlichen Schulen ber Boiw. Unter ben Rloftern befieben noch 2 Monnenklöfter, und bas Rlofter, Sospital und Armenhaus ber barmherzigen Brüber, außer welchen noch zwei andere hospitaler in ber Stadt find. Die Stadt enthalt 620 S. und 11,400 E., worunter 40 Griechen; Tuchweberei und hutmacherei, 1 Gerberei, 8 Stuble in Leinwand, 2 Sanbichuhmacher; Rramerei, 6 Jahrmartte, 1 Thegter. Sie foll 655 gegrundet fein; 1655 murde fie von den Schwes den besetht. Unweit ber Stadt, bei Bawidgie, ift bas Schlachtfelb, wo 1706 die Schweden von den Polen geschlagen wurden. in früheren Zeiten war Ralifch, ber Git eines Boiwoben, eines gro-Bern Raftellans, und eines Landgerichts. Die bortige Staroftei befaß ber Oberftaroft von Groß. Polen; das ehemalige Jesuiter. Collegium, welches bei den Polen in großem Anfeben fand, hatte der Erzbischof von Gnefen, Stanislaus Cartowsti, auf seine Kosten angelegt. Stawiszyn (Glawiszyn), bemauert, mit 93 S. und 964 E. Choca an ber Prosna mit 3 Rirchen, 129

S. und 894 Einw. Der Fleden Dlabof (Obolof, Olobog), ebenfalls an ber Prosna, mit einer ehemaligen Eisterzienser-Ronnen-Abtei und 86 S.

### 1. Powiat Barta.

Der offl. Theil bes Obw., mit 27,00 DR., 64,214 E., ente halt einen Theil bes alten Distrikts Sieradien, ber Woiw. gl. R. mit ben Städten: Warta, am gleichnamigen Flusse, ber hier schisse bar wird, 186 H., 2625 E., worunter die Halfte Juden. Es sind baselbst 1 ehemaliges Bernhardiner Monden. nen-Roster. Sie brannte 1331 ab; 1376 war hier eine Versammlung ber polnischen Geistlichkeit. Dobra, 2 Kirchen, 1 Spnagoge, 162 H., 982 E., worunter 607 Juden, und viele Weber und Hutmacher. Uniejow, an der Warte, mit 110 H., 801 E. Sie gehörte sonst zu den Besthungen des Erzbisthums Gnesen.

#### B. Obwob Ronin.

Der nördlichste Theil der Woiw. enthält auf 51,85 DR. oder 16,733 Blot, worunter 9829 Ackerland, 1126 Blefen, 3898 Babder, 542 Gärten, 780 Bege 2c., 580 Gewässer, Moraste, Unland 2c., und 110,520 E., in 11,007 P., so daß im Durchschnitt 2144 Menschen auf die Meile kommen. Er wird von der Warte und von den beiden Flüssen Prosna und Ner, welche hier in erstern fallen, dewässer; hat 2 Powiaty, 3 Decanate und 42 Kirchspiele, und enthält:

|    | <del>4</del>                        |             |         |    |
|----|-------------------------------------|-------------|---------|----|
| 1) | einen Theil ber alten Boiw. Kalisch | 50,0s □W.   | 107.520 | Œ. |
| 2) | einen kleinen Theil ber Boiw Brzefc | •           | ,       |    |
|    | mit                                 | 1,50        | 3,000   |    |
|    | Summa                               | 51,53 🗆 DR. | 110,520 | Œ. |

#### 1. Vowiat Konin.

Der fübl. Theil des Obw., mit 32,90 IM., 70,752 E., entshält einen Theil des alten Districts Konin, der Woiw. Kalisch, mit den Städten: Konin, Hauptort des Districts, an der Warte, hat 1 Schloß, 2 Kirchen, 1 vormaliges Reformatoren Kloster, 300 H. 3608 E., worunter viel Juden, die eine Spnagoge besitzen; Krämerei und Jahrmürkte. Sonst war eine Starostei daselbst, welche der Oberstarost von Groß. Polen besaß, auch wurde daselbst das Landgericht des alten Diftrifts Konin gehalten. 1794 wurden hier die polnischen Insurgenten von den Preußen geschlagen, wobei die Stadt fast ganz abbrannte. Kolo auf einem Berge, den die Warte umsließt, mit Mauern. Sie hat ein vormaliges Bernhardiner Klosster, 3 Kirchen, 1 Spnagoge, über 200 H. und 2904 E., woruns ter viel Juden. In älteren Zeiten versammelten sich hier alle Landsboten von Groß-Polen vor dem General Landtage, und bei einem allgemeinem Ausgebet der Abel aus dieser Proving. Labet (Landes, Londes), an der Warte, in einer hohen angenehmen Gegend 44 H., 389 E. Gollina, in einer sandigen Gegend, mit 1 Kirche, 1 Spnagoge, 92 H., 489 E., worunter 150 Juden und 34 Handswerker. Die Fleden Kamien, an der Warte, sonst der Steinen Kastellans. Lende (Lede, Landen) an der Warte, wosselbst sonst ein kleiner Kastellan, und eine Cisterzienser Abtei war, mit 25 H.

## 2. Powiat Pizdry.

Der nördl. Theil des Obw. mit 18,54 DM., 39,768 E.

- a) Theil bes alten Diftrifts Konin, ber Boiw. Kalisch, im öfil. Theil bes Pow. mit 10,11 DM., 21,795 E. und den Städten Kazimierz, mit einem vormaligen Bernhardiner : Mönchekloster, 42 S., 333 E., wo 1717 Carl XII. den Baron Patkul hins richten ließ.
- b) Theil bes alten Difiritts Kruswica, ber Bow. Brzefc Rujawski, ein nordöftl. Streifen, 1,50 DR., 3000 E., mit ben Stäbten: Bilczyn, 48 S., 248 E.
- c) Theil bes alten Distrikts Pizbry, im Rest bes Pow. mit 6,93 DR., 14,973 E. und ben Städten: Phybry (Pisbri, Peis sern), an der Barte, Grenzstadt gegen das Großherzogthum Posen, auf einer Anhöhe, mit 2 Bruden über die Barte, gepflasterten Straßen, 1 katholischen Pfarrkirche, 1 Franziskanerkloster und Kirche, 1 Hospital mit Kirche, 1 Militair-Lazareth, 1 Spnagoge, 2 Schulen, 329 H. und 3416 E., worunter 598 Juden. Leinweberei, Gerberei; Krämerei, Biehhandel, 6 Jahrmärkte. Die ehes mals daselbst besindliche Starosiei gehörte dem Oberstarossen von Groß Polen; auch wurde in früheren Zelten daselbst ein Laubgericht gehalten. Slupce (Slupca), mit Mauern umgeben, 168 H. Im Jahre 1707, als hier das schwedische Hauptquartier war, ers

fchienen mehrere Deputirten des Reichs, um fich dem Konige Stanislaus aufs Reue zu unterwerfen.

# C. Obwod Gieradz.

Der mittelöfil. Theil ber Boiw. enthält auf 47,02 DM. ober 16,383 Mlof, von benen 6815 Ackerland, 953 Wiesen, 5539 Balber, 661 Gärten, 900 Wege 1c. und 1515 Gewässer, Moräste, Unsland 1c. sind, 98,967 E. in 11,332 H., so daß 2065 Menschen im Durchschnitt auf die DWeile kommen. Er wird von den Flüffen Warte und Ner bewässer, hat 2 Powiaty, 3 Decanate und 44 Kirchspiele, und enthält Theile der alten Woiw. Sieradien.

## 1. Powiat Sierabg.

Der fühwefil. Theil des Obw. mit 21,30 a. 43,804 Ginw., enthalt einen Theil bes alten Diftritts Gierady, ber Boim Gieraby, mit ben Stabten : Sieraby, Sauptort bes Obwobs, in einer ans genehmen Gegend, unweit ber Barte, worüber eine Brude führt. Sie ift mit Graben, verfallenen Mauern und Ballen umgeben, schlecht gebaut, hat 2 Rirchen, 1 vormaliges Dominifaner-Rlofter, 171 S., 2652 E., worunter 14 Juden, Zuch: und hutmacherei, Leinweberei, Gerbereien. Bor Beiten mar fie die Sauptstadt der Boiw. und bes Diftrifts Gieraby, ber Git bes Boiwoben, eines größern Raftellans, eines Staroften und bes Landgerichts. 1290 wurde fie bom Ronige Bengeslaus von Bohmen vergeblich belagert, in bemfelben Jahre aber noch von ben Sartaren, 1292 von ben Bohmen, und 1331 vom deutschen Orden verwüffet. 1383, 1437, 1444 wurden baselbft Reichstage gehalten. Bibama, an ber Bibamta, mit einem Bernhardiner-Rlofter, 130 S. 794 Ginw., Die 12 Jahrmartte balten.

# 2. Powiat Szabet.

Der nordöffl. Theil bes Pow., mit 26,70 [M., 55,163 E., enthält einen Theil des alten Distrikts Szadek, der Woiw. Sieradz, mit den Städten: Szadek (Schadek, Jadek, der Woiw. Sieradz, mit den Städten: Szadek (Schadek, Jadek, Szadkowski), an einem Bache, mit 101 H., 725 E. (Landwirthe und Professionisten), ehemalige Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts, in welcher der Landtag zur Erwählung der 4 Landboten und das Landgericht gehalten wurde. Lask an der Niewolfa in einer sandigen und unfruchtbaren Gegend, mit 2 Kirchen, 1 Spnagoge, 1 Hospis

tal, 1 vormaligen Collegiat: Stift, 176 S. und 1950 E., worunter 900 Juden, und gegen 200 Gewerbetreibende.

#### D. Obwob Bielun.

Der südwestll. Theil ber Woiwod. enthält auf 64,40 DM. oder 19,255 Blot, von denen 8416 Aderland, 435 Wiesen, 4798 Wälsder, 945 Gärten, 1290 Wege 20., 3371 Gewässer, Moräste, Unsland 20. sind, 128,442 E., in 16,210 H., so daß im Durchschnitt auf die Meile 1994 Menschen kommen. Er wird von der Warte, in welche sich hier die Liswarta ergiest und von der Prosna bewässer, hat 3 Powlath, 4 Decanate und 57 Kirchspiele, und enthält

- 1) ben Distrift Bielun des Laudes Wielun 35,39 DD. 70,482 E.
- 2) einen Theil bes Diftrifts Lelow ber

## 1. Powiat Bieruszow.

Der nordweftl. Theil des Obwods mit 11,99 m. 23,794 E. enthält einen Theil des alten Diftritts Wielun des Landes Wielun, mit den St. Wieruszow an der Prosna mit 178 S. und einem ehemaligen Paulinenkloster; Boleslawiec (Boleslawice, Bunzel), an der Prosna, mit 149 S., 896 E., und einem ehemaligen Pramonstratenser-Nonnenkloster; 6 Jahrmarkte.

# 2. Powiat Bielun.

Der mittlere Theil bes Obwobs mit 23,45 IM. 46688 E., enthält einen Theil bes alten Distrikts Wielun bes Landes Wielun mit den St. Mielun, Hauptort des Obw. an der Liszwarta in einer fruchtbaren Gegend, hat 5 Kirchen, 3 aufgehobene Mönches und 1 Nonnenkloster, 1 Piaristen Collegium, und 1 Gymnastum, 430 H., 2989 E., worunter viele Juden. Chemals war sie der Hauptort des Landes und Distrikts Wielun, der Sit eines kleinen Kastellans, eines Starosien, des Landtags und des Landgerichts. Als im 15ten Jahrhundert Husens Lehre. sich in Polen sehr vers breitet hatte, berief der Primas Nicolaus Tramba 1416 eine Provinzial Synode in Wielun zusammen, auf welcher ein Edist wider die Hussisten bekannt gemacht wurde. Dzialoszyn an der Warte in einer sandigen und fruchtbaren Gegend, regelmäßig ges

bant, mit einem geräumigen rechtwinklichen Marktplatz, graden Strassen, 1 Kirche, 1 Spnagoge, 180 S., 1041 E., worunter 720 Juden und 299 Gewerbetreibende. Praszfa (Prauska, Prusko), an ber Prosna, Grenzstadt gegen Schlesien, in welchem Landsberg derselben gegenüber liegt, 122 S. und 794 E. In der Rähe findet man viel Sumpfeisen und einen schönen Steinbruch.

## 3. Powiat Czenftochau.

Der fübl. Theil bes Obwods mit 29,01 DM., 57,960 E., enthält einen Theil bes alten Diftrifts Lelow ber Boiw. Rrafau, mit ben Städten: Alt. Czenftodau (Tidenftodau, Stara Czenftochama) an der Barte. Gie hat 2 Rirchen, 319 S., 2,800 E., worunter 240 Juden und 113 Gewerbetreibende; 12 Rram : und Biehmärfte. Gin ehemaliges Pauliner : Rlofter. 1665 fiel bei biefer Stadt ein Treffen amischen ben königlichen und lubomirstifchen Truppen jum Rachtheil ber erfteren vor. mablte fich hier Ronig Michael mit Eleonora, ber Schwefter bes Raifers Leopold. Bu Anfang des Jahres 1770 wurde der Ort abgebranne. Reu . Chen ftochau, am Fuße bes Rlarenberges, eine halbe Stunde von Alt : Czenstochau, mit 3 Rirchen, 191 S., und 2200 E., die fich hauptfächlich von den Vilgern, ber Berfertigung von Beiligenbildern, Amuletten ic. nahren. Auf ber entgegenfetten Seite bes Rlarenberges liegt ihre Borftadt St. Barbara mit 1 Rirche und 1 Kilial : Rlofter. Auf dem Rlarenberge (Rasno Gura) fleht ein Rlofter vom Orben bes heiligen Pauls bes Gremiten, nach melchem zu einem berühmten Marienbilbe gewallfahrtet wirb, (im Durchschnitt jährlich 40,000 Pilger). Es hat trockene Graben, Wälle und Mauern zu feiner Befestigung. Chemals war immer einer der bornehmften Ordensgeiftlichen Commandant, wurde auch bom Orden baju erwählt; seit 1765 verordnete aber bie Kronunge-Reichstags : Conftitution, baß ber Commandant funftig ein Beltlicher fein, bom Ronige eingefett, und auch bie Ginfunfte bon ben Gutern, welche gur Festung gehoren, bem Reiche berechnet werben follten. Dies Rlofter wurde bom Ronige Blabislam Jagiello gefliftet, ber das Marienhild von Belcz dahin brachte; es foll so reich gewesen sein, daß, nach einer Behauptung, ihm ber 15te Theil aller Guter in Polen gehört hatten. 1430 tobteten bie Suffiten unter Bista 25 Monche und plunderten bas Rlofter. 1500 murbe ber Anfang mit ber Befestigung beffelben gemacht. 1655 wurde et

von den Schweden bergeblich belagert, und 1657 flüchtete fich ber Ronig Johann Razimierz babin. 1704 war das Rlofter abermals in Gefahr, bon den Schweden eingenommen zu werden. 1772 tourde es nach formlicher Belagerung von den Ruffen eingenommen, und 1793 von den Preußen. Stara Arzepice mit der Borfladt Rosniga an der Liszwarta mit 78 h. und 536 E., ehemals eine Starostei, zu welcher 2 Frischfeuer gehörten.

## E. Obwed Diotrfom.

Der südöstel. Theil ber Boiwod. enthält auf 83,36 [M., ober 28,275 Blot, von benen 9934 Ackerland, 1436 Biesen, 8593 Baleber, 983 Garten, 1330 Bege ic. und 5999 Gewässer, Moraste, Unland ic. sind, 138,554 E. in 16,845 P., so daß im Durchschnitt 1662 Menschen auf die [Meile kommen. Auf seiner ganzen öfflichen Grenze wird er durch die Pilica von der Boiw. Sandomir geschieden; außerdem hat er die Lazanka, welche in ihm ihren Ursprung nimmt, und sich in die Pilica ergiest; die Barte berührt nur einen kleinen Theil des Odw. Er hat 2 Powiaty, 4 Decanate und 60 Kirchspiele, und besteht aus einem Theil der alten Boiw. Sieradz, nämlich den beiden ganzen Distristen Piotrkow und Rasdomsk derselben.

# 1. Powiat Piotrfow.

Der nordl. Theil des Obw. mit 40,34 DM., 67,217 E., enthalt ben alten Diffritt Piotrfow ber Moim. Gierabs mit ben St. Piotrfow (Petrifau, Peterfau, Peterau, Petrifomia). Sauptort bes Obwods und Git bes einen Appellations : Gerichts bes Reichs. Gie liegt zwischen Moraften, ift mit einer Mauer umgeben, hat einen Marktplatz, eine Borftadt, worin die Juden wohnen, ein maffibes Rathhaus, 7 fatholifche Rirchen, 2 aufgehobene Monches und 1 Monnenflofter, 1 Viarifien . Collegium und Gyms nafium, 370 S. und 4276 E., Die fich von der Landwirthschaft und Sandwerfen nahren, und 6 Jahrmarfte halten. Bei ber Stabt fieht man die Trummer eines alten Schloffes, wo vormals die Ronige bon Polen eine Zeit lang reffbirt haben; auch wurden biefelben hier bor Alters ermählt, und ber Reichstag bafelbft abgehalten. Spaterhin wurde das hohe Tribunal für Broß: Polen, die Provinzial. Spnode ber Geiftlichkeit, ber Landtag zur Bahl von 2 Deputirten und 1 Commissiarius, und bas Landgericht hier gehalten, auch

war baselbst eine Starosei. Die Reichstage, welche in Piotrkow abgehalten wurden, fanden in den Jahren 1438 (wo König Wladis-law, der erst 17 Jahr alt war, für vollsährig erklärt wurde), 1449, 1453, 1459, 1467, 1492, 1501, 1509, 1522, 1533, 1538, 1549, 1550, 1565, 1567 statt, so wie im Jahre 1544 eine Spnode unter dem Primas Gamrath, und 1551 eine unter dem Primas Ozierzgowski. In den Jahren 1640 und 1731 brannte die Stadt ab. Wolborz (Wolworz), an der Wolborka, in einer angenehmen Gegend, mit einem großen und regelmäßig gedauten Schlosse mit Lust und Thiergarten, wo gewöhnlich der Bischof von Eugavien wohnte, 3 Kirchen, 157 H. und 1232 E. Rosprza (Kosprza), in einer ebenen und morasigen Gegend an der Lazanka, mit einem Schlosse, 75 H. und 194 E. Sonst war daselbst ein kleiner Kastellan. Der Fleden Spicimirsz (Spicimeria), ehemals der Siß eines kleinen Kastellans, mit einem Schlosse.

## 2. Powiat Radom st.

Der sübl. Theil des Obw. mit 43,02 DR., 71,337 E., ent, balt den alten Distrikt Radomsk der Woiw. Sieradz mit der St. Radomsk, in einem Thale, mit 3 Kirchen, 203 H., 1709 E., worunter viele Juden, die jährlich 6 Kram- und Viehmarkte halten. Ehemals war sie die Hauptstadt des gleichnamigen Distrikte, in welcher der Landtag, und um das Jahr 1383 ein Reichstag gehalten wurde. Der Flecken Konary, 52 H., sonst Ste eines kleinen Castellans.

# IV. Die Boiwobschaft Lublin.

# a) Lage, Grengen, Größe.

Sie breitet sich nach bem Atlas von Polen von 39° 26' bis 41° 48' Breite und von 50° 15' bis 51° 41' Länge aus, grenzt gegen R. B. und R. N. an die Woiw. Podlachien, gegen D. an Rußland, gegen S. und S. W. an Gallizien, und gegen W. an die Woiw. Sandomir. Ihr Flächeninhalt wird von Canabich, Paßel und Stein zu 317 bis 317½ IR. angegeben, nach den statissischen Rotizen im Atlas von Polen beträgt derselbe 304,74, nach meiner Kartenberechnung aber 30778 IR.

### b) Beftandtheile an alte polnischen Provingen.

Sie besteht

| 1) | aus | bem  | größten   | Theil | ber  | ehemali: |            |               |        |    |
|----|-----|------|-----------|-------|------|----------|------------|---------------|--------|----|
|    | gen | Woir | v. Lublii | a     | •••• |          | 149,81 🗅 🗅 | <b>M</b> . 24 | 15,657 | €. |

2) aus bem ganzen im Westen bes Bug gelegenen Sheil bes Landes Chelm .. 65,18 : 82, 741 :

3) aus einem Theil der ehemaligen Woiw.

Belež ....... 92,79 · 169,192 :

Summa 307,78 □M. 497,590 €.

## c) Phyfifche Beschaffenbeit.

Sie hat viel Balbung, hin und wieder Morafte, boch auch jum Theil gutes Aderland und schone Viehzucht; außer Sumpf Erzen kein Metall. Ihr vornehmster Fluß ist die Beichsel, welche sie von der Boiw. Sandomir scheidet, und den Wieprz, der im Gebiet Zamosc entspringt, da aufnimmt, wo die Grenzen der 3 Boiw., Lublin, Sandomir und Podlachien zusammenstoßen. Der Wieprzwird durch die Bystrzyca, welche im Powiat Krasnicki entsteht, und mehrere andere kleine Flüsse und Bäche verstärkt. Im D. scheibet der Bug, welcher die hier entspringende Hulszwa aufnimmt, die Boiw. von Rußland, und im S. wird sie auf eine kurze Strecke von dem San berühet.

Bon ben 99,511 Blot, welche dieselbe enthält, kommen 30,947 auf bas Aderland, 7099 auf Biesen, 22638 auf Balber, 3741 auf Garten, 5666 auf Wege und Bauftellen, und 29420 auf Ge-waffer, Morafte, Unland, Sutungen ic.

# d) Einwohner.

Im Jahre 1812 enthielt sie 457,017, 1824 462,550, und jest faßt sie 497,590 E. in 59 Städten und 1576 Dörfern, mit 77,351 S., so daß im Durchschnitt auf der Meile 1617 Menschen leben.

Das Bappen der Boiw. ift ein weißer Sirich, der um ben Sals eine Rrone tragt in rother Umgebung.

Sie zerfällt in 4 Obwody, 10 Powiaty, 12 Decanate und 274 Rirchfpiele, von denen 127 katholischer und 147 griechischer Religion sind.

#### A. Obwod Lublin.

Der nordwestl. Theil ber Woiw. enthält auf 85,24 DM. ober 28,139 Blot, von benen 9502 Aderland, 1666 Wiesen, 8131 Wälzber, 975 Gärten, 1459 Wege und 6408 Gewässer, Moraste, Unsland 2c. sind, 144,270 E. in 17,064 H., so daß im Durchschnitt 1692 Menschen auf eine Dweile kommen. Er wird von dem Wieprz und der Bustrzpca durchstossen, und hat im W. als Grenze die Weichsel. Er enthält 3 Powiaty, 4 Decanate und 45 Kirchespiele, worunter 44 katholische und 1 griechisches sind, und besteht

1) aus einem Theil bes alten Diftrifts

Lublin, der Woiw. gl. N. ..... 65,33 DR. 113,490 E.

2) einem Theil des alten Distrifts Urs:

1

zendow der Boiw. Lublin ...... 19,91 . 30,780 . Summa 85,24 □ M. 144,270 €.

### 1. Namiat Lublin.

Der saboftl, Theil bes Obw., mit 31,55 DR., 58,190 E., enthält:

- a) einen Theil bes alten Districts Urszendow in S. B. 7,00 DM., 11,636 E. mit der St. Belgpce, mit 2 fath., 1 resform. Kirche und 150 S.
- b) einen Theil bes alten Diftrifts Lublin, im Reft bes Dawiat, 24,55 UM., 46,554 E. mit ber Stadt Lublin, Sauptfladt der Baim., Gis der Boiwodichafts. Beborden, des 2ten Appellations. gerichts bes Reichs, und eines katholischen Bischofs, liegt an der Byftrapea auf einer Anhöhe, ift mit Mauern, Graben und großen Geen umgeben, und hat ein Schloß auf einem boben Berge. Gie wird in die Ober: und Unterstadt getheilt, wovon die lettere faft allein von Juden bewohnt wird, bat eine Borftabt, einen großen öffentlichen Plat, an welchem bas schone Rathhaus fleht, 18 Rieden, worunter bie Sathebrale bes beiligen Michael, Die Rirche ber Er-Jefuiten, ber Bifitandinerunen, ber Dominitaner und der Carmeliter febenswurdig find, einige aufgehobene Rloften, 1 Piariften-Collegium, 1 Spnagoge, 1 Militair: Lagareth, 1 Baifenhaus, mehrere hospitaler und Armenhaufer, ben Pallaft von Gobiesti, 1829 Saufer (meiftens von Soly erbaut) in unebenen und unregels mäßigen Straffen, unter beneu die von Rorzeç die befte ift, im J. 1819, 13,159 E. (1802 nur 7082, bagegen in ber Mitte bes 16ten Jahrhunderts 50 bis 70,000), worunter 241 Gewerbtreibende und

viele Juben. Gymnafium ber Piariften, bischöfliches Geminar, mehrere Centralichulen, Gefellichaft bes Aderbaus, Wohlthätigfeits. Gefellichaft, Rational-Theater. Etwas Tuchweberei; Banbel mit Tuch, Rorn und Ungarwein. 3 Meffen ober Jahrmartte, beren jebe ein Monat bauert, und bie von beutschen, griechischen, armenischen, rusfifchen, turtifchen und anderen Raufleuten befucht werben. Bei ber Stubt auf einem Relien, Die Ruinen eines alten, bon Ragimierg bem Großen erbauten Schloffes, wovon 1 Thurm noch gut erhalten iff. Auch in früheren Beiten war fie bie Sauptftadt ber gleichnamigen Boiwobichaft, ber Git bes Boiwoben, eines größeren Ras ftellans und eines Staroften. Es wurde bafelbft ber Landtag bes Abels ber Boiwobichaft, bas Landgericht bes Lublinschen Diffrifts und von Quasimodogeniti bis St. Thomas bas Kron-Tribunal für Rlein Dolen gehalten. 1240 wurde die Stadt von den Sartaren in Brand geftedt, und war hierauf eine Beit lang in ruffifchen Sanden. 1447, 1606, und 1768 erlitt fie große Feuersbrunfte; 1656 wurde fie von ben Schweben eingenommen, und in eben bem Nahre ein außerordentlicher Reichstag baselbit gehalten.

## 2. Powiat Lubartow.

Der nordöstl. Theil bes Obwods mit 26,07 DM., 42,773 E., enthält einen Theil bes alten Diftrifts Lublin ber gleichnamigen Boiwod. mit ber St. Lubartow unweit bes Wieprz mit einem schoffen, 3 Rirchen, 1 Rapuziner-Kloster, 415 D., 3193 E.

# 3. Powiat Razimierz.

Der w. Theil des Obw. mit 27,62 DM., 43,307 E. enthält a) Einen Theil des alten Districts Lublin der Woiw. gl. N. im N. des Powiats mit 14,71 DM., 24,163 E., und den Städten: Razimierz (Alt und Neu) an der Weichsel, zwischen Felsen mit 293 H. 2177 E., die etwas Krämerei und Handel wienen. Neus Razimierz mit 25 H. ist gewissermaßen nur eine Borstadt von Alt. Kazimierz, und vom Könige Razimierz dem Großen erbaut. Hier ging der schwedische König Carl Gustav 1656 über die Weichsel und schlug den Kastellan von Kiow, Czarniecki. Pus Iawn an der Weichsel, worüber eine Schissbrücke sührt, und am Abhange eines Hügels, mit einer schönen Kirche, gut gebauten, und mit Gärten umgebenen Häusern und 1424 E., die verschiedene Geswerbe treiben. Die Stadt gehört dem Kürsten Czartoryski, welcher hier ein im edlen Styl erbautes, prächtiges Residenzschloß

(

mit einer Bibliothet von 60,000 Bänden und vielen Sanbschriften, auch mit zahlreichen Kunstschäßen besitht. Beim Schlosse ist der gesschmadvollste Part in Polen mit dem berühmten Spbillen: Tempel den Landhäusern Marynki und Parchatka und der Holländerei auf einer Weichselinsel, deren Ufer mit mehreren zierlichen Landhäusern beseth sind. Konska Wola, unweit Pulawy mit 1 Kirche, auf deren Kirchhose man 2 schöne Denkmähler des Generals Orlowski und des Dichters Kniaznin sieht, 212 H., 1903 E. Kurow mit 1 Schlosse, 2 Kirchen, 267 H. und 1920 E., bei welchen 1816 eine stahlhaltige Quelle entdeckt wurde.

b) Einen Theil des alten Distrikts Urszendow der Woiw. Lublin im S. des Pow. mit 12,91 \( \subsetext{DM.}, 19,174 \) E., und den St. Opolo 226 S., Jozefow an der Weichsel mit 172 S.

#### R. Obwob Rrasnoslaw.

Der mittelöstl. Theil ber Boiw. enthält auf 68,74 DR. ober 22,937 Blot, von benen 9142 Aderland, 2448 Biesen, 5319 Rasser, 603 Garten, 900 Bege 2c. und 4525 Gewässer, Morafte, Unsland 2c. sind, 86,093 E. in 22,294 S., so daß im Durchschnitt 1252 Menschen auf 1 DReile kommen. Er wird vom Wieprz durchstoffen, und in Often vom Bug begrenzt, hat 2 Powiaty, 2 Decanate, 79 Kirchspiele, worunter 27 katholische und 52 griechische, und besteht

| und besteht                                  |       |     |        |    |
|----------------------------------------------|-------|-----|--------|----|
| 1) aus einem Theil bes Diffrifts Urszenbow   |       |     |        |    |
| der alten Woiw. Lublin                       | 3,76  | □M. | 4,719  | Œ. |
| 2) aus einem Theil bes Diffrifts Lublin ber- |       |     |        |    |
| felben Boiwodschaft                          | 5,30  | *   | 6,633  | :  |
| 3) aus bem im Weften bes Bug belegenen       | •     |     | ·      |    |
| Theil des Landes Chelm                       | 59,68 | £   | 74,741 | 1  |
| • Summa                                      | 68,74 | □M. | 86,093 | Œ. |

# 1. Powiat Krasnoslam,

Der südwestl. Theil des Obwods mit 26,24 DM., 33,030 E., enthält

- a) Einen Theil des alten Diftrifts Urszendow der Boiwob. Lublin im westl. Theil 3,76 m., 4719 E., mit der St. Apfo: tie 90 S.
- b) Einen Theil bes Diffritts Rrasnoslaw bes Lanbes Chelm, ber ganze Reft des Powiats, mit 22ss DD., 28,311 G. und ben

Städten: Krasnoslaw (Krasnistaw), Hauptort des Obwods und ebemalige Hauptstadt des Distrifts gl. N. des Landes Chelm, am Wieprz und an einem See. Sie ist ummauert, hat ein Schloß auf welchem soust der katholische Bischof von Chelm restdirte, der jest seinen Sit in Lublin hat, mehrere Kirchen, 481 H., 2952 E., worunter viele Juden. Methbrauerei; Krämerei. Shemals war sie auch der Sit eines Starosten. Im Jahre 1588 wurde daselbst der Erzherzog Maximilian von Destreich gesangen gehalten. Turobin am Por mit 2 Kirchen, 286 H., 1200 E.

## 2. Powiat Chelm.

Der östliche Theil des Obwods mit 42,40 DM., 53,063 E, enthält

- a) Einen Theil bes alten Diftrifts Lublin ber Boiw. gl. R. im nordwestl. Theil bes Powiats, 5,30 DM., 6633 E. mit ber St. Leczno (Lentichno) am Bieprz, mit 3 Kirchen, 253 H., 1800 Ew., die 2 große Biehmärkte halten.
- b) Denjenigen Theil des alten Diftritts Shelm des Landes Shelm, der im W. der Bug liegt, der ganze Rest des Powiats mit 37,10 DM., 46,430 E. und der Stadt Chelm an der Uker, Sit eines unirten Bischofs mit einem Schlosse auf einem hohen Hügel, mehreren griechischen und katholischen Kirchen, 1 Piaristen Collegium Gymnasium, 301 E., die Krämerei treiben und Jahrmärkte halten. Schemals war sie die Hauptstadt des Landes und des Distritts Shelm, der Sit eines kleinen Kastellans und eines Starosten; auch wurden daselbst der Landtag des Landes, und das Landgericht des Distritts gehalten.

# C. Dbwob Brubieszow.

Der südwestl. Theil der Woiw. enthält auf 55,4s DR. oder 18,579 Wlot, von denen 3204 Ackerland, 1608 Wiesen, 1746 Wälzder, 812 Gärten, 1218 Wege 2c., und 9991 Gewässer, Worässe, Unland 2c. sind, 101,393 E. in 15,063 H., so das im Durchschnitt 1827 Menschen auf die Meile kommen. Er wird von der Wulszwa durchsossen, welche sich in den Bug, der den Obwod von Rusztand scheidet, ergießt. Er hat 2 Powiath, 2 Decanate und 81 Kirchspiele, nämlich 20 katholische und 61 griechische, und besteht aus Theilen der alten Woiw. Belcz, nämlich

- 1) des Districts Horodla mit...... 43,10 DR. 78.721 E. 2) des Distrifts Grabowiec ...... 12,38 22,672 :

Summa 55,48 □ DR. 101,393 €.

# 1. Powiat Brubieszow.

Der nordl. Theil bes Obw., mit 25,60 DM., 47,876 Einw., enthält

- a) einen Theil bes alten Diffrifts Sorobla. Die kleinere öftl. Balfte bes Pow. mit 19,20 | DR., 35,907 E. und ben Stadten Srubieszow (Rubieffow), an der Sulszwa, mitten in Moraften, Sauptort bes Dbw., mit 3 Rirchen, 1 Rlofter, 310 S. und 2992 E., worunter viele Juben. · Rramerei, Jahrmartte. Die bortigen Raufleute handeln viel mit Ungarweinen und Meth. bienta, am Bug, 274 S., 1808 G.; mit Grenge Bertehr. Soroblo (Sorobla), am Bug, mit 2 Rirchen, 270 S. und 1479 E., Greng-Berfehr und Jahrmarften. Chemals mar fie bie Saupt: ftadt bes gleichnamigen Diftrifts der Doiw. Beleg, und ber Gip eines Staroffen; auch murbe baselbft bas Landgericht bes Diftritts gehalten.
- b) Theil bes alten Diftrifts Grabowiec. Der Rest bes Pow. mit 6,40 □DR., 11,969 E. und ber Stadt Grabowiec, 103 S., sonft bie Sauptstabt bes gleichnamigen Diftrifts ber Boiw. Belcz, Git eines Starosten und bes Landgerichts bes Diffritts.

# 2. Powiat Enszowce.

Der fubl. Theil des Obw., mit 29,88 DM., 53,517 Ginw., enthält

- a) Theil des Distrikts Horobla, Die größere öftliche Salfte bes Dow. mit 23,50 DDR., 42,814 E. und ber Stadt Epszowce (Tyssowice), an der Sulszwa, mit 190 S.
- b) Theil bes Diftrifts Grabowiec, ber Reft bes Powiat mit 5,98 DM., 10,703 E. und der Stadt Komarow mit 66 S.

# D. Obwod Zamosc.

Der subwestl. Theil ber Woiw. enthalt auf 98,32 DR. ober 29,896 Blot, wovon 9099 Aderland, 1377 Biefen, 7442 Balber, 1393 Garten, 2089 Bege x. und 8496 Gemaffer, Morafte, Unland 2c. find, 165,834 E. in 22,930 S., fo daß im Durchschnitt 1686 Menschen auf eine Meile kommen. Er wied von der Weichsel und dem San berührt, und in derselben entstehen der Wieprz und die Bystrzyca. Er hat 3 Powiaty, 4 Decanate, und 69 Kirchspiele, wovon 36 katholische und 33 griechische Kirchen sind, und besteht

- 2) aus einem Theil des alten Distrikts Urszendow der Woiw. Lublin...... 55,51 . 90,035 .

## 1. Powiat Zamosc,

Der füböstl. Theil des Obw. mit 35,45 DR., 63,900 Einw. enthält

- a) einen Theil bes Diftrifts Grabowiec, ber Boim. Belca mit 29,95 DDR., 55,900 Einw. und ben Stadten gamosc (Samosca), Sauptort bes Ohwods, und eine ber ftarffen Festungen Polens, mit, besonders in den neuern Zeiten, sehr verbefferten Fes ftungewerfen, ift ein Majorat ber Familie Zamopeli, in italienischem Geschmad gebaut, indem die Sauser meiftens mit Artaden verseben find, hat ein großes und schones Schloß, einen Marktplat, ein schones Stadthaus, 1 Beughaus, 4 Rirchen, worunter 1 Stiftsfirche und 1 griechische, ein Bastianer - Rlofter, ein Rlofter Sospital ber barmberzigen Schwestern, 1 Theater und im Jahre 1807, 841 S. und 6545 E., jedoch jest, nachdem bie Borflabte abgetragen find, wohl pur noch 400 S., und ohne die Garnison 4709 E., worunter 274 Gewerbetreibenbe; 1 Gymnafium mit einer Bibliothef, Buch. druckerei. Die Stadt ist 1540 erbaut. 1656 wurde sie von den Schweben ohne Erfolg belagert, 1715 aber von ben Sachsen erobert. Staras (Alts) Zamosc, mit 94 S. Tomaszow, unweit ber öffreichschen Grenze, mit 170 S., 2824 E., Die eine ansehnliche Porzellan: und Fagence-Fabrif unterhalten, auch mit Biegniat und Malinnit, 2 Getranten, Die aus Sonig und Fruchten bereitet werben, handeln. Dafelbft ift ein Saupt-Zollamt. Jogefow, an der Tanef, 172 &. 1115 E.;
  - b) einen Theil bes Diffrifts Rrasnoslam, bes Landes

Chelm. Der nördl. Saum des Pow., ohne Städte, mit 5,50 □D., 8000 C.

# 2. Powiat Tarnogrod.

Der fühwefil. Theil bes Obw. mit 29,44 DM., 47,595 Ginw. enthält

a) einen Theil ber alten Boiw. Belcz, nämlich bes Difiritts Grabowiec berfelben, in ber suböftlichen Spite bes Powiat mit 7.36 DR., 11,896 E. und ber Stadt Tarnogrob, 322 &., 3941 E, worunter viel Juden, die Märfte halten und Krämerei treiben.

b) Ginen Theil bes alten Diftritts Urszenbow, ber Boiw. Lublin, im Rest bes Pow. mit 22,03 [M., 35,696 E. und ber Stadt Bilgorap (Bulgorai), an ber Lada, mit 3 Kirchen, 368 S., 2945 E., worunter viel Juden; Jahrmartte.

## 3. Powlat Krasnif.

Der nördl. Theil des Obw. mit 33,13 DM., 54,339 E., entshält einen Theil des alten Distrifts Urszendow der Woiw. Lublin mit der St. Urszendow (Urzedow, Ursendow) an einem See nut 289 S., 566 E., ehemals Hauptstadt des gleichnamigen Distrifts der alten Boiw. Lublin.

# V. Die Boiwobschaft Plock.

# a) Lage, Grengen, Große.

Sie breitet sich nach dem Atlas von Polen zwischen 36° 26' bis 40° 14' Länge, und von 52° 21' bis 53° 27' Breite aus, grenzt gegen N. an Best: und Oftpreußen; gegen N. O. an die Boiw. Augustow, gegen S. O., S. und S. B. an die Boiw. Pollachien und Mazovien, und gegen B. an das Großherzogthum Posen. Ihr Flächeninhalt wird von Canadich, Hassel und Stein auf 290 m. angegeben, nach Sohmann beträgt derselbe 311, nach v. Holsche 350, nach den statistischen Notizen im Atlas von Polen 301,74, und nach meiner Kartenberechnung des lestern 30568 m.

# b) Bestandtheile an alt. polnischen Provinzen.

- 1) das ganze Land Dobrzyn ...... 54,01 DD., 94,774 E.
- 2) die gange ehemalige Woiw. Plock ..... 75,70 . 117,311 .

Latus 129,71 DM. 212,085 E.

Transport 129,71 (1998., 212,085 &.

3) einen großen Theil ber ehemaligen

Boiw. Czeret ...... 175,92 . 261,588 :

**©umma** 305,63 □ M., 473,673 €.

## c) Physische Beschaffenbeit.

Der Hauptfluß ift die Beichsel, welche nebst der Rarew, die hier in erstere fällt, die Woiwobschaft in Guden begrenzt; die Narew durchsließt dieselbe von Norden nach Guden und die Drewenz macht die westliche Grenze. Sie ist ganz eben, enthält strichweise ben besten Ackerdoben und Wiesen, aber auch ansehnliche Waldungen, und Moräste, wie die Ostrolenker Wildniß, den Pulvy: und Karrabla Bruch.

Die Woiwobschaft hat 2 Frischfeuer, in Oftrolenka und Czar-notrzew.

Rach ben statistischen Rotizen im Atlas von Polen enthält bieselbe gegenwärtig 98,572 Blot, von denen 40,434 Aderland, 5323 Wiesen 28,522 Balber, 2583 Garten, 4111 Wege und Baustellen, 317,599 Gewässer, Moraste, Unland, Hutungen 20. sind.

# d) Einwohnerzahl zc.

Im Jahre 1798 betrug die Wolfsmenge in den Städten 40,250, auf dem Lande 237,071, zusammen 277,321; die 1803 hatte sich dieselbe auf 315,542 germehrt. Die angegebene Volksmenge bewohnte 43 Städte, 2 Fieden, 3399 Dörfer und 51,869 Häuser.

Im Jahre 1812 war die Bolkszahl 386,028, 1724 440,322, und jest 473,673 in 43 St. und 3918 D. mit 52,817 H., so, daß im Durchschnitt 1553 Menschen auf die DR. leben.

Das Bappen der Boiwobschaft ift ein schwarzer Aber, auf beffen Bruft der Buchstabe P. steht, in rothem Felde.

Sie zerfällt in 6 Obwody, ohne Powiaty, mit 17 Decanaten und 238 Kirchspielen.

# A. Obwod Plock.

Es grenzt im B. an den Obwod Lipno, im O. an die Obw. Mlawa und Przasniß, gegen O. an den Obw. Pultust und gegen S. an die Boiw. Mazovien, von welcher ihn die Weichsel scheibet. Er enthält auf 46,84 DM. oder 15,877 Blot, von denen 5564 Aderland, 290 Wiesen, 2639 Wälber, 438 Gärten, 731 Wege 1821

und 6215 Gewässer, Moraste, Unland ze. find, 85,379 Ew. in 9823 H., so daß im Durchschnitt 1823 Menschen auf 1 Meile kommen. Außer der Weichsel enthält er keinen Fluß, sondern nut kleine Bäche. Er hat vortrefflichen Weigenboden und wohlhabende Einwohner in 8 Städten, 614 Dörsern, 4 Decanate und 57 Kirchespiele, und besteht

- 1) aus einem Theil der ehemaligen Boiw. Plock, ber wefft. Theil des Obwods mit 23,86 DR. 45,465 E., und zwar
- a) dem gangen Diffritt Plock, mit 6,00 DR., 15,626 E., und ber St. Plock, Sauptftadt ber Boin. und Gis ber Boiwobe schafts Beborben, auch eines Bischofs, ber sonst zu Pultust resibirte. Sie liegt auf bem boben Ufer ber Beichfel, ift mit Mauern ums geben, wird in die Alte und Neuftadt abgetheilt, hat 1 Borftadt, 1 Domfapitel mit 9 Pralaten und 21 Dom : Capitularen, 1 Colles giat : Stift, 2 aufgehobene Moncheflofter und 1 Viariften : Collegium. 1 Rlofter ber barmbergigen Schweftern, 1 Diffionarien : Convent, 11 fatholische Rirchen, worunter die Domfirche sehenswerth, 1 Sp. nagoge, 1 Baifen : und 1 Armen : Saus, die beide von den barm : herzigen Schwestern versehen werben, 1 Somnafium und mehrere Elementar . Chuleu, einen bischoflichen Vallaft, worin bie Tribunale ihre Sitzungen haben, 800 S. und 7646 E. (1798 erft 389 S. und 2586 E. worunter 731 Juben). Gie treiben bebeutenben Sanbel, halten Sahrmartte, und nabren fich außerdem von der Land: wirthschaft und einigen Gewerben. In der Stadt ift ein Nationals Theater, 1 öffentlicher Garten mit Babern und 1 Buchdruckerei, worin 1 Regierungsblatt herauskommt. Auch ehemals war sie die Sauptstadt einer Boiw. und eines Diffrifts gleiches Namens, ber Sity eines Boiwoben, eines größeren Raffellans und eines Staroften, unter beffen Grob die gange Boiwobichaft ftand, wie auch bas Landgericht bes Diffeifts. Das Domfapitel hatte faft gleiche Einfunfte mit dem Bifchofe, und der Probft deffelben, welcher Serr bes Sielauischen Gebiets mar, nannte fich babon einen Fürften. Der Bifchof felbft mar Fürft vom pultusfifchen Gebiet im Lande Lim ber Boim. Czeret. Plod ift vor 968 erbaut, und mar Refibeng ber Ronige Blabislam Berrmann und Boleslam Schiefs maul, fpater bes Bergoge Conrad I. von Majovien. Im Jahre 1043 fchlug bier ber Ronig Rasimir von Bolen ben Rebellen Daslaw nebst feinen Affirten, den heibnischen Preuuen, und nahm 2000 Mann gefangen; 15,000 Feinte waren auf bem Schlacht:

felbe geblieben. Im Jahre 1754 verlor die Stadt durch eine Feuerss brunft über 120 Saufer.

- b) Dem gangen Diftrift Bielst mit 9,36 DM., 16,276 Ew. und ber St. Bielst mit 2 Kirchen, 65 S. und 339 E., wors unter 37 Juden, ehemals der Hauptort des gleichnamigen Diftrifts, in welchem auch das Landgericht gehalten wurde.
- c) Dem ganzen Diftrift Plonks mit 7;81 DR., 13,563 Einw., mit ber Stadt Plask (Plonsk) 205 H., 1516 E., ehemals Sauptstadt bes gleichnamigen Diftrifts, wo auch bas Landgericht geshalten wurde.
  - 2. Aus einem Theil ber ehemaligen Woiw. Czersf.

Der süböstl. Theil bes Obw. mit 22,08 [ M., 39,914 E., und zwar

- a) Dem ganzen Lande Byszogrob, 14,54 DR., 25,253 E., mit der Stadt Byszogrob, an der Weichsel, mit drei Kirchen, 1 vormaligen Rloster, 1 Kapelle, 1 Schlosse, 1 Armenhause, 300 S. (1798, erst 183) und 3305 E., worunter 1798, 1017 Juden und 98 Handwerker waren; Handel mit Wolle, Tuch und Korn, Jahrmärkte. Ehemals war sie die Hauptstadt des Landes Byszogrob, in der Woiw. Czersk, der Sitz eines kleinen Kastellans und eines Starosten; auch wurde in derselben der Landtag gehalten. 1747 brannte sie halb ab.
- b) Fast bem ganzen Distrikt Sakrozin, vom Laude Sakrozin, der Boiw. Ezerk mit 7,17 DR., 12,627 E. und den Städeten: Sakrotschin (Zakrozin), auf einem Berge, an der Beichsel, worüber eine Fähre geht, mit 61 H., 1189 E., die Schiffahrt und Fischerei treiben, mit einem auf einem Hügel stehenden Schlosse, sonst der Hauptort des Landes und des Distrikts diesses Namens, der Sitz eines kleinen Kastellans, eines Starosten, und des Landgerichts. Moblin, eine in neueren Zeiten angelegte regulaire Festung, an der Mündung des Bug in die Weichsel, der Stadt Normadwor gegenüber; hat blaß Garuison-Gebäude.
- c) Einem Theile des Districts Sachoczyn vom Lande Ciechanow der Boiw. Czerst, 1,17 DR., 234 E., mit der Stadt Sachocin (Sochocin, Gonchotzin), an der Blra, mit 49 Hand 313 E., ehemaliger Hauptort des gleichnamigen Districts.

# B. Obwod Dultust.

Er grenzt im B. an den Obwod Plock, im N. und N. B. an

den Obw. Przasniß, in R. D. und D. an den Obw. Oftrolenka, und in S. an die Boiw. Mazovien, von welcher er durch den Bug und die Narew geschieden wird. Er enthält auf 50,48 IR., oder 16,755 Blok, von denen 7112 Ackerland, 836 Wiesen 6538 Wälder, 399 Gärten, 625 Wege :c., und 1245 Sewässer, Moraste, Unland :c. sind, 77,717 E. in 7540 H., so daß also 1539 Mensschen auf die IR. im Durchschnitt kommen. Der Bug berührt ihn im S. und nimmt hier die Narew, welche den Obw. von R. nach S. durchsließt, dei Sierock auf. Der Boden desselben ist ziemslich gut, auch hat er schöne Waldungen, worunter die von Wiczkow noch vorzügliches Schissbauholz enthält. Er hat 3 Decanate und enthält einen Theil der ehemaligen Woiw. Czersk, nämlich

- a) einen Theil bes Landes Sakroczin in S. 28. 20,19 DR., 31,086 Einw. und zwar
- 1) einen Theil bes Diftrifts Satroczin 1,35 DR., 2072 E. mit ber St. Nowemiafto 72 S., 497 E.;
- 2) ben ganzen Rowompenschen Diftritt, 6,73 DR., 10,362 E. ohne Stäbte mit ben Dörfern: Billisezic, Rafilfa und Czesc mit 37 Saufern;
- 3) ben ganzen Sierocker Distrikt 12,11 DM., 18,652 E., mit ben Städten: Serock (Serotzk, Sierock) an der Mündung der Narew in den Bug mit 77 H., 1008 E. Pultusk an der Narew, Hauptort des Odwods. Sie hat 1 Borstadt, einen großen vieredigen Marktplatz, 1 bischöfliches Schloß, worauf bisher der Bischof von Plock, welcher die völlige Oderherrschaft über diesen Distrikt hatte, restdirte, eine eingezogene Benediktiner: Abtei, 1 Klosster der barmherzigen Schwestern mit einem Hospital, mehrere eingezogene Riöster, 3 Kirchen, 1 Spnagoge, ein Ghmnasium, 500 H. und 3755 E., worunter viele Juden. Branntweindrennerei; Kräsmerei; Jahrmärkte. 1324 und 1364 wurde die Stadt von den Litthauern verdraint. 1703 schlug der schwedische König Carl XII die Sachsen daselbst und 1806 am 26sten December besiegte Raspole on hier die Russen.
- b) Don ganzen Kamienzhter Distrift des Landes Rur der Boiw. Czerst 13,20 □M., 21,059 E., mit der St. Wysztow am Bug, 94 S., 428 E.
- c) Das ganze Land Rozan ber Woiwod. Czerke: 17 m., 25,572 E. mit den Städten: Rozan an der Narew 102 S. 597 E. mit einem Schlosse auf einem Felsen. Chemals war es der

Sit eines Staroffen und bes Landgerichts bes Diffrifts. Matow an ber Orzif 244 S. 1488.

# C. Obwob Lipnd.

Der westlichste Theil ber Moiw. enthält auf 54,01 [M., oder 19,072 Blot, wovon 9,592 Acerland, 467 Biesen, 5,737 Balber, 460 Gärten, 662 Bege ic. und 1154 Gewässer, Moraste, Unland ic. sind, 94,774 E. in 9,421 H., so daß im Durchschnitt auf die Meile 1383 Menschen kommen. Er wird in S. B. von der Beichsel und in N. von der Drewenz berührt, hat 3 Dekanate und 47 Kirchspiele, und enthält das gange ehemalige Land Dobrzon, welches folgende Eintheilung hatte.

- a) Diftrikt Dobrann, ber nordwestliche Theil beffelben mit 13,50 DR., 23,693 E. und ber St. Dobrzewice (Dobrann) an der Drewenz mit einer Kirche, 183 S., 1110 E., worunter 615 Juden mit einer Spnagoge; Grenzstadt gegen Westpreußen mit einem ehemaligen Reformatoren-Kloster.
- b) Der Diftrift Ropin, der norböftliche Theil des Obwods 18,46 DM., 31,591 E. mit der St. Ropin am Oblek mit 72 &., 504 E., ehemals Hauptort des Diftrifts und Sig eines kleinen Kastellans, so wie des Landgerichts.
- c) Der Difirift Lipno, der fübliche Theil bes Obwobs mit 2205 DM., 39,490 E. und ben Stabten: Lipno, (Lipin, Lipini) 1349 erbaut, Sauptort Des Obwode mit 117 S., 997 G., auch ebemals Sauptstadt bes gleichnamigen Diftrifts, in welchem ber Landtag bes Landes Dobrgon gehalten wurde. Dobrgon an ber Beichsel, auf einer Anhohe, mit 2 Rirchen, einem vormaligen Rlos fter, 1 Spnagoge, 215 S., 1890 E., worunter 603 Juben, Die Rramerei, Branntweinbrennerei und Bierbrauerei treiben, und Jahr martte halten. Chemals mar fie die hauptftabt bes Landes Do. brann, Gis eines fleinen Raftellans und bes Canbgerichts bes Diffrifts; 1328 wurde fie nebft bem gangen Lande Dobrinn vom Ronige Johann von Bohmen erobert, und an die beutschen Ritter für 4800 Prager Grofchen verfauft. 1409 eroberten bie Ritter bie Stadt und bas Land aufs Reue. Bobrowniti an ber Beichlel mit einer Rirche, 72 S., 415 E., 1403 gegrundet. Chemals mar fie ber Git eines Starosten, unter besien Grob bie gange Lanbichaft fand.

### D. Obwob Mlawa.

Er grenzt im N. an West. und Oftpreußen, in D. an ben Obw. Przasniß, in S. an den Obw. Plock, und in W. an den Obw. Lipno, enthält auf 51,84 and., oder 13,986 Wlok, von denen 4027 Ackerland (welches mehrentheils so schlecht ist, das man im Durchschnitt nur das 3½ Korn gewinnt), 1642 Wiesen, 5023 Wälder, 402 Gärten, 670 Wege 2c., und 2222 Gewässer, Moraste, Unstand 2c. sind, 71,846 E. in 8115 H., so daß im Durchschnitt auf die Meile 1386 Menschen kommen. Er wird von der Wera und einigen noch kleinern Flüssen bewässert, hat 3 Decanate und 45 Kirchspiele, und enthält den größten Theil der ehemaligen Woiw. Plock und zwar

- a) ben Diftrift Racionz, ber mittelfübl. Theil mit 5,41 DR. 7866 E. und ber Stadt Raciaz (Raziaz, Razionsch) 116 S. 580 E., zwischen Morasten, war sonst ber Hauptort bes Districts gl. R., worin auch bas Landgericht gehalten wurde, und ber Site eines kleinen Kastellans.
- b) Den Distrikt Sierpsk. Der weftl. Theil bes Obw. mit 20,75 DR., 28,738 E., und den Stabten: Alt. und Reu. Sierps (Sierpc, Sierpsk, Szeps, Sierpe), an der Sierpssiencia, zwischen Morasten, mit einem Schloß, 2 Kirchen, einem vormaligen Benediktiner: Nonnenkloster, einer Spnagoge, 162 H. und 2583 E. Krämerei, Jahrmärkte. Sie war ehemals der Hauptort des Disskrifts, gl. R. und Sitz eines kleinen Kastellans. 1794 brannte die ganze Stadt, mit Ausnahme der Judenstraße ab. Biezun (Biessnin), an der Soldau, mit einem Schlosse, einer Kirche, 144 H. und 1580 E., worunter 239 Juden. Branntweinbrennerei, Kräsmerei, und Jahrmärkte.
- c) Das Land Zaw frfin. Der nördl. Theil des Obw. mit 25,68 DM., 35,242 Einw., besteht aus 3 ehemaligen Distriften, nämlich:

# 1) Distrikt Mlawa

im R., mit 9,63 DR., 13,215 E. und ber Stadt Mlawa (zum Leven), hauptort bes Obw. an ber Mlawka, mit 2 Kirchen, ein Missionarien : Convent, 147 H., 2216 E., worunter keine Juden; Jahrmarkte. hier wurde sonst das Landgericht bes Diftrifts gehalten.

2) Der Diffrift Grgenst

im R. B. bes Landes, 10,91 DM., 14,979 Ginw., mit ber Stadt

Srzensk, an der Mlawka, mit einem Schlosse, das von Murasten umgeben ist; 102 S., 885 E., worunter über 200 Juden; ehemals die Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts, wo auch das Landgericht gehalten wurde.

# 3) Der Diftrift Riebegberg

im S. D. des Landes, mit 5,14 IM., 7048 E., ohne Städte, enthalt nur die Fleden: Riedszborz ober Birzow, ehemaliger Hauptort des gleichnamigen Diftrifts an der Wira, mit 34 H. und 110 E. Lipowis (Lipow), an der Wira.

# E. Obwod Przasnic.

Er grenzt gegen R. an Oftprensen, gegen R. D. an den Obw. Oftrolenka, gegen S. D. und S. an den Obw. Pultusk, gegen S. W. an den Obw. Pultusk, gegen S. W. an den Obw. Plock, gegen W. an den Obw. Mawa, ents hält auf 50,79 DR. oder 17,769 Blok, von denen 11,239 Acteriand (das sehr schönen Beizendoden in sich begreift), 1868 Wiesen, 2506 Bälder, 417 Gärten, 645 Wege ic., und 1094 Gewässer, Woräste, Unland ic. (worunter der Pulwp-Bruch) sind, 72,618 E. in 8835 H., so daß im Durchschnitt auf eine Meile 1429 Wensschen kommen. Er wird vom Orzyc, Omulewsa und einigen ander ren Bächen bewässert, hat 2 Decanate und 52 Kirchspiele, und ents hält die beiden Distrifte Ciechanow und Przasniß, vom Lande Ciechanow, der ehemaligen Woiw. Mazovien, ganz; und den Distrifte Sochoczyn derselben größtentheils.

- a) Distrikt Ciech an ow, der westl. Theil mit 13,25 (1909., 19,632 E. und der Stadt Ciech an ow, in einer Seene zwischen Morasten, mit einem Schloß, 2 Kirchen, einem vormaligen Augusstiner-Kloster, 129 H., 2384 E., worunter 364 Juden, die 1 Spinagoge besitzen; Beanntweinbrennerei, Brauerei, Krämerei, Jahremörkte. Sie war ehemals die Hauptstadt des gleichnamigen Landes und Distrikts, der Sitz eines kleinen Kastellans und eines Starrosten; auch wurde daselbst das Landgericht abgehalten.
- b) Distrikt Prasnis. Der Rest des Obw., einen kleinen sublichen Theil ausgenommen, mit 32,01 DM., 45,781 E. und der Stadt Prasnis (Prasen ps.), Hauptort des Odw. in einer sehr fruchtbaren Gegend am Walbusch, mit 3 Kirchen, 2 vormaligen Rlöstern, 233 H., 3376 E., worunter viele Juden; Krämerei, Jahrmärkte. Ehemals war sie auch der Hauptort des von ihr benannten Distrikts. Im Jahre 1769 brannte sie ab.

e) Der größte Theil bes Diftritts Cochoczon im fübreefil. Theil ohne Stabte mit 5,43 DR., 7205 E.

## P. Obwod Oftrolenfa.

Der öftliche Theil der Woivob., enthält auf 51,57 an., oder 16113 Mot, van denen 2900 Aderland, (im Ganzen schlechter Boden, der nur das 3te Korn giedt; Weizendoden nur am Bug), 220 Wiesen, 6069 Bald, (worunter die bekannte Ostrolenker Heide oder Wildnis), 467 Wege 2c. und 5669 Gewässer, Moraste und Unland 2c, (unter andern der Karaska: Bruch), sind, 71,339 E. in 9083 H., so daß im Durchschnitt auf 1 weile 1380 Menichen kommen. Er wird von der Rarew durchstossen, in S. durch den Bug von der Wosw. Podlachien geschieden, und im W. durch den Omulew von dem Odw. Przasnis, hat 2 Decanate und 22 Kirchspiele, und enthält Theile der alten Woiw. Mazovien, nämlich?

- a) Bom Lande Lomza den ganzen Distrikt Oftrolenka; der nordl. Theil 29,54 DR., 35,669 E., mit der St. Oftrolenka (Oftroteka) Hauptort des Obwods an der Rarew (worüber eine hölzerne Brüde führt), die nicht weit davon den Onulew ansnimmt. Sie ist fast ganz mit Basser umgeben, hat 1 Schloß, 2 Kirchen, 1 ausgehodnes Kloster, 500 H. und 1484 E., worunter viel Juden; Schissfahrt, Fischerei, Krämerei, Jahrmärkte, auch ehemals war sie Ber Hamptort eines gleichnamigen Distrikts und einer Starostei.
- b) Ein Theil des Landes Rur, im Güben mit 22,13 IR., 35,670 E., nämlich
  - 1) der gange alte Diffrift Rur
- n S. O., mit 11,80 DR., 19, 235 E., und der St. Rur am Bug 72 H., 289 E., ehemals der Hauptort des Landes und des Diffrifts gl. R., der Sis eines Starosten und des Landgerichts.
- 2) Der ganze alte Distrikt Oftrow, 10,23 DM., 16435 E., mit ben St. Oftrow, 93 H., 576 E., ehemalige Distrikts Hauptstadt. Brot am Bug, mit 1 Kirche, 114 H. und 1016 E., worunter 96 Juden.

# VI. Die Boiwobichaft Majobien.

# a) Lage, Grengen, Größe.

Sie breitet sich nach bem Atlas von Polen zwischen 35° 59' und 39° 46' Länge, und von 51° 27½' bis 52° 53½' Breite aus,

grenzt gegen R. an die Boiw. Plok, gegen D. und S. D. an die Woiw. Podlachien, gezen S. an die Woiw. Sandomir und Kalisch, und gegen W. an letztere und Westpreußen. Ihr Flächeninhalt wird von Canadich, Hassel und Stein zu 321 die 321. M. angegeben, nach den statsstischen Rotizen im Atsab von Volen beträgt berselbe 346,31, nach meiner Kartenberechnung aber 374,62 MR.

## b) Bestanbtheile an alt-polnischen Provingen.

| Sie besteht                             |        |              |         |    |
|-----------------------------------------|--------|--------------|---------|----|
| 1) aus einem Theil ber ehemaligen Bois  |        |              |         |    |
| wobschaft Czersk                        | 110,88 | <b>□</b> ₩., | 313,420 | €. |
| 2) aus ber gangen ehemaligen Boiwod-    |        |              |         |    |
| schaft Rawa                             | 125,23 | \$           | 222,277 | =  |
| 3) aus ber gangen ehemaligen Woiwob-    |        |              |         |    |
| schaft Lenczyc                          | 76,27  |              | 161,430 | •  |
| 4) aus bem größten Theil ber ehemaligen |        |              |         |    |
| Boiwobschaft Brzesc Rujawski            | 54,77  | •            | 94,094  | •  |
| 5) aus einem kleinen Theil ber ehemalis | -      |              |         |    |
| gen Woiwodschaft Inowraclaw,            | 7,47   | :            | 11,685  | 5  |
| Gumma                                   | 374.63 | □97          | 802.906 | Œ. |

## c) Phyliste Beschaffenheit.

Sie hat im Ganzen einen fruchtbaren Boben und noch viel Waldung. Ihr hauptfluß ist die Weichsel, welche dieselbe von Suben nach Norden durchströmt, und sie von da an, wo der Bug in dieselbe fällt, wie früher dieser, von der Woiw. Plock scheidet, so wie der Nyr oder Ner und die Wolborza von der Woiw. Kalisch, und im S. die Pilica von der Woiw. Sandomir. Außerdem hat sie voch die Bzura, welche hier im Pow. Zgierz entsieht, und unter and dern kleinen Flüschen die Stierniewice und die Nawka aufnimmt.

Bon ben 113,130 Blot, welche biefelbe enthält, tommen 53,382 auf Aderland, 9,702 auf Biefen, 31,306 auf Balber, 3,722 auf Gärten, 5,580 auf Bege und Bauftellen, 9,438 auf Gewäffer, Morafte, Unland, Hutungen 2c.

## d) Einwohner 2c.

Im Jahre 1812 enthielt fie 584,304, 1824 aber 745,084, und jest gablt fie 802,906 E. in 82 Statten und 4,222 Borf. mit 74,910 S., so baß im Durchschnitt auf eine DReile 2143, und

wenn man die Bevölferung der Sauptstadt abrechnet, etwa 1740 Menfchen kommen.

Das Bappen ber Boiwobschaft ift ein gekrönter weißer Abler mit ausgebreiteten Flügeln im rothen Felbe.

Sie zerfällt in 7 Obwody, 15 Powiaty, 24 Decanate und 335 Kirchfpiele.

## A. Dbwod Baricau.

Er grenzt gegen N. an die Woiwod. Plock, gegen D. an den Obw. Stanislawow, gegen S. an die Woiw. Sandomir, und gegen W. an die Obwodd Rawa und Sochaczew, enthält auf 68,52 DR. oder 23,207 Word, von denen 10,637 Ackerland, 3,527 Weisen, 5,909 Wälder, 833 Gärten, 1,249 Wege zc. und 1032 Gewässer, Morafse, Unland zc. sind, 261,494 C., in 16,245 H., so daß, wenn man die Bevölkerung der Hauptstadt mitrechnet, 3962, und ohne dieselbe 1773 Menschen im Durchschnitt auf 1 Meile kommen. Er wird von der Weichsel durchströmt, und im R. durch diese und den Bug von der Woiwod. Plock geschieden, hat 3 Powiaty, 5 Decanate und 75 Kirchspiele, und besteht;

1) aus einem Theil ber alten Boiwob.

Ezersf ....... 56,75 □M., 242.514 E.

2) aus einem fleinen Theil ber Boiwod.

Rawa..... 11,77 : 18,980 :

**©umma 68,52** □M., 261,494 €.

# 1. Powiat Barichau.

Der nordöffl. Theil bes Obwods 20,91 DM., 183,623 Einwenthält:

- a) Einen Theil bes Landes Sochaczew, der Woiw. Rawa, im R. B. des Pow. mit 1,26 DR., 1910 E. und den Dörfern; Glust, Kazun, Maloczyce, Cybulice 2c.
- b) Einen Theil bes alten Diftrifts Barfchau vom Lande Barfchau, der Boine. Mazovien, mit den Städten: Barifchau, der Boine. Mazovien, mit den Städten: Barifchau (Barszawa), die hauptstadt des Königreichs, Residenz des Vice-Königs, und Sig der höchsten Central-Behörden, des höchsten Tribunals, des Erzbischofs von Barfchau, und der sämmtlichen Boiwodschafts-Behörden; auch Bersammlungsort des Reichstages. Sie liegt auf dem 588 Fuß hohen linken Ufer der Beichfel, in einer sandigen Gegend, und ist durch eine 1578 Fuß lange Schissener

brude mit ber auf bem rechten Ufer ber Beichfel liegenben Borfadt Praga verbunden, hat einen Umfang von 34 polnische Meilen und ift mit Linien umgeben, welche 10 Barrieren haben. Barfchau befieht ans ber eigentlichen Stabt, bie wieder in die Alt. und Reufadt getheilt wirb, aus den umherliegenden Borftabten Krafau und Alexandria, und den 4 jugeschriebenen Städten Grapbow, Letano, Szolec und Braga, welche ihre befondern Brivilegien und Rathhau fer haben. Die Stadt felbft ift enge und unregehnäßig gebaut, bie Borftabte aber zum Theil fehr ichon, mit graben Straffen. ben öffentlichen Platen zeichnen fich aus: ber bes Ronigs Gie ais. mund, groffchen ber Altftabt und Rrafauer Borftabt, mit bet coloffalen Bilbfaule Gigismund III. von Bronze, auf einer marmornen 26 Ruß hohen Saule, Die ihm fein Gohn Bladislam IV. 1644 errichten ließ, und Die: von Sachsen, beim Ausgange bes fachfifthen Gartens, von Marieville, von St. Andreas, Thomactie, bet Drei Ronige, ber Plat vor ber Galg : Commiffion und ber Martt. plat ber Altftabt, auf welchem bas Rathhaus fieht. Die Baupt. ftragen find meiftens breit, haben Riefcipflafter, und find burch Reverberen erleuchtet. Die Bahl ber Saufer ift 8000, worunter 2253 bolgerne, von bemen 198 Biegel- und 2055 Strob. und Schindel. bacher (Dwarets) haben; bie übrigen find maffit. Unter ben Pallaften und öffentlichen Gebauben, beren Bahl fich, ohne bie tonige lichen, auf 115 beläuft, und von welchen die Mehrzahl in großem Styl, meift unter Stanislaus August Ponjatowsti's Regierung erbaut ift, zeichnen fich aus: 1) bas Bamet ober tonigliche Schloß, auf einem Sugel in ber Borftadt Rratau, ber bie Beichfel überfieht, von Sigismund III. erbaut, worin fich ber Reichstag versammett; 2) ber fachsische Pallaft, mitten in ber Stadt mit einem fchonen Garten; 3) ber Regierungs : Pallaft (vormals Rrafineft), wo bas hochfte Eribunal feine Sitzungen halt, und bas Die nifterium bes Innern, bas Rational Theater und bas große Boll-Bureau eingerichtet finb; 4) ber Conftantiniche, vormals Bruhliche Ballaft; 5) ber Ballaft des Ramiefinid, vormals Radziwill; 6) ber Pallaft bes Fürsten Primas; 7) ber des Kriege-Ministers; 8) ber ber Atademie, vormals Poniatoweff; außerbem 9) von den Privat-Pallaften 2 von Czartoryefi, 3 von Oginefi, 1 von Lubomirefi, 1 von Czapeti, 1 von Kamfa, 1 von Dluefi, 1 von Gobeti, 1 von Ralusti, 2 von Branici, 1 von Sultowefi, 1 von Rrafineti, 1 von Oftrowski, 1 von Malachowski, 1 von Zamoiski, 1 von Dombinski, 1 ven Jablonowski, 1 von Pocciccioweki, 1 von Potodi, 1 von Poninski, 1 von Radziwill, 1 von Modziejowski, 1 von Mnisgowefi, 1 von Miecieleti, 1 von Offolinsti, 1 von Gapieha, 1 von Lagienfi, 1 von Bielinefi, 1 von Bielopolefi, 1 von Mniegef, 1 von Sarnowski, 1 von Raroly, 1 von Krafau, 1 von Tepper und 1 von Blant. Barfchau bat 166 königliche Gebaube, worunter 38 Rirchen find, unter benon fich bie Rathebralfirche St. Johann, Die Rreuge, die Carmeliter, Die Dominifaners und Bernhardiner-Rirche, bie neue Alexander : und die lutherische Kirche auszeichnen. meisten ber ehemaligen 23 Klöfter find aufgehoben, jedoch befteben noch bie ber Piariften, ber griechischen Bafilianer, ber frommen Schweffern. Un Sospitalern find 6 vorhanden, worunter fich bas arobe Stadt. und bas Militair. Sosvital auszeichnen. Unter ben übrigen milben Stiftungen sind bemerkenswerth: das Kindelhaus, 2 Brrenhaufer und 3 Armenhaufer. Außer ben Pallaften geichnen fic noch folgende öffentliche Gebaube aus; bas Rathbaus, bas Beugbaus, bie Rafernen, bie beiben Dunghaufer, Marieville (nach bem Mufter bes Palaie-ronal in Paris) worin die Borfe, Die Bollammer, und mehr als 300 Buben, Gale und Raufmannegewolbe. An Unterrichte- und anderen wissenschaftlichen Anftalten und Runftfamm, lungen hat Warschau 1) eine 1816 gestiftete Universität mit 5 Fakultäten, einer Bibliothek von 150,000 Bäuden, einer Sternwarts einem botanischen Garten, einem zoologischen und einem mineralogis fchen Mufeum, einem Mung-Cabinet, einer Rupfers und Gemalbes Sammlung von 100,000 Gegenffanden, einem Cabinet von baterlanbischen Denkwürdigkeiten, einem chemischen Laboratorio, einem physifalischen und mathematischen Apparat, einer typo- und lithographischen Anffalt, ber Angtomie ic.; im Jahre 1824 hatte fie 44 Professoren und 581 Studenten, wovon 11 Theologie, 328 Jurg und Cameralia, 104 Mebigin, 52 Bhilosophie und 86 schone Runfts flubirten; 2) ein geiftliches Gentral. Cemingrium; 3) ein Epceum; 4) eine Militair: Afademie fur Artillerie und Genie: Wefen. 5) Die öffentlichen Schulen ber Piariffen (1892 mit 70Q Schulern) 6) 4 ElementarsSchulen nach ber Lancafterschen Methode: 7) bie tonig. liche Gesellschaft ber Freunde ber Wiffenschaften, mit einer öffentlis chen Bibliathet (1821. 108,239 Berte), und 88,114 Rupferftichen und Zeichnungen, einer Naturalien. und Dung. Cammlung; 8) bie königliche öconomische Aderbau-Gesellchaft; 9) Die physikalische Gefellschaft; 10) ein katholisches abeliges Collegium; 11) eine katholis fche akademische Schule; 12) Bebammenfchule; 13) Runftichule; 14) Forfifchule; 15) 323 Elementar . Schulen (1823 mit 11,654 Schülern); 16) Taubftummen-Anftalt; 17) mufitalifches Confervatorium; 18) mediginifche Gefellschaft; 19) polnische Bibelgefellschaft; 20) die Thiergraneischule und die Ackerbauschule zu Mariemont: 21) mehrere bedeutende PrivataBibliothefen, worunter die Caartoriafpiche. Botoxfische und andere, ehemals auch noch die Zalustische, von 300,000 Banben, welche nach ber letten Theilung nach Betersbura gebracht murbe; 22) bie ichone Bemalbe-Gallerie bes Grafen Offolinefi und andere Gammlungen. In ber Stadt find 5 Buchhand. lungen, 3 Rnnfthandlungen fur Dufit ic., 15 Buchbruckereien, bie 3 Beitungen, 2 Regierungsblatter, einige literarifche Journale, einen Sandelswegweiser zc. herausgeben, 2 litographische Inftitute, 2 Noten = und einige Rupferdrudereien. Warfchau gablte im Jahre 1830 139,654 E. ohne bas Militair; 1823 erft 121,876 Civil : Ginmohner worunter 20,000 Juden, benen aber in neueren Beiten die Anfied. lung in ber Sauptfladt febr erschwert worden ift, 522 Raufleute, 878 Schenfen, 193 Bader, 346 Fiader, 793 Schneibermeifter, 301 Tifchlermeifter, 270 Rleifchbante, 266 Bafcherinnen ic.; bas Militair gablt gewöhnlich mit Frauen und Rindern 20,000 Ropfe. Im Jahre 1787 hatte bie St. 96,143; im Jahre 1801 nur 63,359, bagegen im Rabre 1819 ichon wieber 99,000 Civil . Einwohner. Barfchau hat feinen eigenen Magistrat, eben so jede ber 4 gugeichwiebenen Stabte, fein Stabtgericht, und ein eigenes Polizei. Directorium mit 150 Polizei. Golbaten zu Jug nnd 50 gu Pferbe. Die Einkunfte ber Rammerei beliefen fich im Jahre 1800 auf 594,336, bie Ausaaben auf 480,000 polnische Gulben. Der Runftfleiß liefert Taback, Zuch, Sute, Strumpfe, Sandichuhe, Tapeten, Deden, baumwollene Beuge, musikalifche Inftrumente, Dobel, Bijouterie, Karben, Bronge. Liqueure, Rnopfe, Leber, Maroquin, Bagen, Rattun, Gifengufmagren zc. Im Jahre 1801 gab es erft 2903, jest find 7000 Sandwerter. Barichau ift jest ber erfte Sandelsort Polens, in welcher bie angefehnften und reichften Sandlungshaufer etablirt find; ber Befammtvorrath aller auf den bortigen Markten in Gold umgefetten Confumtions - Artifel beträgt 24 Millionen polnische Gulben: iabrlich werben in Barfchau 2 große Meffen im Mai und November, beren jebe 3 Bochen bauert, außerbem in jeber Boche ein fehr fark besuchter Biehmarkt gehalten; es geben 2000 Rahrzeuge Die Schiff. brude von Barfchau vorbei mit polnischen Produtten nach Chorn und Dangig. Die Stadt hat brei Theater. Ju ben Gerten unn Barichan wird bas befte Gemufe in gang Bolen gebant. Ctabt ift Enbe bes 12ten Jahrhunderts gegründet. Geit 1569 murbe wegen ber Litthauer ber Reichttag nach Baricau verlegt, und feit Sjegismund III. ift es auch bie Refibeng ber polnifchen Roning geworben. 1655 wurde es von ben Schweben befett, 1656 aber wieder von ben Polen eingenommen, allein nach ber verlormen Schlacht bei Praga fiel es aufs Reue in fdwebifde Sanbe. 1702 nahm Carl XII. Barichan ein. 1794, am 16ten April, in ber Racht, brach ber fur biefe Stadt und gang Polen ungludliche Auf. ruhr aus, auf welchen bas schreckliche Blutbab folgte. Bom 27ften Juli bis oten September belagerten bie Preugen bie Ctabt vergebene, am 4ten Rovember aber wurde Praga von den Anffen unter Sumarow erobert, worauf fich auch Barichan bemielben unterwarf. Am Sten Januar 1796 wurde es von ben Preußen in Befit ge-And in früheren Zeiten war Barichau bie Samptfatt ber Boim. Czerof ober Magovien, ber Gift bes Boiwoten, eines fleinen Raftellans, eines Staroften, eines Landgerichts und Land. tage. Die auf bem rechten Ufer ber Beichsel belegene Stadt Prag ober Praga hatte im Jahre 1787 655 S. und 6695 E., von benen aber 1794 bei Suwarow's Erfturmung 5000 ums Les ben tamen. Jest hat fie 3082 E. Bur Austrocknung bes großen Bruche jenfeit Praga ift 1823 ein 9; Meilen langer Sauptkanal angelegt worben. Außer Barfchan hat ber Dow. noch bie Statt

Nowydwor (Reuhoff) unweit des Einflusses des Bugs in die Beichfel, Modin gegenüber, mit 2 Kirchen, worunter eine evangelische, 81 H. und 950 E., unter denen 132 Juden und 32 Sandwerter. Sie ist erst feit 1780 erbaut. Außerdem find noch solgende Dorfer und Lustchlösser bemerkenswerth:

Usasbow, ein königliches Luftschloß unweit Warschau, — Bola, Dorf, & Meile westlich von Warschau, mit einem angenehmen Lustwalde; nahe dabei der Wahlort der polnischen Könige, vermöge der Somitution von 1587, ein eingesafter, vierediger Platz auf freiem Felde, mit Wall und Graben umgeben, und mit 3 Thoren versehen; zum letztemmal ist von demselben am 7ten September 1764 Gebrauch gemacht worden. Lazienki in S. von Warschau, noch in den Linien der Stadt eingeschlossen, ein Lusischloß des Kaisers und Königs mit einem schönen Garten. Belvedere, neben Lazienki, ebensalls noch in den Linien der Stadt, Lusischloß des Große

fürften Conftantin mit einem englischen Garten. Dariemont Dorf in N. von Barichau, mit einer koniglichen Domaine, welche mit Bielang, Bawrzyszew und Rada als Dotation zu ber auf Mariemont angelegten praktischen Landwirthschaftsanfiglt, Thierarzneis und Sandwertsschule angewiesen ift. Willanow, ein Rirchs dorf mit 111 Saufern an der Beichsel, einem Schloffe ber Fürstin Lubomirsta, und einem großen Garten mit mehreren Dent. malern. Das Schlof erbaute Johann III. Sobiesti, welcher auch bafelbft 1696 ftarb. Motatow, von einem Potocti angelegt, ein fehr angenehmer Ort bei Barfchau. Repa Gasta eine große Beichselinsel mit vielen Garten und fleinen Luftholzchen. Bielanp Dorf in R. von Barichau, an ber Beichfel, mit 1 Schloß, welches ein weiter Part umgiebt, 1 Ramalbulenfer : Rlofter und Rirche und bem Bororte Favori mit Landhaufern. Raszun, Dorf in S. 28. von Barfchau, wo 1809 ein Gefecht zum Nachtheil der Volen vorfiel. Jablonna, Dorf an der Beichsel, mit einem prächtigen Schlosse und Garten ber Familie Poniatowsti.

#### 9. Powiat Blonie.

Der westliche Theil des Obwods mit 19,10 IR., 31,217 E., enthält:

- a) Einen Theil bes alten Lantes Sochaczew ber Woiwob, Rawa, im Weften des Powiats mit 6,40 DM., 10,405 E., und der St. Mezczonow (Michtschanow), offene Stadt mit 2 Kirchen, 139 H., 1704 E., worunter 355 Juden und 112 Handwerfer. Dabei an einem See das alte, in der polnischen Geschichte merkwürdige Schloß Radziejowice.
- b) Einen Theil bes alten Landes Barfchau der Boiwobich, Egerst im D. bes Powiat mit 13 m., 20,812 E., und zwar:
- 1. Ein Theil des Distrikts Blonie mit 7,15 □M., 11,447 E., ber St. Blonie 87 h., 938 E., worunter 80 handwerker, ehes maliger hauptort des gleichnamigen Distrikts,
- 2. ein Theil des Diftrifts Barfchau mit 1,95 □R., 3,122 Einw. und ber Stadt Rabarzon 61 S., 420 Einw., worunter 156 Juden.
- 3. Der gange Diffritt Taregon 3,00 □ DR., 6,243 E., mit ber St. Taregon 57 S., 359 E.

#### 3. Powiat Egerst.

Der subofft. Theil bes Obwods mit 28,12 IR., 46,654 E., enthält:

- a) Einen Theil des alten Landes Rawa der Boiw. gl. R., im B. des Powiats mit 4,02 DR., 6665 E., worin die Stadt: Rogcelnica mit 2 Kirchen, 101 H., 14 Mühlen und 742 E., worunter 219 Juden.
- b) Einen Theil bes alten Landes Szersk ber Boiw. Czersk in D. des Powiats mit 24,10 DM., 39,989 E., und zwar:
- 1. Der ganze Distrikt Ezerst, der nördl. Theil mit 9,51 DR. 15,996 E., und den St.: Ezerst an der Weichsel, mit 49 H., 346 E., worunter 47 Juden und 49 Handwerker. Sie hat ein auf einem Berge liegendes Schloß, war der Sit eines größeren Rastellans, und eines Starosten, und vor Alters die gewöhnliche Residenz der Perzoge von Mazovien, und Hauptsfradt des Landes, späterhin Hauptort des gleichnamigen Landes und Distrikts, wo auch das Landgericht desselben abgehalten wurde. Gora (Gura) unweit der Weichsel mit 5 Kirchen, 104 H. und 1234 E., worunter 57 Handwerker.
- 2. Der ganze Diftrift Grodziet im weftl. Theil mit 9,97 DR. 16,328 E. und ber St. Grojec (Grodziec, Grodziet) 78 H., 557 E., worunter 108 Juden, ehemaliger Hamptort des Diftrifts gleiches Namens.
- 3. Ein Theil bes Bartfifchen Diftrifts in 2 fübl, Parzellen mit 4,40 DR., 7,665 E., und ber St. Barta an ber Pilica mit 2 vormaligen Rlöftern, und 2018 E., ehemals hauptort des gleiche namigen Diftrifts.

#### B. Obwod Stanislamom.

Der östl. Theil ber Boiwobsch., enthält auf 54,13 DR., oder 18,106 Blot, von benen 8,182 Aderland, 1622 Biesen, 6359 Balber, 445 Gärten, 667 Bege 2c. und 831 Gewässer, Woräste, Unsland 2c. sind, 70,906 E., in 8,384 D., so daß im Durchschnitt auf eine DReile 1310 Menschen kommen. Er wird in S. B. von der Beichsel berührt, in N. durch den Bug von der Boiw. Plock geschieden, und von den kleinen Flüssen Rzonza, Liwiec, Oluga und Bidea bewässert. Er hat 2 Powiath, 2 Decanate und 33 Kirchsspiele, und besteht aus Theilen der alten Boiw. Czerst.

#### 1. Powiat Stanislawow.

Der nördl. Theil des Obw. 31,68 DM., 41,344 E., enthält:

- a) Einen Theil bes Diftrifts Barfcau, bes Landes Bar: schau im B. mit 14,84 DR., 19,356 E., und ber St. Stanis: lawow, hauptort bes Powiats mit 75 h., 401 E., Anfang bes 16ten Jahrhunderts vom letten herzoge von Mazovien erbaut.
- b) Den größten Theil bes Landes Liw (welches feine Distritte hat), in D., 16,84 OM., 21,988 E., mit ben Stabt. Ramienczyf am Narcw mit 78 S. Dobre 42 S. 348 E.

#### 2. Pomiat Siennica.

Der subl. Theil des Obwods mit 22,45 DM., 29,562 Einm. enthält:

- a) Einen Theil bes Landes Liw in N. D. des Pow. 2,24 IM., 2,956 E., mit ber St. Kalufgn 1826 E.
- b) Einen Theil vom Distrikt Barschau bes Landes Warschau, in N. B. bes Powiats, 3,36 DM., 4,434 E., mit der St. Jakubow (Enganka Jakubow), 21 H. Der Fleden Swiden am Ginfluß des Widen in die Weichsel 11 H. Bei derselben fangt die grade Linie an, welche dis zur Vereinigung des Bug und Narews Flusses geht, und im Jahre 1795 die Preußische und Desterreichische Besignahme schied.
- c) Einen Theil bes alten Landes Czerst im S, bes Pow. 16,45 DM., 22,172 E. und zwar
- 1. ein Theil des Warestlischen Distrikts im B. mit 11,23 □DR. 14,783 E., und den St. Minst 75 S., 646 E., Hauptort des Obwods. Siennica 50 S. 341 E.;
- 2. ein Theil bes Diffrifts Garwolin in D. 5,62 □M., 7389 Einw. mit ber St. Latowice (Latowicz) am Widen, 166 S., 769 Einw.

#### C. Obwod Rawa.

Er grenzt im R. an die Obw. Gofton und Sochaczew, in O. an den Obw. Warschau, in S. an die Woiw. Sandomir und Kaslisch, und in W. an den Obw. Lenczycz, enthält auf 64,91 DR., oder 18,985 Wlof, von denen 11,324 Aderland, 574 Wiesen, 4253 Wälber, 602 Gärten, 901 Wege 20., 1121 Gewässer, Wordste, Unland 20. sind, 108,740 E., in 11,924 H., so daß also im Durchsschnitt auf eine Meile 1,675 Menschen kommen. Er wird durch

tie Pilica von der Woine. Sandomir, und durch bie Wolberze von der Beiwodich. Katisch geschieden; außerdem wird er auch von der Bymra in R. berührt, und von der Stierniewice und der Ramska bewässert. Er hat 2 Powiaty, 5 Decanate und 57 Kirchspiele, und enthält

1) einen Dieil ber alten Beiw. Nawa ... 43,12 DR., 72,230 E. 2) einen Dieil ber alten Beiw. Lenczycz . 21,79 ... 36,510 -

Camma 64,94 □TR., 108,740 €.

#### 1. Powiat Rama

Der offl. Theil bes Obw. mit 33,70 DR., 56,603 E. enthalt einen Theil bes Landes Rawa ber Boiw. gl. R. mit ben Stabten Rama Sauptort bes Obwock an ber Rawfa, mit einem Schloffe auf einem Berge, bas vormals als Stadtgejängniß und als Depofitorium bes 4ten Theils ber koniglichen Ginkunfte gur Unterhaltung ber Greng : Dilig biente, 4 Rirchen, 1 Augustiner Moncheflofier, 175 S., 3189 E., worunter 71 Sandwerter; Brauntweinbrennerei und Brauerei. Chemals war fie eine Festung und Sauptstadt ber gleichnamigen Boiw., Git bes Boiwoben, eines größeren Raftellans und eines Staroffen, auch wurde ber Landtag bafelbft gehalten. Stiernewice am Flufden gl. Dr. ber auch Jezowta genannt wird, mit einem Schlof und Barten, 1 Rirche, worin ber Erzbischof Oftrowski begraben ift, 164 S., 1020 E., worunter 78 Sandwerter und 5 Tuchmacher. Bialla mit 1 Rirche, 42 S., 326 E., worunter 22 driftliche und 16 jubische Sandwerter; ebemals bie Sauptstadt des Diffrifts Bialet. Rowemiafto auf einer Anbobe an ber Pilica, worüber eine Brude führt, ziemlich gut gebaut, mit einem schonen Schloß und Part, 2 Kirchen, 101 S., 1500 E., worunter 393 Juden und 72 Sandwerfer.

# 2. Powiat Brzeginy.

Der weftl. Theil des Obwods mit 31,12 DM., 52,137 Einw. enthalt:

- a) Einen Theil des Landes Rawa der alten Woiw. gl. N. in der Mitte nach O. zu, 9,33 DR., 15,627 E., mit der St. Jes zow mit 2 Nichen, 98 H., 526 E., worunter 3 Tuchmacher. Bei derfelben entspringt die Jezowka oder Stierniewice.
- b) Einen Theil ber Boiw. Lenczyc im Rest bes Powiats mit 21,79 DR., 36,510 E., und zwar:
  - 1) Der gange Difirift Brzeginn in Guben mit 18,16 DR.

30,405 Einw., und ber Stadt Brzezinn mit 4 Kirchen, 217 &., 1492 E., worunter 169 Handwerfer. Sie liegt an der Bolberze, war ehemals die Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts, und der Sitz eines kleinen Kastellans, auch wurde das Landgericht baselbst gehalten.

2. ein Theil des Diffritts Delow im Rorden nat 3,63 □M., 6,105 E., und den Städten: Sobota 44 S. Bielamy 74 S.

# D. Obwod Lenczycz.

Der südwestl. Theil der Woiwod. enthält auf 42,10 [M. ober 12,431 Blot, von denen 5603 Ackerland, 765 Wiesen, 3580 Wälsder, 457 Gärten, 683 Wege 2c., und 1341 Gewässer, Moraste, Unland 2c. sind, 99,619 E. in 11,030 H., so daß im Durchschnitt auf 1 [Meile 2,366 Menschen kommen. Er wird von der Bzura, welche in demselben entsteht, bewässert, und durch den Ner von der Wolw. Kalisch geschieden, hat 2 Powiaty, 3 Decanate, und 38 Kirchsspiele, und besteht aus Theilen der alten Woiw. Lenczycz.

#### 1. Powiat Lenczyz.

Der nördliche Theil des Obw. mit 19,622 DR., 46,269 Ew., enthält:

a) Einen Theil bes alten Diffrifts Concapca, mit 15,70 DM., 37,016 E., und ben Stabten Lencanca, Sauptort bes Obm. an der Baura, in einer morastigen Gegend, ift ummauert, und hat 1 Schloß, 1 Collegiat Stift, 5 Rirchen, 1 Piariften : nnd 1 Pramonftratenfer : Rounentlofter, 3 aufgehobene Moncheflofter, 142 S., 2488 E., worunter 694 Juben, Die eine Spnagoge befigen, und 202 Sandwerfer. Chemals war fie bie Sauptftadt ber gleichnamis gen Boiwobichaft, ber Git bes Boiwoben, eines größeren Raftels lans und eines Staroffen, auch wurde baselbft ber Landtag, bas Landgericht und eine Provincial . Synobe ber Beiftlichen gehalten. Im Jahre 1180 fchrieb der Bergog Ragimierg einen Reichstag in biefer Stadt aus, burch welchen bie Digbrauche abgeftellt wurben, baß bie Bauern ben durchreisenden Cbelleuten alle Bedurfniffe unentgelblich verabreichen mußten. 1294 wurde fie von ben Litthauern angegundet und 1462 brannte fie ebenfalls ab. 1433 murbe dafelbft ein Reichetag gehalten und 1527 die britte Rirchen Berfammlung, bom Primas Johann Lasti jufammenberufen. 1656, als bie Schweden fie befett hatten, legten die Polen fie in Afche,

met die Sinnetper, besonders die Juden, mußten über die Klinge springen. Klodawa, mit 3 Kirchen, 1 vormaligen Karmeliter: Klosier, 177 H., 1994 E., worunter 103 Handwerfer.

b) Einen Theil des alten Diftrifts Orlow in O. 3,92 DR., 9253 E. mit der St. Piatef (Piontd)) an der Bjura zwischen Der röften; 96 f.; 439 E., gehörte fonft dem Erzbischof von Gnejen.

# 2. Powiat Zgiery.

Der fübliche Theil bes Obwods mit 2248 DR., 53,350 E., enthält:

- a) Einen Theil bes alten Districts Orlow, 14,95 | Meilen, 35,567 E., mit ber St. Zierz (Zegrz, Zgerz) mit 2 Kirchen, 77 H., 463 E.
- b) Einen Theil bes alten Diftrifts Lenczocz in 28. 7,63 a. 17,783 E., mit ber St. Parczenzow (Parzeczew, Porfents ichow, Parzemin, Parenzewo) 89 S., 580 Einw., worunter 197 Juden 74 Sandwerter (9 Drathzieher, 4 Gerber 3 Zuchsmacher).

# E. Dbwod Cochachen.

Er grenzt gegen R. an bie Boiw. Plock, gegen D. an ben Dbw. Barfchan, gegen G. an ben Obw. Lenczocz, und gegen 28. an ben Obwod Gofinn, enthält auf 33,20 DM., ober 9966 Blof, bon benen 4287 Aderland, 852 Biefen, 2854 Balber, 338 Garten, 507 Bege 2c. und 1128 Gemäffer, Morafte, Unland 2c. find, 58,637 E., in 6734 S., fo daß im Durchfchnitt auf die □ Deile 1763 Menschen kommen. Auf seiner westlichen Grenze bat er bie Beichsel, welche hier die ihn burchschneidende Bzura, mit der fich in demfelben die Stieniewice und Ramfa vereinigen, aufnimmt. Er hat feine Powiaty, aber 2 Decanate und 25 Rirchfpiele, und enthält bloß einen Theil vom Lande Sochaczew ber Boiw. Rawa mit ben Stadten: Sochaczew offener hauptort bes Dbwobs an der Bzura, mit den Ruinen eines alten Schloffes, 2 Rirchen, einer Spnagoge, 142 S. und 2600 E, worunter 972 Juden und 91 christliche und 52 jubische Sandwerter; Rramerei, Jahrmartte. Chemals war es die Hauptstadt des Landes gl. N., der Sig eines kleinen Raftellans, eines Staroften und bes Landgerichts bes Difiritts. Lowicj an ber Bzura, ummauert, mit einer Borftabt, einem öffentlichen Plat, einem alten Schloffe, einer alten Collegiat Rirche, 2 Rirchen und

Rloftern ber Dominicaner und Piariften, einem Capitel von Rloffer: frauen, einem Schullehrer: Seminar, einem Piariften : Gomnaffum. einem Sofpital und Rloffer ber barmbergigen Bruber, 356 S. 6,693 E., (1803. 2408 E.), worunter 240 Sandwerfer; es werden jährlich 2 große Martte bafelbft gehalten, wo befonders in Pferden und Bieh bedeutende Geschäfte gemacht werden; Leinwand Rabrif und Bachebleiche. Die Stadt wurde fcon 1240 ju einem Rurftenthum fur ben Erzbischof von Gnesen gebilbet; Die fammtlichen bagu gehörigen Guter enthalten 40 Dorfer und 15 Maierhofe und bringen 200,000 Rthir. ein; im Jahr 1820 ichentte ber Raffer Alexander biefelbe feinem Bruder Conftantin, und legte beffen Gemahlinn, Johanna v. Grudginefa, ben Sitel einer Fürftinn von Lowicz bei, ben auch bie mit ihrem Gemahl erzeugten Rinder führen. Bei der Confederation im Jahre 1671 jog Gobiesti feine Truppen bei diefer Stadt gufammen, mo fie ihm schwuren, bas Baterland und feine Rechte ju vertheidigen. 1794 im Oftober wurde die Stadt fart befeftigt, und im November beffelben Jahres verfor fie durch eine Feuersbrunft über 60 S. Bei Lowich liegt Arcadien ein reizendes Luftichloß nebft Part der Fürftinn Selena Bei Cochaczew ift gleichfalls ein Radziwilfches Radziwill. Luftschloß.

# F. Obwod Goffyn.

Er grenzt gegen R. D. an die Woim. Plock, gegen S. D. an den Obw. Sochaczew, gegen S., an die Obw. Rawa und Lenczycz, gegen B. an den Obw. Kujavien, enthält auf 49,52 DR. oder 13,951 Wlok, von denen 6533 Ackerland, 1309 Wiesen, 3757 Wälber, 504 Gärten, 756 Wege u. s. w., und 1092 Gewässer, Woräste, Unland u. s. w. sind, 97,731 E. in 10,221 H., so daß im Durchschnitt auf eine Meile 1973 Menschen kommen. Seine nördliche Grenze berührt die Weichsel, sonst hat er nur kleine Väche, als die Skrwa u. s. w. Er hat 2 Powiaty, 3 Decanate und 49 Kirchspiele, und besteht

- 1. aus einem Theil der alten Woiw. Lencipcz, nehmlich Theilen der Diftrifte Lencipcz und Orlow 12,38 □M., 26,301 E.
- 2. faft aus bem gangen gande Goffin ber alten Boiw. Rama.....

37,14 . 72,430 .

#### 1. Powiat Goffyn.

Der nördl. Theil bes Obw. mit 31,18 \( \mathbb{R}\), 61588 & enthält fast das ganze Land Gostyn der Woiw. Rawa mit den Städten: Gostyn (Gostynin) Hauptort des Districts in einer waldigen Gegend, mit einem Schlosse auf einem Berge, 2 Kirchen, 91 H., 1,523 &., worunter 152 Juden und 41 Handwerker, 2 Jahre märkte. Sie war ehemals die Hauptstadt des Landes und des Districts gl. R. und der Sitz eines kleinen Kastellans, eines Starossen und des Landgerichts. Gombin (Gabin) mit 1 Kirche, 141 H. und 2,395 &., worunter 555 Juden, 43 christliche und 72 jüdische Handwerker, 2 Jahrmärkte. Shemals war sie die Hauptstadt des gleichnamigen Districts, auch wurde darin der Landstag des Landes Gostyn gehalten.

#### 2. Bowiat Orlow.

Der sübl. Theil bes Obw. mit 18,34 DR., 36,143 E. enthält Theile ber alten Boiw. Lenczycz und Rawa, nehmlich:

- a) Bon der Woiw. Rawa einen kleinen Theil des Landes Gostpn in der Mitte des nörblichen Theils vom Pow. mit 596 | M., 10,842 E. und der St. Kutno an der Ochnia mit 3 Kirchen, 210 H. und 2,545 E., worunter 1400 Juden und 287 Handwerker, Brauerei, Brennerei, 5 besuchte Jahrmärkte. Sie brannte 1783 ab.
- b) Einen Theil der Boiw. Lenczhez ber Reft des Pow. mit 12,38 DR., 25,301 E., und zwar:
- 1. Ein Theil bes alten Distritts Lenczyc in B. mit 5,30 □R., 10,540 E. und der St. Dabrowice (Dombrowice) 2 Kirchen, 155 H., 1189 E., worunter 95 Juden und 44 Handwerfer, 7 Jahrmarfte.
- 2. Einen Theil bes alten Offirikts Orlow in O. mit 7,08 □M., 14,761 E. und ber St. Orlow an der Bzura, 92 S., 413 E., mit Morāsten umgeben, ehemalige Distrikts-Hauptstadt, in welcher auch das Landgericht gehalten wurde.

# G. Obwob Anjavien.

Der nordwestl. Theil ber Woiw. enthält auf 62,24 DM. ober 16,484 Blot, worunter 6586 Aderland, 1053 Wiesen, 4594 Bald, 543 Gartenland, 815 Wege u. s. w. und 2893 Gewässer, Woraste, Unland u. s. w. sind. 105.779 E. in 10372 Häusern,

fo daß im Durchschnitt auf eine DReile 1700 Menschen kommen. Auf seiner nordl. Geite bespült thn die Weichsel, soust hat er nur kleine Bäche.

Er enthält 3 Powiaty, 4 Decanate und 58 Airchfpiele und befieht:

2) aus ber Boiw. Brzesc Aujawsti

ohne den Diftrift Kruswica ...... 54,77 + 94,094 s

**Eumma** 62,24 □ M., 105,779 E.

#### 1. Powiat Briesc.

Der mittlere Theil des Obwod mit 22,46 CDR., 38,068 E. enthält:

- a) einen Theil bes alten Diftrifts Brgesc ber Boiwobichaft Brzesc, im öftl. Theil bes Pow. mit 14,97 DDR., 25,379 E., und ben Stabten: Brgesc (Briesty, Brescie) Rujamsti (Brestia Eufavige). Bauptort bes Obw. an einem Bache in einer moraftigen Ebene ift mit verfallenen Mauern, Ball und Graben umgeben, bat 2 Thore, 2 Rirchen, 1 vormaliges Jefuiter . Collegium, 94 S., 835 E., worunter 239 Juben und 106 Sandwerter, Brquerei, 5 Jahrmarkte. Chemals war fie bie Sauptftabt ber Boiw. und des Diftrifts gl. R., ber Sit eines Boiwoben, eines größern Raftellans und eines Staroften, auch wurde bas Landgericht bafelbft gehalten. 1180 emporte fich bie Stadt und Proving gegen ben Bergog Razimierg. 1320 versammelten fich in Brzesc bie Richter, welche über Die Streitigfeiten amifchen ben beutschen Rits tern und bem Bergoge enticheiben follten. Bloclamet, (Brots lawet, Broclawet, Braklawet) an der Weichsel, Ende des 11 ten Jahrhunderts gegründet, Sip bes cujavifchen Dom-Capitels; (boch hat ber Bifchof gewöhnlich feinen Gis ju Bolborg) mit 6 Rirchen, 138 S., 1354 E., Die fich mit Professionen, Brauerei und Brennerei befchäftigen, und Jahrmarfte balten. Bubraniec mit 1 Rlofter, 154 S., 1159 E. Die 5 Jahrmarfte halten.
- b) Einen Theil bes Districts Radziejow in S. 28. mit 5,24 a., 8880 E. und ber St. Sompolno, 88 P., 568 E.
- c) Einen Theil bes Diffrifts Przedecz in S. D. mit 2,25 DR., 3809 E., und ber St. Bedow mit 1 Kirche, 90 H., 561 E., worunter 19 Juden, die 3 Krams und Biehmärkte halten.

#### 2. Powiat Kowal

Der offl. Theil des Obw. mit 23,36 UDR., 39,667 E., enthält:

- a) einen Theil des Distrifts Przedecz in B. mit 7,78 DR., 13,222 E., und der St. Przedecz (Prechebetsch) mit 98 S., 628 E., war ehemals der Hauptort des gleichn. Distrifts mit einer Starostei, auch wurde das Landgericht daselbst gehalten.
- b) Den ganzen Distrikt Kowal. Der nordöstliche Theil mit 14,41 DM., 24,462 E. und ber St. Kowal in einer waldigen Gegend. Sie ist gepflastert und ziemlich gut gebaut, hat 1 Schloß, 3 Kirchen, 212 H. und 2338 E., worunter & Juden; Brauerei, Brennerei, Handwerker, Krämerei, auch besuchte Jahrmarkte. Shesmals war sie ber Hauptort bes gleichn. Distrikts, woselbst das Landgericht gehalten wurde, und der Sit eines kleinen Kastellans und eines Starosten.
- c) Einen fleinen Theil bes Diftrifts Brzesc in R. B. 1,17 DR., 1,983 E., mit bem Dorfe Simitowice, 38 S.

#### 3. Powiat Radziejow.

Der nordweftl. Theil bes Obw. mit 16,42 DM., 28,044 E. enthält:

- a) Einen Theil des Diftritts Brzesc, die Mitte des Pow., 3,74 DR., 6611 G. mit dem Fl.: Zakrzewo mit einem vormasligen Rarmeliter: Alofter und 43 S.
- b) Einen Theil bes Diftrikts Rabziejow im S. 5,21 DR., 9748 E., mit der St.: Radziejow (Radziejewo) 78 S., die ehemalige Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts, wo der Landtag der Woiw. Brzeke und Inowraciaw abgehalten wurde, und eine Starostei sich befand, mit einem ehemaligen Kloster.
- c) Einen Theil des Diftrifts Inowraclaw der gleichn. Woiw. im Norden mit 7,47 DM., 11,685 E., und den Städten: Raciazek, (Racionzek, Rondziazek, Radzazek) an der Weichsel mit 98 H., 446 E., worunter keine Juden. Rieszawa an der Weichsel, gut gedaut und gepflastert, mit 2 Rirchen, 137 H., 824 E., Brauerei, Brantweinbrennerei.

# VII. Boiwodicaft Poblacien.

# a. Lage, Grengen, Größe.

Sie breitet fich nach bem Atlas von Polen zwischen 38° 53' und 41° 23\frac{1}{2}' Lange, und von 51° 12\frac{1}{2}' bis 52° 41'Breite aus,

grenzt gegen R. an die Boiw. Plock, gegen R. D. und D. an Rußland, gegen S. an die Boiw. Lublin, gegen S. B. an die Boiw. Sandomir, und gegen B. an die Boiw. Mazovien.

The Flacheninhalt wird von Canadich, Haffel und Stein auf 228 IR. angegeben; nach den ftatistischen Rotizen im Atlas von Polen beträgt derselbe 252,42 nach meiner Kartenberechnung aber 249,30 IR.

# b. Beffandtheile an alten polnifchen Provingen.

#### Gie enthalt:

| 1) einen Theil der alten Boiw. Pob lachien |              | 81,636 <b>E</b> . |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 2) einen Theil ber alten Boiw. Brzes       |              | 02/000 C.         |
| Littemefi                                  | . 74,47 :    | 114,979 :         |
| 3) einen Theil bes alten Landes Cheln      | 1 7,75 s     | 10,920 :          |
| 4) einen Theil ber alten Boim. Lublir      | 1 76,07 s    | 108,122 :         |
| 5) einen Theil ber alten Boiw. Ma          | • 1          |                   |
| 30vien                                     | . 36,57 .    | 51,562 =          |
| Summa                                      | 249,30 □ M., | 367,219 €.        |

#### c. Phyfifde Beichaffenbeit.

Die Boiw. treibt Aderbau, und ist reich an Korn, Husensfrüchten, Buchweizen, Bieh, Honig und Wachs, aber noch meisten Theils sehr verwildert. Uebrigens hat sie viel Balber und Moraste, und eine Menge kleiner Seen. Sie wird auf ihrer südwestlichen Seite von der Beichsel, die hier den Wieprz mit der Tysmeinica aufnimmt, auf der ganzen D., N. D., und N., Seite dagegen vom Bug berührt, welcher hier innerhalb der Boiw. die Krzna, und außerhalb derselben unweit Nur den Nurzec aufnimmt. Außerdem hat sie noch den Liwiec. Bon den 82,458 Block, welche dieselbe enthält, kommen 18,158 auf Ackerland, 3149 auf Wiesen, 19010 auf Bälder, 3034 auf Gärten, 4480 auf Wege und Bausstellen, 31627 auf Gewässer, Moraste, Unland, Hütungen u. s. w.

#### d. Einwohner u. f. m.

Im Jahre 1812 enthielt fie 324,102; 1824, 341,354, und jest gahlt fie 367,219 E. in 55 St. und 1678 D. mit 50,089 D., so daß also im Durchschnitt auf eine Meile 1486 Menschen kommen.

Das Bappen ber Boiw. ift ein bewaffneter Reiter, ber in ber aufgehobenen rechten hand ein Schwert halt, und auf ber linten Seite ein weißer Abler, in rothem Felbe.

Sie zerfällt in 4 Obwody, 9 Powiaty, 11 Decanate und 233 Rirchfpiele, von benen 143 fatholische und 120 geiechische sind.

#### A. Obwob Gieblce.

Der nördl. Theil der Woiw. enthält auf 58,16 IR. ober 18,309 Wlot, von denen 4503 Acterland, 4538 Wälder, 758 Gärten, 592 Wiesen, 970 Wege u. s. w., und 6968 Gewässer, Morafse, Unland u. s. w. sind, 82,691 E., in 10,896 H., so daß im Durchschnitt auf eine IReile 1414 Menschen kommen. Er wird in N. und N. O. vom Bug derührt, und hat außerdem nur den Liwiec und mehrere kleine Bäche, enthält 2 Powiaty, 3 Decanate und 45 Kirchspiele, von denen 31 katholische und 14 griechische sind, und besteht:

- 1) aus einem Theil ber Boiw. Lublin 9,32 1308., 13,269 E.
- 2) aus einem Theil ber Boiw, Chersf 18,56 . 26,238 :
- 3) aus einem Theil ber Boim, Dob.

#### 1. Momiat Siedlee.

Der fühl. Theil bes Obw. 27,95 QM., 39,785 E., enthält:

- a) Einen Theil des Landes Lulow der alten Boiw. Lublin, der mittel-füdl. Theil des Pow. wit 9,33 DR., 13262 E., und der St. Siedlee, Hauptstadt der Boiw. und Sig der Boiwobichaftsbehörde, unweit der Muchowice, ist regelmäsig gebaut, hat ein ansehuliches Schloß, worauf sich die Tribunale versammeln, mehrere Kirchen, 1 Gumnasium und die übeigen Eentral-Anstalten der Boiw. 268 P. und 4414 E., die verschiedene Gewerde treiben. Das hiesige Brodt ist im ganzen Lande berühmt.
  - b) Einen Beil ber Moim. Ggerat in 2B. mit 8,30 DD. 11,936 E nehmlich:
    - 1. Ein Theil bes Landes Lim
- in R. mit 4,43 DDR., 6678 E. und bem Dorfe Beliszew 50. S.
- 2. Ein Theil vom Diftrift Garwalin bes Landes Czeref in S. 3,96 IM., 5,268 E., mit ber St. Pobynie, 55 S.
- c) Einen Theil ber Boiwobichaft Poblachien in R. und D. bes Pow. mit 10,24 a. 14,587 E., nehmlich:

#### 1. Gin Theil bes Lanbes Dielnit

in der sudoftl. Spige ohne Stabte mit 1,46 IM., 2041 C.

2. Ein Theil des Landes Drohichyn der Rest des ju Podlachien gehörigen Theils des Pow. mit 8,78 □M., 12,546 E., mit den Städten: Mokobuby (Mionkobody) 129 H. Mordy 129 H.

#### 2. Powiat Begrow.

Der nörbl, Theil des Obw. 30,51 IM., 42,906 E. nehmlich:

- a) einen Theil des Landes Drohiczon der Boiw. Poblaschien enthält den größeren südöstl. Theil des Pow. mit 20,34 DR, 28,604 E. und den St.: Begrow (Bengrow) am Liwiec mit 2 katholischen, einer protestantischen Simultan-Rirche, 3013 E., die verschiedene Gewerbe treiben und Jahrmärkte unterhalten. Soskolow in einer fandigen Gegend mit 3005 E.
- b) Einen Theil des Landes Liw in B. und R. W. 10,17 DR. 14,302 E. mit der St.: Liw am Liwiec mit 1 Schlosse, 71 H., 364 E., war ehemals der Hauptort des gleichn. Landes, Sit eines kleinen Kastellans und eines Starosten, auch wurde das Landsgericht daselbst gehalten.

# B. Obwod Lutow.

Der schwestl. Theil ber Woiw. enthält auf 65,23 DR., ober 20977 Work, von benen 4559 Aderland, 6064 Balber, 702 Gärten, 555 Wiesen, 970 Wege u. s. w., und 8327 Gewässer, Morafte, Unland u. s. w. sind, 92,017 E. in 12201 H., so bes im Durchschnitt auf eine Dweile 1410 Menschen kommen. Er wird in B. und S. W. von der Weichsel begrenzt, die den, ihn in S. berührenden, Wieprz mit der Tyszmienica ausnimmt. Er enthält 3 Powiaty, 4 Decanate und 39 katholische Kirchspiele, und besteht:

| 1) | aus | einem | Theil   | ber  | alten             | Woiw.          |            |                   |
|----|-----|-------|---------|------|-------------------|----------------|------------|-------------------|
|    | Cze | rsf   | ****    | **** | • • • • • • • • • | **** **** **** | 18,01 □M., | 25,324 <b>E</b> . |
| 2) | aus | einem | Theil   | ber  | alten             | Woiw.          |            | •                 |
|    | Lut | lin   | ******* |      | • ••••            | **********     | 47,22 , =  | 66,693            |
|    |     |       |         |      | 6                 | Xumma          | 65 m (190) | 99 017 6          |

#### 1. Powiat Lutow.

Der oftl. Theil bes Obw. mit 17,70 DR., 25,026 E. enthalt einen Theil ber alten Woiw. Lublin, nehmlich:

- u) einen Theil des Landes Lukow, in D. mit  $10_{.62}$  DM., 15,016 E. und der St. Lukow, Hauptort des Obw. an einem Bache, welcher der Krzua zufließt, liegt theils an einem Moraste, theils ist sie mit einem Walle umgeben, hat 1 Schloß, mehrere Kirchen, 1 Piaristen Collegium und Symnassum, ein eingezogenes Reformatoren-Kloster, und 3206 E., worunter viele Juden; Krämerei, Jahrmärkte. Ehemals war sie der Hauptort des gleichn. Landes, und der Sis eines Starosten; auch wurde das Landegericht daselbst gehalten.
- b) Einen Theil bes Landes Stenfitta im Rest bes Pow. mit 7,08 DM., 10,010 G., und ber St.: Woncieszkow an ber Bialgwoba mit 43 S.

#### 2. Bowiat Garmolin.

Der nordweftl. Theil bes Obw. mit 20,98 DM, 29,544 E., enthalt:

- a) Einen kleinen Theil den Landes Stensista ber Boim. Lublin mit 2,97 IM, 4220 G., und ber St.: Laskarzew, 71 S.
- b) Einen Theil bes Landes Czeref ber Boiw. Czeref mit 18,01 □M., 25,324 C., und zwar:
- 1. Ein Theil bes Distritts Garwolin
  7,20 □M., 10,130 E., mit ber St.: Garwolin an ber Wilga
  81 S., 391 E.
- 2. Ein Theil des Marett fichen Diftrifts 10,81 □M., 15,194 E., mit den St.: Parnszow (Parpszew) in der Nähe eines Sees mit 73 H. Oficc (Oszef) 140 H., 674 E.

# 3. Powiat Belechom.

Der fübl. Theil des Dow. mit 26,55 IM., 37,447 E., entshalt den größten Theil des Landes Stenfida der Boiw. Lublin mit der St.: Stezpca (Stenfiga, Stezpcz, Stenfig) an der Beichsel mit 1 Schlosse, 126 S., 579 E, die ehemalige Hauptstadt des Landes und Sig einer Starostei, ist in der polnischen Geschichte wegen des daselbst 1575 zur Absehung König Seinrichs gehaltenen Reichstags, und wegen einer 1606 statt gefundenen Berfammlung des Abels bekannt.

#### C. Obwod Biala.

Der nordöftl. Theil ber Woiw. enthält auf 53,10 DM. ober 19,154 Blot, von benen 4467 Aderland, 3426 Balber, 821 Garten,

840 Biefen, 1080 Bege u. f. w. und 8,560 Gewässer, Moraste Unland u. f. w. sind, 89,379 E., in 12,367 S., so daß im Durchschnitt auf eine Deeile 1674 Menschen kommen. Er wird in D. und R. D. vom Bug bespült, welcher hier die Krzaa und einige andere kleine Flüsse aufnimmt, hat 2 Powiaty, 2 Decanate und 69 Kirchspiele, von denen 25 katholische und 44 griechische sind, und besteht

1) aus einem Theil ber Boiwo.

2) aus einem Theil der Woiwo.

Brzesc Littewski, nehmlich bes

**©umma** 53,40 □M., 89,379 €.

#### 1. Powiat Biala.

Der fübliche Theil bes Obw. mit 31,64 | M., 53,627., E. enthält einen Theil bes Distriftes Brzesc Littewsfi ber Boiw. gl. R. mit ben St. Biala, Hauptort bes Obw. und gleichzeitig einer, bem fürstlichen Sause Radziwill gehörige Grafschaft, an ber Rrzna, mit einem schonen Schloffe und Garten, mehreren Kircheu, 343 h., 3,586. E.

Piszçzacz (Piesczacz, Piesziacz,) Tevespol am Bug, mit 200 S., 1,366 E., worunter viel Deutsche, bie Sandwerke, Krämerei und Grenzverkehr treiben; Sauptzollamt; Jahrmarkte.

# 2. Powiat Lofice.

Der n. Theil bes Obw. mit 21,76 DM., 35,752 E. enthalt. a. Einen Theil bes Distrifts Brzesc ber Boiw. Brzesc Litztewsfi in S. D. mit 2,18 DM., 3,575 E. und ben Städten Pratutin am Bug, Janow.

- b. Ginen Theil der Woiw. Poblachien im Rest des Powiats, 19,58 [ M., 32,177 E., und zwar
- 1) Ein kleiner Theil, bes Landes Drohicznn in N. B. mit 5,16 □ DR. 8,938 E., ohne Stabte.
- 2) Ein Theil des Landes Mielnit im Reft mit 14,12 □ M., 23,239 E., und ben Lofice (Lositze, Loszyce) an einem gros fen See, 192 S., 646 E.

Ronftantonow unweit bes Bug, etwas befestigt mit 189 S., 818 E.

#### D. Obwad Radzon.

| Der f. d. Weil der Woiw. enthalt auf 79,21 DR. ober                    |
|------------------------------------------------------------------------|
| OADAR Steff non benen 4,529 Actestand, 4,982 Ababber, 773 Gat-         |
| 1400 Biefen, 1460 Bege 26. mib 10,772 Gewäffer, Mo-                    |
| rafte, Unfand ze. find, 103,132 E. in 14,625 S., fo daß ime            |
| Durchfcnitt auf eine DR. 1428 Menschen kommen. In D. wird              |
| er pon bem Bug, im G. jum Theil vom Bieprg und ber fich                |
| in bemfelben munbenben Epszmienica berührt, in feinem n. Theil         |
| baternoch bie Rryna. Grenthalt 2 Dowiaty, 2 Decanate unb 80 Rirch:     |
| fpiele, von benen 18 Satholische und 69 griechische find, und besteht: |
| 1) aus einem Theil ber Moim.                                           |

2) aus einem Theil ber Woiw.

3) aus einem Theil bes Landes Chelm

7,75 • 10,920 •

4) aus einem Theil ber Boim. Qublin 19,83 . 28,167 .

Oumma 72,21 □W. 103,132 €.

### 1. Powiat Radinn.

Der w. Theil bes Dow. mit 25,71 | M., 37,611 E. enthält.
a. Eine Theil bes Landes Mielnik der Boiw. Poblachien in N.: B. bes Pow. mit 4,28 | M., 6,268, E. und der St. Miedzerd, gerzyce (Miedzyrzycz, Miedzyrzecz), Miedzyrzecz) an der Krzna, gut gedaut, mit einem schönen Schlosse und Garten der fürstlichen Familie Ezartoryski, mehreren Nirchen, 362 H. 4,340 E., die sich hauptsächlich mit der Landwirthschaft beschäftigen.

b. Einen Theil des Diftrifts Brzesc der Wolwobschaft Brzesc in D. des Pow., 8,54 m., 12,536 E. mit der St. Wohnn.

c. Theil der Boiw, Lublin, im Beften mit 12,00 DR., 18,807 & und zwar;

1) Ein ganz kleiner Theil des Landes Stensitzka: in B. mit 2,13 [1] M., 3,1,35 E., und der St.; Lysobyfi am Bieprz mit 89 S.

2) Ein Theil des Bandes Lutow
10,76 | M., 15,672 E., mit ben St. Radgun, Hauptort des Obwode mit mehreren Rirchen, 182 S., und 1,954 E., Jahre martte. Rod (Rogt) am Wieprz 272 S. 1,788 E.

2. Powiat Blobama.

Der d. Theil des Obw. mit 46,50 DR. 65,521 E. enthalt:

- a) Einen Theil des Diffrifts Lublin der alten Weiw. gl. R. im W. mit 6,64 (2R., 9,360 und der St.: Ostrow, 294 H. 2,350 E.
- b) Einen Theil des Distrifts Chelm des gleichnamigen Laubes im S. 17,78 [M. 10,920 E., mit der St. Losnowica, mit 15 H.
- c) Einen Theil Des Diftrifts Brzesc Der gleichnamigen Boino, im Reft Des Pow., 32,11 DM., 45,241 E. mit Der St.

Blodawa, an der Mündung der Blodawka in den Bug, mit 210 S. 3,162 E. Jahrmarkte, und lebhaftem Grenzverkebe.

# VIII. Boiwobichaft Augustowo. a. Lage, Brenjen, Große.

Sie breitet sich von 39° 2' bis 41° 54! Länge, und zwischen 52° 39' bis 55° 6' Breite aus, grenzt gegen M. und D. an Ruß. sand, gegen S. 283. an die Woiw. Plock, und gegen B. an Offspreußen. Ihr Flächeninhalt wird von Canabich, Sassen und Stein zu 322 angegeben, nach den flatistischen Rotizen im Atlas von Polen beträgt derselbe 325,21, nach meiner Kartenberrechung aber 328,05 an.

b. Befanbtheile an alt polnifchen Provingen. Sie enthält:

| <b>‡)</b> | einen Sheil der alten Boiw. Czersf<br>oder Mazovien | 69,48  | □90 <b>2.</b> . | 100,040 | æ |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|---|
| 2)        | einen Theil der alten Boim, Pod.                    |        |                 | 400,020 | • |
|           | lochien                                             | 43,05  | •               | 65,801  |   |
| 3)        | einen Theil der Woiw. Trocki in                     | -      |                 | •       |   |
|           | Eithauen                                            | 178,49 | 4               | 285,527 | • |
| 4)        | einen Theil Compgitiens "                           | 37,00  | . *             | 60,339  | • |
|           | Cumma                                               | 328.05 | ⊓1002           | 511.707 | Æ |

#### c. Phyfifde Befdaffenbeit.

Sie hat zwar strickweise guten Aderboden, enthält aber die größ, ten Landseen Polens und beträchtliche Mordfie und Wälder. Ihr Hauptstrom ist der Riemen (die Memel), welcher sie auf der Sälfte ihrer ö. und auf der gauzen n. Ausdehnung von Rußland scheidet, und, außer mehreren kleinen Flüssen in derselben, die hier entspringende Schesch uppe außerhalb der Woiw. aufnimmt. Der G. wird von der Narew bewässert, welche hier den Bobr und die

piffa aufnimmt; auch wird fie noch auf ber d. Geite ber fub: lichften Spife von bem Rurgec berührt.

Bon den 106,240 Blot. welche die Boiw. enthält, kommen 31,620 auf Aderland, 6667 auf Biefen, 37,640 auf Bälber, 2963 auf Gärten, 4433 auf Bege und Bauftellen, und 22,927 auf Gewässer, Moraste, Unland, Hutungen u. f. w.

#### d. Einwohner u. f. m.

Im Jahre 1812 enthielt fie 416,345; 1824, 455,677, und jest gahlt fie 511,707 E., in 46 St. u. 4,273 D. mit 59,526 S, so baß im Durchschnitt auf 1 DReile 1560 Menschen fommen.

Das Bappen ber Boiw. ift ein litthauischer Reiter mit einem gufrechtstehenden Baren rechts neben sich, in rothem Felbe.

Sie zerfällt in 5 Obwody, 7 Powiaty, und hat 12 Decas nate und 120 Rirchfpiele.

#### A. Obwod Lomja.

Der stölichste Theis ber Woiw. enthält auf 77,85 | M., oder 24,423 Blof, von benen 7,826 Acerland, 984 Biesen, 7,290 Balber, 833 Gärten, 1249 Wege u. s. w., und 6,241 Gewässer, Woraste, Unland u. s. w. sind, 119,016 E. in 16,695 H., so daß auf eine Meile im Durchschutt 1529 Menschen kommen. Er wird von D. nach W. vom Narew durchstossen, welcher hier den Bobr und die Pissa aufnimmt, und in S. D. vom Nurzec bespült; außerdem aber noch von mehreren andern Flüsschen bewässert. An den Ufern der Narew breitet sich der große Bieln: Bruch aus. Der Obw. hat meistens sandigen Boden, viel Moraste und Baldung, aber auch strichweise fetten Acer. In der ehemaligen Starostei Rupist, im Powiat Lomza, ist ein Frischseuer. Er ents hält 2 Powiaty, 3 Decanate und 33 Kirchspiele, und besteht:

1) aus einem Theil ber alten Woiw.

Czeref oder Majovien ....... 47,57 □ DR., 70,396 E.

2) aus einem Theil ber alten Boim,

Summa 77,85 □ DR., 119,016 E.

# 1. Poviat Lomza.

Der w. Theil bes Obw. mit 54,85 DM., 81,344 G. enthalt einen Theil ber alten Boiw. Czeret und Poblachien.

a. Der Boim. Poblachien. Der d. Theil bes Pom., rechts

der Stabte Bista und Jambrow, mit 7,3 □ M. 10,948 G., ohne Stabte, nehmlich

- 1. Em gang Reiner Theil bes Landes Drobicgin in ber f. Spige mit 1,21 □ M., 1,825 E., und
- 2. Einen Theil des Landes Biels? im N. mit 6,07 □ M., 9,123 E.
- b. Der Woiw. Czeref im B. bes Pow. mit 47,57 m., 70,396 E., und zwar
- 1) Einen Theil des Landes Wista in N. D. 6,54 [M., 9,388 E., mit der St.: Wista (Wigna) an der Narew, ist zwar schlecht gebaut, jedoch gepflastert, mit 2 Rirchen, 197 H. 2,110 E. die sich meistens von der Landwirthsschaft und Krämerei ernähren. Shemals war Wista die Hauptsstadt des gleichnamigen Landes, der Sitz eines kleinen Kastellans, und eines Starosten, auch wurde das Landgericht daselbst abges halten.
- 2) Einen Theil des Landes Lomga im B. mit 41,03 m. 61,008 E., und gwar:
- a) ber gange Distrikt Zambrow in S. D. mit 5,13 m., 7,624 E. und ber St.

Bambrow. 81 S. 564 E. ehemals Pauptort bes gleichnas. Diffrifts.

b. Der gange Diffrift Lomza, in ber Mitte, mit 18,81 □M., 28,377 E. und ber St.

Lomza. Hauptort des Obw. auf einem Berge an der Natrew, ist ziemlich gut gedaut, mit breiten gepflasterten Straßen, einer Borstadt (Piatnitza), 1 geräumigen Marktplatz, 3 Kirchen, 3 aufgehobenen Klöstern, 1 Piaristen Collegium und Gnmsnasium, worin 150 dis 200 Schüler freien Unterricht erhalten, 194 H. und 3,302 E., die Krämerei und Handel treiben; eine Papiermühle. Ihr sehlt Wasser, denn sie besitzt nur einen einzisz gen Brunnen auf dem Markte. In der Mitte des 16ten Jahrstunderts hatte sie 12,000 Einwohner, litt jedoch späterhin durch die Schweden sehr. Früher war sie die Hauptstadt des Landes und Distrikts gl. R. und der Sitz einer Starostei, auch wurde das Landgericht dasselbst gehalten.

Das Dorf Rupist mit 43 & und einem Frischfeuer, ebemals eine Starofiei. c. Der gange Kolnver Diftrift in B. mit 17,00 an., mit 7100 an., 25,00 und ben St.

Rolno (Rulno, Rutno) unweit ber preußischen Grenge mit

171 S. 995 E.

Stawisti (Stawiszten, Slawista) gut gebaut mit 2 Rirchen, 1 aufgehobenen Franzistaner: Alofter; 1,110 E., metifiens Juden.

#### 2. Bowlat Elfecton.

Der 5. Theil bes Obw. mit 23 DM., 37,672 E. enthalt Beile ber alten Boiw. Poblachien, und gwar

a. Einen Theil bes Landes Droblezon. Der f. w. Theil bes Pow. 11,73 DR., 19,131 E., mit ben St. Byzodi, Rasowiecty (Wiscanta) 122 S., 864 E., worunter viel Juden. Ciechanowiec am Rurzec, gehört ber Familie Schimmel pfennig, hat ein schönes Schloß, 2 Rirchen, 1 Klosier ber barmberzigen Schwestern, 1 Hospitat für 12 Männer und Frauen, 518 E.; starte Branntweinbrennerei, Krämerei, Handel.

b. Einen Theil des Landes Bielst in R. und R. D. bes Pow. 11,27 [R., 18,541 E., mit der St.

Enfoczyn (Enfotschin, Enfocyn) an der Rarew, der Familie Potodi gehörig, besieht aus einer Haupts und einigen Rebenstraßen, sammtlich gepstastert, ist ziemlich gut gedaut, und hat ein vom Flust und von Morasten umgedenes Schloß, was ehemels als Münze und als Ausbewahrungsort des königlichen Schafes diente. König Sigismund ließ das alte verfallene Schloß neu ausbauen, und August II. stiftete hier den weißen Abler-Orden. Die Stadt hat 2 Marktpläße, 3 Kirchen, 1 Misstonarien und ein ausgehodenes Bernhardiner-Rloster, 372 H. und 3,306 E. wovon der größte Theil Juden sind. Bedeutender Grenzverketz, Jahrmärkte, Handel mit Korn.

# B. Obwob Augustowo

grenzt in S. an ben Obw. Comza, in O. an Rußland, in R. on ben Obw. Sanny, und in B. an Oftprenfien, enthält auf 83,07 m, ober 29,119 Block, von benen 9,796 Acterland, 2911 Bliefen, 12,150 Balber, 777 Gärten, 1165 Bege ic., und 23,020 Gewässer, Moraste, Unland u. s. w. sind, 112,517 E., in 13,858 h., so daß im Durchschnitt auf eine m. 1342 Menschen kommen. Er wird auf seiner Oftseite vom Bug berührt, und

hat außerbem mehrere kleine Flüsse, als ben Bobr auf ber Sadostfeite, ben Lyk u. f. w., auch weitläuftige Moraste, worunter ber Ober Bobr Bruch, der Retta und Lyk Bruch, längs den gleichnamigen Flüssen, die ansehnlichsten sind; viel Waldung und strichweise guten Uderboden, der besonders Roggen und Buchweisen hervorbringt. Er enthält 2 Powiati, 3 Decanate, und 26 Kirchfviele, und besteht:

- Theil bes Landes Bista ......... 21,91 | M., 29,644 E. 2) aus einem Theil des Landes Bielst
  - dus ernem Lyen ver Eunver Stetet der Woiw. Podlachien ........... 12,77 . 17,181 .
- 3) aus einem Theile ber Boiw. Erodi

Summa 83,87 (1998 112,517 E.

#### 1. Powiat Sumalfi.

Der n. Theil bes Obw. mit 64,66 [M., 72,992 E. enthält: n. Einen Theil der Boiw. Podlachien, nehmlich des Diftrifts Bielst in S. B. mit 5,47 [M. 7,300 E., und der Stadt Augustowo, hamptort des Obw., von König Gigismund Augustowo, hamptort des Obw., von König Gigismund Augustowo, hamptort des Obw., von König Gigismund Augustowo, hat 1 großen ist weitläuftig, aber dabei ziemlich regelmäßig, hat 1 großen Marktplaß, der dber, wie die Straßen, ungepflastert ist, 2 Kirchen, 1 hofpital, 394 hölzerne mit Schindeln gedeckte Häuser und 3,213 E., wormster 462 Juden. Starke Branntweindrennerei, Krämerei und Grenz-Berkehr, und sehr besuchte Kram- und Biehr märkte, auf denen besonders ein beträchtlicher handel mit Pferden und Rindvich statt sindet.

- b. Einen Theil der alten Boiw. Trodi im Reft des Pow, mit 49,19 [ Di., 65,692 E., nehmlich:
- 1) Ein ganz kleiner Theil bes Diftrikts Trodi in R. B. 7,20 DR., 9,384 E. mit ber St. ?

Przerosl unweit ber preußischen Grenze, mit 230 S. 1,645 E. und lebhaftem Grenzverfehr.

2) Ein Theil bes Diftrifts Grobno im Reft 42,17 □ M. 56,308 E., mit ber St.

Sumalky, Sauptstadt ber Moin. und Sig ber Boiwobschaftsbehörde, an einem kleinen Flusse, welcher sich in ben See von Bigry mundet, in einer nicht sehr fruchtbaren Gegend, ist regeimäßig angelegt, hat 1 großen Markt, 2 Kirchen, viele schöne massive haufer, (1819 bereits 400) unter benen sich besonders bie Boiwobschaftsgebaube, wo sich bie Tribunale versammeln, auszeichnen, und 2,116 E. (1798 erst 214 h., 1184 E.,) worunter gar keine Juben. Die Stadt, welche erst ein halbes Jahrhundert alt ist, hat sich, seitdem sie zur haupestadt des Obw. gemacht, sehr aufgenommen.

Das Camaldulenser Aloster Wigry auf einer Insel im See gl. R. über welchen nur ein Damm zum Rlofter führt, das auf einem hügel liegt, mit einer Mauer eingefast ift, und schone Gebaube hat. Es ist der Sig des litthauischen Bischofs und seis nes Dom: Capitels.

#### 2. Pomiat Szczucin.

Der f. Theil bes Obw. mit 29,21 DR. 39,525 E. enthalt:

a. Einen Theil bes alten Diftrifts Bielst ber Boiw. Poblachien in einem n. w. Streifen, 7,30 m., 9,881 E., mit ber St. Raygrob am Anfang bes Enter. See, mit 2 Kircheu, 195 H. und 1,878 E., welche lebhaften Handel mit Korn, Bieh, Honig und Meth treiben. Sie ist 1281 vom Herzoge Tropben von Litthauen gegründet.

b. Ein Theil bes alten Lanbes Bista ber Boim. Czerst, im Reft bes Pow. 2191 [ M., 29,644 G., mit ber St.:

Szezuein an einem kleinen, bem Bobr zugehenden Flusse, ziemlich gut gebaut, hat einen großen Markt, breite gepflasterte Straßen, eine große regelmäßige Borstadt, 2 Kirchen, 1 Piaristens-Collegium mit einer Schul-Unstalt, wo 150 junge Leute erzogen werden, 1 Kloster ber barmherzigen Schwestern, eine große Spnasgege, die von der ganzen Umgegend besucht wird, 261 f., 3,084 C., Krämerei, Grenz-Berkehr, besuchte Nahrmärkte.

# C. Obwod Genni.

Grenzt in R. an ben Obw. Kalwarie in D. an Rußland, in S. an ben Obw. Augustowo, und im B. an Offpreußen, euthält auf 48,70 DR., oder 13,681 Blof, von benen 2,660 Aderland, 519 Biesen, 4482 Bälder, 408 Gärten, 612 Bege 2c. und 5,006 Gewässer, Moraste, Unland 2c. sind, 76,826 E., in 8,774 H., so daß im Durchschnitt 1577 Menschen auf eine Meile kommen. Außer dem Niemen, der ihn von Rußland scheidet, hat er nur ganz kleine Flüsse. Der Boden ist theils grandig nud kiesig, theils sandig. Er hat viel Baldung und Moraste,

aber auch firichweise recht guten Aderboben, enthält keine Powiaty, aber 2 Decanate und 18 Kirchspiele und besteht aus Theilen ber Woiw. Erodi, nehmlich:

- a) Einem Theile des Districtes Trocki. Der n. w. Theil des Obw. und vom d. Theil der n. Saum mit 16,24 m., 25,624 E., und der St.: Lodzyce, (Lozdzcen, Lozdziece, Losdzei) mit 2 Kirchen, 1 Spnagoge, 217 Häusern und 1,988 E. worunster viel Juden.
- b. Ein Theil bes Difiritts Grobno im Reft bes Obm., mit 32,46 DR., 51,202 E., und ben St.:

Sepny (Scenny, Sczyenny) Hauptort des Obw., auf einer Anhöhe mit 1 Dominicaner: Rloster, wo jährlich 10,000 Gläus bige Ablaß holen, mit 96 H. und 516 E.

Serren (Sieraje, Seraje) am Pers, welcher aus dem See Duschna kommt, und dem Niemen zuströmt, mit 1 katho- lischen und 1 reformirten Kirche, 1 Spnagoge, 215 S., 1,909 E., worunter viel deutsche Handwerker. Einst war sie der Hauptort einer ansehnlich fürstlich Nadzivillschen Herschaft, die nach des Fürsten Boguslaw 1669 erfolgten Tode an dessen Tochter Lusdowica Caroline kam. Diese vermählte sich mit dem Markgrafen Ludwig von Brandenburg, dem sie 1687 die Herschaft vermachte, und nach dessen Tode sie an das Kurhaus Brandens burg siel.

# D. Obwod Ralwary

grenzt in R. an den Obw. Marhampol, in D. an Rußland, in S. an den Obw. Sepny, und in W. an Ostpreußen, enthält auf 47,41 \( \) M. oder 18,174 Wlock, von denen 3,128 Ackerland, 659 Wiesen, 4,990 Wälder, 475 Gärten, 712 Wege u. s. w. 8,210 Gewässer, Woräste, Unland u. s. w. sind, 90,234 E., in 10,024 H., so daß im Durchschnitt 1,903 Menschen auf eine \( \) M. sommen. Der Riemen berührt ihn auf der Ostseite und die Scheschuppe, durchsließt ihn von S. nach D. Dieser Obw. ist der fruchtbarste und cultivirteste der ganzen Woiw., und besteht aus einer flachen Gegend mit wenigen Anhöhen. Der Baden ist so fruchtbar, daß er häusig das 10te und 12te Korn bringt, besonders in der Gegend um Wilsowiszten. Der größte Wald in derselben ist der von Buchta. Er enthält keine Powiaty, aber 2 Decanate und 21 Kirchspiele, und besteht:

1) aus einem Theile Gamogitiens 4,22 [DR., 8,203 E.

2) ans einem Theile bes Diftrifts

Erodi der Boiw. gl. R. ...... 43,19 : 82,031 :

Summa 47,41 □ DR., 90,234 &.

a) Gin Theil von Samogitien in R. 2B. mit 4,22 DR., 8,203 E. und ber St.:

Biergbolow (Bierballen) mit 245 \$., 1,826 C.

Chema's mar bafelbft ein Dominitaner : Rlofter.

b) Ein Theil bes Diftrifts Erodi ber Boiw. Erodi, im Reft bes Obw. mit 43,10 DR. 82,031 E., und ben Sta.

Kalwarya (Ralwary, Calvarie), Hauptort bes Obw. an der Scheschuppe, in einer fruchtbaren Gegend auf morigem Grunde, daher sie kein gutes Wasser hat. Sie ist weitläuftig gebaut, mit ungepflasseten Straßen, hat 3 Kirchen, 1 Spnagoge, 440 H. und 5,438 E., worunter über 1,600 Juden; lebhaster Handel und Jahrmartte. Sie gehört dem fürstlichen hause Sapieha, das auch die 3 Meilen davon entlegene Grafschaft Kirsna besitht.

Biftyniec, (Bischtinietz, Bysztitten, Bistitten,) an ber preußischen Grenze, mit 287 S. und 2,449 E., viel Handelsverkehr.

Wiltowpszfi (Wiltowifzken) in einer fruchtbaren Gegend, ziemlich gut gebaut, mit gepflasterten Straffen, 2 Rirchen, 314 S., und 2,889 E., worunter viel Juden, die Handel treiben und Jahrmärfte halten.

Olita (Olitta) am Niemen, mit 33 S., 219 E., war ehemals nur eine Borstadt ber auf bem andern Ufer bes Riemen liegenden russischen Stadt gleichen Namens.

# E. Obwed Marnampol.

Der nörblichste Theil ber Boiw., enthält auf 70,22 DR., ober 20,843 Blot, von benen 8,210 Aderland, 1590 Biefen, 8728 Balber, 470 Garten, 695 Bege u. f. w. und 1150 Gewässer, Morafte, Unland u. f. w. find, 113,114 E., in 10,175 S., so daß im Durchschnitt auf 1 Meile 1610 Menschen kommen. Der Niemen macht seine Grenze gegen D. und gegen R., die Scheschuppe berührt ihn in S. In diesem Obw. find in neueren Zeiten die meisten beutschen Colonisen entstanden; die Bauern, (außer den deutschen Colonisten größtentheils Litthauer) sind fast

durchgängig freie Leute oder Hochzinser, die entweder gar keine oder doch nur bestimmte Dienste leisten, und meistentheils wohlhabend sind. Der theils flache, theils hügelige Boden hat sehr viel Waldung (3 des ganzen Obw.) Moraste und einige kleine Seen. Der Aderboden ist sehr erglebig, und trägt wenigstens das bie die der, der bessere und die nahrhafte Weibe auf den Anhöhen bes günstigen die Pferdezucht; auch die Bienenzucht wird in den Lindanzwäldern start betrieben. Der Obw. enthält keine Pow., aber 2 Der kanate, und 20 Kirchspiele, und besteht:

1) aus einem Theil der ehemaligen

Summa 70,22 □M. 113,114 E.

a) Ein Theil Samogitiens, die n. w. Salfte bes Pow. mit 32,81 [M., 52,136 E., und ben Sta.:

Bladislawsw (Nowemiasto oder Neufladt) an ber Scheschuppe, der preußischen St. Schirwind gegentüber, ungepflastert, mit 3 Kirchen, 1 ehemaligen Carmeliter. Rloster, 1 Sp. nagoge, 231 H., und 3,213 E., worunter über 2 Drittheil Juden sind; Brauerei mit gutem Bier, Branntweinbrennerei, Ackerbau, Krämerei, Jahrmartte und Grenzversehr.

Szafi (Stati, Szasti, Schasti) in einer waldigen Gegend mit einem Schloffe, 65 S., und 574 E.

b) Ein Theil ber ehemaligen Woiw. Erodi im Rest bes Dow. mit 37,41 OM., 60,978 E., und zwar:

1. Gin Theil bes Diftrifte Trodi

in G. mit 12,47 DM. 20,659 E., und ber Gt.:

Marnampol (Marianpol) hauptort bes Obw. an ber Scheschuppe, mit 2 Rirchen, 1 vormaligen Rlofter, 139 meiftens fteinernen Saufern, und 1,759 E. mit einigem Bertehr.

2. Gin Theil des Diftrifts Rowno

in R. mit 24,94 DDR., 40,319 E., und ber St.:

Prenn (Prenn) am Riemen, mit einem verfallenen alten Schloffe, 204 S. 1,972 E., worunter viel Juden. Dabei eine Glashütte Hulta und eine Papiermuhle.

# Zweite Abtheilung.

Die übrigen, Anfangs bes Jahres 1772, ju Polen gehörige Länder.

Erfter Abichnitt.

Der Freiftaat Rrafan.

Erftes Capitel. Statistische Ueberficht.

Entftehung, Lage, Grenzen, Große, Beftandtheile an alten Provingen.

Er wurde 1815 burch den Wiener Congreß gestiftet, als Destreich und Rußland sich über den Besit der St. Krakau nicht einigen konnten, und unter den Schut der benachbarten 3 großen Rächte gestellt. Außer der St. Krakau besteht er noch aus einem kleinen Theil des zur ehemaligen Woiw. diese Namens gehörigen Distrikts Krakau, auf dem linken Weichselufer. Er liegt zwischen 36° 46½ und 37° 51′ Länge, und zwischen 49° 58′ und 50° 15′ Breite, und grenzt gez gen R. und D. an das Königreich Polen, gegen S. an Desterreichisch Gallizien, und gegen W. an Preußisch Schlessen. Seine Größe beträgt nach Canabich und Stein 20½, nach der v. Helbenfelbschen Karte 23,31 \( \text{IR.} \), nach den im Atlas von Polen enthaltenen statistischen Notizen 20, und nach meiner Kartenberechmung 22,33 \( \text{IR.} \)

B. Pholifche Beichaffenheit. Rultur bes Landes, Runft fleiß, Sanbel.

Das Land ist eine wellensörmige Ebene, zwar ohne Berge, sedoch mit Hügeln und Waldungen, hat einen vortrefflichen Boden und ist gut bewässert. Der Hauptsluß ist die Beichsel, welche die ganze sübl. Grenze gegen Gallizien macht, unterhalb der Hauptsladt schissen wird, und die übrigen getingeren Flüsse des Gebiets, als die Ezerna. Brzemsza, Grenzssuß gegen Schlessen, die Nadewa (Radawa) Monuszka, Chobka, und den Bach Bolica, welcher in O. die Grenze gegen Polen macht, aufnimmt. Das Elima ist gemäßigt, sedoch mehr kalt als warm, (benn der Weinstod gedeiht noch nicht), aber gesund, und milder als im Asnigreich Polen. Die Hauptprodukte sind: Getreide, Hüssen. wurden.

Gartenfrüchte, Obst, Hold, Rindvieh, Schaafe, Schweine, Rleinswild, Gestügel, Fische, Bienen, Sumpfeisen, Steinkohlen, Marmor, Mauers und Bruchsteine, guter Thon, und 1 Mineralwasser.

Die Gegend von Krakau hat immer zu ben kultivirtesten des ganzen alten Polens gehört, obgleich der Ackerdau eben so unvolktommen, als in den übrigen Theilen dieses ehemaligen Reichs bestrieden wurde; in guten Jahren reicht das im Lande erzeugte Gestreide für die Bewohner hin, sonst aber ist Jusuhr ersorderlich. Garstenstückte werden im Übersluß erzeugt, so daß davon ausgeführt wird, und die Krakauer Gemüse sind in ganz Polen berühmt. Obst ist vorzüglich nur in den Gärten der Hauptstadt; von Handelsgewächsen daut man Flachs. Holz hat das Land nicht hinreichend; der Mangel desselben wird durch die bei Jaworszno gefundenen Steinkohlen ersest. Das wenige Eisen, welches das Land produciet, beschäftigt die Hütte dei Krzeszowice nicht hinlänglich. Das Rindvieh ist von guter Race, weniger die Schaasse; Schweine und Bienen sind in Menge vorhanden.

Außer in der Sauptfladt, und außer der Gisenhütte bei Krzeszowice giebt es keine Manufakturen und Fabriken im Lande; der Bauer verfertigt sich seinen Bedarf an Material zu Kleidungsstücken selbst. Die Bedürfnisse des Lurus liefert das Ausland.

Der Sandel concentrirt sich in der Sauptstadt für das gange Land; an der Schiffahrt auf der Weichsel wird wenig Theil genommen.

Münzen, Maaße und Gewicht sind fast bieselbe, wie in Polen, und nur in folgenden sinden Abweichungen statt: Der Garniec zu flüssigen Sachen, welcher in Warschau 80,5 Pariser Kubikzoll entshält, ist in Krakau doppelt so groß; das Handelsgewichts: Pfund in Krakau, ist größer als das in Warschau, indem es 8,426, das gegen das letztere nur 7,863 hollandische Asen schwer ist; das Münzsgewicht ist dagegen in Krakau kleiner, indem die Mark daselbst nur 4138, in Warschau aber 4169 hollandische Asen enthält.

Die Rrakauer Elle, welche 316 parifer Linien gahlt, ift bas gegen viel größer, als die Warschauer, welche nur 273½ bergleischen hat.

# C. Ginwohner.

Im Jahre 1818 enthielt der Freiffaat 96,000 E., Canabich und Stein geben fur benfelben 107,934 Menfchen an, fo daß im

Durchschnitt auf eine DReile 4707 tommen, Die größtentheils polnischer Abkunft (mit polnischer Sprache) find; jeboch findet man noch 7,288 Juben, welche bie Rramer, Saufirer, Gaftwirthe und Biebbanbler machen, zuweilen auch einige Sandwerte treiben. Un Bobnplagen find 3 Stabte, 1 Fleden, und 77 Dorfer, Schloffer, Beiler, Rlofter ze. Deutsche find wenig im Lande. Die Religion ift tatholifch, und ihr Oberhaupt ber Bifchof von Krafan, bem 1 Dom-Capitel mit 16 Domberen jur Seite fteht, und beffen Ernennung, ba ber größte Theil feines Sprengels im Königreich Polen belegen ift, dem ruffischen Raifer guftebt. Das Land bat 50 Pfarrer und 106 Beltgeiftliche, auch noch mehrere Monche und Ronnen-Rioffer. Obgleich die katholische Kirche Staats-Religion ift, so baben boch alle übrige driftliche Confessionen gleiche Rechte mit berfelben. Bon ben Unterrichtsanstalten ift Die Rrafquer Universität Die wichtigfte. In Rrafau und im Ciftercienfer. Stift ju Mogila find auch Gomnafien, und am erftern Ort eine gelehrte Gefellichaft. Gin Unterfcied ber Stanbe findet im Freiftaat nicht flatt, fondern jeder Burger ber Stadt und bes Gebiets ift vor dem Gefete gleich; bie Leib: eigenschaft und Unterthanigkeit ift aufgehoben, und nur die Mitglieber bes Dom . Capitels, und ber Universität befigen gesethlich einige Borrechte.

# D. Ctaate . Berfaffung, Staate . Berwaltung, Rinangen.

Der Staat hat eine bemokratische Berfassung, und steht unter dem gemeinschaftlichen Schuße von Preußen, Destreich und Rußland. Er ist auf ewige Zeiten für frei, unabhängig und neutral erklärt, jedoch darf er keinen Überläuser oder Berbrecher aus einem der 3 genannten Staaten aufnehmen. Krakau genießt die Begünstigungen des Handels und der Schissahrt, die den sämmtlichen, ehes mals polnischen Provinzen zu Theil geworden sind, und hat keinen Antheil an den Schulden des Herzogthums Warschau zu übernehmen brauchen.

Die gesetzebende Macht befindet sich in den Sanden einer Bolks. Repräsentation, die jedes Jahr im December auf höchstens 4 Wochen zusammentritt, um die Mitglieder des Senats und die Richter zu erwählen, und im Anklagestand zu versetzen, Gesetze dorzuschlagen, und das Budget anzuordnen. Diese Volksversammlung besteht aus 26 Deputirten der 26 Gemeinden, 3 Mitgliedern des

Senats, 3 Pralaten bes Dom-Capitels, 3 Facultats Doctoren ber Universität, und 6 Friedensrichtern; ber Prasident wird aus den 3 Mitgliedern des Senats gewählt. Rein Geset. Entwurf, der die Abanderung eines Gesets zum Gegenstande hat, darf der Reprassentanten-Bersammlung zur Berathung vorgelegt werden, wenn er nicht zwor von dem Senat gebilligt ist. Der Bolts Reprasentation liegt die Entwerfung eines Civils und Eximinal-Gesethuchs ob.

Die vollziehende Gewalt übt ein Senat von einem Prafibenten und 12 Mitgliedern aus. Der erftere, welchen nebft 8 ber Genatoren die Remasenten; erwählen, wird auf 3 Jahr ernannt, tann aber von Reuem gewählt werben. Die übrigen 4 Gengtoren, von benen bas Dom-Capitel bie eine und bie Universität bie andere Salfte ernennt, find auf Lebenszeit erwählt. Bon fammtlichen 12 Senatoren ift bie Salfte auf Lebenszeit ernannt, Die andere wechselt jahrlich. Um an ber Burbe eines Senators ju gelangen, muß man ein Alter von 35 Jahren erreicht, auf einer polnischen Universität Audirt, und bereits ein öffentliches Amt befleibet haben, auch ein Bermogen befiten, wovon jahrlich 150 polnische Gulben Steuern gezahlt werben; wer Richter werben will, muß 30, ein Reprafentanten . Candidat aber 26 Jahr alt fein, und ahnliche Bedingungen erfüllt haben, fo g. B. muß ein Richter ein 8000 Gulben an Berth habendes unbewegliches Gigenthum, ein Reprafentant aber ein bergleichen besigen, mas jahrlich 90 poln. Gulben an Steuern gahlt. Bahler find die Mitglieder des Dom : Capitels, und ber Univerfitat, Grund . Eigenthumer, welche 50 polnifche Gulben fteuern, Fabrifunternehmer, Groffisten und alle, welche an ber Borfe eingefcrieben, auch Runfiler und Gelehrte, wenn fie 26 Jahr alt find.

Der Senat erneunt zu sammtlichen geistlichen und Civilstellen, mit Ausnahme von 4 Domherrnstellen, die den Facultäts : Doctos ren der Universität vorbehalten sind. Alle Beamte sind dem Bolke verantwortlich.

Der Staat wird in Stadt: und Landgemeinden getheilt, wovon jene wenigstens 2000, biefe 2500 Einwohner gablen muffen.

Jebe Gemeinde hat ihren Staroft, welcher unter dem Senat beffen Berordnungen vollzieht, in den Landgemeinden kann er eine oder mehrere Substituten haben.

In jedem, wenigstens 6000 Menschen enthaltenden, Bezirke ift 1 vom Staat angesetzter Friedenbrichter, der 3 Jahr im Amt bleibt, und neben feinen eigentlichen Geschäften auch über bie Berg-

werke und andere, Staats- und öffentlichen Auftalten gehörigen Guster zu wachen hat.

Die höchste Juftiz Behörde ift bas Appellations. Gericht, aus 4 Mitgliebern, mit Einschluß des Präsidenten bestehend, und ein Gericht erster Instanz, das Eribunal, mit 3 Mitgliedern. Für den Fall, daß eine Anklage öffentliche Beamte beträse, wird ein Gericht aus 5 Bolks Repräsentanten, 3 Genatoren, den Präsidenten der beiden Gerichtshöse, 4 Friedenverschter und 3 von dem Angeklagten erwöhlten Bürgern bestehend, zusammenberusen.

Der Staat unterhalt fein Militair, fonbern mur eine Mills für bie Sauptstadt, und eine Gensbarmerie für bas Land, zur Erhaltung ber öffentlichen Sicherheit und zur Ausübung ber Polizei.

Nach dem Budget für 1824 bis 1825 betrugen die Staats-Einkufte 1,593,866 polnische Gulben 22 Gr., wozu die Domainen, Forsten und Bergwerke 380,937 Gulben 21 Gr., die directen Steuern 292,483 Gulben 18 Gr., und die indirecten 695,563 Gulsben 27 Gr. lieferten. Schulben hat der Staat nicht.

# Zweites Rapitel.

Eintheilung und Topographie.

# I. Die Bauptftabt.

Krakau, umgeben von 3 Hügeln, dem ber heiligen Bronislawa, und denen des Krakus und der Wanda, liegt an dem nordlichen oder linken Ufer der Weichfel und dem kleinen Fluß Rusdawa, welcher hier in erstere fällt, in einer fruchtbaren Gegend. Die eigentliche Stadt ist mit Gräben, Wällen, Mauern und Thürmen umgeben. Krakau besteht aus 4 Haupttheilen, nehmlich dem eigentlichen Krakau oder der Attstadt, und den Vorstädten Kazismirz, Stradom und Klepars, von denen letztere auf dem rechten Weichsels-Ufer liegt. Die Stadt besitzt als ehemalige Haupt: und Krönungsstadt von Polen, ein großes, aber baufälliges Schloß, das sonst eine Art von Sitadelle bildete; 1 Domkirche mit 50 Altaren,
20 Kapellen, und der Begrädnissgruft mehrerer polnischen Könige (in derselben tödtete Boleslaw II. im Jahre 1076 den Bischof
Stanislaus, nach welchem sie auch den Namen führt, und in ihren

Gewölben wurde ein großer Schat und ein Theil ber Reithe-Infignien, von benen fich bie übrigen im Schloß befanden, aufbewahrt, wogu außer bem Raftellan von Arafau 6 Boiwoben bie Schluffel hatten ; - angestellt waren bei berfelben außer bem Bischof, welder Bergog von Severien war, und 40,000 Rthir. Ginfunfte batte. ein Suffragan, 30 Domberen, 30 Bicarlen, 15 Manfionarien und 60 Pfalteriften, bie ben Gottesbienft bei Tage und Racht unterbalten mußten); außerbem noch 70 Rirchen, Rapellen und Rloffer. pon benen manche unter ber Offreichifchen Regierung aufgehoben wurden, 1 protestantische Rirche, 5 Sofpitater und Rrantenbaufer. 1 Maifenhaus, 1779 Baufer und 35,000 E., worunter 5446 Jus ben, die ihre Quartiere in ber auf einer Beichselinsel belegenen. Borftabt Razimirg haben, und dafelbft eine Spnagoge befigen. Rach ber letten Theisung hatte Krafau nur 13,156 E., bagegen ju Anfange bes 17ten Jahrhunderts 80,000 E. Die Stadt ift minkelia. und umegelmäßig gebaut, jedoch reinlich, und hat fein gutes Steinpflaffer; ihr größter Plat enthalt 11,400 | Rlaftern. Bu ben fconften Gebauben gehoren: Die Universitat, ber bifchofliche Dallaft. und eine ehemals blubenbe Tuch-Manufaktur. Rrakau ift ber Gis bes Senats, und ber fammtlichen Autoritäten ber Republic, eines Bischofs und seines Domcapitels, eines Appellationsgerichts und Teibunals Ifter Inftang, auch ber Berfammlungsort ber Bolferes prafentation. Es ift bafelbft eine Univerfität, ju beren Errichtung Razimir ber Große 1343 ben Anfang machte und 1364 ben Stife tungsbrief gab, an beren Bollenbung er aber burch ben Tob verhindert wurde, baher fie erft 1401 burch Bladislaw Jagiello und feine Gemahlinn Bedwig zu Stande tam; fie bat 4 Fafultaten. eine Bibliothet von 30,000 Banden und 4000 Sanbichriften, einen botanischen Garten, eine Sternwarte und ein Naturaliencabinet (1817 nur 131, jedoch einige Jahre fpaterhin 276 Studenten und 30 Professoren), und barf von fammtlichen Polen unter Breußischer Öftreichischer und Ruffischer Berrichaft besucht werben. besitt die Stadt noch ein Gymnasium, eine Sauptmufterschule, 6 Elementarfculen, eine gelehrte Gefellschaft, einen mufikalischen Berein und 5 Bibliotheten. Außer ber obenerwähnten Tuchmanufaftur find weiter teine Manufafturen bes Ermahnens werth; nur einige Gerbereien, Leinwebereien und fleine Tuch : Manufakturen bestehen noch; im Jahr 1803 belief fich bie Bahl ber Sandwerks. Deifter und Gefellen, auf 1210; Raufleute maren bamals 170 porbanden.

und 409 privilegirte Bettfer. Der Sandel ber Stadt ift unbebeutend, obgleich fie eine Sauptniederlage fur Ungar : Bein, Gala und Bachs, und ber Mittelpunkt bes Bandels zwifchen Polen, einem Theile Galliziens und Ungarns ift; ben vorzüglichften Antheil baran nehmen bie Juben, jedoch giebt es auch einige ansehnliche driftliche Raufleute. Es find in Rrafau eine Borfe, 1 Sanbele Collegium, und jahrlich finden 2 freie Jahrmartte flatt. Über bie Beichsel führen bei ber Stadt 2 fliegende Bruden. Rratau war in früheren Zeiten bie erfte hauptftabt bes polnischen Reichs. und gleichzeitig des eigentlichen Rlein- Polens und der Boiw. al. R., pon beffen Stadtrath nicht anders als an den König appellirt werben tonnte, ber Gis eines Boiwoben, eines größern Raftellans, welcher ben Rang vor allen Boiwoben hatte, und bes Ober : Staroften von Alein Dolen. Auf bem Schloffe wurde bas Landgericht bes Rrafaufchen Diftrifts gehalten. Die Rrafauer Burger batten Ausnahmsweise bas Recht, in der Entfernung bis bochkens 10 Meilen von ber Stadt Landguter ju taufen. Rratau foll im Jahr 700 von einem volnischen ober bohmischen (Chrobatischen) Kurften. Rrafus, angelegt fenn. 999 murbe es bie Sauptftadt von Do-Ien. Das bortige Bisthum wurde im Jahr 1000 geftiftet, und 1257 befam die Stadt das Magdeburgische Recht. In ben Jahren 1241, 1260, 1439, 1462, 1473, 1494, 1504, 1652 und 1702 ift fie abgebrannt, und 1707 und 1708 starben mehrere 1000 Menfden an ber Beft. 1370 trat Rrafau bem hanseatischen Bunde bei. Die Stadt gerieth mehreremal in schwedische Sande, . wurde 1768 von den Ruffen eingenommen, und alle barin befindlichen Confederirten zu Gefangenen gemacht. 1794 brach in berfelben die lette Confederation unter Rosciusto aus, noch in bems selben Jahre wurde die Stadt von ben Preugen burch Capitulation eingenommen, und bon biefen 1796 ber Offreichischen Regierung übergeben.

#### II. Das Land.

Es ist in 16 Bezirke eingetheilt und enthält: 2 Städte, 1 Fleden und 77 Dörfer u. s. w. Die beiden Städte sind: Ehrzanow (Arzanow) an der Cholka, mit 201 S. 1,537 E., die sich von der Landwirthschaft ernähren. Nowagora, 170 S. 717 E. Der Fleden Arzeszowice an der Radewa, mit 1 Schlosse der Familie Lubomirski, 1 katholischen Rirche.

621 E., die eine Sifenhutte und Marmorfchleiferei unterhalten: warme Schwefelquellen mit Babehaufern und Promenaden. Dorfer: Mogila an ber Beichsel und Monusgta, mit ber reichen und befestigten Gisterzienser-Abtei Clara tomba die ein Symnafium unterhalt; 146 S. 800 E. Grab ber Ronigin Caprna (Cherna) mit 1 Carmeliter : Rlofter , welches 1065 gegründet wurde, in beffen Umgebung Marmor gebrochen wird. Jamorsano, mit Steinkohlenbruchen. Imanoma 53 & Promnit, & Meile von Rratau, mit 95 S. und einem Luftfcblog bes Bifchofs von Krafau. Bielany, 1 Deile von Krafau. an ber Beichsel, mit 82 S. und einem Camalbulenfer Rlofter auf bem bochften Berge ber Gegend. Lopjow (Lobjow) & Meile von Rrafau, ein altes tonigliches Luftichloß, von Ragimierg bem Gros Ben angelegt, wo auch die berüchtigte Esther, feine Geliebte, begraben fein foll. Bortreffiicher Gemufebau, beffen Erzeugniffe in gangen Schiffsladungen auf ber Weich fel nach Barfchau geben.

# 3meiter Abschnitt.

Der Offreichische Antheil von Polen ober bas Konig. reich Galligien ohne die Butowina.

Erftes Rapitel. Statistische Ueberficht.

A. Ramen, Lage, Grenge, Große.

Das Land hat seinen Namen von der Stadt Halitsch (Galitsch) und breitet sich von 360 38' bis 440 8' öftlicher Länge, und von 470 46' bis 50° 46½' nördlicher Breite aus. Es grenzt gegen R. an den Freistaat Krafau und das Königreich Polen, gegen D. an Rußland und die Bukowina, gegen S. W. und S. an das Königreich Ungarn, und gegen W. an Öftreichisch und Preußisch Schlessen. Nach des Verfassers Berechnung der Liesgannigschen Karte von Galizien ist die Größe desselben ohne die, 172 Meilen enthaltende, Bukowina und ohne den 1809 abgetretenen Kreis Zamosc, 1,337,25 Meilen. Gewöhnslich sind die Angaden etwas größer; so bestimmt v. Lichtenstern das Areal auf 1,351, Blumenbach auf 1354,12 M., und Canadich giebt dasur 1,376 M. an.

#### B. Beffandtheile.

| Das Königreich Galizien mit L          | lusschlu | ß der B      | ukowina ist |
|----------------------------------------|----------|--------------|-------------|
| aus folgenden alt polnischen Provinzen | zusamn   | iengefet     | t:          |
| 1) ben Bergogthumern Aufchwit unb      |          |              |             |
| 3ator                                  | 36,75    | <b>□</b> M., | 184,420 E.  |
| 2) bem in G. ber Beichfel belegene     | •        |              |             |
| Theile ber Woiw. Arafau                | 155,50   |              | 637,544     |
| 3) bem in G. ber Beichsel belegenen    | ·        |              |             |
| Theile ber Boiw. Sandomir              | 111,75   | *            | 384,810 :   |
| 4) aus einem gang fleinen Theile ber   |          |              | •           |
| Woiw. Lublin                           | 1,50     | 5            | 4,800 =     |
| 5) bem größern Theile ber Moim.        | ·        |              | ·           |
| Belej                                  | 111,45   | •            | 267,205     |
| 6) ber gangen Boim. Roth : Ruß:        | •        |              | •           |
| land                                   | 506,65   | \$           | 1,454,826   |
| 7) bem gangen Lanbe Salitich           |          |              |             |
| 8) dem w. Theile ber Woiw. Po-         | •        |              | •           |
| bolien                                 | 116 43   | •            | 294.787     |

# Summa 1,337,25 \( \text{DM}. \) 3,828,814 \( \text{E}. \)

# C. Phyfifche Befchaffenheit.

# 1. Dberfläche, Abbachung, Boben.

Galligen breitet sich am nördlichen Fuß der Rarpathen aus, und fällt allmählig vom Hochgebirge ab. Dies Gebirge reicht von Süden her tief in das Land hinein, und erstreckt seine Borberge in Westen bis zur Weichsel; auch die östlichen Kreise sind voll von Bergen. In Westen und Norden sindet man viel Sand, auch hier und da Moräste, und im Ganzen nur Mittelboden, dagegen ist der Boden in D. und S.D. sett und äußerst fruchtbar. Gallizien hat größtentheils seine Abdachung durch die Weichseln nach dem schwarzen Meer durch den Oniester.

# 2. Gebirge.

Die Karpatheu sind das Saupt : und einzige Gebirge Galliziens, jedoch eigentlich nur Grenzgebirge gegen Ungarn, welchem letztern auch seine höchsten Spipen angehören. Indessen sind auch in Gallizien einige Gipfel desselben, die zuweilen im Sommer ben Schnee nicht verlieren. Mehrere Afte biefes Gebirges durchziehen das Land nach allen Richtungen, und endigen gegen die Weichsel in Sbenen. Diejenigen im westlichen Theil des Königreichs bestehen aus Kalkstögen, dagegen die im östlichen aus einem gelben ober schwarzen Thon-Lager.

#### 3. Gemaffer.

An Stromen besitt bas Lanb:

- a) Die Beichfel, jeboch nur ale Grengftrom gegen ben Freiftaat Rratau und bas Ronigreich Polen. Die Fluffe, welche fie in Galligien aufnimmt, find folgende: 1) Die Dunajet, ein auf ben Karpathen im Rreise Wadowice an ber Ungarischen Grenze ents fpringenber ichiffbarer Blug, welcher, nachbem er bie Rreise Sandec. Bochnia und Sarnow bemaffert, und unter andern Fluffen ben. ebenfalls schiffbaren, aus Ungarn fommenden Poprad aufgenommen bat. ber Beichiel bei Nowopole zufließt. 2) Die Bisloca ents fpringt ebenfalls auf ben Rarpathen, im Sanoder Rreife, und gebt burch ben Nasloer und Tarnower Rreis in bie Beichfel. 3) Der San entspringt im Samborer Rreise auf ben Rarpathen, bemaffert ben Sanoder, Brzempsler und Rzeszower Rreis, und geht bei Lavisaow nach einem Lauf von 38 Meilen in Die Beichsel, nachbem er den Wislot und Tanew aufgenommen hat. 4) Der Bug ents fpringt bei Goligory im Bloczower Rreise; bemaffert noch ben 306 kiewer Kreis, und verläßt sodann das Königreich Gallizien.
- b) Der 2te Hauptstrom des Landes ist der Oniester, welcher im Samborer Kreise auf den Karpathen entspringt, außers dem die Kreise Brzezany, Stry, Stanislawow und Kolomea durch, sließt, hierauf die Grenze zwischen Gallizien und der Bukowina macht, und sodann das Land verläßt, indem er nach Rußland hinter Swinogrod übergeht, nach einem Lauf von 41 Meilen in Galizien. Seine vornehmsten Nebenstüsse in diesem Lande sind: 1) Der Stry, welcher im Kreise Sambor auf den Karpathen entspringt, außerdem noch den Kreis Stry bewässert, und bei Iydaczow in den Oniester fällt. 2) Der Podhorze, welcher im Tarnopoler Kreise entspringt, und nachdem er die Grenze zwischen Gallizien und Rußland gemacht hat, unterhalb Dzwinogrod in den Oniester fällt.
- c) Außerdem gehört noch jum Flußgebiet ber Donau, in Gallizien ber Pruth, welcher auf ben Karpathen im Kreise Kolomea entspringt, und aus biesem in die Bukowina übergeht.

Galligien hat weber Ranale noch große Seen, wohl aber viel Teiche und Mineralwaffer, wobon lettere jedoch wenig benutt find.

#### 4. Clima.

Es ist gemäßigt, jedoch wird nirgends der Meinbau im Großen betrieben. Die mittlere Temperatur ist in Lemberg 7%°, nach Undern nur 6%°; der Riederschlag beträgt 26, nach andern 38 30%. Der Nordost-Wind ist im Lande der herrschende.

#### 5. Produtte.

Die Haupt Produkte sind: Getreide, Buchweizen, Gemuse, Rartosseln, Flache, Hanf, Tabad, Scharte, Obst, Holz; Pserde, Rindvieh, Schaase, Jiegen, Schweine, Speises und Raudwild, zahmes und wildes Gestügel, Fische, Bienen, polnische Cochenille; Silber, Kupfer, Blei, Eisen, etwas Jinn, Quecksilder, Spiesglas, Galomei, gute Bruchsteine, Marmor, Marienglas, Alabaster, Achate, Chalcedone, Carneole, Opale, Jaspis, Bergkristall, Amethisten, Granaten, Topase, Steinsalz bei Wieliczka und Bochnia, Quellsalz, Bitriol, Salpeter, Schwefel, Steinkohlen.

# D. Eultur bes Bobens, Runffleiß, Saubel

#### 1. Gultur bes Bobens.

Der Boben Galligiens ist im Ganzen sehr geeignet für alle Zweige ber Landwirthschaft, jedoch wird dieselbe noch viel zu nachlässig betrieben. Bon ber nutbaren Oberstäche, die im ganzen Königreich mit Einschluß des 1819 abgetretenen Zamoscer Kreises, (jedoch ohne die Bukowina), 12,611,485 Joche ober 1320 von den 1435½, DM. einnahm, welche Gallizien incl. des Kreises Zamoscenthielt, kamen 5,547,808 auf Aderland, 304,450 auf Gärten, 75,368 auf die Draischscher, 1,443,082 auf Wiesen, 1,294,128 auf Weiben, 101,274 auf Teiche, und 3,845,375 auf Waldungen.

a) Der Aderbau, durch ben mehrentheils vortrefflichen Boben sehr begünstigt, wird sehr einfach und nachlässig mit dem armlichsten Adergerath, woran man kein Gisen sieht, und ohne die gehörige Düngung betrieben, und die Erndte wird vom Bauer häusig
schon auf dem Halm den Juden verkauft. Die Dreiselberwirths
schaft ist allgemein. Obgleich jedes Bauergut seine bestimmte Anzahl Ader hat, so werden doch in jedem Jahre dem Besiser derselben biesenigen Aderstüde angewiesen, die er bestellen soll. Im

Durchschnitt trägt der Weizen bas bte, Roggen bas bte, und has fer und Gerfie bas 8te Korn.

Blumenbach giebt ben jährlichen Totals Ertrag zu 34,801,500 und v. Lichtenftein zu 27,800,000 Megen an. Außer bem Gestreibe werden auch noch Flachs, Taback, (von letzterem 20 bis 30000 Etr.) Rübsaamen, und Kartoffeln auf bem Felbe gebaut, letztere besonders im westlichen Theil des Reichs, wo sich z. B. der Bauer im Kreise Jablo den größten Theil des Jahrs von den Sady, einer großen Kartoffelart ernährt.

- b) For ft. Cultur. Galligien gewinnt burch Baus und Stabholz aus seinen beträchtlichen Waldungen, so wie durch die in denfelben bereitete Pots und Holzasche; durch seinen Schiffbau und die im Lande versertigten Holzwaaren bedeutend; überdieß versieht es seine Bergs und Hüttenwerke mit Holz.
- c) Biehzucht. Anch diese wird eben so wenig als der Aderbau auf eine Art betrieben, wie die natürliche Beschaffenheit des Landes sie zuläst. Im Jahre 1817 zählte man 311,953 Pserde, 370,021 Ochsen, 746,100 Kühe und nur 480,015 Schaase. Das hiesige Pserd ist klein und schwächlich, ungeachtet die Zucht desselben so vervollkommnet werden könnte, wie sie es in den benachbarten russische polnischen Provinzen ist; in neuern Zeiten ist jedoch viel zur Berbesserung derselben geschehen. Die Rindviehzucht wird am Besten im Stanislawower Kreise betrieben, wo auch die stärkste Milchwirthsschaft statt findet. Die Zucht der Schaase, welche nur grobe Wolle liefern, ist ganz unbedeutend. Stärker sind die Schweines, Ziegens, Gänse und Bienenzucht.
- d) Jagb. Sie liefert ben Bebarf. Jur Ausrottung ber Bolfe und Baren find Pramien auf die Erlegung berselben gesetzt, und im Jahre 1812 wurden 10 Baren und 2,046 Bolfe, 1813 aber 9 Baren und 1409 Bolfe geschossen, und bafür 5,211, Ralefergulden bezahlt.
- e) Fischerei. Ihr Ertrag ist hinlänglich, und wird fie außer ben fischreichen Rluffen noch aus 3850 Teichen betrieben.
- 1) Bergbau. Derselbe ist sehr bebeutend, besonders was das Salz betrifft. Wieliczka und Bochnia liesern jährlich 800,000, oft 1 Million und die 23 Salz-Siedereien, die ihre Sole durch Auflösung von Steinsalz oder durch Salzquellen erhalten, 900,000 Etr. Salz. Ferner ist der Ertrag der Eisenbergwerke gegen 40,000 Etr.

Außerdem werden viel Schwefel, Torf und Flintensteine gewonnen. Die Salzwerke stehen unter der Salinen: Bergverwaltung und Bergzgerichts: Substitution zu Bochnia, und unter der Administration zu Biliczka, die übrigen Bergwerke aber unter den Berggerichten zu Pohorodzan und Sambor, und unter der Schwefelwerksverwaltung zu Swoszowice. Die oben erwähnten 23 Salzsiedereien sind in Bolechow (Bolochow), Delatyn, Dolina, Drohobicz, Huczek, Jablonow (Jablanow), Kaluß, Lako, Lisowice, Manioma (Mantawa), Modricz, Molodiatyn, Molodkawa, Petranka, Rossow, Rospula, Sarczyn, Solec, Starasol, Stebnic, Sloboda, Tyrawa, Solna und Kniazdwor.

## 9. Runftfleif.

Er ift im Gangen noch in schlechtem Zustande. Als bas Land noch ju Volen geborte, fehlte es felbft an ben nothigften Sandwertern. Seit ber Oftreichischen Befitnahme bat fich jeboch bierin manches gebeffert. In ben Kreisen Przempel, Bloczow, Rzeszow, Sanot und Jasto wird jest viel Leinwand, in benen von Badowice, Brzezany und Czortfow grobes Tuch und wollene Decfen ober Roben, bier Gieraten genannt gewebt, wogegen man fich im Bloczower und Tarnower Kreise mit der Berfertigung vieler Sole. und im Strper mit ber von Topferwaaren beschäftigt. Unter ben größern Fabriken find die vornehmften: Die Argrial-Tabacts-Kabeiten zu Wonich und Sborow, die Tuche Manufakturen in 30roslaw, Baloscze und Biala, die Baumwollen-Manufaktur in Nawsce. bie Leber : Fabrifen in Bust, und Welczie, Die große Branntweinbrennerei zu Devory, die Rofoglio-Fabriten in Lemberg und 3aroslaw, die Schiffbauerei am Bislota-Fluß, die Sarras-Garn.Manufaftur ju Eberow, die Flintenstein : Fabrif ju Rigniom, die Leber-Arbeiten ber Armenier ju Ruty, Tysmenicze und Lysiet zc. Es giebt im Lande 12 Papiermublen, 2 Bachebleichen, 10 Glasbutten, 318 Öhlmühlen, 77 Gisenwerte, Drabthütten 2c. 1 Pulvermühle und 4,200 Stuble in Leinwand.

# 3. Banbel.

Er beschränkt sich hauptsächlich auf die Natur: Produkte des Landes. Es werden jährlich 2 Millionen Megen Getreide, theils nach Danzig, theils nach den Ungarischen Gebirgsgegenden ausgeführt;

führt; ferner Galz, (womit ganz Böhmen, Mahren und Offreichisch: Schleffen verforgt wird), Sabad, Sonig und Bachs, (von welchem lettern es jeboch viel aus Rufland zufauft), und etwas Gifen und Solz, bas nachft bem Rorn und Galg ben Sauptartitel ausmacht. Es führt bagegen Bein, Doft, Colonial : Baaren, Gewurze und alle Bedurfniffe bes Lurus, fo wie viele bes gemeinen Lebens ein, wofür es fo große Gummen gahlt, bag es bie Bilang gegen fich bat. Das aber wieder bem Lande zu flatten tommt, ift, baß feine aroßen Gutebefiger ihre Ginfunfte in bemfelben, und nicht wie bie ber meiften andern Offreichischen Provingen in Wien, vergebren. Auch gewinnt es fehr burch ben Zwischenhandel, ben Broby und Podgorge mit Polen, Rufland, ber Turtei und England auf einer und Oftreich auf der andern Geite unterhalten. Die fübischen Sandelsleute von Brody taufen auf ben Martten von Wien und Brunn öftreichische Manufaktur : Baaren, befonters in Bolle, Geibe und Baumwolle ein, und treiben damit von Broby aus Sanbel nach ben Rachbarlandern. Überhaupt beschäftigt ber Sandel in Galligien viel Menichen, und außer ben Juden und Armeniern. beren Sauptnahrungegweig er ift, betreiben auch viele Burger Rramerei.

Für den inneren Sandel ist Lemberg ein wichtiger Ort; auf der dasigen Dreitonigsmesse werden die sammtlichen Lieferungs, Rauf, und Sandels: Contratte abgeschlossen.

Bur Erleichterung des Sandels dienen die Chauffeen, von den nen im Jahre 1816 schon 263 Meilen fertig und außerdem noch 26½ im Bau begriffen waren. Sie haben ihr Dasein dem Raiser Joseph II. zu danken. Auch die Flüsse: Welchsel, Dunasec, San, Oniestr und Poprad, dienen vermöge ihrer Schiffbarkeit zu gedachtem Zweck.

# Dungen, Daaße und Gewichte.

Gesetlich gelten öftreichische Munzen, Maaße und Gewichte; boch wird im Handel auch zuweilen noch nach Gulden zu 30 Gr. à 18 Pf. gerechnet. Die Gallizische Elle halt 263,4 Pariser Linien, 100 Gallizische sind 76,25 Wiener Ellen. Das Getreides maaß ist der Korzek, welcher 6165,4 Pariser Cubick-Zoll enthält, und wovon 100 = 198,25 Wiener Megen sind. Er wird in 4 Wiert, 32 Garniec und 128 Kwart getheilt. Das Flüssseiseinste

maaß ist hin und wieder noch das Stangiew, welches 2 Becgka, 72 Garniec oder 288 Kwart enthält. Ein Kwart ist = 47,8 Pariser Endikzoll, mithin 100 = 67 Wiener Maaßen. Ein Gallizischer Zentner hat 5 Stein, zu 32 Psd., das Psd. hält 8,850 bis 8,852 & Hollandische Asen, und 100 Galizische Psd. sind = 73,31 bis 7338 Wiener Psdn. Das Galizische Gold und Silbergewicht ist die Köllnische Mark.

#### E. Ginwohner.

#### 1. Angabl

Rach Ignas be Luca sollen im Jahr 1773 in Galizien, wozu bamals noch ber, 1809 abgetretene, Kreis Zamosc gehörte, etwas über 2,000,000 Menschen gelebt haben, (beinahe bem 10ten Theil nach Juben). Büsching führt für 1776 etwas mehr als 2,500,000, und für 1785. 3,501,789; unter ber lesten Zahl 19,427 Ebelleute, 4,858 Geistliche, 17,440 Ausländer, und 193,399 Juben an; bagegen für 1786 wieder die viel geringere Zahl von 2,797,000 Menschen, (immer ohne Zurechnung der Bustowina), mit dem Bemerken an, daß ihm die letztere Angabe richtiger scheine, als die erstern.

Nach einer Zählung vom Jahr 1817 war mit Einschluß ber Bukowina die Menschenzahl 3,716,692, ohne dieselbe beinahe noch 3,500,000. Unter den Erstgenannten waren 1,796,385 männlichen und 1,920,307 weiblichen Geschlechts. Die Anzahl der Familien belief sich auf 889,334, worunter sich 687,301 Chepaar befanden. Unter dem männlichen Geschlecht befanden sich 4,234 Gesstliche, 31,006 Edelleute, 4,420 Beamte, 11,513 Bürger, 253,419 Bausern und 4795 Häuslinge.

Canabich giebt in seinem Lehrbuch ber Geographie, 1827 bie Sinwohnerzahl Galliziens mit Ginschluß ber Bukowina zu 4,102,733 Seelen an, welcher Angabe auch die von andern neuern geographischen Werken nahe kommen, wonach der Versaffer glaubte, die Menschenzahl des Landes nicht zu hoch zu setzen, wenn er ohne die Bukowina 3,828,814 annehme, so daß demnach im Durchsschnitt auf eine Meile 2863 Menschen kommen würden.

# 2. Bohnpläte.

Ignag De Luca giebt fur bas Jahr 1773 bie Bahl von 165 Stäbten, 83 Martten, 4808 Dorfern an; Bufching für

ş.

1776, 254 Stabte, 57 Fleden, und 6395 Dörfer, also in Summa 6706 Wohnplage mit dem Bemerken, daß er für die Richtigkeit der Angabe nicht einstehen möge. Jedoch kommt diese Summe, wem man die Wosinplage des 1809 abgetretenen Kreises 3 am ose abrechnet, ziemlich mit hassels, aus den besten Östreichischen Geographen geschöpfter Angabe von 6295 Wohnplagen überein, obs gleich letzterer nur 95 Städte, mit 71 Borstädteu, dagegen aber 191 Marktsseden, und 6009 Dörfer, im Ganzen mit 613,801 Häuser anführt. Rechnet man hiervon für die Bukowina 3 Städte, 2 Borstädte, 4 Marktsseden und 354 Dörfer mit 48,000 Häusern ab; so blieben für das eigentliche, früher zu Polen gehört habende Gallizien, 92 Städte mit 69 Borstädten, 187 Marktsseden und 5655 Dörfern mit 565,801 Häuser übrig.

#### Rational . Berfdiedenbeit.

Die Ureinwohner Galligiens gehören ber Abstammung nach a. Bu 2 flavischen Bolterstämmen, nehmlich:

- 1) Polen, welche besonders ben weftlichen Theil bewohnen, in 2 Aften, Maguraken und Goralen, von berselben Beschaffenheit wie die Polen, der armere Abel kaum vom Bauer zu unterscheisben, wogegen der reichere und vornehmere sich einer hoben Bilsbung rühmen barf.
- 2) Rufiniaken, im öftlichen Theil des Landes, ebenfalls in 2 Zweigen, Pokutier als Anwohner der Carpathen, und Rothreußen, die Bewohner des flachen Landes, besonders im Osten des San, letztere mehr als jene ein schmutziges Bolk, dessen Charakter aus einem widerlichen Gemisch von eigenthümlichen Tugenden und Fehlern zusammengesetzt ist. Sie reden die polnische Sprache, haben jedoch eine Nationaltracht behalten. Ferner sindet man
  - b. Juben. (1817 murben 204,977 Ropfe gegablt.)
  - c. Ginige Armenier.
- d. Zigeuner. In einzelnen Familien im ganzen Reiche um-
- e. Deutsche, als eingewanderte in neueren Zeiten, wohl 72,000 Seelen. Nach Chobzko, welcher für Galizien 4 Millionen Menschen annimmt, sind hierunter 1,700,000 Polen, 1,800,000 Rufiniaken, 150,000 Wlachen, 50,000 Deutsche, und 300,000 Auben.

# 4. Religions : Berfchiebenbeit.

Die Bewohner bes Landes find der Mehrzahl nach:

a) Romische Ratholiken mit 1 Erzbifchof, 1 Bischof, 70 Rioftern, 1066 Pfartirchen, (Parochieen).

b) Unirte Griechen mit 1 Erzbijchof, 1 Bifchof, 14 Rlos flern und 2,800 Pfarrfirchen.

Die Armenier, welche fich unter Beibehaltung ihrer Gebrauche, mit ber fatholischen Kirche vereinigt, haben einen Erzbischof in Lembera.

Lutheraner und Reformirte find in einzelnen Familien im gans

gen Reiche gerftreut, jene bilben 19, biefe 13 Gemeinden.

Die Juden hefigen 293 Synagogen, und haben 1 Landes-Rabbiner- und 6 Landesältesten an ihrer Spige. Rach Chobito hat bas Land 1,480,000 Katholiken, 2,000,000 unirte Griechen, 200,000 nicht unirte Griechen, 20,000 Protestanten, 300,000 Jiraeliten.

#### 5. Biffenfchaftliche Gultur.

Die Bissenschaften werden im Ganzen noch sehr vernachlässigt, und die meisten Bilbungsanstalten sind erst in neuerer Zeit unter östreichischer Regierung entstanden. Diese bestehen in einer Unipersität in Lemberg, die 1816 neu organissirt ist, 1 Academie, 8 Gymnassen, 18 Kreishauptschulen, 15 Hauptschulen, in andern Städten, 16 Mädchen: und 210 Trivial: Schulen. Im Jahre 1814 hatten die Gymnassen 1651 Schüler.

# 6. Standes . Berfchiebenheit.

- a) Clerus.
- b) Abel. Er unterscheibet sich in hohem und niederm, wos bon der erstere ben fürstlichen, gräflichen oder freiherrlichen Sitel führt. Im Jahre 1817 wurden 31,006 Edelleute gezählt, von denen ein großer Theil sehr arm ist.
- c) Burger. In ben unmittelbaren Stabten mit mehr Bestriebfamfeit, als in ben mittelbaren.
- d) Bauern. Sie sind zwar jest überall personlich frei, tragen aber bas Gepräge bes Drucks ber Stlaverei, unter welchem ihre Borfahren Jahrhunderte lang geseufzt haben.

# F. Landes . Berfassung.

Galligien wird vom Raifer von Oftreich unumschrantt beherricht, jedoch hat berfelbe Reichstande bestellt, die gwar auf die Ge-

fengebung und Beffeuerung nur einen untergeordneten Ginfluß befinen . beffenungeachtet aber für ben Boblstand bes Reichs von wefentlis dem Rugen fenn fonnen. Ungeachtet bas Bergogthum Aufchwig, (Dewieczin) mit Bator ju Deutschland gerechnet wird, fo ift es boch beshalb nicht von Galligien getrennt, fonbern bat mit bemfelben einerlei Berfaffung und Berwaltung. Die Reichsftande bestehen feit 1817 aus 4 Classen, nehmlich: 1) Aus ber Geifilichfeit, wozu die Erzbifchofe, Bischofe, die Abte der Stifter, Die infulirten Abte, benen ber Raifer flanbifche Rechte jugefteht, und Die Dom : Capitel gehören. 2) Aus Berren, nehmlich Fürften, Brafen und Freiherrn, die bas Incolat (Seimatherecht) befigen. 3) Ritter, wohin alle eingebornen und immatriculirten Cbelleute, Die an ursprünglicher Dominical Steuer 75 Gulben entrichten, geboren; und 4) Stabte, welche bis ju ber Beit, wo ber Raifer mehren Stadten die ftanbischen Rechte geben wird, von 2 Deputirten Lembergs vertreten werben. Bu ben Aunktionen ber Stande geboren insbesondere: Die Bertheilung der Grundfleuer, Die Bermaltung des Militair : Einquartirungs : Beitrags, Die Berleihung des Indigenats (Staatsburgerrechts), u. f. w. Deputationen an ben Monarchen burfen bie Stanbe nur nach erhaltener Genehmigung abfenben, und bas Recht ber Besteuerung hat sich berfelbe ebenfalls vorbes halten. Der Landtag wird in ber Regel, nach vorangegangener Ausschreibung vom Raiser, jährlich einmal gehalten; jeboch tann bei wichtigen Beranlaffungen mit faiferlicher Bewilligung auch ein außerorbentlicher gehalten werden. Der Landtage : Ausschuß beffeht aus 2 Deputirten ber 3 erften Stanbe und aus 1 ber Stadt Lemberg, welche besoldet werden. Sierzu tommen noch feit 1817, 6 unbefoldete Mitglieder aus den 3 erften Rlaffeu. Diese Mit: glieder bes Landtags-Ausschuffes muffen ber Polnischen, Deutschen und Lateinischen Sprache machtig fenn. Der Borfit und die Leitung ber ftanbischen und ber Ausschuß. Berhandlungen führt ber Prafis. dent des Landes : Guberniums.

Das Reichswappen besteht aus einem getheilten, mit einer königlichen Krone bedecktem, Schilbe, auf bessen rechter Seite sich 2 goldne Kronen in Roth wegen Galligien, und auf ber andern Seite 2 roth und weiß geschachte Querbalten in blau, wegen Lobomirgen, hefinden.

Die Landes : Erg-Amter find : 1 Oberft : Landhofmeister, 1 Oberft : Land : Marschall, 1 Oberft : Landfammerer, 1 Oberft : Landfuchen :

meister, 1 Oberst . Landstallmeister, 1 Oberst . Landstagermeister, 1 Oberst : Landmundschent, 1 Oberst : Landsilberkammerer, 1 Erztruchses, 1 Land : Unter : Marschall, 1 Land : Unterkammerer, 1 Schwertträger, 1 Landschatzmeister, 1 Silber : Unterkammerer, 1 Land : Borschneiber, und 1 Landpannerherr.

G. Landes . Bermaltnug, Ginfunfte und Militair.

Das ganze Reich sieht unter bem Landes Gubernium in Lemberg', das einen Präsidenten an der Spise hat. Demselben untergestduet sind die politischen Kreisämter, (18 ohne die Buto-wina). Diese Kreisämter, deren Personal aus einem Kreishauptsmann, einigen Kreis Eommissarien, einem Forst Commissar und mehreren Subalternen besteht, wachen über die Beodachtung der Gesehe, bilden den vollstreckenden Arm der Justiz, promulgiren die von dem Monarchen und den Landesstellen einlaufenden Beschle, geben auch in Unterthanensachen die 2te Instanz ab, und müssen dahin sehen, daß die Eriminals Gerichte, bei Entdeckung und Berswahrung der Berbrecher ihre Pslicht erfüllen. Ihnen ist eine bes sondere Schuls Commission, unter dem Litel Doms Scholaster beis gesellt. Unmittelbar unter den Kreikamtern stehen die Magisträte in den Städten und die Amter der Gutsbesißer.

Bas die Justig. Berwaltung betrifft, so find die Gerichte Ister Instang: für den Bauer die Grunds und Herrengerichte; für den Bürger die Magistrate; und für den Adel die Landrechte zu Lemberg, Tarnow und Stanislawow, Eriminal Gerichte sind bloß in Stanislawow, Sambor, Bisznicz und Lems berg, an welchem letzern Ort sich auch das Appellations und Eximinal Dbergericht als Lee Instanz und ein Merkantils und Bechsel: Gericht, welches mit dem dortigen Magistrat vereinigt ist, besindet. Gallizien hat noch eine besondere Art von Gerichten zur Untersuchung und Entscheidung der vorfallenden Grenzstreitige keiten, nehmlich die Grenzskänunerer Amter.

Für die Polize besteht eine Polizei : Direktion zu Lemberg, wo auch ein Bücher : Mevisions : Amt angeordnet ift.

Die Einkunfte Galligiens beliefen sich in polnischen Zeiten nur auf 3,806,777 polnische Gulben, wozu allein die SalzeBergwerke 1,870,000 beitrugen. Sobald das Land unter öftreichische Berrschaft gekommem war, wurden jedoch die lange Zeit verstopft gewesenen Quellen ehemaliger Einkunfte wieder eröffnet, und diese auf etwas über 10½ Millionen polnische Gulden ohne die Zölle,

militairische Contributionen, und die auf die Erbgüter gelegten Absgaben von 12 pro Cent, gebracht; späterhin wurden dieselben auf 10 Millionen Conventions: Münge erhöht, wobei der reine Uebersschuß nach Abzug der Berwaltungskoßen 2½ Million Gulden besträgt. Zur Erhebung der Einkunfte in Gallizien bestehen unter andern eine 30lls, eine Labalss, Stempels und Lotto: Gefälls Absminisstration.

Zur Berwaltung ber Militafrangelegenheiten besteht ein Genes cals Militairs Commando in Galizien, welches mit dem judicium delegatum militare mixtum seinen Sis zu Lemberg hat. In dieser Stadt sind auch 1 Fortisstations und Genies Distrits Discettion, 1 Felds Artilleries Commando, Conscriptions und Sanistäts Direktionen, das Felds Superiorat, ein Platfommando und ein Artilleries Feldzeug Amt; in Rzeszow ist ein Artilleries Commando und in Jaroslaw ein großes Montirungs Depot. Gas lizien dient gegenwärtig als Cauton für 11 Infanteries und 4 Uhlanen Regimenter und für 1 Jäger Bataillon, ungefähr gegen 30,000 Mann in Friedenszeiten stark. Sigentliche Festungen sind im Lande nicht.

Zweites Kapitel. Eintheilung und Topographie. Das ganze Land, ohne die Bukowina, zerfällt in 18 Kreise.

# L Der Lemberger Rreis.

Ee grenzt gegen N. an Jolfiew, gegen D. an Zloczow, gegen S. D. an Brzezann, gegen S. an Sambor umb gegen B. an Przempl, und ift nach Canabich und Haffel  $49_{\frac{1}{3}}$ , nach Stein  $39_{\frac{1}{3}}$ , nach meiner Rartenberechnung aber nur  $36_{\frac{1}{3}}$  \( \text{DR}\), groß. Im Jahre 1817 zählte man in 4 St. mit 10 Borfläbten, 2 Mertifl. und 167 D., 18,551 H., mit 33,419 Familien ober 140,468 Seelen, worunter sich 67,292 männlichen und 73,176 weiblichen Geschlechts, und unter beiden 20,531 Jiben befanden. Jeht möchte sich die Volkstahl wohl auf 154,515 Köpfe belausen, so daß im Durchschnitt 4,262 Menschen auf eine \( \text{DR}\) weile kommen.

Die Oberfläche bes Kreifes ist wellenförmig eben, und hat viel Balb, im B. von Lemberg zieht sich eine kleine Sügelkette. An Flüssen hat er nur den unbedeutenden Peltew; in G. W. bei Grobek ist ein See. Der Boben ist steinig, fandig und zum

Theil sumpfig, und giebt kaum bas 3 & Rorn wieber; bagegen ift die Biehzucht zienlich beträchtlich.

Der Rreis enthalt an alt polnischen Provinzen (was die Beseichnung berfelben, sowohl in biesem als in ben andern Gallizischen Rreisen betrifft, so bemerkt ber Berfasser hierbei, daß er sich außer Stande besinde, die Grenzen so genau anzugeben, als er wunschte es zu vermögen, da sowohl Bucher, als Rarten sich hierin sehr widersprechen, und bieselben entweder gar nicht, oder doch sehr versichieden andeuten) einen Theil des Districts Lemberg (Lwow) vom Lande Lemberg der Boiw. Rothrußland, mit den Städten:

Ewow (Leopol, Lemberg) am Peltew, in einem Thale; bie etwas befestigte Sauptstadt bes Königreichs Galligien und bes Rreises Lemberg, mit 4 Borftabten, 1 schonen katholischen Rathebrale, 1 unirten und 1 armenischen Domtirche, 11 andern fatholifchen Rirchen, 9 Rloftern, 1 lutherifchen Bethaufe, 2 Onnagogen, 1 allgemeinen Rrantenhaufe, 1 ftabtifchen Sofpital, 1 Armenhause, 1 Correktionshause, 1 Universität, (1816 mit 1 Rector, 5 Directoren, 4 Genioren, 26 Professoren und 4 Fakultaten; zahlreiche Bibliothek), 1 Afabemie mit 1 Direktor und 6 Lehrern, 2 theologischen Geminarien, 1 Gymnasium, 2 Saupt. 3 Dab. chen . und 3 Trivigl: Ochulen, 1 Theater, 2515 &, und 55.460 C. worunter 18,620 Juben. Tuch: und Leinwebereien, Gerbereien, Brennereien, (3 Rofoglio Brennereien), 2 Porterbrauereien, Fan bereien, Berfertigung von Seibenband, Tifchlerwaaren, Bagen, Bleiplatten und mustfalischen Inftrumenten; 3 Buchhandlungen und 4 Drudereien. Bebeutenber Binnen : Commissions : und Spebis tions : Sandel; Dreitonigsmeffe (wegen ber hier geschloffenen Contrafte bes Galigischen Abels wichtig). Gif bes Guberniums, eines Appellations . Gerichts, eines Landrechts, eines Merkantil: und Bechfeirechts, bes General . Commandos, ber hobern Finang . Beborben, einer Polizei Direktion, eines Bucher Revistons : Amts, breier Erze bischöfe (ber Ratholifen, Unirten und Armenier) und ihrer Dome Capitel, eines lutherischen Guperintenbenten, eines Dber Land : Rabbiners, und eines Rreis Amts. Die Stadt ift im Jahre 1268 erbaut und das bortige Erabisthum 1361 geftiftet. Lemberg von ben Ruffen und Rofaten vergeblich belagert. ber Belagerung ber Turfen 1672 befreiete es fich burch Erlegung von 80,000 Thir. Im Jahre 1704 wurde bie Stadt von Carl XII. von Schweden mit Sturm eingenommen.

fcher Zeit war fie bie Sauptfladt ber Boiw. Rothrufland und bes Landes Lemberg, auch ber Sitz eines Boiwoben, eines grösfern Kaftellans, und einer Staroftei.

Jarnezow an einem Bache, mit 1 Probfiei; Bollenbeden-

Szegerzet mit 1 fatholifchen und 1 unirten Probfiei.

## IL Der Przempeler Rreis.

Er grenzt in R. B. an Polen, in R. an Zolkiew, in D. an Lemberg, in S. D. an Sambor, in S. an Sanok, und in B. an Rzeszow, ist nach Canabich und Hassel 99, nach Stein 76½, und nach meiner Kartenberechnung 71½ \( \) M. groß. Im Jahre 1817 zählte er in 5 St., 8 Borstäbten, 12 Mrktst. und 372 Orf., mit 37,393 \$., 217,802 E. in 53,961 Familieu, worunter 104,713 männlichen und 113,089 welblichen Geschlechts, und im Ganzen 12,848 Juden waren. Jeht möchte sich die Bolkszahl wohl auf 239,582 Köpse belausen, so daß im Durchschnittt 3,142 Menschen auf ein \( \) M. kommen würden.

Der Kreis wird vom San und einigen kleinen Fluffen bewaffert, hat eine ebene und waldige Oberfläche, und einen fruchtbaren Boden. Die Produkte deffelben find Getreide, Kartoffeln, Flachs und Hanf; auch bie Nindviehzucht ist bedeutend.

An alt Polnischen Provinzen enthalt berfelbe Theile ber Boim. Rothrufland, und zwar:

- 1) vom Lande Lwow ...... 32 DR., 106,272 E.
- 2) vom Lande Przempsi ....... 393 . 133,310 .

**Cumma** 71 ₪ DR., 239,582 **E**.

1. Ein Theil vom Diftrift Przempsl bes Lanbes Przempl der Boiw. Rothrufland welcher ben f. w. Theil des Kreifes einnimmt, und auf 39% □ M. 133,310 G. enthalt. hierin die St.:

Przem 61 am San, ummauert, mit einem Felfenschlosse, 16 katholischen und unirten Kirchen, worunter 2 Cathebralen, 1 Nonnenkloster, 1 Gymnasium, 1 Kreishauptschule, 1 Madchenschule, 1 Hosspital, 737 H. u. 7,745 E. Gerbercien, Leinwebergien, Wachsbleichen.
Sit bes Kreisamts, eines katholischen und eines unirten Bischofs.
Die Stadt soll im 8ten Jahrhundert, (nach polnischen Schriftstel

leen, von Przemislaw, einem Herzoge von Polen), erbaut worden fenn. Sie wurde 986 von Bladimir dem Großen, und 1018 von Boleslaw dem Großen eingenommen, nachher wieder von den Auffen befett, und 1070 von Boleslaw II. erobert. Zu polnischen Zeiten war sie der Sit eines kleinen Kastellans und eines Starosten.

Jaroslaw am San, bem Fürsten Szartoryski gehörig, mit 1 Schlosse, 7 Kirchen, 1 Kloster, 1 Hauptschule, 1 Mabchensschule, 1 Zoll-Inspection, Hauptsegsftätte, Montirungs-Depot, 1400 H. und 10,000 E. Raiserliche Tuch-Manusakur, die jährslich 1000 Stud liefert, 3 Wachsbleichen, 1 Noscylio-Brennerei, Leinweberei, Handel mit Leinwand, Wachs und Honig. Die Stadt ist von Jaroslaw, einem Sohne Wladimirs gegründet, welscher Herzog von Przempsl war, und im Jahr 1054 starb.

2) Ein Theil vom Diftrift Ewow des Landes Ewow der Boiw. Rothrufland, welcher den Rest des Kreises einnimmt und auf 32 m., 106,272 E. Die Stadt:

Jaworow an einem Leiche, mit 1 fatholischen und 1 unitsten Rirche, und 2,400 E.

# III. Der Bolfiemer Rreis.

Er grenzt in N. D. an Rußland, in D. an Bloczow, in S. an Lemberg und Przempsl, in B. an Przempsl, und in N. B. an Polen, ift nach Canadich und Haffel 100%, nach Stein nur 69%, und nach meiner Kartenberechnung 93% DR. groß. Im Jahre 1817 zählte er in 4 St., 18 Mrktfl. und 267 Drf., mit 35,450 H., 195,783 E. in 47,937 Familien, worunter 95,309 männlichen und 100,474 weiblichen Geschlechts, und im Ganzen 10,572 Juden waren. Jest möchte sich die Bolfszahl wohl auf 215,361 Köpfe belausen, so daß im Durchschnitt 2,313 auf eine DR. kommen würden.

Der Areis wird vom Bug und mehreren kleinen Flussen bewässert, welche sich mehrentheils in ersteren ergießen. Er ist wellenförmig eben, hat viel Waldung und einen fruchtbaren Boden. Die Produkte besselben sind: Getreibe, Flachs, Hans, Gemüse und Hold; auch wird eine bedeutende Viehzucht daselbst getrieben. An alt polnischen Provinzen enthält berfelbe:

- 1) Einen Theil ber Boiw. Rothrufland, nehmlich bes Diffrifts Lemberg vom Lande Lemberg 352 | DR., 82,800 E.
- 2) Die beiden Diftrifte Belcz und Lubaczow ber Boiw. Belcz, mit Ausnahme bes Theils vom erftern, welcher im rusisichen Gouvernement

Bolhynien enthalten ift ...... 573 . 132,561 .

Gumma 93 ‡ □.DR. 215,361 E.

## 1. Bum Diftrifte Lemberg

#### gehört:

- 1) Der w. Theil des Kreises, ein Strich, der in R. beinahe 3, und in S. über 4 Meisen Aus, tehnung von D. nach W. hat, und
- 2) ein füdlicher Gaum beffelben von 1 bis 2 Meilen Breite, mit 353 um., 82,800 E. und ber St.:

3olfiew, mit einem Schloffe, 1 unirten Rirche, 1 Rlofter, 1 Hauptschule, 1 Militair: Sospital, 661 S. und 4,242 G. Suchs sabriten. Sit ber Rreisbehörden.

2. Zum Diftrikt Belcz gehört ber n. ö. Theil bes Kreifes mit 33\right\ \mathbb{D}M., 77,200 E., und ber St.:

Belcz am Jolofia, eine alte Stadt mit 1 Schloß, 1 kathol. und 1 unirte Kirche, und 1560 E. Potaschensiedereien, Sandel. Zu polnischen Zeiten war sie der Hauptort der Boiw. und des Distrikts gl. R. Sit bes Woiwoden, eines größern Kastellans, einer Starostei, des Landtags und des Landgerichts.

3. Jum Diftrikt Lubaczow gehört ber Reft bes Rreifes, (ber mittlere Theil beffelben) mit 24 DR. 55,361 E. und ber St.

Lubaczow am Bache gl. N. mit 1 Schloß, 1 katholischen und 1 unirten Kirche und 1 Glashütte. Shemals war sie ber Hauptort bes gleichnamigen Diftrikts der Wolw. Beleg, und ber Sit eines kleinen Kastellans.

# IV. Der Blocgower Rreis.

Er grenzt in N. und N. O. an Rufland, in S. O. an Taxnopol, in S. und S. W. an Brzezann, und in W. an Lemberg und Zolfiew, ist nach Canabich und Stein 92,

nach Saffel 92%, und nach meiner Kartenberechnung 91% DM. groß. Im Jahre 1817 zählte er in 6 St., 3 Borstädten, 19 Mtfl., mit 35,341 \$., 207,858 \$\omega\$., in 50,180 Familien, worunter 100,669 männlichen und 107,189 weiblichen Geschlechts, und im Ganzen 25,853 Juden waren. Jeht möchte sich die Bolksmenge wohl auf 228,644 \$\omega\$. belausen, so daß im Durchschnitt 2,494 Mensschen auf 1 DReile kommen würden.

Der Kreis wird vom Bug, ber hier entspringt, und bem Gereth, welcher ebenfalls hier entsteht und burch mehrere fleine Geen nach Sarnopol übergeht, bewässert.

Er ist wellenförmig eben, und hat in S. D. einige Berge, riel Walbung, und strichweise Sumpfe und Sandboden, ist aber boch im Ganzen fruchtbar, und gestattet ansehnlichen Ackerbau und Biehzucht. Außerdem beschäftigen sich die Bewohner mit Packleins wand und Segeltuchweberei aus selbst erzieltem hanse, und der Berfertigung der Kopen.

An alt polnischen Provinzen enthält berfelbe:

- 1) Ginen Theil bes Diftrifts Lember a bom Lande gl. N. ber Boiw. Roth. rußland ..... **32** □ 𝔐. 80,000 2) Ginen Theil des Diffrifts Treme bowla, vom Lande Salitsch .... 6 14,000 : 3) Fast ben ganzen Diffrift Bust ber Boiw. Beleg mit Ausnahme befs fen, was bavon jum ruffifchen Goub. Bolhnnien gefommen ift ....... 53!! 134,644 • Summa 911 D. 228,644 E.
- 1. Bum Diftrift Trembowla, gehört ein fleiner f. ö. Theil bes Rreifes von 6 □ M., und 14,000 E., ohne Städte, aber mit bem Fleden:

Jalosze (Jaloze) am Sereth mit 1 Schloffe, 1 fatholisichen und 1 unirten Kirche, 1 aufgehobenen Rlofter, und 1 Suchs Manufaktur, welche feines Tuch liefert.

2. Zum Difiritt Lemberg gehört ber übrige S. bes Kreises, in B. 1½, in Often 4 Deisen breit, von 32 □ M. mit 80,000 Einw., und ben St.:

Bloczow, zwischen Teichen und Balbern, mit 1 fathol., 1 unirt. und 1 griech. Kirche, 1 alten Schloß, 1 Rreishauptschule, 1,107 S. und 7,548 E., worunter viel Juden. Segeltuchweberei. Sig bes Rreisamts.

Pomorgany an der Bloto Lipa, mit 1 alten Schloffe, 1 katholischen und 1 unirten Kirche; 2,848 Ginm., werunter viel Juden. Rramerei.

#### 3. Bum Diftrift Bust

gehört ter gange nörbliche Reft bes Rreises mit 53 11 0 DR., 134,644 E. und ben St.:

Brody am Sucha : Wielka : Bache und nahe an ber ruffischen Grenze, mit 1 kathol. und 4 unirt. Kirchen, 1 Spnagoge, 1 Hauptschule, 1 jüdischen hohen Schule, 1 jüdischen Real Schule, über 2,000 H. und 18,318 E., wovon 16,315 Juden, Gerbereien, Leinwebereien, 2c. Handel mit Pferden, Leder, Pelzwerk, Fettwageren, Wachs, Obst und öftreichischen Manusakturwaaren; Spedition, Transito; stark besuchte Märkte; 28, meistens jüdische Großhandler und mehr als 200 andere Handlungen. Merkantil und Wechsfelgericht. Die Stadt ist groß, aber schlecht gebaut.

Bu 6f am Bug, mit 1 katholischen und 3 unirten Kirchen, und 2,856 E., 1 Leberfabrif, 1 Papiermuhle. Schemals war sie der Sitz eines Starosten.

# V. Der Sarnopoler Rreis.

Er grenzt in N. und D. an Rufland, in S. an Czortfow, und in B. an Brzezany und Zloczow, ist nach Canabich und Hasselles 61½, nach Stein 87½, und nach meiner Kartenberechnung 70½ DM. groß. Im Jahre 1817 zählte er in 4 St., 6 Mrktst. und 251 D., mit 30,371 H., 182,303 E., in 43,458 Familien, wovon 91,581 männsichen und 90,792 weiblichen Geschlechts, und im Ganzen 11,070 Juden waren. Zest möchte sich die Bevölkerung wohl auf 200,533 Köpse belaufen, so daß im Durchschnitt 2862 Menschen auf die DMeile kommen würden.

Der Kreis wird an seiner öftlichen Grenze von der Podhorze, und im Innern vom Pereth, der Tenna, Guila und anderen kleinen Flüssen bewässert. Die Oberfläche desselben ist wellensörmig mit einigen Hügeln, vieler Baldung und einem sehr fruchtbaren Boben, vorzüglich schönen Weiden, welche die Pferdezucht, die hier in ganz Gallizien am bedeutenbsten ist, begünstigen. Das hies sige Pferd nähert sich der edlen polnischen Race. Die Produkte

Des Preises find Getrelbe, Flachs, Hanf, Labad, Gartenfrüchte, Obst und Hausthiere. Der Wiehstapel betrug im Jahr 1817: 35,273 Pfeebe, 9,412 Ochsen, 26,339 Kühe und 59,282 Schaafe.

An alt polnischen Provinzen enthält berfelbe:

1) Ginen Theil bes Diffritts Trem.

bowla, des Landes Salitsch mit 24 DR., 67,000 E.

2) Einem Theil bes Diftrifts Czer:

wonogrob der Boim. Pobolien 461. . DR. 133,533 :

Summa 70½ □ M. 200,533 E.

# 1. Bum Diftrift Trembowla

gehört der w. Theil des Kreises, welcher durch eine Linie die etwa 1 Meile w. von 3barus anfängt, ungefähr in einer Ausbehnung von 2. Meile in s. s. dann wieder beinahe 3 Meilen in s., sindem sie sich um Tarnopol herumwendet) nun fast genau in s. die Chorostfow, und dann in w. Richtung bis zur w. Kreisgrenze geht, begrenzt wird, mit 24 DR., 67,000 E., und der St.:

Mikulince am Sereth, mit 1 Schloß und 1 unirten Rirche, 300 S. und 2,000 E. Der Fleden:

Erembowla, (Terebowl) am Gereth, in alten Zeiten ber Sig eines ruffifchen Fürstenthums.

2. Zum Diftrikt Czerwonogrob gehört ber Rest bes Kreises mit 46½ □ M., 133,533 E., und ben St.:

Tarnopol am Sereth, mit 1 kathol. und 1 unirt. Rirche, 1 Hauptschule, 1080 S., 10,375 E., worunter 4,720 Juden. Gerbereien, Handel. Sig bes Kreisamtes.

Ibarass am Itwa, mit 1 alten Schlosse, 1 kathol und 2 unirte Rirchen, und 1 Kloster. Die Stadt ist der Hauptort eines Herzogthums. Im Jahre 1649 hatten die Polen hier ein Lager, in welchem sie von den Kosaken und Sartaren eingeschlossen wurden.

# VI. Der hierher gehörige Theil bes Cjortfower Arcifes.

Bu Polen gehörte berjenige Theil bes Kreises, welcher auf bem n. ober linken Ufer bes Oniester liegt. Derselbe grenzt in N. an Tarnopol, in O. an Rusland, in S. an ben nicht hierher gehörigen Theil bes Szortkower Kreises, in S. 28. an Kolomea, in B. an Stanislawow und in N. 28. an Brzezann, ift nach Canabich und Haffel 45½, nach Stein 52, und nach

meiner Berechnung 56 & DR. groß, und enthält in 3 St., 18 Fl. und 162 D., 131,437 E., also im Durchschnitt 2,342 Menschen auf einer Meile.

Dieser Theil des Kreises wied an seiner sublichen Grenze vom Oniester, an der östlichen vom Podhorze, und im Innern von der Stripa, dem Sereth und einigen kleinen Flüssen bewässert. Die Oberstäche besselben ist ganz eben, und der Boden fruchtbar. Produkte sind Getreide und andere Feldsrüchte, auch Tabak, Anis, Mais, Zuder und Wassermelonen, und überstüffig Hotz. Die Biehzucht ist unbedeutend, dagegen die Bienenzucht ansehnlich. Die Bewohner versertigen Kohen und grobe Tücher.

An alt polnischen Provinzen enthält der ganze hierher gehö. rige Antheil bes Kreises ein Stud des Diftrifts Szerwonogrod der Wow. Podolien mit den St.:

Baleszenfi (Baleszegnf) am Oniefter mit I Probstei, 1 Dechant Rirche, 1 lutherischen Bethause, 1 Sauptschule, 1 Moster, 360 S., 2,591 E. Sandel. Sig bes Rreisamtes.

Jazlowiec (Jaslowiec) am Stripa mit 1 tatholifchen Rirche, eine alte Stabt.

Czortkow mit 1 Schloffe und 1 Aerarial : Zabaksfabrik, 1,596 E.

Die Fl.:

Borszcow (Borszojew) am Nicglawa mit 1,404 E.

Budjanow mit 1 Schlof und 2,302 E.

Dzwinogrob am Oniefter.

Die Dörf.

Ezerwon ogrod, ehemaliger Sauptort des gleichnamigen Diftritts der Boiw. Podolien, und Sig eines Starofien, unweit bes Oniefter.

Bilcza (Bilze) am Sereth mit 1 alten Schloffe und 1,941 E.

Biala am gleichnamigen Bache, mit 1,681 E.

# VII. Der Rolomeer Rreis.

Er grenzt in N. O. an ben hierher gehörigen, in O. an ben nicht hierher gehörigen Theil des Szortkower und an den Szers nowitzer Kreis, in S. B. an Ungarn und in B. an Stasnislawow, ist nach Canabich, Haffel und Stein 57½ nach meiner Kartenberechnung aber 87½ DReilen groß. Im

des K Dbst 35,2

1

Sc., 4 Borstäbten, 12 Merkst.

156,614 E., in 35,362 Familien,

15

wie der der der forminen wurden.

2 der pract wird in N. von dem Oniester, und außerdem Reinen Flüssen ber aber noch nicht schisster ist, und von ser steinen Flüssen bewässert. Er ist fast durchgängig gebirsend hat nur in N. D. bis zum Oniester hin Seenen. Letze set sind sehr fruchtbar, und versorgen den gebirgigten Theil, wo ser son Saser sortsommt, mit Getreide. Die Produkte sind Korn, Gartensrüchte und Flachs; die Biehzucht ist beträchtlich, besonders wird hier die stärkste Schaafzucht in ganz Galizien getrieben. Im Jahre 1817 betrug der Viehstapel 7,934 Pserde, 21,981 Ochssen, 26,462 Kühe und 79,386 Schaafe. Die Armenier im Kreise unterhalten Gerbereien; außerdem wird Landtuchweberei getrieben.

An Alt polnischen Provinzen enthält der Kreis den größern Theil vom Distrift Kolomea des Landes Halitsch mit den St. Rolomea (Rolomia, Roclomia) nicht weit vom Pruth, mit 1 kathol. und 1 unirte Kirche, 1 Kreishauptschule, 6,959 E.; Sis des Kreisamts; Salinen-Intendanz, Salzsiederei; Labacks-Magazin. Zu polnischen Zeiten war sie die Hauptstadt des gln. Distrifts des Landes Palitsch und der Sis eines Starosten.

Oniaton am Pruth, mit 1 Schloß, 1 unirte und 1 Armen. Rirche, und 6,429 E., worunter 516 Armenier. Gerbereicn. Lebhafter Handel.

Ruty am Czerny: Czeremosch mit 1 unirt. und 1 armen. Rirche und 4,010 C., worunter 520 Armenier. Saffian Gerberei mit Zubereitung von jährlich 72,000 Bockfellen. Handel. Saline. Bon bieser Stadt suhrte ber subliche Theil von Halitsch ben Namen Pokutien.

# VIII. Der Stanislamomer Rreis.

Er grenzt in N. an Brzezann, in D. an Szortkow, in S. D. an Kolomea, in S. W. an Ungarn und in B. an Stry, ist nach Canabich 70, nach Sassell 69,92, nach Stein 98, und nach meiner Kartenberechnung 86½ □M. groß. Im Jahre 1817 zählte er in 5 St., 9 Vorstädten, 13 Mrktst. und 264 D.

mit 30,400 &., 182,106 E., in 41,887 Familien, wovon 88,060 männlichen und 49,056 weiblichen Geschlechts, und unter erstern 219 Geistliche, 2,146 Abelige, 200 Beamte, 502 Bürger, 18,612 Bauern waren. Jest möchte sich die Bevölkerung wohl auf 200,317 Köpfe belaufen, so daß im Durchschnitt 2,319 Menschen auf die Meile kommen würden.

Der Kreis wird von dem Oniester, der sich hier in densels ben ergießenden Bistrica und mehreren andern kleinen Flussen bewässert; auch entspringt hier der Pruth. Der s. w. Theil, in welchem die Karpathen hineinstreichen, ist sehr gebirgig, der Rest dagegen eben und sehr fruchtbar, und bringt viel Getreide, Gartenfrüchte, Flachs, Hanf, Melonen und Holz hervor. Die Rindviehzucht ist sehr bedeutend, auch die Bienenzucht ansehnlich; Wild und Fische giebt es im Überfluß. Im Jahre 1817 belief sich der Viehstapel auf 5447 Pferde, 27,427 Ochsen, 30,456 Kühe, und 26,234 Schaafe. Die Armenier unterhalten Gerbereien, und außerdem sind die Hüttenarbeiten von Bedeutung.

Un alt polnischen Provinzen enthält bet Rreis:

- 1) Einen Theil bes Landes Salitich, nehmlich:
- a) Einen Theil bes Diftritts Rolomea 70% DM. 165,000 G.
- b) Einen Theil bes Diftrifts Salicz 9 . 20,000

Summa 79½ □M., 185,000 E.

2) Einen kleinen Theil vom Distrift

Ezerwonogrod der Woiw. Po-

7 □ M., 15,317 . 86 ≟ □ M., 200.317 €.

# 1. Bum Diftrift Czerwonogrob

Summa

gehört von dem in R. des Onifters belegenen Theil des Kreises, die kleinere ö. Hälfte, mit 7 DM., 15,317 E., und der St. Buczasz am Stripa mit 1 unirten Kirche, 1 Kloster und 2,200 E. Symnasium. Die Flecken: Barisz (Banisz) am Flusse gleichen Namens mit 1 Schloß, 1 kathol. und 1 unirt. Rirche, und 1819 E., Potock.

# 2. Zum Diftrift Salicz

gehört ber Reft bes in R. bes Oniefter belegenen Theils vom Rreise, mit 9 m., 20,000 E., ohne Städte, aber mit den Fl.:

Mariampol am Oniester, mit 1 Schloß, 1 tath. und 1 unirt. Kirche. In ber Rabe große Feuersteinbrüche. Rigniow am Oniester, mit 1 tathol., 1 unirt. Kirche und 1 Flintensteinfabrit, bie jahrlich 12 Million Stud liefert.

## 3. Bum Diftrift Rolomea

gebort ber gange in G. bes Dniester belegene Theil bes Rreises mit 70% | M., 165,000 E. und ben St.:

Stanislawow an der Bistrica, mit Mauern und Borfädten, 1 kathol., mehrere unirte und 1 armenische Kirche, 1 Spinagoge, 1 Gymnasium, 1 Kreishauptschule, 850 H., und 8,462 E., worunter 434 Armenier. Sis des Kreisamts, eines Landrechts und Eriminal. Gerichts; Tabaks. Magazin. Handel und Krämerei.

Themienica (Themenice) zwischen ber Stremba nnd Worona mit 1 Borstadt, 1 kathol., 1 unirte und 1 armen. Rirche und 2,800 E., worunter 525 Armenier. Gerberei. Der Fl. Bohorodzany an ber 5. Bistrica, mit 1 unirten Kirche, 1 Kloster und 1919 E., worunter viel Schuhmacher. Sit bes Nadzworner Districtual: Berggerichte:

# IX. Der Brzeganner Rreis.

Er grenzt in R. D. an Zloczow, in D. an Tarnopol, in S. an Stanislawow, in S. W. am Stry, in B. an Sambor und in R. W. an Lemberg; ist nach Canabich und Hassell 113½, nach Stein 107½, nach meiner Kartenberechnung aber nur 89½ DR. groß. Im Jahre 1817 zählte er in 3 Stä., 5 Borstäbt., 14 Merktst., und 317 D., mit 30,704 H., 174,202 E., wood 83,327 männlichen und 90,875 weiblichen Geschlechts, und im Ganzen 5717 Juden waren. Jest möchte sich die Bevölkerung wohl auf 191,622 Köpfe belausen, so daß im Durchschnitt 2,135 Menschen auf eine Dweile kommen wurden.

Der Kreis wird in S. B. vom Oniester berührt, im Insnern aber von den sich in denselben ergießenden Flüssen Stripa, Lipa, Koropiec u. s. w. bewässert. Seine Oberstäche ist wellens förmig, mit geringen Hügelreihen und beträchtlichen Waldungen. Der Boden ist sehr fruchtbar, und erzeugt ohne Dünger alle Arten Getreide, Flachs, Hanf und Gartenfrüchte. Die Bienenzucht ist bedeutend, und liefert Honig und Wachs zur Aussuhr. Aus den ansehnlichen Waldungen werden außer Brenn: und Nutholz auch

Rohlen ausgeführt. Der Biehstapel ist unbedeutend, und betrug im Jahr 1817 nur 18,615 Pferbe, 20,351 Ochsen, 23,171 Kühe und 20,886 Schaafe. Leinweberei wird nur nothbürftig getrieben, außerdem werben viel Kopen gemacht.

An alt polnischen Provinzen enthält ber Rreis:

- 1. Ginen Theil des Landes Lemberg der Boiw. Rothrufland, nehmlich:
- a) Ginen Theil bes Difiritts Lemberg 58; □ M., 128,622 G.
- b) Einen Theil des Diftrifts 3 n daczew 5½ , 11,000 : 63% DR., 139,622 E.
- 2) Einen Theil bes Diftritts Trembowla bes Lanbes Salicg .......
  - 4⅔ □ M., 9,200 €.
- 3) Einen Theil bes Diffrifts Salicz bes Landes Salicz .....
- 14 28,300 :
- 4) Einen Theil des Diftrifts Czermon nogrod der Boiw. Podolien ...
- 71 14,500 :

Sµmma 893 □ M., 191,622 €.

- 1. Zum Distrikt Czerwonogrob gehört ein Ausschnitt aus bem suboftlichen Theile bes Kreises mit 7½ DR., 14,500 E., ohne Stäbte und Aleden.
- 2. Jum Diftrift Erembowla gehört ein kleines n. ö Stück bes Kreises mit 4½ □ M., 9,200 E., ohne Städte und Flecken.
- 3. Zum Distrift Halicz gehört ein Stud bes Kreises mit 14 m., 28,300 E., und ben Fleden: Pobhance. Bulszowice (Buszwiec) mit 1 unirt. Kirche und 979 E.
- 4. Zum Distrikt Indaczew gehört ein Einschnitt in die w. Spitze des Kreises von 5½ □ M., mit 11,000 E., und dem Fl.:

Rogbol, mit 1 unirt. Rirche, 2 Rlöftern, 1 Sofpital und 1 Mabchenschule.

5. Jum Diftrift Lemberg gehört ber Reft des Kreises mit 58 } □ M., 128,622 E., und ben St.:

Brzegang am Lipa Gnita, mit 1 Schloß, 1 unirte und 1 armen. Rirche,: 1 Riofter, 1 Symnasium, 1 Rreishauptschule, 793 S. und 5,293 E., worunter 190 Armenier. Gerbereien, Robenweberei. Gig bes Rreis : Amts.

Bobrfa, mit 1 fathol. und 1 unirt. Rirche, und 2,700 E. Brogdowce, nicht weit vom Oniester, mit 1342 E.

Burston mit 1 fathol. und 1 unirt. Rirche und 1959 E.

#### X. Der Strper Rreis.

Er grenzt in N. und N. D an Brzezann, in S. D. an Stanislawow, in S. an Ungarn, in B. an Sambor, und in N. W. an Przempsl, ist nach Canabich und Stein 103%, nach Hassell 103%, und nach meiner Kartenberechnung 118% Meile groß. Im Jahre 1817 zählte er in 2 Stä., 4 Borstä. 10 Fl. und 277 Orf., mit 30,752 H., 175,134 E., in 43,007 Familien, wovon 84,687 männlichen und 90,447 weiblichen Geschlechts, und im Ganzen 11,212 Juden waren. Jeht möchte sich die Bevölserung wohl auf 192,647 Köpse belausen, so daß im Durchschnitt 1,864 Menschen auf die M. kommen würden.

Der Kreis wird vom Oniester, vom Stry, welcher bei Zisbaczew im ersteren geht, und vielen kleinen Flüssen bewässert, ift voller Gebirge und Mälber, und hat nur in N. und N. B. kleine Ebenen, (baher wenig Ackerbau) und an Produkten etwas Roggen, Gerste und Hafer, Flachs, viel Kartosseln und Holz, bas theils für die Salz-Cocturen, theils für die Eisenhütten verbraucht wird. Die Viehzucht ist nicht bebeutend, und 1817 belief sich der Viehstapel nur auf 4,146 Pferde, 29,986 Ochsen, 35,392 Kühe und 20,253 Schaase.

Un alt polnischen Provingen enthält ber Rreis:

1) Einen Theil bes Diffrifts 3pbacs

gew, vom Lande Lemberg ber Bom. Roth : Rufland ..........

36 ₺ □ ೨೩ 68,000 €.

2) Den Diftrift Salics bes Lanbes

Salicz...... 82 s 124,647 s

Summa 118 1 DR. 192,647 &

# 1. Bum Diffrift Bybaczew

gehort ein 2 bis 4 Meilen breiter w. Streifen des Rreises mit 36 } \square M., 68,000 E., und ben St.:

Stry, am Fluffe gl. R., mit Ball und Graben umgeben, bat 1 Schlof, 1 fathol. und 1 unirte Rirche, 1 Rreithauptschule,

874 S., und 5,688 E. worunter viel Juden. Rramerei und Hans del. Sig bes Rreisamtes.

Zidaczew (Sidatschew, Zidaczow) am Stry, mit 1 sehr alten Schlosse, 1 Probstei, 1 Dechantkirche und 2 unirte Kirchen. Etwas Handel. Chemals war baselbst eine Starostei.

Der Fl. Bolechow, am Sukiel, mit 2,000 E. und 1 Sasline, die jährlich 36 bis 40,000 Etr. liefert.

#### 2. Bum Diftrift Balica

gehört ber Rest bes Kreises, mit 82  $\square M$ ., 124,647 E., ohne St., aber mit dem Fl. Halicz am Dniester, mit 1 kath. und 1 unirt. Kirche, 2 Spnagogen und 1800 E., ber Mehrzahl nach Juden von der Karaitischen Secte. Es war ehemals der Hauptsort des Landes und des Districts gl. N. und der Sitz eines kleinen Kastellans, eines Starosten, eines Landtags und des Landgerichts. Bon der Mitte des 11ten Jahrhunderts an war es während 300 Jahre die Hauptstadt von ganz Rothrußland.

#### XI. Der Samborer Rreis.

Er grenzt in N. an Przempst und Lemberg, in D. an Brzezann, in S. D. am Strp, in S. W. an Ungarn, in W. an Sanof, ift nach Canabich 101, nach Saffel 101%, nach Stein 96%, und nach meiner Kartenberechnung 93% DM. groß. Im Jahr 1817 zählte er in 7 St., 18 Vorstädten, 3 Mrktfl., und 352 D., mit 43,614 H., 241,547 E., in 60,664 Familien, wovon 116,801 männlichen und 124,746 weiblichen Geschlechts, nnd im Ganzen 9,807 Juden waren. Jest möchte sich die Bespölkerung wohl auf 265,702 Köpfe belaufen, so daß 2,846 Mensichen im Durchschnitt auf eine Meile kommen wurden.

Der Kreis wird vom Oniester, der hier entspringt, dem ebenfalls hier entstehenden Stry und mehreren kleinen Flussen bewässert; auch enthält derselbe einen langen See, den Janower.
Er ist in der südlichen Sälfte sehr gedirgig und waldig, dagegen in Norden, wo er sehr fruchtbaren Boden hat, eben. Produkte sind: Setreide, Hullenfrüchte, Flachs, Hanf und Holz; im Gedirge Eisen, dessen Bearbeitung mehrere Eisenwerke beschäftigt, und Salz. Die Biehzucht ist nur mittelmäßig. Es werden Garnspinnerei, Leisnen: und Hansweberei (mit mehr als 500 Stühlen) und Gerberei getrieben, auch Holzarbeiten versertigt.

1. Zum Distrikt Lemberg gehört ein kleiner n. ö. Theil bes Kreises von 7½ □D., mit

Komarno am Janower See, mit 1 fath. und 2 unirte Rieden, 1 Spnagoge, 400 S., und 2,300 E., worunter viele Juden, 219 Weber und 147 Schuhmacher. Leinwandhandel.

20,000 E., und ber St.

2. Jum Diftrift 3pbaczew gehören im Ganzen 14 □ Meilen, mit 39,000 Ginwohner, in 2 abgesonderten Studen.

a. Das n. Stück

f. vom Antheil des Landes Lemberg, (und zwar an biefes grenzend) belegen, 8\ \mathbb{Q} \mathbb{R}., mit 25,000 C., ohne Stä. und Fl.

b. Das fübliche Stud

in der f. Salfte des Kreises, an deffen öftlichen Grenze belegen, 5 ½ □ DR., mit 14,000 E., ohne St. und Flecken.

Bum Diftritt Przempel

gehört ber Reft bes Kreifes mit 71 % | M., 206,702 E., und ben St.:

Sambor (Samborz) am Oniester, in einer Ebene, ziems lich gut gebaut, mit 1 Probstei, 1 Dechants: und 1 unirte Rirche, 1 Hospital, 1 Gymnasium, 1 Kreishauptschule, 1153 H., 28,900 E. Dammastweberei, Bleichen. Sig des Kreisamts, eines Eriminals Gerichts der Orohobyczer Salinen: Intendanz, und eines Disstrictual: Berggerichts. Chemals gehörte sie nebst einem bedeutens den Distrift, der über die Hälfte des zum Kreise Sambor gehörigen Antheils vom Olsstrift Przempsl enthielt, zu einem königlichen Taselgut, und war der Sitz eines Starosten. Im Jahre 1779 brannte sie ab.

Starafol mit 1 fathol. und 3 unirte Ricchen, 700 S. und

3,510 E., Saline, die jährlich 45,000 Etr. llefert; in der Gegend find Bergöhlquellen.

Stare Miasto (Alt Sambor) am Oniefter, mit 1 fasthol. und 1 unirt. Rirche und 2,050 E.

Drohobicz am Tismenica, mit 8 Borftabten, 1 Probstei, 1 Dechants. und mehrern anderen kath. auch 1 unirte Rirche, 1 Spr nagoge, 1 Rloster, 1 Hauptschule, 1 Mormalschule, 1200 H., und 11,290 E. Handel und Rrämerei; start besuchte Rram: und Biehmarkte. Große Saline, die mit den 3 nahe belegenen zu Modrzzhc, Solec und Stebnic jährlich 74,000 Etr. liefert. Sit eines Bezirks. Inspektorats. Die Stadt ist sehr alt, und war in früherer Zeit oft die Residenz russischer abgetheilter Fürsten, späters bin aber der Sit eines Starosten.

Die Orf. Smolna im Gebirge, mit 1 Eisenbergwert und 1 hohen Ofen, der 1791, 9,080 Etr. lieferte. Orowa mit 1 Gie senbergwert und 1 hohen Ofen. Bientowa mit 1679 E.

#### XII. Der Sanofer Rreis.

Er grenzt in R. an Bzeszow, in R. O. an Przempsi, in S. D. an Sambor, in S. und S. 28. an Ungarn, und in 28. und N. 28. an Jasto, ift nach Canabich, Saffel und Stein 1012, nach meiner Rartenberechnung aber nur 86 2 DM. groß. Im Jahre 1817 gahlte er in 10 St., 2 Borft., 10 Mrftfl. und 431 D., mit 33,998 S., 216,285 E., in 54,458 Familien, wovon 103,796 mannlichen und 112,589 weiblichen Geschlechte, und im Gangen 7741 Juben maren. Jest mochte fich bie Bevölferung wohl auf 237,914 Ropfe belaufen, fo bag 2747 Menfchen im Durchschnitt auf 1 DR. fommen wurden. Der Rreis wird vom San, welcher auf ber Grenze bes Samborer Rreifes entspringt, nnd ben fich in benfelben ergießenben fleinen Rluffen, als ber Solina, ber Boczowfa, ber Delowa zc.; außerbem noch von bem ebenfalls bier entstebenben Bislof bemaffert, ift fehr gebirgig, hat viele große Waldungen, und im Ganzen einen schlechten Boben. Die Bauptbeschäftigungen ber Ginwohner find Aderbau, Biebzucht und Solg: Rultur, Garnfpinnerei und Leinweberei; auch bie Galg-Erzeugung in verschiebenen Cocturen ift wichtig.

An alt polnischen Provinzen enthält der Kreis Theile ber Woiw. Rothrufland, nehmlich:

1) Ginen Theil bes Diffritts Praem n 61 bes Lanbes pejemp61 ..... 21; □ M., 59,914 €. 2) Einen Speil Des Landes Ganod 178,000 = 65

Summa 86 ₺ 🗆 DR., 237,914 E.

#### 1. Bum Diftrift Przempel

gehort ein n. d. Streifen bes Rreifes, welcher 2 bis 4 MR. breit ift, und auf 21 : DM. 59,914 G. enthalt, mit ber St.: Dubiecto am San. Das Dorf Enrawa Solna, an einem fletnen, bem San gufließenden Bache, mit 1 Galg. Roftur, mehreren Schneidemühlen und Bergöhlquellen in ber Gegend.

# 2. Bum Banbe Ganod

gehört ber Reft bes Rreifes mit 65 DM., 178,000 E., und ben St.:

Sanod am San, mit 1 Bergichloffe, 1 Rreishauptichule, 218 S. und 1,964 E. Gip bes Rreisamts. Die Stadt mar ber Sauptort bes Diftricts gl R. Brzogow, am Stebnica, mit 1 Schloß, 1 Probstei, 1 Dechants Rirche und 2,073 E. Leinweberei. Die Drf. Eisna, im hohen Gebirge, mit 1 Gifenberg. wert, und Rabe, ebenfalls mit einem Gifenbergwert.

## XIII. Der Rzeszower Rreis.

Er grenzt in N. W. und N. D. an bas Ronigreich Polen, in D. an Przempsl, in S. an Sanock und Jasto, und in 2B. an Tarnow, ift nach Canabich und Saffel 81, nach Stein 73%, und nach meiner Rartenberechnung 79% DM. groß. Im Jahre 1817 gahlte er in 4 St., 13 Metfl. und 333 D., mit 36,856 S., 231,355 E., in 54,614 Familien, wovon 110,039 mannlichen und 121,316 weiblichen Gefchlechts, und im Gangen 11,797 Juden waren. Jest mochte fich die Bevolkerung wohl auf 254,491 Ropfe belaufen, fo bag im Durchschnitt 3,211 Menschen auf die DM. tommen wurben.

Der Rreis wird in D. 2B. von ber Beichfel, von bem fich hier in biefe mundenben San, welcher wieder ben Bielof aufnimmt, (beren beiden Ufer oft überfcmemmt werden, daher es an berfelben Morafte und verfandete Stellen giebt) und mehreren fleinen Fluffen bemäffert. Er ift wellenformig eben, enthält viel Bal bung, und hat einen ziemlich fruchtbaren Boben, ber hinlangliche Rorn und guten Flachs hervorbringt; baber hier viel Leinweberei getrieben wird. Auch beschäftigt man fich mit Gerben, und Berfertigung von Holzwaaren; am San werben viel Schiffe gebaut.

An alt polnischen Provinzen enthält ber Rreis:

- 1) Ginen Theil ber Boiw. Ganbomir uub gwar:
- a) Einen kleinen Theil bes Diftrifts

Pileno ...... 7: 🗆 M. 24,000 E.

b) Einen fleinen Theil bes Diftrifts

2) Einen kleinen Theil bes Diffrifts

1: 4,800 :

Urszendow ber Woiw. Lublin
3) Den ganzen Diftrift Przeworsk
vom Lande Przempsl ber Woiw.

Rothrußland ......

38} • 129,691 •

Summa 79½ □M., 254,491 E.

1. Zum Difiritt Urszendow gehört die kleine n. Spige des Kreises mit 1½ □ IR., 4,800 €., ohne St., aber mit den Flecken:

Radomysl am San.

2. Jum Diftrikt Sandomir gehört ein bedeutender n. w. Theil des Kreises, mit 31½ □M., 100,000 E., ohne St., aber mit dem Fleden:

Grobaisto (Gorgnee) mit einem Schloffe.

3. Bum Diftrift Pileno

gehört ein Ausschnitt aus bem s. w. Theil des Kreises mit 7½ □M., 24,000 E., ohne St., jedoch mit dem Fleden:

Kolbuszow, in welchem sich 100 Meister mit Verfertigung von Tischler- und andern Holzarbeiten beschäftigen.

4. Zum Diftrift Przeworef gehört ber ganze Reft bes Kreises, nehmlich ber f. d. Theil beffelben, mit 383 DM., 129,691 E., und ben St.

Rzeszow am Wislof mit 1 Dechant : Kirche, 1 Gymnas sium, Kreishauptschule, 1 Kloster, 364 S., 5,485 E., Tuch: und Leinweberei, Goldschmiebearbeiten. Sig bes Kreisamtes.

Langut (Lancut, Landshut) mit 1 Schloffe, 2,095 E.

Przeworsk am Miczka, mit 1 Schloffe, 1 Dechant: Rirche, 1 Probstei, 1 Rlofter mit 1 Mabchenschule. Drell: und Lein: weberei.

# XIV. Der Jasloer Rreis.

Er grenzt in R. an Tarnow und Rzeszow, in D. an Er grenzt in R. an Tarnow und Rzeszow, in D. an Sanod, in S. an Ungarn, in W. an Sanbetsch, ist nach Sanod, in S. an Ungarn, in W. an Sanbetsch, ist nach Eanabid und Hassell 61½, nach Stein 57½, und nach meisner Kartenberechnung 50½ DR. groß. Im Jahre 1817 zählte ner Kartenberechnung 50½ DR. groß. In Jahre 1817 zählte derselbe in 5 St., 1 Borstadt, 11 FL, und 373 D., mit mit 28,562 H., 195,201 E., in 46,660 Familien, wovon 93,835 männlichen und 101,366 weiblichen Geschlechts, und im Ganzen 4,712 Juden waren. Zest möchte sich die Bevölkerung wohl auf 214,721 Köpse belausen, so daß im Durchschnitt 4272 Menschen auf 1 DR. kommen würden.

Der Kreis wird von der Wisloka, welche hier die Ropa aufnimmt, und dem Wislok bewässert; ist sehr gebirgig, hat einen steinigen, und zum Theil sandigen und mageren Boden, und gerwinnt nicht so viel Korn, als er braucht. Kartoffeln werden viel gebaut, und sind durch 9 Monate des Jahres die Nahrung des gemeinen Mannes. Die Viehzucht ist nur mittelmäßig, dagegen die Holzkultur ansehnlich. Die Leinweberei ist bedeutend, und man versertigt viel Segeltuch und Packleinwand, auch feine Tischzeuge.

Auch eine Baumwollenzeug : Manufaktur eristirt im Rreise, und außerdem webt man grobes Tuch und Flanell in demselben. Der Berkehr mit Ungarn ift bedeutend.

An alt polnischen Provinzen enthält ber Rreis:

1) Ginen Theil ber Boim. Rrafau, nehmlich:

| a) | Einen   | ganz | tleinen |      | Dis |  |
|----|---------|------|---------|------|-----|--|
|    | firift6 | Gan  | becz    | <br> |     |  |

1 □ DR., 6,000 €.

b) Faft ben ganzen Diftrift Biecg .... 2) Einen Theil vom Diftrift Pileno,

28 : 116,721 :

ber Boiw. Sandomir .....

8 35,000 =

3) Ginen Theil bom Lande Ganod ber Boiw. Rothrufland .......

12 1 57,000 :

# 1. Bum Diftrift Ganbecg

gehört ein kleiner Theil von der f. w. Spitze des Kreises, mit 1½ m., und 600 G., ohne St. und Fl.

2. Bum Diftrift Pileno

gehört ein n. & bis 3 Meilen breiter Rand bes Kreises, ber fich bon

B. an ungefähr auf 3 der Ausdehnung ber nördlichen Grenze befifelben erftreckt, mit 83 □ M., 35,000 E. und der St.:

Rolaszyce an der Bislota, mit vielen Sopfern, die ihr Fabritat nach lagarn abfegen.

#### 3. Bum Lanbe Canot

gehört der ö. Theil des Rreises, welcher in R. 3 bis 4, in S. aber nur 1 bis 11 breit ift, mit ber St.:

Arosno (Arofsen) zwifchen ber Byslota und ber Jasfielba, mit 1 alten Schloffe, 1 Probstei, 1 Dechantstirche, 2 Rieftern, 600 S. und 4,900 E., worunter viele Juben. Die Stadt ift fehr alt, und ein Stapelplat fur Ungar Bein.

# 4. 3um Diftrift Bieca

gehort ber Reft bes Rreifes, mit 28\right \mathbb M., 116,731 E., und ben St.:

Jaslo, am Einfluß der Jaslel in die Wisloka, mit 1 Schloß, 1 Kreishauptschule, 224 H. und 1,750 E. Sig bes Kreisamts.

Biecz, auf einer Anhohe an ber Ropa, mit 1 Rlofter und 1610 E. Die Stadt ift febr alt, und war in frühern Zeiten ber Sauptort bes gl. n. Diftrifts ber Woiw. Krakau und ber Sig eines kleinen Kaftellans, einer Starostei und eines Landgerichts.

Dufla an der Jabielka und an der Sauptstrafe nach Ungarn, mit 1558 E. Berfertigung von groben Tuchern, Bop und Flanell.

# XV. Der Tarnower Rreis.

Er grenzt in N. an bas Königreich Polen, in D. an Rzes. zow, in S. an Jaslo, in S. W. an Sandecz und in W. an Bochnia, ist nach Canabich 95, nach Hassel 95%, nach Stein 75%, nnd mach meiner Kartenberechnung 63 m. groß. Im Jahre 1817 zählte berselbe in 3 St., 3 Worstädten, 11 Fl., und 464 D., mit 30,056 H., 201,976 E., in 49,883 Familien, wovon 95,938 männlichen und 106,038 weiblichen Geschlechts, und im Ganzen 11,294 Juden waren. Jest möchte sich die Bevölkerung wohl auf 222,174 Köpse belausen, so daß im Durchschnitt 3,526 Menschen auf eine Meile kommen wurden.

Der Rreis wird an feiner Rordgrenze von der Beichfel, in B. von dem Dujanec und in der Mitte von der Bisloka bewäffert, hat eine ebene Oberfläche mit wenigen Sügeln, und einen

nicht fehr ergiebigen, häufig sandigen und schlecht angebauten Bosten, babei aber mit Walbungen, die einer Menge Menschen durch Berfertigung von Holzwaaren, von Schiffen, Faßdauben ic. Besschäftigung geben. Auch die Leinweberei ist ziemlich beträchtlich. Durch den Areis geht die Haupt-Commerzial: Straße.

An alt polnischen Provinzen enthält derfelbe, einen Theil der Moim. und zwar:

1) Ginen fleinen Theil bes Diftrifts

Sandomir ...... 10½ □ M., 37,000 G.

2) ben größten Theil bes Diftrifts

Pilono ...... 52½ : 185,174 :

Summa 63 □ M. 222,174 €.

# 1. Bum Diftrift Gandomir

gehört ein n. ö. Theil bes Kreifes, mit 101 m., 37,000 E., ohne Stabte, aber mit bem Fl.:

Baranow, an der Mundung bes Baches Rosta in Die Beichfel, mit 1 befeftigten Schloffe und 984 E.

# 2. Bum Diftrift Pileno

gehört ber Rest des Freises, mit 52 1 DM., 185,174 G. und ben St.:

Tarnow, mit 1 Borffabt, 1 Dechants: Kirche, 1 Kloster, 1 Gymnasium, 1 Kreishauptschule, 1 deutsch jüdischen Schule, 1 Buchdruckerei, 340 S. und 4,763 E. Leinen: und Damastweberei, Solz: und Tischlerarbeiten, Gerbereien, Handel durch 87 Kausseute und 24 jüdische Krämer, die jährlich 1,200,00 Gulden umseten. Sit bes Kreisamts und eines Landrechts.

Pileno an der Wislofa, mit 1 Dechantsfirche; Kramerei. Chemals war die Stadt der Hauptort des gl. n. Diftrifts der Boiw. Sandomir, und der Sig eines Staroften und eines Landgerichts.

# XVI. Der Bochnier Rreis.

Er grenzt in N. an das Königreich Polen, in D. an Tarnow, in S. an Sandecz, und in W. an Wadowice, ift nach Canabich 42, nach Hassels Angabe 49,46 oder 3450, oder 4156, nach Stein 41, und nach meiner Kartenberechnung 38½ DR. groß. Im Jahre 1817 zählte berselbe in 5 St., 1 Borstadt, 9 Fl. und 377 D., mit 26,775 H., 178,760 E., in 44,830 Fas milien, wovon 84,735 männlichen und 94,005 weiblichen Gefdlechte, und im Gauzen 2,301 Juden waren. Jest möchte sich die Bervölkerung wohl auf 196,636 Köpfe belaufen, so daß im Durcheschnitt auf eine meile 5,140 Menschen kommen wurden.

Der Kreis wird in R. von der Beichsel, in S. D. vom Dunajec, und im Innern von der Rabe bewässert. Die Obersfläche desselben ist wellensormig eben, mit einigen Vorbergen der Karpathen in Süden, in welchem die Steinsalzbergwerke bei Biesliczka und Bochnia enthalten sind; er hat viel Baldung und einen nicht ganz fruchtbaren Boben, daher wird die Viehzucht stärster als der Ackerdau betrieben. In demselben befinden sich einige Eisenwerke und Leinwebereien; auch nähren sich seine Bewohner vom Kuhrwesen und ber Krämerei.

Un alt polnischen Provinzen enthält ber Rreis:

- 1) Einen Theil ber Boiw. Krafau, und gwar
- s) des Diffrifts Proszowice...... 51 um., 28,200 E.
- b) bes Diffrifte Szczerzec ...... 10 . 51,400 .
- c) der ganze Diffritt Czechow ...... 21 1 109,400 .
  - 36 ₹ □ ೨೫ 189,000 €.
- 2) Einen kleinen Theil bes Distrikts Pilono, ber Boiw. Sandomir

1 : 7,636 :

Summa 38\rightarrow \square \mathbb{R}.196,636 \&.

1. Zum Diftrift Pilsno gehört ein kleiner n. 5. Theil bes Kreises, mit 1½□ M., 7,636 E., ohne Städte und Fleden.

2. Zum Diftrikt Proszowice gehört von der ö. Halfte bes Kreises ber n. Thell, mit 5½ □ M., 28,000 E. ohne St., mit bem Fl.:

Uscie Salne, an ber Raba, mit 1 Schloffe.

3. Bum Diftrift Gzegergec

gehort ein v. w. Theil bes Rreises, mit 10 □ 207., 51,400 E., und ben St.:

Bieliczka, in einem Thale, mit 1 Dechantfirche, 1 Hauptsfchule, 341 H., und 6,385 E. Sit eines Salinen Bergamtes und Berggerichts. Das hiesige Salzbergwerk steht mit dem von Bochnia in Berbindung, ist 6,691 Klafter lang, 1,115 breit und 743 tief, und beschäftigt 900 Arbeiter. Die Gänge sind sehr geräumig, auch sindet man Altare und Kapellen in Salz gehauen.

Die Gewinnung des Salzes geschieht vermittelft des Spithammers. ober burch Sprengen mit Pulver; Die Formen, in welchen es fich zeigt, find entweber fogenannte Ballwannen ober Eplinder von 5 bis 10 Ctr., Prismata ober Formalfieine, bon 1 & Ctr., und Stud. ober Minutien: Galg, welches in Sonnen von 21 bis 5 Ctr. eingefcblagen wird. In hinficht bes Gehaltes unterfcheibet man: Des Towara, ober Arpftalfalg, die befte Art, die einzig und allein bier gebrochen wird; Saibitter. Salg, welches nicht gang frei bon Letten ift; Bielona, ober grunes Gala, worunter fich noch mehr Erbe befindet, und Blottnit, Die fchlechtefte und wohlfeilfte Art, melde bloß für bas Bieh gebraucht wird. Die Farbe ber Galgfleine ift buntelgrau und gelb gemischt. Der jährliche Salzgewinn wird auf 450 bis 500,000 Ctr., von benen jeber ber Regierung 20 bis 25 Rreutzer (1809 38} Rreuter Bantozettel) toftet, aber ichon auf ber nachsten Nieberlage ju 4 bis 5 Gulben verkauft wirb. In Mielicata ift auch eine Salgsieberei gur Benugung bes Grubenwaffers. Die Entbedung des Salzes foll 1251 gefcheben fenn, und amar querft in Bochnia, etwas fpater in Bielicgta. In ben Jahren 1644 und 1696 fam Feuer in ben Gruben aus, das lange nicht zu bampfen war.

Pobgorze an ber Beichsel, Krakau gegenüber, eine königliche Sandelsstadt mit benselben Pripilegien, wie Brobn; 320 S. und 2,000 E., die sich mehrentheils von Sandel und Kramerei ernähren.

# 4. Bum Diftrift Czecow

gehört ber Rest bes Kreises mit 21% DR., 109,400 E., und ben St.

Bochnia, zwischen niedrigen Bergen, & Meile von der Raba ziemlich gut gedaut, mit mehreren Kirchen, 510 H. und 5,529 E. Sit der Kreisamts, der Bergverwaltung, der Salinen-Administration, und einer Berggerichts. Substitution. Das hiesige Salzbergwerk ist von O nach W. 100 Klafter lang, von S. nach N. 75 breit und bereits die auf 120 Klafter Tiefe erforscht; es ist sehr reichhaltig, beschäftigt 300 Arbeiter, und liefert jährlich 250,000 Etr., meistens Szybitker-Salz. Bis 1251, wo das hiesige Salz entdeckt wurde, war die Stadt ein Dorf.

Misznicz (Mignica) mit einer besondern Judenschaft, 1 Schloffe und 1 Kloster. Sit eines Eriminal-Gerichts.

Der Fl. Czchow (Czechow, Tfchechow) am Dunajec, vormals ber hauptort bes gl. n. Diftrifts ber Boiw. Krakau, fo wie auch Sit einer Staroftei und eines Landgerichts.

#### XVII. Der Ganbecger Rreis.

Er grenzt in N. an Bochnia, in N. D. an Tarnow, in D. an Jaslo, in S. an Ungarn, und in W. an Wadowice, ist nach Sanabich und Haffel 59, nach Stein 69, und nach meiner Kartenberechnung 64. \( \textstyle \texts

Der Kreis wird vom Dunajec, welcher im sublichen Theile besselben entspringt, und nach der Aufnahme des ihm aus Ungarn zusließenden wasserreichen Poprad schiffbar wird, von dem Biala und mehreren andern kleinen Flüssen bewässert, ist in S. ganz von den Karpathen bedeckt, die ihre Borberge durch den ganzen Kreis verbreiten, und hat ansehnliche Baldungen, einen wenig fruchtbaren Boden, der zum Theile steinig oder sandig ist, jedoch von den fleistigen Bewohnern gut cultivirt wird, die auch eine ziemlich starke Biehzucht unterhalten. Es wird auf Sisen gebaut, und eine betträchtliche Spinnerei und Leinweberei unterhalten.

An alt polnischen Provingen enthalt ber Rreis einen Theil ber Boiw. Rrafau, und zwar:

|    | <b>Sunma</b>                      | 643 | □977.       | 209,823 | Œ. |
|----|-----------------------------------|-----|-------------|---------|----|
|    | (Seonbetsch)                      |     |             |         |    |
| 3) | Den gangen Diffrift Sanbecg       |     |             |         |    |
|    | Szcerzec (Schtecherfiß)           | 241 | •           | 80,000  | •  |
| 2) | Ginen größern Theil bes Diftrifts | _   |             |         |    |
|    | Bieca                             | 61  | <b>□</b> M. | 19,823  | Œ. |
| 1) | Ginen kleinen Theil bes Diffrikts |     |             |         |    |

# 1. Bum Diftrift Biecg

gehoren 3 des ö. Saumes vom Kreise, von R. nach S. gerechnet, welcher 1 bis 2 Meilen breit ist, mit 61 \mathbb{N} \mathbb{N}, 19,823 E., der St.:

Granbow, an ber Bigla.

## 2. Bum Diftrift Szcerzec

gehort ein w. Theil des Kreises von 2 bis 5 Meilen Breite, mit 243 m., 80,000 E., und ber St.:

Rowntarg (Neumart) an der Bereinigung des weißen und ichwarzen Dunajec, mit 1 Schloffe und 3,000 E.

Die Dorf.

Szczerzec (Sczyrzec, Czyzow, Schtschersit) vielleicht bas von Sassel angegebene Dorf

Groß Cziche, was unter biefem Namen auf den Karten von Bau und Janoni nicht zu finden ift. Letteres liegt im Gebirge am Cziche, und hat 1914 E. Das Dorf unter dem zuerst anzgeführten Namen war in frühern Zeiten der Hauptort vom gleichs namigen Distrikt der Boiw. Erakau und Sit einer Starostei.

Batopane am weißen Dunajec, mit einem Gifenbergwerte. Ochotnica, ein Dorf, welches 18,725 Schritt lang ift.

3. Bum Diftrift Ganbecg

gehort ber Reft bes Rreifes mit 33 | DM., 110,000 E., und ben St.

Reu Sanbecz (Sanbec, Soonbs, Ssonbetsch, Sansbetsch,) am Dunajec, mit 1 Schloß, 1 Dechantfirche, 1 Kreis-hauptschule, 491 H. und 4,643 E. Sit bes Kreis-Amts. Shemals war die Stadt der Hauptort des gl. n. Distrikts der Boiw. Krakau, der Sit eines kleinen Kassellans und eines Starosten.

Alt Sandecz am Mostenice, mit 1 Ronnenkloster, worin 1 Mädchenschule und mit 2,800 E. Sit eines General-Bikars, der nach Aushebung des Zarnower Bisthums die bischöflichen Berrichtungen in den 3 westlichen Kreisen Galiziens versieht, und ein Kapitel und Consistorium neben sich hat.

#### XVIII. Der Badowicer Rreis.

Er führte bisher ben Namen nach ber Stadt Mpslenicze, grenzt in N. an ben Freistaat Krakau, in D. an Bochnia und Sandecz, in S. an Ungarn, in W. an Öftreichische, und in N. W. an Preußisch Schlesien, ist nach Canadich und Hasseller folz, nach Stein 61%, und nach meiner Kartenberechnung 61 Weilen groß. Im Jahre 1817 zählte berselbe in 11 St., 1 Vorstadt, 1 Warktst. und 339 Drf. mit 37,145 H., 273,109 E. in 65,485 Familien, wobon 128,402 männlichen und 144,707 weißlichen Geschlechts, und im Ganzen 2782 Juden waren. Zest möchte

möchte sich die Bevölkerung mohl auf 300,420 Köpfe belaufen, so bag im Durchschnitt 4,924 Menschen auf eine Meile kommen würden.

Der Rreis wird in M. von ber Beichfel, in BB. von ber Biala, und im Junern von ber Gola, Gfama und Raba. welche letteren 3 hier entftehen, und wovon bie beiben erftern innerbalb beffelben in die Beichfel, lettere aber nach Bochnia gehn bewäffert. Er ift in G. und DB. febr gebirgig, und im Innern wellenformig eben, boch giebt es auch hier noch Borberge ber Rarpathen. Obgleich ber Boben nicht überall bankbar ift, fo ift boch ber Rreis vortrefflich angebaut, und Aderbau und Biehjucht find febr im Klor. Lettere wird hier, bis auf die Schaafzucht, in gang Galigien am ftartften getrieben, auch ift bie hiefige Bienengucht ans fehnlich. Der Biehstapel belief sich im Jahr 1817 auf 13,952 Pferbe, 10,932 Ochsen, 89,163 Rube, 21,250 Schaafe, und viel Schweine. Der Rreid ift einer ber gewerbreichften bes Landes, indem eine bedeutende Leinen : und Tuchweberei, und viel Gerbereien im Betriebe finb. Auch Solzwaaren werben in Menge verfertigt.

An alt polnischen Provinzen enthält ber Rreis:

1) Einen Theil der Woiw. Krakan, nehmlich des Distrikts Sczerzec derfelben

24½ □ M., 116,000 €.

2) Das herzogthum Ausch wiß (Dez-

363 184,420 1

Summa 61 🗖 M., 300,420 E.

1. Bum Diftrift Sczerzec

gehort ber o. Theil bes Rreifes, 2 bis 5 Meilen breit, mit 24!

Myslenice, an ber Raba, mit 1 Dechants Rirche, 1 Rreishauptschule, 286 S. und 2,125 E. Sit bes Rreisamts.

Andrychow (Andrzejow, Jendrzejow) an der Ungarischen Grenze, an der Bieprzawka, mit 1 Schloffe, 1 Cifterzienser-Abtei und 2,805 C., worunter viel Leinweber, welche jährlich 30,000 Stuck Leinwand, Damask und Tischzeug verfertigen. hier hielt der Abel 1576 eine Zusammenkunft, und bestätigte die Bahl Stephan Batory's zum Könige. Im Jahre 1607 war ebenfalls eine Zusammenkunft des Abels daselbst.

Die Dorf .:

Swoszowice, mit 1 landesherrlichen Schwefelwertsverwalstung und einem Schwefelbergwerfe, bas jahrlich 10,000 Etr. liefert.

Epniec (Tinieg) an der Beichfel, mit 1 Benediftiner: Rlofter, dem 5 Stadte und 100 Dorfer gehoren. Daffelbe ift vom Ronige Ragimier & f. im Jahre 1064 gestiftet worden.

2. Zum Berzogthum Oszwieczim gehört ber Reft bes Rreises, mit 36 3 □ M., 184,420 E., und ben St.:

Oszwieczim (Auschwitz) an der Mündung der Sola in die Beichsel, mit 1 Schloß, welches ehemals dem Herzoge bon Auschwitz als Restdenz diente, 32,131 E. Zu polnischen Zeiten war die Stadt der Sitz eines kleinen Kastellans und eines Starrosten.

Bator an ber Stama, mit 1 Schlosse, bas ehemals bie Herzöge von Bator bewohnten. Die Stabt war ber Sis eines Starosten und eines Landgerichts; auch wurde ber Laubtag baselbst gehalten.

Babowice an ber Stama. 2,550 E.

Renty an ber Gola, mit 3,726 E., bie viel Leinwand, Tuch und Leber verfertigen.

Biala (Biella) an der Biala, der Stadt Bielit in Offreichisch Schlesien gegenüber, mit 1 katholischen Kirche, 1 luther rischen Bethause, 400 S. und 4,190 G. Über 400 Zuchweber-Stühle, auch Berfertigung von vieler Leinwand.

3pwiec (3pwice, Seppusch) an der Sola, mit 2,865 E., Leinen: und Tuchweberei.

# Dritter Abschnitt.

# Die Staroftei Bips.

Dieselbe ist berjenige Sheil ber Zipser Gespanuschaft im Rreise biesseit ber Thens bes Königreichs Ungarn, welcher im Jahre 1412 von Sigismund von Ungarn an Bladislaw Jagiello von Polen für 37,000 breite böhmische Groschen verpfändet wurde. Das Land ist nicht eingelöst worden, und kam erst im Jahre 1772 durch die Iste Theilung Polens wieder an Ungarn jurud. Es bildet denjenigen Theil des Zipser Comitats, welcher mit dem

Ramen ber 13 ober 16 Bipfer Städte benannt ift. Die lette Benennung entstand baburch, baß im Jahre 1775 ben 13 Bipfers Städten noch 3 andere, welche bisher nnmittelbar unter ber Lublonischen Gerichtsbarkeit geftanben hatten, einverleibt murben. Diese fammtlichen 16 Stabte, ober eigentlich Marktfleden, indem fie nicht die Rechte von Stadten haben, und ben Reichstag nicht beschiden, nehft ben 19 baju gehörigen Borfern liegen gerffreut in in ben 4 Begirten ber Bipfer Gespannichaft , und mogen mobil 22 □DR. (nach Bannoni's Rarte find es vier getrennte Stude bes Bipfer . Comitate, welche die 16 Stabte bilben, von benen bas eine 13 = ein 2tes 4, bas 3te 3, bas 4te etwa 13 DMeile entbalt) mi 2,000 E. enthalten. 3m Jahr 1805 betrug die Babl ihrer Bewohner ohne Ebelleute 41,926 Ropfe, meiftens beutichen Urfprunge, theile Lutheranern, theile Ratholifen. Gie genießen befondere Borrechte, indem fie frei von ber Gerichtsbarteit bes Comitate, unter einem, aus ihrer Mitte ermablten Grafen, und unter einem Cameral : Abminiftrator fleben, auch als Grundfleuer nur eine Summe von 16,853, und außerdem nur noch 30,761 Gulben au Steuern gohlen.

Das nörblichste größte Stüd der Starostei Zips hangt in R. mit demjenigen Theil des Galizischen Kreises Sandecz zusammen, welcher den alten Distrikt Sandecz der Woiw. Krakau enthält. Das diesem in S. W. liegende kleinste Stück stößt an die Lamniger Spige, den höchsten Berg der Carpathen, 8,546 Fuß hoch. Ueberhaupt ist das Ganze sehr gebirgig, indem es überall von den Carpathen durchzogen wird. Die beiden nördlichen Stücke werden vom Poprad, in den sich hier mehrere kleine Flüsse ergies sen, und die beiden südlichen vom Pernath bewässert. Das Klima ist rauh und Wein gedeiht hier nicht; auch erzeugt das Land nicht hinreichend Getreibe für den Bedarf. Produkte sind: Gerste, Flachs, Erbsen, Obst, Holz, Rindvieh, Schaase, Schweine, Wildpret, Gestügel, Fische, Vienen, Krebse, Eisen, Kupser u. s. w. Aus sier dem Berghau beschäftigt man sich auch mit der Leinweberei, der Gerberei, der Löpserei und dem Handel.

Bon ben 16 Stäbten liegen:

1. In bem n. ö. Stud,

welches auf 134 DMeile etwa 30,000 E. enthalten mag, und bas größte ber 4 hierher gehörigen Parzellen ber Zipfer Gefpannschaft ift, bie Mftfl.:

Bela am Poprad, mit einem Rathhause, 1 fath. und 1 luth. Kirche, 400 S. und 2,369 E., worunter 432 Katholifen. Leinz weberei, Wachholberbranntweinbrennerei, Weinhandel, Biehzucht. Der Ort hat oft burch Feuersbrunft gelitten.

Laibig (Lebig, Lubitza, Lepbica) am gln. Bache, mit 2 fath. und einer luth. Kirche, 1 Stadtschule, 400 S. und 2,270 E., worunter 1,410 Lutheraner. Tuchweberei, Schnupftabacksfabrik, Ackebau, Holzhandel. Der Ort hat in den Jahren 1659, 1680 und 1708 sehr durch Feuersbrunst gelitten.

Menhardsborf (Wrbowo, Werbowa, Webera) mit 1 kath. und 1 luth. Kirche, 120 S., und 942 bentschen E., worunter 189 Katholifen. Leinweberei, Branntweinbremerei. In ber Gegend giebt es viel Truffeln.

Aniesen (Gnezba, Gnasna, Gnasdo, Gniagdy) am Poprad, mit 1 fath. Rirche und 1,255 E.

Risborf (Rusztonotz, Rustinowcze, Rutinowce) in einer unfruchtbaren Gegend, beffen Bewohner sich mehrentheils vom Holzhandel nahren.

Publein (Podolin, Podoliniec) am Poprad, mit Mauern und Wallen, 2 Thoren, 1 Schloß, 1 Kirche, 1 Piaristen. Collegium und katholischen Gymnasium, 400 H. und 2,256 E. Gesundbrunnen. Außerhalb des Orts ist auf einem Berge die Ballfahrts-Capelle St. Anne.

Lublau (Lublho, Lubowna, Lubownja) am Poprat, mit 1 Schloffe und 2,085 E., Die Acerbau und Beichhandel treiben.

Durandsborf (Durlsborf, Twaroczna) mit 1 fath. und 1 luth. Rirche, 100 S. und 641 beutschen G. Aderbau; Brennerei.

#### 2. Das n. w. Stud,

welches auf 13 0 M. 5,000 E. enthalten mag, bie 5 Mettfi.:

Deutschendorf (Poprad) am Poprad, mit 1 fath. und 1 luth. Rirche, und 1,175 E, worunter 285 Ratholiken. Leinwesberei, Brennerei, Papiermuhle. Im Jahre 1718 brannte ber Ort ab.

Michelsborf (Strafa, Sztrasfa) mit 90 S., 653 beutschen E. Leinweberei.

Folf (Fült, Fülfa, Felfa, Belfa) am Poprab, mit

1 luth. und 1 fath. Rirche, 200 S., und 1350 E., worunter 120 Katholifen. Leinweberei, Brennereien.

Matzdorf (Mathejocz, Maiejow, Matrhacocz, Matejowacze, Matejowze, Matthaeivilla) am Poprad, mit einer kath. und 1 luth. Kirche, 100 S. und 859 E., worunter 88 Katholifen. Brennerei. Bier: und Essighrauereien, Sandel.

Georgenberg (Szambatheln, Spiska Szobota, Georgenborf) am Poprab, mit 1 kath. und 1 luth. Kirche, 1 gemischten Normal Schule, 150 H. und 985 beutschen E., worunter 333 Katholiken. Leinweberei, Flachsbau, Forellen: und Lachsfang, Torfgraberei.

3. Das f. w. Stud,

welches auf 4 | DR. 9,500 G. enthalten mag, ben Fleden:

Neuborf, (Jglo, Nowa Befs) am Hernath, mit 3 fath. und 1 luth. Kirche, 1 schönen Rathhause, 900 H. und 5,252 E., worunter 2414 Lutherauer. Leinweberei und Bleichen, 1 Papiers, 1 Walks, 1 Schleifs und 2 Sägemühlen, 1 Kupfershütte, 3 Eisenhämmer, Rupfers und Eisengruben, 2 Steinbrüche; starker Flachsbau. Sit der Cameral Abministration der 16 Städte, eines Berggerichts und eines Bergamtes.

4. Das f o. Stud,

welches auf 3 DR. 7,500 E. enthalten mag, Die 2 Fl.:

Wallenborf (Olaszy, Blasti, Blachi, Olaszium) an einem kleinen Fluffe, ber sich unweit des Orts in dem Hernath ergießt, mit 1 tath. und 1 luth. Rirche und 2,768 E., lauter Deutsche, worunter 820 Lutheraner. 1 Papiermühle. Chemals war der Ort eine römische Solonie.

Rirchborf (Szepes Barallya, Pobhrab, Pobogrodz, Pobograbzie, Kirchbrauf) mit 1 kath. und 1 luth. Kirche, 1 Kloster und Hotpital, 1 kath. Normal: und 1 luth. Grams matikal: Schule, 500 h. und 2,833 E., worunter 699 Luther raner. Über bemselben liegt auf einem steilen Felsen bas beses stiate Schlos:

Zipfer. Saus (Scepus, Szepes Bar, Sipsto Samet, Scepusiensis arr), welches dem Comitat den Namen gegeben hat. Es ist der Geburtsort Johannes von Zapolia. Nahe dabei befindet sich die schöne Kirche zu St. Martin, die Kathedrale des Bischofs von Zips, nebst den Bohnungen der Dom: Capitularen. Das Schloß wurde im Botstapschen Kriege

vergeblich belagert; 1703 wurde es von ben Rakozianern mie Sturm eingenommen, 1710 benfelben aber wieder entrissen. Jetzt ist es eine Bestiung des Grafen Csaki. In der Rähe ist eine versieinernde Quelle, und in einem Berge neben dem Schlosse eine Höhle, in welcher das Wasser im Winter sließend, dagegen im Sommer gefroren ist.

# Dierter Abfonitt.

pher

Weffrußland nebft ben Souvernements Rurland und Riow, mit Ausschluß bes Rreifes Riow vom letteren.

Erftes Capitel. Statistische Ueberficht bes Bangen.

A. Lage, Grengen, Größe.

Ruffifch Polen erstredt sich von 38° 33' bis 50° 38' 8. 2., und von 47° 23' bis 57° 38' n. Br.

Er grenzt in R. an ben Rigaischen Meerbusen und bie ruffischen Gouv. Liefland und Pskow, in D. an die ruffischen Gouv. Smolensk, Tschernigow und Pultawa, in S. an die ruffischen Gouv. Jecaterinoslaw, Rherson und Bessarabien, und gegen B. an die Königreiche Galizien, Polen und Preußen, und an die Office.

'Seine Größe beträgt nach ber vom Verfasser angelegten Karztenberechnung des Atlas von Pedischef vom Russischen Reiche 8,774,39 DR. Nach Canabich kommen auf dasselbe beinah 8,600; nach Passel aber nicht einmal 8,000 DR, indem letzerer für ganz West: Rusland nur 6,549,47 DR. angiebt. Eine Berechnung der Reymannschen Karte ergiebt 8,188 DR. Der Versasser hat geglaubt, die Berechnung von Pedischefs Atlas seiner Arbeit zum Grunde legen zu müssen, weil darin die neuesten Karten über Rusland enthalten sind.

#### B. Beftanbtheile.

| Der Rufffiche Antheil an Polen b     | eficit on             | 6 ·folg    | enden alt pol=            |
|--------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------------|
| nischen Provinzen:                   |                       |            |                           |
| 1) ber gangen Boim. Bilna            | 748,71                | D <b>M</b> | . <b>900,500</b> E.       |
| 2) dem größten Ehell ber Boim. Eroch | i 377,30              |            | 485,500 =                 |
| 3) bem größten Theil von Gjamaite    | 1.378 <sub>/</sub> 83 | *          | 435,000 :                 |
| 4) bem größten Theil ber Baim.       | į.                    |            |                           |
| Brzesc Littemeti, mit Mus-           |                       |            |                           |
| nahme beffen, mas auf bem linken     | •                     |            | ٠٠.                       |
| Bug : Ufer liegt                     | 666,09                | •          | 503,000 :                 |
| 5) ber gangen Boiw. Romogrobet       | 464;86                | 5          | 459,000 4                 |
| 6) ber gangen Boiw. Min 6f           |                       | :          | 903,000 :                 |
| 7) ber Boim. Polnifd Liefland        | 233,86                |            | 229,000                   |
| 8) ber gangen Boiw. Polod            | 399,54                | 3          | 422,000 -                 |
| 9) ber gangen Boim. Bitepst          | 412,51                | . 5        | 624,000 ±                 |
| 10) ber gangen Boiw. Meccelaw        | 433,56                | ٠,         | 514,090 :                 |
| 11) der ganzen Woiw. Riow            | 1,045,87              | 5          | 1,429,600 :               |
| 12) ber gangen Boim, Braclam         | 692,30                |            | 1,072,000                 |
| 13) bem größten Theil ber Boim. Po-  |                       |            | •                         |
| ,                                    |                       |            | 659,000 :                 |
| 14) ber gangen Boire. Bolbynien      | 754,50                |            | 941,000                   |
| 15) einem Theil der Boiw. Belch      | •                     | •          | •                         |
| auf bem rechten Bug. Ufer            | 45,86                 |            | <b>66,000</b> :           |
| 16) ben Theil bes Landes Chelm,      | ; ,                   |            |                           |
| welcher in Often bes Bug liegt       | 61,24                 | ٠ ۽        | 56,900 .                  |
| 17) einem Theil ber Boiw. Pobla-     | •                     |            |                           |
| dien                                 | 76,66                 | •          | 114,300 .                 |
| 18) ben Bergogthumern Rurlanb und    | <b>\</b>              |            |                           |
| Semgalien                            | 477.m                 | £          | 551,000 :                 |
| 19) einem fleinen Theil bes Banbes   | ,                     |            |                           |
| Bista ber Bon. Majovien              | 2,50                  |            | 3,700 =                   |
|                                      | <u>-</u>              |            | <del>10,397,000 €</del> . |
| Samuel C                             | 01112100F             | J #/10 !   | LUJUU I JUUU C.           |

#### C. Phyfifde Befchaffenheit.

## 1. Dberfläche, Abbachung, Boben, Berge.

Diefer gange große Landftrich ift fust burchgängig eben, wird hin und wieder von hoben Flußufern burchschnitten, und enthalt bloß in Guden, (im weftlichen Podolien und im sublichen Bolhnnien) einige Bergketten, die fich von ben Karpathen in

bas Land hinein erstreden, jeboch nur Anbohen bis zu 500 Fuß. In Rurland erreicht ber einzeln stehende Buningsberg eine Sobe von 700 Fuß.

Der nördliche Theil bes Landes hat feine Abdachung mit der Duna und den Riemen nach ber Offfee, der fübliche bagegen mit bem Onepr, Bug und Onieftr nach bem fcwarzen Meere.

Der Boden ift zwar sehr verschieben, zeboch im Ganzen eher fruchtbar, als nicht. Besonders zeichnen sich die südlichen Gouversnements Bolhpnien und Podolien durch ein ungemein fruchts bares Erdreich, welches meist des Düngers entbehren kann, und durch ihren Produktenreichthum aus. Dasselbe gilt vom nördlichen Theile Rlobiens, dessen Süden jedoch, so wie der zwischen Oniester und Bug belegene südliche Keil des Goudernements Podoslien Steppenland enthält. Die Mitte des Landes ist mit vielen Seen und Sümpsen angefüllt, allein auch hiervon könnte noch ein großer Sheil durch Abzugsgräben entwässert und kultivirt werden. Im Ganzen enthalten die nördlichern litthausschen Provinzen viel Sand, und überhaupt einen leichten Boden, der jedoch auch mit lehmigen Strecken abwechselt, und einen reichsichen Graswuchs und gute Waldungen enthält.

#### 2. Gemaffer.

Bom Meere wird nur ein ganz kleiner Theil bes Landes bes spult, wogegen es reich an schiffbaren Strömen und Flüssen ist; und durch diese mit ber Ofisee und bem schwarzen. Meer in Bersbindung steht.

## a) Meere und Meerbufen.

Dom Gouvernement Wilna gehören nur einige Meilen, bagegen die ganze öftliche und nörbliche Seite des Gouvernement Aurland zu den Kuftenlandern der Office. Letztere Provinz wird in N. W. auch von den Riggischen Meerbusen bespult.

#### b) Flüssa.

Die Sauptstrome ber Fluffe bes Landes find:

1) Die Duna (Dzwina, Drugowa.) Sie entsteht aus einigen sumpfigen Seen bes Alaunischen Gebirges im Kreise Detasch fow bes Gouv. Ewer, wird bald schiffbar, und tritt, nachbem sie die Grenzen zwischen dem Kreise Toropez, des Gouv.

Pstow auf einer, und ben Gouv. Twer, Smolenst, auch auf eine kurze Strede von Witepsk, auf der andern Seite gemacht bat, in letteres; macht hinauf die Grenze zwijchen diesem und dem Gouv. Liefland nördlicher, und Mohilew, Minsk und Kursland süblicher Seits, und ergießt fich dei Quuamunde in den Risgaischen Meerbusen. Sie trägt schon, ehe sie in das Gouvernement Witepsk eintritt, Schiffe von 500 bis 1200 Schiffpund Ladung, und hat im Ganzen einen Lauf von 142 Meilen. Ihre Breite ist sehr ungleich, und ihre Tiefe beträgt 2 bis 4 Faden. Sie hat jedoch mehrere seichte Stellen und viele Strudel, welche die Schissahrt erschweren. Ihre Haupt- Nebenstüsse find in dem hierher ges härigen Theile ihres Stromgebiets:

- a) die Mesa (Meza, Mescha), welche aus bem Goup. Smolenef tommt, und sich im Kreise Belieh des Goup. Witepet in die Duna ergießt.
- b) die Rasplia, welche ebenfalls im Goub. Smolenef ents fieht, und bei Surash im Goub. Bitepet in die Duna geht.
- a) die Drissa, welche auf der Grenze ber Gouv, Petow und Bitepet entfieht, und im letteren bei Dryssa in die Dung fallt.
- d) bie Disna, welche im Gout. Bilna entfieht, und bei Disna, im Gout. Minst fich in die Duna ergieft.
- e) die Ewest, welche im Gouv. Witepst ihren Ursprung hat, hierauf in das Gouv. Liefland tritt, und auf der Grenze beiber genannten Gouv. in die Duna fallt.
  - 2. Die heilige Ma,

im Gouv. Rurland, welche bei Mitau vorbei, in bas Gouv. Liefland geht, wo fie in den Rigaifchen Bufen fallt.

## 3. Die Windau,

entsteht im Goud. Wilna, wendet sich nach N. B., und tritt in bas Goud. Kurland ein, wo fie bei Bindau sich in die Offsee ergießt.

## 4. Der Riemen oder bie Demel

kommt aus ben Balbern bei Kopislow im Kreise Minsk, bes gleichnamigen Gouv., macht sobann die Grenze zwischen dem Gouv. Bilna einer, und Grodno anderer Seits, tritt hierauf in letzteres ein, und scheibet, nachdem er daffelbe wieder verlassen, das Gouv. Wilna von dem Königreich Polen, bis er da, wo die

Grenzen biefer beiben mit ber bes Königreichs Preußen zusammensftoßen, in letteres übertritt, sich hier bei Ragnit in die beiben Sauptarme Russe und Gilge theilt, und in mehreren Mündungen in das turifche Saff fliest. Er ift im Sommer schiffbar, und vergrößert sich burch mehrere fleine Fluffe, unter welchen die bes beutenbsten find:

- a) die Szczara, welche im Gout. Grobno, auf ber Grenze bes Gout. Minst entfteht, und im ersteren in ben Riemen fallt.
- b) die Wilia, welche im Souv. Minst, in der Gegend von Wileika, im gl. n. Kreise, ihren Ursprung hat, hierauf in das Goub. Wilna üdertritt, wo sie unter andern ben Narocz und die Swienta ausnimmt, und bei Kowno in den Riemen fallt. Sie ist für kleine Fahrzeuge schissbar.

#### 5. Der Dniefter,

welcher aus Galligien kommt, oberhalb Kaminiec Podolski in in bas Land tritt, und nun die Grenze zwisthen den Gouv. Posdien und Bessarabien macht, hieraus zwisthen lettere und das Gonv. Kherson, und durth einen breiten Liman unterhalb Dwidiopol in das schwarze Meer geht. Er hat einen sehr reissenden Lauf, wird aber dennoch, obgleich nicht kark, befahren, uns geachtet er bei Jampsl in Podolien einen beträchtlichen Wassersfall bildet. Seine bedeutendste Nebenstüsse sind hier:

- a) ber Pobhorge, Grengfluß gegen Galigien.
- b) bie Smotrice, welche im Gout. Pobolien entficht, und unterhalb Raminiec in ben Dniefter fallt.
- c) die Raszta, welche ebenfalls im Goub. Podolien ihren Urfprung hat, und in bemfelben ben Dniefter erreicht.

## 6. Der Dnepr (Dnieper).

Er hat seinen Ursprung aus Morasten und Sumpfen im Recise Wiasma bes Goub. Smolensk, nimmt gleich eine s. w. Richtung, womit er in bas Goub. Mohilew eintritt, in welchem er sich nun nach Suben wendet, hierauf die Geenze zwischen den Goub. Minsk, Kiow und Kherson westsicher, und Mohilew, Ezernicow, Pultawa bstlicher Seits macht, indem er im Goub. Kiow eine s. d. Richtung einnimmt, dann in einen Bogen durch das Goub. Zekaterinoslaw geht, die Grenzen zwischen den Gow. Zaurign und Kherson macht, und bei Kindurn mit

- einer 2 Meile breiten Munbung ins fcmarge Meer fant. Das Beftabe bes Dnepre ift befonbere auf feiner linten Geite boch. und hat viele Kreibe: Thon: und Mergel: Sugel. Seine Breite beträgt 50 bis 200 Faben. Der Lauf beffelben ift ichnell; von Smolenst bis Riow tann er ohne Gefahr befchifft werben; al lein unterhalb bes lettern, von Ribat, im Rreife Setaterinos. Tam bes gleichnamigen Gouvernement an, unterbrechen 13 Bafferfälle und mehrere Strudel Die Schiffahrt, Die erft wieder bei Alexandrowet, im Rreife gl. R., bes gebachten Cout. beginnt. In neuern Zeiten ift ber Berfuch jur Reinigung und Schiffbarmadung diefer Stellen bes Stromes burch Sprengung ber Rellen ac-Der Dnepr hat im Gangen einen Lauf von macht worden. Seine bedeutenbiten, hierher gehörigen Mebens 214 Meilen. fluffe find:
- a) Die Berefpna (Berechna) welche im Kreise Desna, des Gouvernements Minst entspringt, eine Menge kleiner Flusse aufnimmt, worunter die Plissa, der Swislacz und die Ola die bebeutendsten sind, und oberhald Rzecznaza in den Oneprfällt. Sie ist in neuerer Zeit historisch merkwürdig geworden durch den bei der Kreisstadt Borissaw am 15ten und 17ten November 1812 erfolgten unglücklichen Übergang der französischen Armeen.
- b) Die Sosza (Sosha, Sos). Sie entspringt im Gowo. Smolensk, tritt sodann in das von Mohilew ein, woselbst ste eine Menge kleiner Flüsse, als die Ostra, Bjelitza, Jput, Pronja, Lupa und Uza ausnimmt, und geht auf der Grenze der 3 Goud. Mohilew, Minsk und Ezernidow in den Onepr.
- c) Der Prappec. Er hat seinen Ursprung aus Morasten im Rreise Rowal bes Gouv. Wolhynien, geht sodam nach dem Gouv. Minst über, bessen sübliche Kresse er bewässert, und ergießt sich im Kreise Radomysl des Gouv. Kiow in den Onepr. Seine Redenstüsse sind: 1. die Pilica, 2. die Sna, 3. die Lachwa, 4. der aus Wolhynien kommende Styr, 5. der aus eben dieser Proding nach Minst übertretende Horyn, ein bedeutender Fluß mit dem Sluz, und 6. die aus Wolhynien nach Kiow übergehende Usha.
- d) Der Bug (Bog, Bogh). Er entfpringt bei Egarny Detrow, im Rreife Proffurow des Gouv. Podolien, nimmt außer andern Fluffen, in demfelben die Smucha, die Bolcgit und die Rodima auf, und wird wenig befahren, obgleich er ichiffs

bar ist, und die in temselben vorhandenen Steinblöde leicht wegzu=
räumen wären. Aus Podolien tritt der Bug in das Souv.
Kherfon über, in welchem er sich unterhalb Nicolajew mit
einem 80 Berste langen Liman in den 50 Werste langen Liman
des Onepr ergießt.

7. Außer den bereits genamten, gehört noch als Grenzfluß ein Rebenfluß ber Beichfel, ber Bug, hierher, beffen umftaublicher bei ber Beschreibung des Königreichs Polen gedacht worden. Zu

ben ihm von hier aufiromenden Rebenfluffen gehoren :

- a) der Turpet im Goub. Bolhnnien,
- b) ber Mufhabec im Sout. Grobno.

#### e) Geen,

Das Land ift fehr reich an Seen. Die größten liegen zwisichen Braslaw und Wilkomirz, bei Plnsa, Somla, Stusza und Lepel, bei Trocki und Szalata, bei Olha im Minskisschen, zwischen Sluck und Szytanize, unweit Moznr, bei Sporow; ferner gehören bazu der Swytosz-See, die Seen am Przyez und Styr, bei Human, und im nordwestlichen Theile des Goub. Witepsk.

## d) Morafte.

Auch hieran hat das Land Überfluß. Die größten berfelben find an der Duna, bei Szack, Mozyr und Robitno, im Gruv. Minsk, und überhaupt in der ehemaligen Woiw. Brzesc Littewski, welche von den vielen Morasten in derselben den Rasmen Podlesien führte.

#### e) Canale.

Es find beren 3 vorhanden, welche zur Berbindung des schwar-

- 1. Der Berezinsche oder Lepelsche Sanal. Er verbindet im Kreise Lepel des Gouv. Witepst die beiden Seen Plawia und Bereschta, und vermittelst des aus erstern gehenden Flusses Serjutsch, welcher sich in die Berezina ergießt, (so wie diese wiederum in den Onepr geht), und vermittelst der aus dem Bereschta entstehenden Essa, die in den Beloje Osero fällt, aus welchem dann die Uhla in die Düna geht, die sen Strom mit dem Onepr. Der Kanal ist 8 Werste lang, im Jahr 1797 angesangen und 1801 vollendet worden.
- 2. Der Oginsfische Canal im Rreise Pinst Des Goub. Minst. Er vereinigt Die bem Riemen zufließenden Gara mit berin

dem Przypec gehenden Safiolda, ift-im Jahr 1784 zum Isten Mat von Pinst aus nach Barfchau befahren, und 1803 vollendet worden; dient wenig zur Schifffahrt, und versandet ftart, hat je doch den großen Rugen, daß er die umliegenden Morafte entwässert.

3. Der Muchawiezer ober fonigliche Kanal, in ben Rreifen Kobryn und Brzeec bes Gouv. Grodno, verbindet den in die Beich sel gehenden Bug mit der Pina, welche sich in ben Przypez ergießt. Früherhin diente er nur zur Entwafferung ber Umgegend, ift aber späterhin für die Schifffahrt in Stand gesett worden.

#### f) Mineral = Baffer.

In tem Goup. Podolien ist bei Labyzin eine stahlhaltige Quelle, die aber wenig benutt wird. Dasselbe Schicksal haben die Stahlwasser und die abführenden Quellen von Ezarny Ostrow und die verschiedenen Sauerbrunnen im Gouv. Wolhynien. Auch im Gouv. Kurland giebt es einige Seilquellen bei Smoden, Baben und Baldanen.

#### 3. Clima.

Das ganze Land liegt im gemäßigten Erbstriche. Ungeachtet am nördlichen Saume besselben ber Sommer nur kurz ist, so bringt boch eine schnelle Begetation an ben warmen Tagen alles vollkommen zur Reise. Der Winter zeichnet sich durch anhaltende und strenge Kälte aus. In der südlichen Hälfte ist er zwar auch noch strenge, jedoch nicht so anhaltend, als in der nördlichen. Die größte Winterfälte und die stärkste Sommerhitze sind 260. Die Luft ist im Ganzen rein und gesund, und der hier und da sich zeigende Weichselzopf mehr eine von der schlechten Lebensart, als vom Klima verursachte Krankheit.

#### 4. Natur : Probufte.

Diefe find:

a) aus bem Thierreiche: Pferbe, unter welchen fich ble Ufrainer auszeichnen; Efel; Rindvieh (vorzüglich schön in Podoslien, Wolhynien und Riowien, auch Buffel zwischen dem Bug und Onepr, und hin und wieder noch Bisons und Auersochsen in den litthauischen Wäldern; Schaafe, nur erst fehr selten veredelt; Ziegen, auch die Gemsantisope und die wilde Steppenziege

in Süben; Schweine; anch wilde Hunde; Speise: Pclz: und Raubwild, als Ebelhirsche, Dammhirsche, Clennthiere, Mölfe, Füchse, wiede Kagen, Luchse, Kischottern, Zwergottern, Steinskab Baummarder, Iltisse, Tiegermarder, Bären, Dachse, Bielsstaße, gemeine Biber, Sichhörnchen, Hafen 2c.; wildes und zahmes Gestügel; Amphibien, darunter auch Schlangen, in den südlichen Provinzen zum Theil giftiger Art; Fische, Inselten, worunter die polnische Schildaus, Bienen, Krebse, und im südlichen Theil auch Zugheuschrecken, Storpione und Tausendfüße.

b) Aus dem Pflanzenreiche: Getreide aller Art, auch Mais, Hirse; Hülsenfrüchte, als Erbsen und Linsen; Gemüse, worunter vorzüglich Rohl, Rüben, Zwiedeln, etwas Salat, und noch wenig Kartosfeln, in Süden auch wohl hin und wieder Melonen; wenig Obst; an Fabrik und Handelskräutern: Flachs und Hanf, Farbestechten, wilder Hopsen, Koriander; auch viel Holz, obgleich es in einigen südlichen Gegenden bereits zu sehlen anfängt.

11

c) Aus bem Mineral : Reiche: Chalzebone, Biegel: und Töpferthon, Ralf, Marmor, Gips, Galpeter, Bernftein, Schwefel, Blei, Gifen 2c.

D. Rultur bes Bobens, Runftfleiß, Sanbel.

1. Rultur des Bobens.

a) Aderbau. Der Feldbau wird am besten in ben Goub. Bolhpnien, Podolien und Riow betrieben, obgleich er auch noch im Vergleich mit ben beutschen sehr unvolltommen ist.

Dagegen aber sind die Gruv. Wite pet, Mohilew, Minet, Wilna, Grodno und Kurland faum zum 15ten Theile benutt; was theils daher kommt, daß viele derselben noch zu schwach bevölkert sind. Indessen auch da, wo es nicht an Menschenhanden sehlt, versteht man entweder den Ackerbau nicht, oder betreibt ihn zu nachlässig, wozu freilich wohl des Drückende der Leibeigenschaft viel beiträgt.

Jum Beadern bedient man sich in Wolhynien, Podolien und Kiow der Ochsen anstatt der Pserde, davon man zuweilen 8 vor einen Pflug spannt. Das Korn wird daselbst nicht ausgedressichen, sondern von Ochsen ausgetreten.

In allen den hierher gehörigen Provinzen wird mehr Korn gebaut, als verbraucht. Im Jahr 1802 betrug der Überschuß im Gouv. Grodno 1,284,102, Kiow 1,497,329, Kurland 354,178, Minst 1,248,637, Mohilem 1,831,841, Pobolien 1,889,558, Bilna 1,865,034, Bitepst 1,513,704, Bolhanien 825,699, im Gaugen 12,310,082 Efchetwert.

Der ganze Ertrag der Ernte in diesen 9 Goub. im Jahr 1802 war 36,414,327 Eschetwert, und zwar 17,615,042 Winster: und 18,799,285 Sommerforn.

- b) Biebaucht. Die Pferbezucht ift besonders in ben füblis den Provingen bedeutenb, aus welchen fahrlich eine Menge Pferde ausgeführt werben. In biefem und auch in bem eigentlichen Lie thauen giebt es ansehnliche Geftute. Die Rindviehaucht ift beienbers in Dodolien und Riow von großem Umfange, welche beibe Propingen jabelich mehrere 1000 gemaftete Debien ausführen. Gowohl hier, als auch felbft in ben nordlichen Provingen, befommt bas Bieb im Binter fein warmes Obbach. Außer bem Afeische, dem Talge und ber Sout find auch Butter und Rafe Gegenffande der Rindwichundet. Die Schaafzucht ift beträchtlich, und in neuern Boiten jum Theil verebelt worden. Jehoch wird noch die meifte feine Bolle und feine Bollenwaaren jum Berbrauch que bem Auslande eingeführt, wogegen bie grobere im Überfluß erzeugt wirb. Auch bie Schweines und Federviehzucht ift nicht unbedeutend, und bie Bienenzucht fehr ansehnlich.
- c) Berg bam. In dem bierber geborigen Provingen, mit Ausfchluß berer von Bialpftot, Bitepet und Mohilew, befanden fich nach Sirifa jur Beit ber letten Theilung Volens an Gifenwerken 5 hohe Ofen, 8 Krischfeuer und 14 Lunvenseuer, wobon erftere beiben gufammen 7,160 Ctr. Guß. ober 5115 Ctr. 69 Pfb. reines Gifen, lettere aber 1,400 Etr. reines Gifen, und fammtliche Gijenwerte überhaupt 6,516 Etr. 69 Ufb. Schmiete Gifen jahrlich lieferten. Die ban Girifa angegebenen Gifemwerfe verarbeiten nur Sumpfs ober Rafeneisen und es befinden fich von benselben 1) in bem Goub. Bilna überhaupt 1 hoher Ofen mit 2 Frischfeuern in Bisiniom 2) in bem Gout. Grobne überhaupt 1 bober Ofen mit 3 Frifchfeuern, und zwar bei bet Stadt Brgesc; 3) in bem Gono. Minst überhaupt 7 Luppenfeuer, und zwar 2 in ber Staroftei Bobrus, 2 in Sornwele, 1 in ber Staroftei Liatiewicz, 1 in Mogne und 1 im Pinstifchen Rreife; 4) in bem Gouv. Bolhpuien überhaupt 2 bobe Ofen, 1 Frifchfeuer und 7 Luppenfeuer, nehmlich 1 hober Dien mit 1 Frischfeuer bei Giedliszes und 1 hoher Ofen bei Rorce im Lugfischen, fo wie 2 Luppen-

feuer bei Zwiachel (Nowigrad. Bolpnst) 2 bei Czabnow, Sczysna, 1 in Rabrus, in Lubomla und 1 in Ruta, 5) im Goub. Kiow 1 hoher Ofen mit 2 Frischfeuer bei Drulow (Drillow).

Auch die Goub. Mohilem, Bitepst und Bialpftod er-

- d) Fischerei. Sie ift nicht zureichend, obgleich die Menge fischreicher Seen und Ruffe bies kaum erwarten lassen. Selbst in dem am Meere belegenen Aurland geben sich kaum die Sandborfer mit am Fischfange ab.
- e) Jagb. Sie wird mehrentheils nur von den Ebelleuten gum Bergnügen betrieben, und ift baher nicht von großer Besbeutung.
- f) Forst : Rultur. Erst in neuern Zeiten, seit dem Jahre 1802, ist eine regelmäßige Forstwirthschaft eingeführt worden, allein obgleich bis dahin unverantwortlich mit dem Holze umgegangen wurde, so ist dessenungeachtet noch großer Ueberstuß davon verhanden, und nur in den süblichen steppenartigen Theilen der Goun. Podolien und Kiew sehlt es daran. Außer dem Brenn: und Nuthholze liefern die Wälder auch Potasche, Rohlen, Pech, Theer und Karz zur Aussuhr.
- g) Bienenzucht. Sie wird vorzüglich in ben Gow. Postolien, Bolhynien, Minst und Bitepet, theils in Stot-ten theils wild betrieben; in bem eigentlichen Litthauen sedoch nur auf lettere Art, und liefert Honig und Bache zur Ausfuhr.

#### 2. Runftfleiß.

Er ist im Ganzen von sehr geringer Bebeutung. Der Landmann schafft sich, wie in Polen, seine Bedürsnisse selbst, und beschäftigt sich außerdem mit Theerschwelen, Rohlens und Rienrußbrennen, der Versertigung von Basteln und Lindenholze, und andern Holzarbeiten. Die Leistungen der Handwerter in den Städten sind nur höchst mittelmäßig, weßhalb das Land seine meisten Bedürsnisse aus dem Auslande bezieht. Bon großer Bedeutung sind die Beanntweinbrennereien. Das Gouv. Riow besigt 787, Bolhpnien 857, Witepst und Mohilew 1682, Minst 1819, Podolien 878 und Kurland 413 Branntweinblasen; in Bilna hat fast seder größere Bauer und seder Jude seine Handblase, die jedoch natürlicherweise nur sehr klein ist, deren Zahl in-

beffen fich auf 7,717 Stud beläuft, welche jabelich 705,173 Be-Auch die Methbereitung ift betrachtlich. Sirifa giebt für bie bierber geborigen Provingen mit Ausschluß ber Goub. Mohilem, Bitepet und Bialpftot, in welchen breien noch jest gar keine große Fabrikanlagen find, im Ganzen 20 Kabriken aux Zeit der letten Theilung von Polen an, und zwar 15 im Gout. Grobno, die übrigen 5 in den Gout. Bolhpnien und Dobolien. Unter ben erften befand fich 1 in Geibenzeug und Sammt, 1 in Golb und Silberbrath, 1 Tuchfabrif, 1 Bagenfabrif. 1 Seibenstrumpf : Manufaktur, 1 Fadel : und Bachelichter. Kabrit . 1 Spielkarten : Manufaktur, mehrere in Leinwand, Buten zc. Sammtliche 15 Fabrifen beschäftigen 1,500 Menschen. Rabeiten in Bolhynien und Podolien befanden fich 1 Gemehrs fabrit in Tulcann, 1 Rattunfabrit in Riemirom, welche 120 Personen beschäftigte, 1 Leberfabrik ebendaselbft, 1 Rapence-Kabrik in Caudnow, und 1 Glashutte.

Im Jahr 1808 befanden sich in sammtlichen 10 Goud., ohne die kleinern, schon über 200 größere Fabriken, (davon jedoch keine einzige in den Goud. Wilna, Bialistok und Witepsk). Bu dieser Jahl gehörten 37 in Tuch, 10 in Leinwand, 1 in Baumpwolle, 2 in Seide, 66 in Leder, 1 Tapeten Manusaktur, 9 huts und 7 Seiden Fabriken, 14 Papiermühlen, 20 Pottaschesiedereien, 10 Glockengießereien, 33 Glashütten, 2 Salpeter Raffinerien, 2 Dosen und 4 Porzellans und Fapence Fabriken, 1 Rupferhammer und außer mehreren kleinern Gerbereien, Leinwebereien, Leders und Tabacksfabriken, eine Menge Theerofen, Sägemühlen, auch Biegelns und Kalkbrennereien, und mehrere Gisen Fabriken.

## 3. Sandel.

Sirifa giebt an, daß der Sandel in diesen Theilen des ehes maligen Polens, vorzüglich aber in der Ucraine und in Aurland der wichtigste des ganzen polnischen Reichs gewesen sen, und daß die in Tulczin im Areise Ostrog des Gouv. Wolhynien wohennenden Franzosen nach Gub. Rufland Schießgewehre, Leinwand und andere Fabrifate aus., dagegen Pomade, Liqueur, Makaroni, Zungen, Elennshäute, Arrak, Möbel, Pokelsteisch, Porzellan zc. eingeführt hätten.

Der übrige Bandel ber Ucraine hatte nach bemfelben Schrifte feller, mas ble Ausfuhr betrifft, Pferbe, Schlachtvieb, Getreibe,

Branntwein, Meth, Potasche, Wachs, Talg, Honig, rohe Haute, Pelzwerk, Wolle, Flachs und Hanf, in Betreff der Einsuhr aber Seide und Steinsalz, mittel und grobe Tücher, seine Leinwand, Tischzeuge und Strümpse, Cattune und andere Baumwollen: Baasen, Seiden:, Cisen:, Apotheker:, Material: und Colonial: Baasen, Wein, Englisch Bier, Franzbranntwein, Arrac, Seefssche, Südfrüchte, Aupfer und Sisen zum Gegenstande. Die nördlichen Provinzen führen Getreide, Leinsamen, Flachs, Hanf, Leder, Butster, Wachs, Talg, Honig, Ochsenhäute, Pökelskeisch, Bretter 2c. aus, dagegen Tücher, Seidenzeuge, Colonial:, Galanterie:, Stahlsund Gisen: Waaren, Wein, Südfrüchte und Salz ein.

Im Jahr 1776 führten die Provinzen mit Ausschluß von Mohilew, Witepest und Bialpstof für 11,447,054 polnische Gulben ein, bagegen nur für 7,043,053 polnische Gulben 20 Gr. aus, und 1777 für 10,447,163 polnische Gulben ein und für 9,110,872 Gulben aus.

Das ganze Land hat nur 2 Seehäfen, nehmlich Bindau und Liebau im Gouv. Kurland, aber eine sehr gute Wasser-Communisation mit ber Ostsee und dem schwarzen Meere. Im Jahr 1777 waren in Liebau 207 Schisse ein, und eben so viel ansgelaufen.

## Mungen, Maaße und Gewichte.

In dem gangen Lande find durchgängig die ruffischen Mungen, Maafe und Gewichte eingeführt, und zwar

#### a. An Mangen.

Der Silberrubel gilt 36½ Hollandische Stüber ober 1 Rithe. 1 Gr. 4½ Pf.; der Rupfer: und Papierrubel aber steht so schlecht, daß ein solcher höchstens zu 6 Gr. oder ½ Silberrubel angenommen wird. Es giebt an Goldmüngen Imperials zu 14 Guld. 52½ Rreuzer, oder 9 Rithe. 8 Gr. (jedoch auch noch alte Imperials zu 17½ Gld. oder 11 Rithe. 16 Gr.), halbe Imperial, und Dukaten zu 4 Gld. 15 Krz. oder 2 Rithe. 20 Gr.; an Silbermünzen Rubel zu 100 Ropeken oder 1 Gld. 35 Ar., oder 1 Ehle. 1 Gr. 4½ Pf. (Es sind jedoch auch noch alte Rubel, die erst zu 2 Gulden, und dann zu 1 Gulden 41½ Ar. ausgeprägt wurden.) 1819 wurde der neue Silberrubel 366 Ropeken Rupfergeld seisgesches. In Kurland giebt es noch Albertsthaler zu 2 Gulden oder 1 Ehle. 8 Gr. Die Rupfermünzen sind Ropeken

2 Denufchken - 4 Polufchken. Außerdem giebt es noch Papier: gelb in Zetteln ju 5, 10, 25, 50 und 100 Rubeln.

#### b. An Maagen.

- 1) Eangenmaaß. Eine Werst ist 500 Saschen oder Faden zu 7 englischen, oder 3,281 i französische Fuß, gleich. Eine geos graphische Meile halt 6 Werst, 475 Saschen und 1 urschinen, und auf einen Grad des Aequators gehn 104 Werste, 131 Saschen 7 in Arschinen. Eine Sasche ist gleich 7 Fuß und 15 Arschinen gleich 16 Berliner Ellen. Der Arschin wird in 16 Werschof gestheilt. Der Fuß, welcher mit dem englischen übereinkommt, zersfällt in 12 Zoll à 10 Linien. Es ist aber auch noch die Rechnung nach polnischen Meilen gewöhnlich, deren eine 7 Werste enthält.
- 2) Flachenmaaß nach i Wersten, Desjätinen und schen. Gine Merst enthält 299,072 Doisen, und es gehen deren 45% auf 1 geographische Meile. Sine Desjätine, von denen 104% auf die Werst und 4765% auf eine geographische Meile geben, enthält 2,400 Saschen, und eine Sasche ift gleich 49 russische Fuß.
- 3) Setreidemaaß. Das gewöhnliche ist das Tschetwert, welches 8 Pub getrockneten Roggen, ober 9,832 französische Eusbizoll, ober & Wispel enthält. Ein Tschetwert zählt 8 Tschetwerif, und ein folches 8 Garniec, von denen eins 6 Pid. trockenen Roggen enthält. Ein Pajof ober Pan beträgt 2 Tschetwerife. Ein Meschot ober Sad wird 5 Pub gerechnet, ein Rut ober Wattensad ist 10 Tschetwerife gleich; ein Osmin hält ½, ein Polosmin & Tschetwert, ein Rabi 2 Pub.
- 4) Flüssigkeitsmaaß. Der Webro halt 8 Krusten ober 619 französische Subikzoll; 19 Webro machen ein Orhoft ober 6 Anter. Gin Krusta faßt 11 Tscharka. Jedoch ist auch noch Alt polnisches Maaß im Gebrauch, nehmlich die Sarnika und der Korzec, deren bei der Beschreibung des jehigen Königreichs Polen gedacht worden.

#### c. Un Gemichten.

Ein Berkowez hat 10 Pub à 40 Pfd. a 32 Loth à 3 Solotniks. Ein Solotnik, welches 68 oder nach dem Medicinal, Gewichte 70 Gran wiegt, wird in Hälften, Biertel und Achtel einzgetheilt; die Juwelire theilen es jedoch in 96 Theile. Das russische Pfund verhält sich zum Leipziger wie 7 zu 8, und 45 russische machen 38 hamdurger aus. Ein Pub enthält  $33\frac{37}{100}$ , und ein

Bertowes 333 ? frangofifche Pfb. Gin Dwoinit find 2, eine Droinit 3, ein Piaterit 5, und'1 Defaterif 10 Pfb. ober pub. Gin Grifta Seu find 20, eine Penna 240 Pfb. Das Ruffifche Apothetergewicht ift bem Nurnbergischen gleich, und Stele fleine werben nach Raraten gewogen.

## E. Ginwohner.

#### 1. Angabl.

In ben hierher gehörigen Provinzen bes ruffischen Reichs (mit Ausschluß der Gous. Mohilem, Bitepef und Bialiftot) in welchen jest die Bevölferung 8,253,000 Seelen beträgt, befanden fich zur Zeit ber letten Theilung Polens nach Sirifa nur 4,592,544 Menfchen. Rechnet man hierzu die fich in ber Revision von 1796 angegebene Bevölkerung ber beiden Goub. Bitepsk und Mohilem mit 1,381,389 und bas Gouvernement Bialiftof, bamals zu 189,187, so hat die ganze banialige Menschenzahl 6,163,120 Köpfe betragen. Die erwähnte Revision von 1796 ergab überhaupt eine Zahl von 6,358,523 Menfchen, jeboch ohne bie beiben Gouvernements Riow und Bialpfiof. v. Bichmann nimmt für das Jahr 1812, die Bevölferung der hierher geborigen Provinzen ohne Kiow und Rurland zu 6,377,003, Gablowski für bas Jahr 1814 ohne Rurland ju 8,952,112 Geelen an. Saffel berechnet für bas Jahr 1820 bie Einwohnerzahl fammtlicher 10 Gouvernements auf Grund ber Revision von 1796 und bes Erfahrungsfages, daß fich in Rufland das Menfchen Capital alle Jahr um 15 auf jedes 1000 vermehrt, auf 10,396,213 Kopfe au, wobei jedoch ber Areis Riow mitgerechnet ift. Bon von verschies benen Angaben Canabichs hat ber Berfaffer bie bochfte bon 10,580,000 Seelen, Die mit Saffels Berechnung ziemlich genau übereinstimmt, jum Grunde gelegt, und nachdem er babon 183,000, als muthmaßliche Einwohnerzahl für den Kreis Riow abgezogen, bie Bahl von 10,397,000 Ropfe, als gegentbartige Bevölferung ber hierher gehörigen ruffischen Provinzen festgestellt, wonach 1,184 Menfchen im Durchschnitt auf eine | Meile tommen wurden.

## 2. Bobnpläte.

Sirifa giebt für die 7 Goub. Bilna, Grobno, Minst, Bolhonien, Podolien, Riem und Rurland 752 St. und Mettefl., 10,359 Drf. und 764,543 Rauchfänge an. Im Gouv. Bialy ft of find nach Saffel 30 St., 1. Mrtifl., 666 Orf. und Borwerte und 31,531 Rauchfänge. Die Angaben über die Bohnplätze in den beiben Gouv. Witepst und Mohilew sind aber fo unvollständig, daß sie nicht füglich mit angeführt werden können.

Die Wohnungen in diesem Theile des alten polnischen Reichs find noch schlechter als in bem, welcher jest noch unter dem Namen Polen fortbesteht.

#### 3. Rational . Berfchiebenbeit,

Chodato, welcher für die hierher gehörigen ruffischen Brovin: gen mit Ausnahme bes Goub. Rurlanb 8,800,000 Ginwohner annimmt, führt an, bag fich barunter 700,000 Bolen, 880,000 Litthauer, 5,520,000 Rufiniafen, 180,000 Ruffen, 50,000 Zartaren, 120,000 Letten, 50,000 Molbauer und 1,300,000 Juben be-Anden. Lettere Angabe ift jeboch ju boch angesett; benn so ift 3. 23. bei ben 1,300,000 Juben bie 1,000,000 mahricheinlich weaauftreichen, ba fich im gangen ruffischen Reich, inclusive bes jegigen Polens, noch nicht eine halbe Million von diesem Bolte befinden. (3m Jahr 1820: 430,000 Ropfe beiberlei Geschlechts, wovon 212,944 in Polen, 75,675 in Wilna und Grobno, 24,368 in Minet, 50.529 in Pobolien, 31,027 in Bolhpnien und 9,036 in Rurland maren). In Rurland befteht bie Dehrgahl ber Ginwohner aus Stammverwandten ber Letten, und aus einis Die Bürger und ber Abel find in biefem Gout. gen Liven. Deutscher Abstammung, so wie in ben übrigen hierher gehörigen 9 Goup faft ber fammtliche Abel polnischen Ursprungs ift.

Die Polen und Litthauer haben ihre eigene Sprache, und die Rufiniaken sprechen theils polnisch, theils das Kleinrussische mit polnischen Wörtern vermischt.

#### 4. Religions : Berfchiebenheit.

Nach Chodito wurden unter ben 8,800,000 Bewohnern, die er, wie schon angeführt, den hierher gehörigen Provinzen, (Aurland ausgeschlossen), giebt, 2,400,000 römische Katholiseu, 1,640,000 unirte Griechen, 3,230,000 orientalische Griechen, 180,000 Rosstolnisen, 50,000 Muhamedaner und 1,300,000 Fraeliten sepn. Bas von letztern zu viel angegeben ist, möchte wohl hauptsächlich der Zahl der unirten Griechen zu gut kommen. Kurland ist sast protestantisch unter Superintendenturen, wogegen man

im übrigen Antheil nur einzelne lutherische und resormirte Gemeinsben findet. Die katholischen Geistlichen stehen unter 6, die unirten griechischen unter 3, und die orientalischen griechischen unter 5 Erze und Bischöfen. In Raminies Podoleki ift auch ein armenissicher Bischof.

#### 5. Stanbes . Berfdiebenheit,

a) Abel. In den hierher gehörigen Provinzen mag sich die Anzahl der adeligen Familien wohl auf eine Biertel Million belaufen, von denen der größte Theil, der sogenannte kleine Abel, sehn aum ist, und mehrentheils in Diensten des Reichen sieht.

Der Abel hat große Norrechte, zu benen die Befreiung seiner Person und seines Grundeigenthums von allen Schahungen, und dem gezwungenen Soldatendienste, und Besteiung von der Leibessstrafe gehört, so wie auch, daß ein Edelmann nie zur Leibeigensschaft heruntersinsten, daß er seine Leibeigenen mit Strasen belegen darf, und für dieselben nicht zu haften braucht. Zu den frühern, jest aber ausgehobenen Borrechten desselben gehörte auch, daß allein der Edelmann Sigenthumer eines Ritterguts sein, und daß er die Güter nach Willführ benußen konnte. Lehen-Sätter giebt es nicht mehr, sondern alle abeligen Grundstücke sind sveies Allodium. Obsgieich die reichern Familien, den Fürstens, Grasens und Baronse Litel führen, so gewähren diese doch keinen gesetlichen Unterschied.

- b) Elerus. Die Vorrechte ber Geistlichkeit, welche fie zu alten polnischen Zeiten besaß, haben aufgehört, und bestehen jest nur noch in Befreiung von körperlicher Züchtigungen, umd von Schatzungen, (selbst von der Ropfsteuer,) deren auch die Sonne berselben nicht unterworfen find; die sich jedoch, außer in Aurland, wo die Geistlichkeit dem Abel gleich gestellt ist, zu Rekruten stellen muffen.
- c) Burgerstand. Auch biefer Stand ist sehr begünstigt, personlich frei, und steht unter eigenen Obrigseiten und Stadtgesrichten, ist jedoch der Rekrutenstellung unterworsen, mit Ausnahme der Rausleute, Künstler und Gelehrten, die bafür eine Summe erstegen: Sie werden im russischen Reiche in 6 Rassen getheilt. Jum Bürgerstande werden auch Gelehrte, Künstler, Banquiers und Rausleute gezählt, und auch die Juden werden denselben beigerechnet.
- d) Der Bauer. Er ift fast burchgangig noch Stlave, isbem bas Gefet ihn noch nicht jum freien Menschen gemacht, fon-

bern dies der Discretion seines Gutsherm überlassen hat. Man sindet daher noch wenig freie Banern, und von diesen die meisten auf den Gütern der Krone; der größte Theil derselben schmachtet aber noch in der Leibeigenschaft, die wieder auf den Staats Domainen am erträglichsten ist. In neuern Zeiten hat die Regierung das Loos der Leibeigenen des Abels durch genaue Bestimmung seisner Berhältnisse möglichst gemildert. Man theilt dieselben in Semiani, Ausselfir, Dienstdoten die ihrem Herrn 14 Rubel für jeden Ropf bezahlen, in Gluchokunischnie (Gledue adscripti), die für jedes Biertel Land 5 Rubel entrichten, und in Prisonnos, die 4 Tage in der Boche für die Herrschaft arbeiten, und außers dem für jeden männlichen Kopf 5 Rubel zahlen müssen.

#### 6. Biffenichaftliche Rultur und Bilbungs Anftalten.

Auch hier war, wie in Polen, wissenschaftliche Bildung noch ein Borrecht des reichern Adels, der sich dieselbe im Auslande versichaffte. Die Sinfuhr ausländischer Geistesprodukte ist nur unter großen Sinschränkungen gestattet, und die Sensur noch immer sehr strenge, obgleich man darin gegen früher etwas nachgelassen hat. Zedoch ist seit 1802 für die Bildungs-Anstalten im Lande selbst unendlich viel. geschehn.

In Wilna ift eine Universität mit 4 Fakultäten, zu beren Bezirk die 8 Gymnasien in Wilna, Grodno, Witepet, Mohilew, Minst, Shitomir, Ramenez und Kiow gehören.

Der Lehrbezirk berselben hatte im Jahr 1804 132 Lehransftalten, mit 417 Lehrern und 11,432 Schülern. In Mietau in Kurland ist außerdem noch 1 Symmassum, welches unter der Universität in Dorpat steht. Außer den Symmassen sind in jedem Kreise 1 bis 2 Kreisschulen, und jedes Kirchspiel oder wenigstens 2 zusammen sollen eine Pfarrs oder Kirchspielschule unterhalten.

An besondern Lehranstalten befindet sich noch in Wilna 1 fatholisches Seminar, in Bialystof 1 Elinikum und Enthindungs-Institut, in Grodno 1 Ritterschule, in Romanowa in Bolhynien, das Ilinskische Institut für Taubstumme.

Diefenigen, welche sich zu katholischen Geistlichen vorbereiten wollen, studien in ben Collegien zu Minst, Polod u. m. a., benen jest nicht mehr, wie früher die Jesuiten, (beren Orden in den ruffisch polnischen Provinzen unterdrückt ist.) vorstehn; auf dem General Geminar in Bilna, welches einen Etat von 15,000

Aubel hat, und auf der alten Universität Olyka. Die griechis fchen Geistlichen breiten sich auf den Anstalten in Bilna, Swierzno, Kamintec und Riow vor, und die Protestanten ftudiren in Dorpat.

Ju Brzesc ift eine aus ganz Europa besuchte jüdische Universität von großem Rufe. Außerdem haben die Juden noch ihre Schulen bei den Spnagogen, und die Mahomedaner bei ihren Metsche d's.

Bur Zeit der letten Theilung Polens waren in den hierher gehörigen Goud. mit Ausschluß derer von Bialpftof, Witepsk und Wohllew nur 9 Buchdruckereien, und zwar 5 in Wilna, 1 in Grodno, 1 in Slonim, 1 in Berduczow, und 1 in Poczajow.

## F. Berfassung, Berwaltung, Finanzon x.

Kurland behielt sich bei seiner Unterwerfung im Jahr 1795 seine bisherige Berfassung vor, und hat dieselbe auch bis jest beshalten. Auch die übrigen Gouvernements, mit Ausschluß berer von Witepst und Mohilew, die der Kaiser Ricolaus I. erst im Jahre 1831 ben alten russischen Gouvernements hierin ganz gleich geset hat, sind manche Rechte und Freiheiten aus polnischen Zeiten her geblieben, so wie z. B., daß seber Kreis seinen Distrikts-Marschall und Karunsha aus dem Abel, und ein Landgericht behalten hat, daß die Sinwohner die Getränksteuer zahlen, und die Branntweinbrennerei und den Berkauf des Branntweins srei haben :c.

Diese ehemals polnischen Provinzen sind, wie das übrige Rufland in Gouvernements getheilt, welchen Namen jedoch nur 9 tavon führen, indem Bialpstok nur Provinz benannt wird. Zedem dieser Gouvernements ist ein Civil-Gouverneur vorgesetz, und in der Regel stehen immer 2 unter einem Kriegs-Gouverneur. Zedes Gouvernement zerfällt wieder in eine Anzahl Kreise, ausgenommen Kurland, was in Oberhauptmannschaften getheilt wird. Die Gouvernements-Regierung besteht aus dem militairischen und aus dem bürgerlichen Theil. Ersterem steht allein der Kriegs-Gouverneur, von dem sämmtliche Commandanten und Militair-Commans dos abhängig sind, diesem dagegen, welcher sich hauptsächlich auf die Justiz-, Kameral- und Polizei-Verwaltung erstreckt, der Civilmit 1 Vice-Gouverneur, und das Personal des Regierungsraths vor. Letztere besteht aus: 1) dem Gouvernements Rath; aus dem Gouverneur, dem Bice-Gouverneur, 2 Rathen und einem Secretair zusammengesetz; durch welchen alle einlausende Berordnungen, Gesetz ic. bekannt gemacht, über deren Beodachtung strenge gehalten, für Sicherheit und Ordnung der ganzen Provinz gesorgt, Ballsziehungsbesehle ausgesertigt werden, 2c. 2) Dem Gerichtshof der peinlichen Sachen, 3) dem Gerichtshof der bürgerlichen Rechtssachen, 4) dem Gewissensgericht, 5) dem Cameral Hof, und 6) der Rammer der allgemeinen Fürsorge, worin der Gouverneux den Borsitz führet, und zu Beisitzern 1 Repräsentanten des Abels, 1 des Bürger und 1 des Bauernstandes hat. Außerdem sind noch andere Beamte, als der Gouvernements Procurator, 2 Gouvernes ments Anwälde, ein Gouvernements Landmesser, 1 Baumeister, 1 Physistus, 1 Operateur, 1 Accoucheur, 1 Obers und 1 Unters Gebamme angestellt.

Die Kreisverwaltung enthält folgende Behörden: 1) das Kreissgericht als Justigbehörde für Civils und Eriminalsachen, aus dem Kreisrichter und 4 Beisissern bestehend. 2) Das adlige Bormundsschafts Amt. 3) Das Niederlandgericht als obere Polizeis Behörde. 4) Die Kreiss Kent-Kammer. 5) Die Stadts Magisträte, welche die städtische Justig verwalten. Ueberdieß gehören noch zu den Kreiss Amtern: das Kreiss Militairs Commando, 1 Kreiss Anwald, 1 Landmesser, 1 Kreiss Arzis, 1 Kreiss Bundarzt, 2 Unterwundstrzte, 2 Lehrlinge der Chirurgie und 1 Hebamme. Alle diese Kreisbehörden hängen von der Civils Gouvernemeuts Regierung ab, mit Ausnahme des Militairs Commandos, welches unter der Aufssicht des Gouvernements Militairs Commandos, welches unter der Aufssicht des Gouvernements Militairs Commandos, stelches

Die Lehranstalten siehen unter besonderer Aufsicht ber RreisSchul-Inspection, der Gouvernements-Schul-Directoren, und den Euratorien; die geistlichen Angelegenheiten unter dem Archijeveis und Consistorien aller Confessionen, und das Militair unter seinen Regiments-Gerichten und den Militair-Commando's.

Sirifa giebt die Einkunfte ber jetigen 7 Souvernements Bilna, Grodno, Minsk, Bolhnnien, Podolien, Riow und Kurland für die Zeit vor der letten Theilung Polens jährim Ganzen zu 16,788,825 polnische Gulden und 27 gr. oder 2,798,137 Athlr. 8 gr. an, wozu die Ordination von Ostrog 300,000, und die sreiwilligen 10 pro Cent von den Erblehngütern 8,000,000 polnische Gulden beitrugen. Nach Hassel, welcher die

besten Quellen bemist hat, betragen ans ben hierher gehörigen Goussernements mit glasnahme ber Provinz Bialystof, (jedoch mix vernements mit glasnahme ber Provinz Bialystof, (jedoch mix sernements mit glasnahme bet Staase Einschlinß bes Kreises Kiow) die jährlichen Einnahmen det Staase Einschling der Statthalterschafts-Regierungen in den 5 Gouvernes die Kosten der Statthalterschafts-Regierungen in den 5 Gouvernes mente Mitzof, Mohilew, Minst, Podolien und Kiow mente Mitzof, Mohilew, Minst, Podolien und Kiow mente Mitzof, Mubeln Kafelgester für den Gouverneur zu 40,545 Alberts-daser angegeben werden.

Ein bem ruffischen Reiche gang eigenthumliches Inflitut, Die Militair : Colonifation, erftredt fich auch über ben öftlichen Theil ber ehemals polnischen Provinzen, wo im Gouvernement Mohile w im Jahr 1810 ber Anfang bamit gemacht wurde, bag mehrere Regimenter Ländereien zum Anbau angewiesen erhielten. Kronbauern in den zu Militair-Colonien bestimmten Dörfern find entweber Colonie : Meifter, b. i. folche, bie einen Sof haben, mit ber Bedingung, einen Golbaten ju bequartiren und zu beföftigen; Bebulfen, Die als Knechte bienen; Aderfoldaten, Die außer ber Dienfizeit Relbarbeit zc. besorgen; Reservisten, die mit den Acterfolbaten gleichen Dienst thun; Kantonisten, worunter alle junge Leute von 13 bis 18 Jahren gehören, ober Invaliden. Die Referbe : Golbaten find bie geubteften, und haben allein bas Recht, Sandwerke zu treiben. Die Cantonifien und bie Anaben geben abwechselnd in die Schule und zum Grercier Plat; jeber von ihnen hat feinen Solbaten - Catechismus.

## Zweites Kapitel. Beschreibung der Provinzen.

Der ganze hierher gehörige Theil des russischen Reichs enthält die Proving Bialistof, und die 9 Gouvernements Grodno, Wilna, Eurland, Minet, Bolhynien, Podolien, Riow, Mohilow und Witepet.

## L Die Proving Bialiftof.

#### A. Lage, Grengen, Größe.

Die Provinz erstreckt sich von 40° 10' bis 41° 58' d. L., und von 52° 9' bis 53° 42' n. Br., grenzt in R. und B. an Polen, in S. und D. an bas Gouv. Grobno, und ist nach

v. Soliche 185, nach einer von Saffel angegebenen Rartenberechnung, ber auch mehrere andere Schriftsteller gefolgt find, 158, nach meiner Berechnung des Atlas von Peduscheff aber nur 153,70 DR. groß.

#### B. Beftandtheile an alt polnifden Provingen.

Bon biefen enthalt fie:

1) einen kleinen Theil bes zur Boiw. gehörigen Landes Biska ober Bisna

2,50 □ 90R. 3,700 €.

2) einen Theil bes Diftrifts Grobno ber Boiw. Trodi .....

. 74,54 = 106,000 :

3) einen Theil ber Boim, Poblachien

76,66 : 114,000 :

Cumma 153,70 □ M., 224,300 €.

#### C. Physiche Beichaffenheit.

#### 1. Dberflache, Boben ac.

Das Land ift flach, und hat nur hier und ba einige Sügel, be. sonders am Bug, einen leichten und fandigen, aber doch fruchtbaren Boden, und, ben Bielsker Kreis ausgenommen, viele und große Waldungen.

#### 2. Gemäffer.

- a. Fluffe. Der hauptfluß ber Proving ift ber Bug, welcher bei Riemirow in bieselbe tritt, und bei dem Dorfe Glina sie wieber verläßt. Er ift schiffbar, nimmt hier ben Rurget an ber Grenze von Polen auf. Außerdem hat das Land noch ben Narew, welcher hier den stößbaren Suprasi und den bis Goniondz schiffbaren Bober aufnimmt,
- b. Seen. Die Proving hat zwar beren mehrere, aber teine bon Bebeutung. Der größte bavon ift ber Angufta bei Aniszin.
- c. Morafte. Am Bober breitet sich von der Stadt Goniadz an bis zu seiner Mündung in den Narew ein 10 Meilen langer Morast aus.

#### 3. Elima.

Se ift gemäßigt, mehr naß als troden, und bie moraftigen Gegenben ausgenommen, gefund. Gine endemische Krantheit ift ber Beichselzopf.

#### 4. Raturprobufte.

Die vorzüglichsten sind: Roggen und Beißen zur Ausfuhr, Gerste, Hafer, Erbsen, Buchweizen, viel Flachs, Kartosseln, Rüben, Burzeln, Bohnen, sehr wenig Obst, etwas Hopfen, viel Holz; gute Pferde, Rindvich, Schaase, viel Schweine, Federvich, Biesnen, Bild, (auch Wölse und Füchse, aber selten Bären und Luchse), Fische, Baus und Bruchsteine, Thon, Kalt und Sien.

#### D. Anltur bes Bobens, Runftfleiß, Sanbel.

#### 1. Rultur bes Bobens.

Der Aderbau wird ziemlich gut betrieben, und ist die Sauptbeschäftigung des Landmanns; der Ader wird in 3 Felder getheilt. Unbedeutend ist dagegen der Gemüse, und Obsibau, und nur im Areise Drohiczon hat jeder Edelhof seinen Küchen: und Obsisgarten. Die Waldungen, welche vorzüglich eine Art zum Schiffbau sehr brauchbarer Fichten liefern, sind noch immer sehr ansehnslich, obgleich sie früher stark angegriffen wurden. Die Kronssorsten sind unter 4 Forstämter vertheilt.

Die hiefigen Pferde sind von gutem Schlage und dauerhaft, konnen aber, da man sie zu früh anstrengt, nicht zum Zieben großer Lasten gebraucht werden, was der hier starke Ochs thun muß. Die Milchwirthschaft ist so unbedeutend, daß Butter und Kafe einzgeführt werden mussen, obgleich man im Stande ware, noch einmal so viel Kube zu halten, als es ber Fall ist.

Gben fo sieht es um die Schaafzucht, wogegen die Schweineund Federviehzucht, befonders der Ralekuten sehr ansehnlich ist. Bon den wilden Bienen wird viel Honig und Wachs gewonnen, und auch der Ertrag der Jagd ist bedeutend, dagegen die Fischerel wenig eindringt.

#### 2. Sunffleig.

Sigentliche Fabriken im Großen sind in der Provinz nicht vorhanden. Sie hat einige Rupferhammer, 1 Papiermuhle, und viel Ziegeleien und Theerdfen, auch verfertigt man Leder, etwas hausleinwand und Warz, (ein Zeug aus Wolle und hanf, bas zur Kleidung der gemeinen Leute dient).

#### 3. Sanbel.

Aussuhr-Artitel sind: Schiffsbauholz, Korn, Flachs, Sanf, . Leinsaumen, Honig, Wachs, fette Ochsen, Talg 2c.

#### E. Ginmohner.

#### 1. Angabl.

Im Jahre 1807 foll die Proving 183,300 Menschen gegahlt haben. v. Bichmann und Sabloweti geben ihr für die Jahre 1812 und 1814. 200,000, Saffel für 1820. 219,050 und Canabich 224,000 Seelen, welcher lettern Angabe der Verfasser gefolgt ift, und wonach 1,457 im Durchschnitt auf eine Meile tommen würden.

#### 2. Bohnplase.

Deren gahlt die Proving 30 St., 1 Mrktfl. und 666 D., Borwerte ic. welche im Jahr 1803. 31,531 Feuerstellen enthielten.

#### 3. National . Berichiebenbeit.

Der größte Theil der Einwohner besteht aus Polen, doch mögen die hier sehr zahlreichen Juden wohl den Iten Theil der Bevölkerung ausmachen. Auch sindet man einige Deutsche und Ruffen.

#### 4. Religions . Berfchiebenheit.

Die Polen sind zum Theil Ratholiken, welche unter bem Bisschofe von Luck stehen und 11 Klöster haben, zum Theil unirte Griechen unter bem Bischof von Polock, bie 3 Rlöster besitzen. Die orientalischen Griechen haben 3 Rivchen und 3 Rlöster, so wie bie Juden mehrere Spnagogen.

#### 5. Stanbesverfchiebenheit.

Der Abel ist in dieser Proving so zahlreich, daß man im Durchschnitt ben 5ten Ropf als einen Selmann annehmen kann; natürlich ist er so arm, daß er seinen Ader selbst bebaut, ober ben reichen Abeligen bient.

Die Geiftlichkeit ift nicht zahlreich. Bu ben Bürgern rechnet man die Juben, weil sie alle bürgerliche Rechte genießen.

Die Bauern bestehen aus: 1. Freischulzen, Lohnmannern, Bhbwangen zc., welche freie Leute sind, und entweder gar keine, oder doch nur bestimmte Dienste leisten. 2. Schaarwerksleuten der Krone, die nicht Leibeigene sind, und nur gewisse Dienste und Abgaben zu leisten haben. 3. Schaarwerksleuten des Adels, die noch Leibeigen sind, obgleich ihre Leibeigenschaft während der preußschen Regierung sehr gemildert worden ist.

#### F. Bermaltung x.

Seit bem Jahre 1807 ist die Provinz ruffisch, hat zwar bie nehmliche Berfassung, wie die übrigen ruffisch polnischen Gousvernements, obgleich mit weniger Personal, führt aber wegen ihrer geringen Größe nur den Namen Provinz.

Das Wappen ift ein fchwarzer Abler, auf beffen Bruft ber Buchftabe P. fteht, in rothem Felbe.

## G. Eintheilung. Zopographie.

Die gange Proving enthält 4 Rreife.

#### 1. Der Rreis Bialpftof.

Er grenzt in N. an den Kreis Sofolka, in D. an das Gouv. Grodno, in S. an den Kreis Bielek, und in B. an das Königreich Polen, wird vom Narew und dem hier in demsels ben fallenden Suprahl bewässert, ist stark bewaldet, und hat nur mittelmäßigen Boden, der jedoch hinlänglich Korn erzeugt. Auch hat derselbe eine gute Viehzucht. Er enthält auf 47,67 DR. 77,000 E., so daß im Durchschnitt 1,615 Menschen auf 1 DR. kommen, und besteht an alt polnischen Provinzen:

1) aus einem Theil bes Landes Wista

oder Biena ber Boim. Cheret 0,88 . R. 1,200 E.

2) einem Theil bes Landes Bielst

ber Boim. Poblachien .....

8,63 : 14,800 :

3) einem Theil bes Diftrifts Grobno

ber Boim. Trodi .....

38,15 : 61,000 :

Summa 47,67 □ M. 77,000 E.

#### a. Bum Banbe Bista

gehort ein gang kleiner w. Theil mit 0,80 IM. und 1,200 G., ohne Stabte aber mit ben Dorfern Brgegy. Milewo zc.

## b. Bum Lande Bielet

gehort die kleinere, w. Salfte des Rreifes, mit Ausschluß beffen, was bavon zu Bista kommt 8,63 . M., 14,800 E., und ben Städten:

Bialpftok an der Bialp, die Sauptstadt der Provinz und des Kreises, ohne Mauern, gut gedaut, und meistens gepflastert, mit 2 Borstädten, 1 Schloß und schönen Park des Besitzers, Grafen Potodi, 1 kathol. und 1 uniet. Kirche, 2 Kapellen, 1 Protostei, 1 Nonnenkloster, 1 Symnasium, 1 Stadischule, 1 Hospital,

1 Entbindungs : Anstalt und Sebammen : Inflitut, über 700 S. und 6,000 E. (1797 erst 459 S. und 3,370 E.) worunter viel Juden. Sandwerte, Rrämerei und bedeutende Wochenmarfte. Zollsamt. In ber Rase eine Fasanerie.

Anpecin (Anpezon, Ruifchin) mit 318 S. 1699 E. Gier farb Ronig Siegismund August im Jahre 1572.

c. Bum Diftrift Grobno

gehört ber ganze Reft bes Kreises mit 38,16 □ M., 61,000 E. und ben St.:

Rhoroz am Narew; mit 1 Schlosse bes Grafen Potoci, 1 Rloster, 122 S., 579 E.

Grobet, bem Fürften Radziwill gehörig, mit 56 S., 388 E.

3ablubow (Jabulbow), bem Fürsten Rabziwill gehörrig, mit 1 Schloß, 297 S. und 1409 E.

Das Drf. Krinki, mit 1 haupt: 3011: Amt, über welches im Jahr 1808 für 349,788 Rubel an Baaren ein, und für 626,958 Rubel ausgeführt wurden.

#### 2. Der Rreis Bofolfa.

Er grenzt in N. und W. an Polen, in S. an den Kreis Bialpstof und in D. an das Gouv. Grodno, wird in N. und W. vom Bober berührt, der hier einen 10 Meilen langen Morrast bildet, hat wenig Waldung, einige Haiden, und einen nur mittelmäßigen Boden, der mehrentheils nur Roggen und Buchweizgen hervordringt. Er enthält auf 44,26 m. 56,000 E., so daß im Durchschnitt 1,265 Menschen auf die M. kommen, und bersteht an alt polnischen Provinzen aus:

1) einem kleinen Theile bes Lanbes Wiska ber Boiw. Cherst ......

1,02 □ M., 2500 €.

2) einem Theile bes Landes Bielet

ber Boim. Poblachien .....

6,26 . 8,500 .

3) einem Theile bes Difiritts Grobno

ber Woiw. Trodi ...... 36,38 . 45,000 .

Summa 44,26 □ 9R., 56,000 €.

## a. Bum Lande Bista

gehört die f. w. Spipe mit 1,26 UM., 2,500 E., ohne St. und Fl.

#### b. Bum ganbe Bielet

gehört ber w. Theil bes Kruises mit Ausnahme beffen, was dabort auf Wiska kommt, mit 6,26 □ M., 8,500 E., und ber St.:

Goniadz (Goniondz) am Bober, mit 2 Borft., 210 S.

und 1,373 E.

## c. Bum Diftrift Grobno

gehort ber Rest bee Rreises, mit 36,28 □ M. und 45,000 G. und ben St.:

Sotolta, Rreisftabt mit 225 S., 1091 G.

Dombrowa (Dabrow, Donbrow) mit 123 S., 797 E.

Sibra, bem Grafen Potodi gehörig, mit 137 S. und 507 E.

#### 3. Der Rreis Bielef.

Er grenzt in R. an Bialpftof, in D. an Grobno, in S. an Drohiczon und in B. an Polen, wird vom Narew, Rurzef und der Orlanka bewässert. Er hat wenig Baldung, aber einen sehr guten Boden, enthält auf 36 \( \sup \mathbb{R}\). 52,000 \( \mathbb{E}\). , so daß im Durchschnitt 1,444 Menschen auf die \( \sup \mathbb{R}\). fommen, und besteht an alt polnischen Provinzen aus Theilen der Boiw. Podlachien, und zwar:

1) bes Landes Drohiczyn ....... 3,86 | DR., 5,500 E.

2) bes Landes Bielet ...... 32,14 : 46,500 :

Summa 36,00 □ M., 52,000 E.

#### a. Bum Lande Drobicgon

gebort ein kleiner w. Theil mit 3,86 am., 5,500 E., ohne St., 3 Fl.

## b. Bum Lanbe Bielet

gehört der Rest des Kreises, mit 32,14 □ M., 46,500 E. und den St.:

Bielst, ziemlich gut gebaute und gepflasterte Kreisstadt mit 2 kathol. Kirchen, 1 kathol. und 1 griech. Kloster, 320 S. und 2,000 E., worunter teine Juden. Handwerte, Ackerbau. Semals war sie die Hauptstadt ber Woiw. Poblachien und bes Landes Bielst, der Sig bes Woiwoben und eines größern Kastellans.

Branst am Nurget, worüber hier eine große Brude führt, mit 114 S. und 1,026 E. Chemals wurde hier ber Landtag der Boiw., und das Landgericht des Diftrifts gehalten.

Bods

Body, mit einem Schloffe des Grafen Potodi, 1 Rlofter, 223 S. und 1,462 E.

Rieszel (Kleszczele, Kleschtschele) mit 226 S. und 1088 E., die viel Hopfen bauen.

#### 4. Der Rreis Drobicgyn.

Er grenzt in R. an den Kreit Bielek, in D. an das Goub. Grodno, und in S. und W. an das Königreich Polen, wird vom Bug und dem Nurzek bewäffert, hat wenig Waldung, aber guten Ackerbau und Biehzucht. Er enthält auf 25,77 \( \superscript{R.}\) (nach Sassel 50 \( \superscript{R.}\)) in 6 St., 1 Mrktst., 112 Orf., mit 8,564 S., 39,000 E. (nach Sassel im Jahr 1797. 49,651 E.), so daß im Durchschnitt 1,513 Menschen auf eine \( \superscript{R.}\) kommen, und besteht an Alt polnischen Provinzen aus Theilen der Woiw. Podlachien und zwar:

| 1) bes Lan | es Mielnik |  | 4,06 | <b>□ 3N</b> . | 6,000 | Œ. |
|------------|------------|--|------|---------------|-------|----|
|------------|------------|--|------|---------------|-------|----|

2) des Landes Drohiczon ...... 21,71 . 33,000 .

**Gumma** 25,77 □M. 39,000 E.

#### a. Bum Lanbe Mielnit

gehort ein fleiner f. d. Theil, mit 4,06 □ M., 6000 E. und ber St.:

Mielnik am Bug, mit 1 Schloß, 141 S. und 822 E. Sie war ehemals ber Hauptort des gleichnamigen Landes ber Woiw. Poblachien, und der Sis des Landtage, des Grobs und eines Starosten.

## b. Bum Lande Drobiczon

gehört ber Reft bes Rreifes mit 21,71 DM., 33,000 G., und ben St.:

Drohiczyn am Bug, die Rreibstadt mit 4 Kirchen, 1 Piaristen Collegium mit Gymnasium, 3 Klöster, 173 S., 1000 E.
Ehemals war sie der Hauptort des gl. n. Landes der Woiw. Podlachten und der Sitz eines Starosten. 1241 bemächtigten sich die Litthauer unter Erdziwil der Stadt. 1381 wurde sie vom deutsichen Orden verwüsset, 1382 von den Mazoviern und 1383 don Jagiello in Besitz genommen. In noch früheren Zeiten war Drohiczyn ein appanagirtes Fürstenthum, erst für Kiow, dann für Halicz.

Ciechanowiec am Murgec, mit 1 Schloffe bes Grafen

Jablonowski, 2 Kirchen, 1 Klofter, 1 Hofpital, 340 S. und 2,700 E., worunter mehr als die Hafte Juben find.

Giemiatice mit einem Jablonowsfischen Schloffe, 2 Rirschen, 1 Spnagoge, 519 S. und 3,556 E., jum größten Theil Juben. In der Rabe ein Rupferhammer.

#### II. Das Gouvernement Grebno.

#### A. Lage, Grengen, Große.

Es erfiredt sich von 41° 28' bis 44° 23' ö. L., und von 51° 31' bis 54° 21' n. Br., grenzt in R. an das Gouv. Wilna, in D. an das Gouv. Molhynien, und in B. an Polen und das Gouv. Bialistof, und ist nach Wichmann 675, nach meiner Kartenberechnung aber 713,000 IM. groß.

## B. Beftandtheile an Alt polnifden Provingen.

Cs enthalt:

- 1) einen Sheil ber Boiw. Trodi ..... 62,00 [D. 94,000 C.
- 2) einen Theil der Boiw. Bilna .... 110,27 . 152,000 .
- 3) einen Theil ber Woiw. Nowo
  - grobet ...... 303,40 s 351,000 s
- 4) einen Theil der Boiw. Brzesc .... 237,03 . 271,000 .

Summa 713,68 □ DR. 868,000 E.

## C. Physische Beschaffenheit.

## 1. Dberfläche, Boben 10:

Das Land ist völlig eben, und hat nur hin und wieder höhere Flufiufer, an ben Flussen einen morastigen, sonft aber theils Sand-theils Lehmboden von ziemlicher Fruchtbarkeit, und besonders im n. d. Theile noch beträchtliche Walbungen.

#### 9. Gemaffer. .

a. Fluffe. Der Hauptfluß ift ber Niemen, ber von Bielica an mit Barken und platten Fahrzeugen befahren werden kann, und bei Grodno völlig schiffbar wird. Er nimmt hier die aus Wilna kommende westliche Berezina, ben Molczads, die Sczara, die Rossa, den Swislokz und die Kotra auf.

Der Bug berührt die Provinz in G. B. als Grenzfluß gegen Polen, und nimmt bier die Muthafez auf.

Einige tleine Fluffe berfelben gehören auch zum Stramgebiet bes Duepr; fo mie ber Rarew, welcher hier im Rreife Prus-

- b. Seen hat bas Land eigentlich nicht, fondern nur große Leiche.
- c. Morafte giebt es hauptfachlich im Guben, die jedoch jum Sheil burch Abzugegraben entmaffert und in fchone Biefen vermandelt find.
- d. Ranale. In den Kreifen Brzesc und Robenn vereisnigt der königliche Canal durch den Mukhasez und die Pina den Bug mit dem Przypec, und entwässert die umliegende Gegend.

#### 3. Clima.

Es ift gemäßigt, hat strenge Winter, jedoch einen ziemlich heitern Frühling und Sommer.

#### 4. Natur . Probutte.

Die vorzüglichsten find: Getreibe, besonders Roggen, etwas Gemüse und Obst, viel Hopfen, Sanf und Flachs, Solz, Wild (um Brzesc und Robrn auch noch Glene) die gewähnlichen Hausthiere: Bienen; Gisen, Thon, Kalk, Salpeter, Bau- und Bruchsteine.

## D. Rultur bes Bobens, Aunftfleiß, Sanbel. 1. Auftur bes Bobens.

Der Boben ist ziemlich ergiebig, und liefert mehr Getreibe, als zur Consumtion erforderlich ist. Im Jahre 1802 hatte die Provinz einen Ueberschuß von 1,284,102 Tschetwert. Man baut etwas Gemüse und Obst, und zur Aushuhr: Flachs, Sauf und Hopfen; auch wird Bau- und Brennholz ausgeführt. Die Kronsforsten nehmen 43,880 Desjätinen ein, allein der größte Theil der Baldungen gehört dem Abel.

Die Biehzucht ift ziemlich gut, besonders bie Schaafzuche, die zum Theil veredelt worden. Bienen halt man in Menge; der Ers. trag der Fischerei ift aber unbedeutend.

#### 2. Runfifleif.

Die Probing hat 24 Fabriten, nehmlich 8 in Tuch, mit 19 Stühlen, Die an Tuch 17,739 und an andern wollenen Zeugen

19,540 Arfdinen lieferten; 5 in Siten, welche 2,615 Stud versfertigten; 9 in Leber, welche 24,916 Saute bereiteten, und 2 Papiermühlen, welche 1202 Rieß lieferten. Sierzu kommen einige noch betriebene Thusenhaufensche Fabriken in Grobno.

#### . 3. Sandel.

Ausgeführt werden: Rorn, Mehl, Bieh, Bolle, Sonig und Bachs, wovon bas meifte auf dem Niemen nach Konigsberg geht. In Grodno wird eine Meffe gehalten.

## E. Ginwohner.

#### 1. Angabl.

Im Jahre 1796 betrug bieselbe 624,475 Röpfe. v. Bich. mann rechnet für 1812. 608,237, Gablowefi für 1814. 753,000, Saffel für 1820. 842,500, und Canabich 868,000 Seelen, nach welcher lettern Angabe im Durchschnitt 1216 auf eine DN. Fommen würden.

#### 2. Bobnplase.

Die Anzahl berfelben beläuft fich auf 116 St. und 937 Def.

## 3. National - Berichiebenbeit.

In ben Kreisen Grobno und Liba bilben Litthauer, in ben übrigen, Rufiniaken bie Mehrzahl, zwischen welchen Polen als Abel, Juben, einige Zigeuner, Sartarn in Grobno, und weruige deutsche Colonisten leben.

## 4. Religions Berfchiebenheit.

Ju ben Katholiken gehören die Lithauer und Polen, wogegen die Rufiniaken mehrentheils uniete Griechen find. Erstere steben unter dem Bischof von Wilna, lettere unter dem von Polod. Die beiden orientalisch-griechischen Kirchen steben unter dem Bischof von Minsk. An Resormirten und Lutheranern giebt es nur einige Gemeinden.

## 5. Standesverschiebenbeit.

Der Abel befieht größtentheils aus Polen, die Bürgerschaft aus Polen, Juden und einigen Deutschen, und die fammtlich Leibeigenen Bauern aus Lithauern und Rufiniaken.

#### P. Bermaltung.

Die Proving ist in ihrer jetigen Gestalt 1802 hergestellt worden; die bahin war sie seit 1795 mit dem Gouv. Wilna vereinigt. Die Einkunfte wurden 1808 auf 604,090 Rubel angegeben. Das Wappen derselben ist der litthaussche Reiter in blauem Felde.

G. Eintheilung und Topographie. Das gange Goup, enthalt 8 Rreife.

## 1. Der Rreis Grobno.

Er grenzt in R. an das Goud. Milna, in D. an Lida, in S. D. an Stonim, in S. an Wolfowist und in W. an das Soud. Bialystof, wird vom Riemen und den diesen zuströmenden Flüssen Merecz, Kotra und Pura bewässert, hat einige kleine Seen, und ist gut angedaut; auch hat er die meisten Wolsenzeng-Manusakturen der Provinz. Derfelhe enthält auf G2,98 [M., 94,000 E, so das im Durchschnitt auf die- M. 1,492 Menschen kammen, und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theil des Districts Grodno der Woiw. Trocki, mit den St.

Grobno, Sauptftabt bes Gouv. und Rreifes gl. M. am Riemen, ohne Mauern, mit einigen Borftabten, 1 alten und 1 neuen Schloffe, mehreren Pallaffen ber Rabgimill's, Sapies ba's, Thyfenhaufen, 9 fath., 1 luth und 2 griech. Rirchen, 1 griech. Abtei, 1 Spnagoge, 1 Monnenflofter, gegen 800 S. in ben jum Theil gepflafterten Straffen und 5,000 E., worunter 3 Juben. Afabemie für medicinische Wiffenschaften, Ritter : Acabemie, Gymnafien, 1 Buchbruderei, 1 Tuch. und Geibenzeng : Da. pufattur, 1 Spielkarten : und 5 Sut : Fabriten , 1 Bache : und 1 Leinenbleiche. Sandel, Schiffahrt, 3 ftart befuchte Meffen. Zollamt, welches im Jahr 1802. 163,882 und 1803, 222,072 Rubel einbrachte. Die Stadt ift ber Gip ber Gouvernements : Beborben. In polnischen Zeiten war sie ber Hauptort bes gl. n. Difrifts ber Boiw. Erodi, ber Gig feines Landtags, Grobs und einer Staroffei. Sie ift fcon febr alt, und bestand schon 1184. Im Jahre 1673 wurde bestimmt, bag allemal ber 3te-Reichstag bafelbst gehalten werben follte. 1753 brannte fast bie gange Stadt ab.

Kotra (Kodra) am Flusse gl. N.

Swisloca (Swislosa) mit 1,200 E.

#### 9. Der Greis Liba.

Er grenzt in und D. an das Gouv. Wilna, in S. D. an Rowogrobet, in S. am Slonim, und in B. an Grobne, wird vom Niemen und einigen geringen Pflissen bewässert, ist febe fruchtbar, und hat viel Walbung und gute Bienenzucht. Derselbe enthält auf 110,27 DR. 152,000 E., also im Durchschnitt 1,378 Menschen auf der DR., und besteht an alt polnischen Provinzen aus dem ganzen Distrikt Lida der Wosw. Wilna, mit den St.:

Liba, Kreisstadt mit 1 Schlosse, 1 Piquisten-Collegium und Schule, und 1,117 E. Früher war sie ber hauptort bes gl. n. Districts ber Woiw. Wilna, woselbst ber Landtag und das Landsgeritht gehalten wurde, und Sie einer Starossell.

Enregnet am Riemen. Bielica am Riemen.

## 3. Der Rreis Rowogrobet.

Er grenzt in R. an das Gdub. Wilna, in D. und S. and bas Gond. Minst, in W. an Stonim, und in R. M. an Lida, enthält bie Quellen ber Sorgara und wird außerdem vom Riemen bewässert. Er hat einige kleine Seen, biel Wasdung, ist ganz eben, enthält auf 101,07 | M. 113,000 E., also im Durchschnitt auf die M. 1,170 Menschen, und besteht an als polnischen Prosvinzen aus einem Theile ber Worw. No wogrobet, nehmlich dem Theile vom Distrikt gl. R., welcher im Jahr 1795 an Rußland gekommen ist, mit den St.:

Nowogrobek, Kreisstadt mit Mauern, einigen kath. und unirt. Kirchen, 2 Klöstern, 1 Gymnasium, 1 Synagege und 1,200 E., der Mehrzahl nach Juden. Schemals war sie die Hauptsstadt der Woiw. und des Distrikts gl. N., der Sit des Woiwoden, eines größern Kastellans, des Landtags, Grodgerichts und eines Starosten, auch wurde daselbst abwechselnd mit Minsk das Tribunal-Gericht von Lithauen gehalten. In alten Zeiten wurde die Stadt nebst ihrem Distrikt oft an Prinzen des großberzoglichen Hauses als Apanage gegeben. 1253 wurde Mendog daselbst als König von Litthauen gekrönt. In den Jahren 1340 und 1390 wurde sie derflört.

Mir, mit einem festen Schlof, Sauplort einer Rabsiwillichen Grafichaft.

#### 4 Der Rreis Glonim.

Er grenzt im R. an Liba, in D. an Nowogrobet, in S. D. an das Goud. Minst, in S. W. an Prushana und in B. an Wolfowyst, wird von der Szara und Zelwia der wässert, hat in S. D. den See Swenliczoge, ist reich an Korn, Bieh, Holz, Honig und Wache, und hat viel Waldung. Er enthätt auf 130,77 DM., 155,000 E., elso im Durchschnitt auf der DM. 1,185 Menschen, und besteht an Alt polnischen Produinzen aus einem Theil der Woiv. Nowgrobet, nämlich dem ganzen District Slanim derselben, mit den St.:

Slonim, Kreisstadt an der Szcara, mit Mauern, mehreren kath. und unirt Kirchen, 1 vormaligen Zesuiter: Collegium, 1,500 S. und 5,000 E., zum größern Theil Juden. Früher war sie die Hauptstadt d. gln. Distrits der Woiw. Nowogrodek, der Sit des Landtages, Grobs und eines Starosten; auch wurde der General-Landtag don Litthauen daselbst gehalten. In älteren Zeiten wurde die Stadt mit ihrem Distrikt dem Prinzen des großherzgoglichen Hauses als Appanage gegeben.

Jesiernica (Zeziernica) am Zelwia. Piasty am Belwia.

## . 5. Der Rreis Bolfowist.

Er grenzt in R. an Grobno, in D. an Slonim, in S. an Prushana und in B. an das Gous. Bialystok, wird in R. D. vom Riemen, sonst aber von mehreren kleinen Flüssen, als ber Rossa und Zelwia bewässert, ist ganz eben, hat gute Baldungen, und Korn, Bieh, Honig und Wachs im Überstusse. Derzielbe enthält auf 71,56 [M., 83,000 E., also im Durchschnitt 1,159 Menschen auf die [M., und besteht an alt polnischen Propingen aus einem Theile der Woiw. Nowagrobek, nehmlich aus dem ganzen Diffr. Wolkowisk derselben, mit den St.:

Boltowist, Rreisstadt an ber Rosfa, mit 455 E. Sie war ehemals bie hauptstadt bes gln. Distritts ber Woiw. Nowos grobet, und ber Sig bes Landtags, Grob. Gerichts, und eines Staroffen.

Zelwia, am Fluffe gl. R., mit 2 fathol. und 2 unirt. Rirchen, 1 Klofter und 1,000 E., meistens Juden, eine Besitzung bes Fürsten Sapieha, die berühmte Meffen halt.

#### 6. Der Kreis Brusbana (Brusbani)

Er grenzt in R. an Wolfowist und Slonim, in D. and bas Goub. Minst, in S. an Kobryn und Brzesc, und in W. am bas Goub. Bialystof, wird vom Mushaset und anderw Heinen Flüssen bewässert, enthält den Ursprung der Rarew, ist strichweise bewaldet, und reich an Korn, Flachs, Hanf und Schaassen. Derselbe enthält auf 71,64 an. 62,000 E., mithin im Durchschuitt 1,144 auf der M., und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theile der Woiw. Brzesc, nehmlich:

1) aus einem Theile bes. Diftr. Pinst : 28,66 □ DR., 31,000 €. 2) einem Theil bes Diftr. Brzese .... 42,86 : 51,000 :

Summa 71.64 □ M. 82,000 €.

## a. Bum Diftrift Briesc

behört ber größere, m. Theil, mit 42,98 [M., 51,000 E. und ben St.:

Prushana (Prushany), Rreiffadt am Urfprunge bes Duthafeg. Byfolie in Litthauen.

#### b. Bum Diftrift Pinst

gehört ber Reft bes Kreises mit 28,66 Q.W., 31,000 E., und ben St.: Olgang. Sporow.

## 7. Der Kreis Kobryn.

Er grenzt in N. an Prushana, in D. an das Gowo. Minst, in S. D. und S. an das Gowo. Wolhynien, und in W. an Brzess, wird vom Mukhases, und mehreren andern Reinen Flüssen, als der Pina 2c. bewässert, enthält einen Theil des königlichen Canals und viele kleine Seen und Moraste, welche aber durch Abzugsgräben in fruchtbare Niederungen umgeschassen sind, und hauptsächlich eine Menge, zum Theil veredelter Schasse ernähren. Üeberhaupt ist die Viehzucht gut; Holz ist nicht im Überfluß vorhanden. Derselbe hat auf 84,63 m. 95,000 E., also im Durchschnitt 1,120 auf der Mose, und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theil der Wosse. Brzesc, nehmlich: 1) einem Theile des Distr. Pinsk .... 33,85 m., 38,000 E.

2) einem Theile bes Diftr. Brzesc .. 50,78 : 57,000 :

Summa 84,63 □ M., 95,000 E.

#### a. Bum Diftrift Pinst

gehört ber kleinere 5. Theil bes Rreifes mit 33,85 [ M., 38,000 C. und ben St.:

Janow. Lachowicz an ber Pina.

2. Bum Diffrift Brgesc

gehort ber w. Reft bes Rreifes mit 50,78 DM. und 57,000 E., und ben St.:

Robrnn, Rreisstadt, welche in alten Zeiten ben Titel eines Berzogthums führte, am Muthaset, mit einer unirten Abtei.

Das unirte Rlofter Krupczic, wo Guwarow 1794 einen Sieg über bie Polen erfocht.

## 8. Der Rreis Brgesc.

Er grenzt in N. an Pruspanna, in D. an Kobryn, in S. an das Gouv. Wolhynien, in W. an das Königreich Polen und in N. M. an das Gouv. Bialistof, wird in M. vom Bug, und außer mehreren andern kleinen Flussen, von dem sich hier in jenen ergießenden Mukhaset bewässert, dessen User niedrig und morastig, jedoch mehrentheils eingedeicht, und in Wiesen verwandelt sind; hat einen Theil des königlichen Canals, schöne Weiden, ansehnliche veredelte Schaasheerden, wenig Holz, aber guten Acterboden, und ist gut cultivirt. Derselbe enthält auf 80,76 m., 94,000 E., also im Durchschnitt 1,163 Menschen auf die M., und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theil der Woiv. Bezesc, nehnslich des Histe. Brzesc, mit der St.:

Brzesc, Kreisstadt, in dem Winkel welchen der Bug umd Muthafog bilden, mit dem Zunamen Littewsti, mit Manern und Thoren, 1 Schlost mit Garten, mehreren kath. und unirt. Kirchen, 1 Sonagoge, 400 h. und 2,500 E. Tuchwebeveien, Gerbereien, Krämerel. Sig eines armenisch kathol. Wischofs, unter welchem alle unirten Armenier im Russischen Reiche stehen, und berühmt wegen der jüdischen hohen Schule. Chemals war sie die Hauptstadt der Wolw. und des Distr: gl. R. Der Sig des Woiswoden, eines größern Kastellans, des Landtage, Grod. Gerichts und eines Starosten. Die Stadt ist 1182 vom polnischen Könige Kazimierz dem Gerechten erbaut, war eine Zeitlang Theil des russischen, und wurde von diesen an die Litthauer abgetreten.

In ber Gegend ift Rosciusto!s Geburtsort. In ber Rabe ber Stadt fching Sumarow im Jahre 1794 bie Poleu.

#### III. Das Couvernement Bilna.

A. Lage, Grengen, Große.

Es erstreckt sich von 38° 44' bis 44° 23' 5. L., und von 53° 32' bis 56° 24' n. Br., grenzt in N. an Kurland, in O. an Minst, in S. an Grobno, in S. B. an das Königreich Polen, in B. an das Königreich Preußen und an die Offsee, und ist nach v. Wichmann 1284, nach meiner Kartenberechnung aber nur 1,120,67  $\square$  M. groß.

# B. Beftandtheile an alt polnischen Provinzen. Es enthält:

- 1) ben größten Theil von Sjamaiten 378,83 [ DR., 435,000 G.
- 2) ben größten Theil ber Boiw. Bilna 498,91 . 633,500 .
- 3) einen Theil ber Boim. Eroci .... 239,78 . 285,500 :
- 4) einen kleinen Theil bes Diffr. Ro-

"wogrobet ber Bolw. gl. N. .... 3,25 : 3,000 :

· Cumma . 1,120,67 □ DR. 1,357,000 €.

## C. Physische Beschaffenheit

## 1. Oberfläche, Boben ic.

Die Oberfläche ist eine etwas hoch gelegene Ebne, und enthält nur hügel bis zu 300 Fuß hohe über bem Meere. Sie ist flark bewaldet, (es giebt für Menschen undurchdringliche Wälder, die bloß ben wilden Thieren als Schlupfwinkel dienen), und in den Niederungen mit Sümpfen und Morasten angefüllt. Der Boden ist dabei aber gut, und eignet sich zur Erzeugung aller Kornarten und Handelsgeschlagen. Ruslose Haiden giebt es wenig.

## 2. Gemaffer.

a. Meere. Das Goub. fichft nur auf eine Strede von 2: Meile an bie Office, ohne jedoch einen Safen an derfelben ju haben.

b. Flüsse. Der größte Strom ift hier die Düna, welche jeboch bas Land nur auf der n. d. Spige berührt. Als zum Gebiet derselben gehoren hierher die Disna, und Ma, welche hier entspringen, und von benen die erflere nach Minst, die andere

nach Aurland übergeht. Der Miemen, welcher her schon vollig schiffbar iff, schöldet die Proving vom Königreich Polen, und errepfängt aus derselben: 1) die Kotva. 2) die Wilna, den Hauptfluß des Landes, welcher aus dem Gouv. Minst kommt, hier den Navocz, die Swienta, ze. aufnimmt, und bei Kowno inden Riemen geht. 3) der Metecz. 4) die Dubifza, 5) der Jura, und 6) die Minge.

Außerdem entspringen hier die Dange, welche nach Preust fen, und bie Bereginn, welche nach Mintt übergebt.

- o. Geen. Die ineisten befinden sich in O. und S. O. der Proving. Unter ihnen find der Ravorz in O. von Bilna; der Driswiaty und ber See von Brastato die größten.
- a. Morafte. Deren hat die Proving ebenfalls bie meisten in ihrem ö. und f. Theile.

#### 3. Klima.

Ge in gemäßigt, mit turzen, aber harten Bintern, Tangen naffen Frühjahren und Berbsten, und naffen und nebligen Sommern. Bon endemischen Krantheiten ist hier ber Beichselzopf, obgleich felten.

#### 4. Ratur . Probufte.

Die Provinz erzeugt viel Roggen, bann Gerfte, Weizen, Hafer, Buchweizen; Hispenfrüchte, seitener Hitze; alsbann Hunf und Flachs, Hopfen, Manna, wenig Obsk und Gemüse (nun etwa Wasserüben und Kopstost), Holz, die gewöhnlichen Hausthiere, Bdenen, Fische, viel und allerlei Wild, als Gienne, wilde Schweine, Bären, Wölfe, Jüchse, Wielfraße, Warder, Sichhörnchen, Hasen, wildes Gesichzel (bei Wysoft Littemski auch noch Auerochsen, die Niemand ohne Erkaubniß der Regierung schießen darf); Kalk, Granit, Sandstoin, Jaspis, Fenerstein, Achat, Chalcedone, Marmor, Raseneisen, Thon, Saspeter.

## D. Anltur bes Bobens, Aunstfleiß, Sanbel.

#### 1. Rultur bes Bobens.

Der Aderban ist die Hauptbeschäftigung ber Einwohner, wozu sich ber Boben bes Landes sehr eignet, da er im Durchschnitt bas bee Korn trägt. In großer Menge wird Roggen gebaut, dann Gerste, Beizen zc., seltener schon hiese. Im Jahre 1802 wurden

im ganzen Gond. 4,979,687 Tschetwert gedentet, woden 1,965,034. Überschuß waren, und 1808 erzengte basselbe noch 119,915 Tschees wart mehr, als in ersgedachten Jahre. Die Ackenvertzenge sind dabei höchst einsach und undollkammen, und gedüngt wird werzig; amstatt dessen läst man den Acker lieber einige Jahre sich ruhen. Hanf, Flachs und Hopfen werden in ziemlicher Menge, auch zur Ausstuhr, gebaut, dagegen ist der Garten und Obsidan kaum des Erwähnens werth.

Die Wiehzucht wird von den Bauern schlecht, dagegen auf den Selhösen schon besser betrieben, wo man auch gute, zur leichen Cavallerie sehr taugliche Pferde, Rindvieh, Ziegen, Schaafe und Federvieh zieht. Die Bienenzucht ist sehr bedeutend, dagegen die Fischeres von keinem großen Belange, obgleich die Gewässer reich an Fischen sind.

Die ungeheuren Waldungen liefern außer einer Menge genießbarer Beeren viel Brenn: und Bauholz, (jährlich werden hier eine große Angahl Flußfahrzengen erbaut) Rohlen, Pech, Theer, Potasche, Kienruß 2c.

Bon sammtlichen vielen Forften besaß 1802 der Staat nur 60,126 Desjätinen. Auch die Jagd der wilden Thiere ist wegen bes Pelzwerks ein statistischer Gegenstand.

## 2, Ennftfleif.

Fabriken im Großen giebt es im ganzen Goud. noch gar nicht, und selbst die Branntweinlbrennerei wird nur im Aleinen betrieben; indem jeder größere Bauer sich seinen Bedarf selbst bereitet, so daß man im Jahre 1801 im Lande 7,717 handkessel, zu diesem Zweck bienend, fand. Auf dem Lande beschäftigen sich die Weiber mit dem Spinnen von Wolle, hanf auch Flachs, dem Strumpfstricken, und der Lein: und Bauerntuch: Weberei zum Bedarfe für das Haus, wogegen die Männer viele Beschäftigung in den Wäldern sinden, sich auch mit dem Frachtsahren abgeben, und als Schisser verdingen,

## . 3. Banbel.

Das Goud. führt Korn, Mehl, Grüge, Buchweigen, Leinfaat, Leinöl, hopfen, Balten und Boblen von Sannen und Fichten, eichenes haus und Schiffbauholz, Maften, Bretter, hölzerne Geräthe, Stabholz, Gerberlobe, Theer, Pots und Baidafche,

Manna Grüße, Hausleinwand, Häute, Talg, Schlachtvieh, Pferde, Butter, Wolle, Hörner, Haare, Febern, und sehr viel Wachs und Honig aus, ungeachtet von letterm eine große Quantität im Lande zu ben beiben Getränken, Meth und Malinet verbraucht wird. Das meiste hiervon geht nach Mietau und Liebau, einiges jeboch auch auf dem Niemen nach Preußen. Det gange innere Werkehe ist fast ausschließlich in den Händen der Juden, und im Jahr 1810 hatten sich erst 73 christliche Kaufleute einschreiben lassen.

#### E. Einwohner.

#### 1. Angabl.

Im Jahre 1796 zählte bas Gouv. erst 976,486 E. v. Wich, mann rechnet für 1812. nur 962,067, Gablowoth für 1814. bagegen 1,186,000, Sassel für 1820. 1,328,100, und Canabich 1,337,000 Menschen, nach welcher lettern Angabe im Durchschutt 1,210 auf die O Meile kommen murben.

#### 2. Bohnpläte.

Die Zahl berselben beträgt 167 St. und Mrktfl., und 1536 Drf., alle, etwa Bilna und Rownv'undgenommen, von höchst elender Beschaffenheit.

#### 3. Rational . Berfchiebenbeit.

Die Bevöllerung besieht hauptsächlich aus Litthauern, zu benen fost sammtliche Bauern gehören. Aus Polen besieht ber Wollen und ein Theil ber Bürger in ben Stäbten. Klein Ruffen, in geringer Anzahl, finbet man als Bauern.

Die fehr gahlreithen Juben leben sowohl: in den Städten, els auf dem Lande, mid beschäftigen sich außer der Bier., Brammwein und Meth. Bereitung und dem Schant Dieser Getranta, mit allerlei leichten handwerken.

Außerbem findet man noch einige Tartaren, wenig Zigeuner, und Deutsche in einigen Städten als Handmerker, auch auf beme Lande als Colomiten.

## 4. Religions - Berfchiebenbeit.

Die Litthauer, Polen und Bigeuner find Ratholifen, und fleben unter ben beiben Bifchofen von Bilna und von Samaiten. Die Lutheraner bilben 3. Gemeinden, und bie Arfamirten haben einige Airchen in Wilng, Riendant, 2c. Die Anfiniafen Gueb meiftens unirte Griechen, und die Tartoren Mahamedaner.

#### & Standes , Berfdiebenbeit

Der Abel theilt fich in ben höhern und niebern, und iff, befonders ber lettere, seine zahlreich. Jum Clerus wird anch ber Lehestand gezählt; zum Bürgerstande gohören die Juden, die viel Steuern zahlen mussen. Bon den Bauern sind die Szamaiten personlich frei, eben so die Tartaren und Colonisien; die Lithauer, Rufiniaken und Zigeuner aber Leibeigene.

## P. Bermaltung x.

Bon ber Iten Theilung Polens an his 1892, bilbete Wilna mit Grobno vereinigt, das Gond. Letthaueu; allein in diesem Jahre wurden beibe getreunt und erhielten ihre gegenwärtige Einrichtung. Die Einkunste des Staats au Rupfs, Bermögends und Tranksteuer betrugen im Jahr 1810: 980,000 Rubel. Das Wappen ist der litthaussche Reiter im blanen Felde.

## G. Eintheilung und Topographie.

Das gange Gouv. zerfällt in 11 Rreise.

#### 1. Der Ereis Biina

Er gronzt in R: W. an Wilkomirz, in R. D. an Swinzziann, in D. an Orzmiana, und in S. und W. an das Gono. Grodno. Er wied van der Wilia bewässert, hat wur unbedentende Seen, wenig Moraste, hinlängliche Woldung und einen ebernen, sohr fruchtbaren Boden. Denselbe enthält auf 83,41 | M. 149,000 E.; also im Durchschnitt 1,678 auf der Meile, und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Sheil der Wolon. Wilna, nehmlich dem ganzen Distr. Wilna, mit den St.:

Bilna, Sauptstabt bes Gout. und bes Arzises am Sinfing ber Bileika, in die hier schiffbare Bilia, mit Mauern, 2 großen Borstäbten, engen und winklichten Straßen, sebach mit mehreren Pallasten, einem kaiserlichen Schlosse mit bem Zeughause und bem Tribunalsaale, 35 kath., 1 luth., 1 reform. und 3 griech. Rirchen; 1 Metscheb, mehreren Hospitälern und Armenhäusen,

2 Rlofter, 1 Baifenhaufe, 1 Universität von 4 Fatalfaten mit mehreren Sulfsanfialten, als Bibliothet, Naturglien . Cabinet, ana. tomifchen Theater und Sternwarte, 1 fathol. Seminar, 1 Piaris flen : Collegium. 1 griech. Studium theologiae dogmaticae et moralis. 1 Juftitut für Schiffer, 1 phyfitalifch anatomifchen Cal-Legio . 1 praftifch . medicinischen Lehrschule . 1 Ritter Megdemie, 3,000 S. und 25,000 E., worunter 12,000 Juben und 1000 Zar-Duchweberei, Branntweinbrennerei, Tabactefpinnerei, befuchte Jahrmartte, und Sandel mit Landes Produtten nach Riga. Liebau, Demel und Ronigsberg. Die Stadt ift ber Gis ber Gouvernementsbehörben, eines fath. Bifchofe und eines luth. Confistorii, und ber gewöhnliche Winteraufenthalt von einem großen Theil bes Abels. Gie ift im Jahr 1320 vom Groffenge Gebimin erbaut, bas bortige Bisthum 1387 und die Universität 1570 gestiftet. 1568 wurden bem bortigen Magiftrat vom Ronige Giegismund August abelige, Rechte, verlieben. 1616, und 1655 wurde fie bon den Ruffen verwüftet, und in ben Sohren 1737, 1748, 1749, 1760 und 1775 erlitt fie große Feuersbrunfte. Bu polnischen Zeiten war fie bie Hauptskabt bes Großherzogthums Litthanen, ber Boim. und bes Diftr. Bilna, und ber Gis bes Boiwoben, eines größern Raftellans, bes Landtags und bes Grobgerichts bes Diffr.; auch wurde baselbit von ber 2ten Moche nach Ofern bas Tribunal. Gericht, mahrend 20 Bochen gehalten, nach welcher Beit fich bann bie Richter entweder nach Romogrobet ober nach Minst begaben.

Riernow (Kiernowo) an dem Wilia, einst die Restbenz ber Großherzöge von Litthauen, und früher als Wilna die Haupts stadt bes Laudes.

#### . & Der Kreis Erofi.

Er grenzt in N. an Wiltomirz, in D. an Wilna, in S. W. an das Goub. Grodno, in W. an das Königreich Polen, und in N. W. an Kowno, wird von dem Riemen und der Wilia, dem sich hier in dieselbe ergießenden Werecz, und einigen andern kleinen Flüssen bewässert, und ist mittelmäßig fruchtbar. Derselbe enthält auf 89,17 DM. 100,000 E., also im Durchschnitt 1,121 Menschen auf der DM., und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theile der Woiw. Troki, nehmlich des gl. n. Distr. derselben mit den St.:

Erofi (Erod, Erozf), Kreibflabt an einem See, im woelschem auf einer Insel 1 Schloft liegt, mit 3 Kirchen, 1 unirt. Moster, 300 Samiern und 350 Familien. Die Stadt ift vom Großberzoge Geblim in 1321 erbant, und war eine Zeitlang die Resisbenz der Beherricher Litthauens. 1390 braunte sie ab, und 1655 wurde sie von den Russen zerfiert. Ju poinischen Zeiten war sie hauptstadt der Woin. und des Difte. gl. R., der Sie eines Woiwoben, eines größern Kastellaus; des Landtags und Grod. Gesrichts des Districts. Die dortige Starostel bing vom Woiwoben ab.

Merecz, am Einfluß des Merecz in den Riemen und eines Baches in erstern über welchen eine 148 Schritt lange Brücke führt, mit einem Lusischloffe der alten Adnige von Polen, wo Wladistaw IV. 1648 starb, mehreren Airchen, 1 Alosker, 1 Schule, 700 Häusern und 720 Familien, von denen 500 jusbische. Handel.

Olyta am Riemen, mit einem Landhaufe, ehemals eine tonigliches Lafelgut.

#### 3. Der Ereis Rowns.

Er grenzt in R. an Ponewez, in D. an Wilkomitz, in S. D. an Eroki, in S. B. an das Königreich Polen, und in W. an Rosienne, wird vom Niemen und der Wilia, welche sich hier in ersteren erziest, bewässert, ist eben, hat viel Lindenmalsber, eine starke Bienenzucht, beträchtliche Methbrauereien, und einen sehr fruchtbaren Boden. Derselbe enthält auf 43,00 mR. 59,000 E., also im Durchschnitt 1,396 auf der Meile, und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theile der Waiw. Trocki, nehmlich des Distr. Kowno derselben, mit den St.:

Rowno, Kreisstadt am Einfluß ber Wilia in den Riemen, mit 10 tath. und 1 luth. Kirche, 1 academischen Gomnasium, 1 Spnagoge, 600 H. und 4,000 E., wordunter fast die Sälfte Juden, und einige Deutschen sind. Leinweberei, Methorauerei, Handel und Schifffahrt. Haupt. 3011. Amt. Spenals war sie der Hauptort des gl. n. Diftr. der Boiw. Trofi, und der Sis seines Landtags, Grod. Gerichts und eines Starosten. Sie existirte schon im 10ten Jahrbundert.

Prenp am Riemen, mit 1 großen hölzernen und 1 kleinen fteinernen Schlosse und 300 S.

Das Ramalbulenfer-Rlofter Friedensberg an der Bilia, 1½ Meile von Rowno, von 24 Ginfiedlern bewohnt, und im Jahr 1674 mit einem Roftenaufwande von 8 Zonnen Goldes vom Groftanzler von Litthauen, Christoph Pac, angelegt.

#### 4. Der Rreis Rofienne.

Er grenzt in N. an Schawljä, in N. D. an Ponewez, in S. D. an Kowno, in S. an das Königreich Polen, in S. B. an das Königreich Preußen, und in N. B. an Teleza, wird in S. vom Niemen, und sonst von der Dubisza, Jura, Niemiaza, und andern kleinen Flüssen bewässert, hat mehrere kleine Seen, viel Waldung, und strichweise fruchtbaren Boden. Derselbe enthält auf 160,12 DR. 181,000 E., also im Durchschnitt 434 Menschen auf der Dweile, und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theile des Herzogthums Szamaiten (3 mud6) mit den St.:

Rosienne (Rosienie), jetige Kreis, und ehemalige Sauptsfadt von Samaiten und dem gl. n. Distrikt, mit 1 PiaristensCollegium, mehreren kath. Kirchen und etwa 300 H., sonst der Sit des Oberstarosten des Landes, des Landtags und des GrodsGerichts.

Kienbann (Cajobunum) am Niewiaza, Sauptort einer fürstlich Radziwillschen Grafschaft, mit 1 Schlosse, 1 kath., 1 luth., 1 reform. und 1 griech. Kirche, 1 Hospital, 1 Waisen, haus, über 800 S. und 5,000 E., über die Salfte Juden. Lebzhafter Sandel, Jahrmarkte.

Bornie (Miednifi), Sit bes kathol. Bischofs von Szamaiten, mit 1 Cathebrale. Sie ist 1413 von Jagiello erbaut, und wurde damals die hauptstadt des Landes. Das hiesige Bisthum ift 1417 von Bladislaw Jagiello gestiftet.

Jurburg (Jurborg, Georgenburg) am Riemen, mit einem Haupt-Zollamte, wo 1808 für 164,980 Rubel an Waaren ein, und für 376,332 Rubel ausgingen. Spemals war sie ber Hauptort bes gl. n. Diftr.

Epragola, ehemals Sauptort bes gl. n. Diffr.

Bielona am Riemen, ehemals Sauptort bes Diffr. gl. R Sier ftarb Gedimin im Jahre 1340.

Krofi, ehemalige Diftritte : Hauptftabt.

Sambomo, ehemalige Diftrifte Sauptftadt.

Uswidy (Uswieta), ehemaliger Diftrifts: Hauptort. Mibufle (Bibufle) ehemaliger Diftrifts: Sauptort.

Sauroggen am Jura, mit 1 lutherifchen Kirche, hauptort einer Graffchaft, welche durch Bermahlung ber Prinzeffin Lubowica Carolina von Radziwill mit bem Martgrafen Ludwig von Brandenburg an biefes haus tam, in neuern Zeiten aber an Rufland abgetreten ift.

#### 5. Der Rreis Telsza.

Er grenzt in N. an bas Gouv. Rurland, in D. an Schawlja, in S. D. an Rosienne, und in B. an bas Königreich Preußen und die Oftsee, wird von der Dange, Minge und Bindan bewässert, hat viel kleine Seen, und einen mageren Boden mit hinlänglicher Balbung. Aderbau und Biehzucht sind die hampt nahrungszweige, und am Strande der Oftsee beschäftigt man sich mit der Fischerei und dem Bernsteinsammeln. Derselbe enthält auf  $89,17 \quad M., 94,000$  C., also im Durchschnitt 1,054 auf die Mund besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theil des her zogthums Szamaiten, mit den St.:

Telsza (Felzze) jesige Kreisstadt und ehemals hauptori des gl. n. Distrifts.

Polangen (Polaga, Polonga) an der Office, ein febr alter Ort, mit 1 Zollamt, wo im Jahr 1807 für 801,896 Rubd an Baaren ein, und für 44,981 Rubel ausgeführt wurden. Fi scherei. Shemals Hauptort des gl. u. Districts.

Borany, ehemalige Diftrifts : Sauptstadt. Retow, ehemaliger Diftrifts : Sauptort.

## 6. Der Rreis Schamlja.

Er grenzt iu N. an Kurland, in D. an Ponewez in S. an Rosenne, und in W. an Telsza, wird von mehreren kleinen Flüssen, worunter die Windau, welche bier entsteht, bemössert, hat wenig Seen, ziemlich viel Waldung und einen ebenen und sandigen Boden, der jedoch fruchtbar ist. Korn, Buchweizen, Rindvieh, Schaase, Honig und Wachs sind die Hauptproduste. Der selbe enthält auf 129,54 \( \text{DR}. \) 160,000 E., also im Durchschnitt 1,245 auf der \( \text{DR}., \) und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theil des alten Herzogthums Szamaiten, mit den St.

Szawle (Schawlja), Rreisstadt in der Rabe des Ursprungs ber Bindau, meiftens von Juden bewohnt, mit einigem Bettebt. Byrzimiany (Byslniany), ehemaligen Diftrifts-Sauptort. Janiszty, mit 2 Rirden, 1 Synagoge, 350 S., und 2,500 E., größtentheils Juben, Rramerei. Jahrmartte.

Eryszfi, ehemaliger Diffritts Saupeort.

Plotele, ehemaliger Diffeifts. Hauptort.

## 7. Der Kreis Ponemes.

Er grenzt in N. und N. D. an Kurland, in D. und S. D. an Wilkomirz, in S. an Kowno, in S. W. an Rosienne, und in W. an Shawljä, wird von der Schwale und Aa be-wässert, ist eben, und hat viel Waldung. Derselbe enthält auf 82,98 \( \subsetent \text{R.} 98,000 \) E., also im Durchschuitt 1,184 auf der \( \supset \text{M.} \), und besteht an alt polnischen Provinzen:

- 1) aus einem Theile ber Woiw. Erodi, und zwar fast ber gange Diftr. Rupiszti besselben, mit 79,76 □ M., 94,500 E.
- 2) einen kleinen Theil bes Difte. Bil-

Fomierz ber Woiw. Bilna ...... 3,22 , 3,500 ; ©umma 82,98 □ M. 98,000 €.

## a. Bum Diftrift Wilfomirg

gehört ein kleiner Ausschnitt im d. Theile ber f. Salfte bes Kreises mit 3,22 DR. und 3,500 E.

## b. Bum Diftrift Rupisgfi

gehört ber ganze Rest bes Kreifes mit 79,76 

R., 94,500 E., und ben St.:

Ponewes (Poniewics) nown, Rreisstadt mit 1 Piarifien: Collegium und Symnasium. Chemals wurde baselbst ber Landtag und bas Grod. Gericht bes Diftr. gehalten.

Birze (Birse), hauptort eines Radziwillschen Fürstenthums, mit 1 Schloß, 1 kath., 1 luth. und 1 reform. Kirche,
1 Spnagoge, und 1,600 E., meistens Juden. Sie wurde 1625
von Gustav Abolph eingenommen.

Rupisgty, ehemaliger Sauptort bes gl. n. Diftr. ber Boiw. Erodi.

Ponewez (Poniewis;) ftarn, hieß in alten Zeiten auch Upita.

## 8. Der Rreis Billomirg.

Er grenzt in R. D. an Kurland, in D. an Bidzy und Swinziand, in S. an Bilna und Trocki, und in W. an

Lowns und Poneweg, wird nur bon ber Swienta und andern Heinen Rhuffen bewäffert, und hat viel Geen und Balber. felbe enthalt auf 180,67 [DR., 210,000 E., alfe im Durchfchritt 1,162 Menschen auf der 🗆 M., und besteht an alt polnischen Provingen, 1) aus einem Theile ber Boiw. Bilna, und zwar: a. aus einem fleinen Theile bes baju geborigen Difte Dezmiana, mit 7,12 **19**R. 8,000 **E**. b. einem kleinen Theile bes Diftr. Braslam ...... 16,66 20,000 : 129,13 **= 150,000 =** c. faft ben gangen Diffrift Bilfomir; 152,91 □ TR. 178,000 €. 2) aus einem Theil bes Diffrits Rupisati ber Boim. Erodi ....... 27,76 DDR. 32,000 = Summa 180,67 🖂 DR. 210,000 🗲

a. Zum Difiritt Rupiszti gebort d.n. Theil bes Rreifes mit 27,76 DR., 32,000 E. ohne St. und FL

b. Zum Diftrift Brazlaw gehört ein fleiner n. ö. Abschnitt bes Kreises mit 16,000 ₪., 20,000 E. und ber St.

Golof.

- c. Zum Diftrift Osymianei gehört ein fleiner o. Abschnitt von bem mittlern Theil bes Rreises, mit 7,12 DR. 8,000 E., ohne St.
- d. Zum Diftritt Wilfowirz gehort ber ganze Reft des Kreifes, mit 129,13 □ M. und 150,000 E. und ber St.

Witomirz (Witomeria), Rreisstadt an der Swienta, mit 1 Piariften Collegium und Schule. Chemals war ofie bie Hauptstadt bes gl. n. Diftr. der Woiw. Wilna, der Sig des Landtags und Grods desselben, und eines Starosten. Die Statt eristitte schon im 10ten Jahrhundert.

## 9. Der Rreis Bidgy.

Er grenzt in N. an Kurland, in N. D. an das Gouv. Witepst, in D. an das Gouv. Minst, in S. an Swinziand, und in B. an Willomirz, wird in N. M. von der Dung, und in S. von der Desna berührt, und außerdem von der Druja bewässert, hat viele Seen und Balder und guten Ackerboben. Derselbe enthält auf 43,55 a. DN. 50,000 E., also im Durch:

fchnitt, 11,48 auf ber □ DR., und befieht an alt polnischen Provinzen aus Theilen ber Boiw. Bilna, nämlich aus:

1) einem kleinen Theil bes Diftritts

Biltomir; ...... 7,26 □ DR., 8,000 €.

2) bem größten Theil bes Diffr.

Braslaw ...... 36,29 s 42,000 s

**Summa** 43,55 □ M. 50,000 E.

#### a. Bum Diftrift Bilomira

gehört ein kleiner f. w. Ausschnitt bes Kreises, mit 726 m. und 8,000 E., ohne St.

## b. Bum Diftrift Braslam

gehort ber Reft bes Rreifes, mit 36,29 DM., 42,000 E., und ben St.

Bibin, Rreisstabt an ber Desna.

Braslaw an einem See, aus welchem ber Druja abfließt, mit 1 Schloß und 1 unirt. Abtei. Sie war ehemals die hauptsftabt bes gl. n. Diffrifts ber Boiw. Wilna, und ber Sit eines Landtags, Grodgerichts und einer Starostei.

#### 10. Der Rreis Swingiany.

Er grenzt in R. an Widzy, in D. an das Gouv. Minst, in S. an Oszmiana, in S. W. an Wilna, und in R. W. an Wilna, und in R. w. an Wilna, wird in S. von der Oszmiana und in R. von der Oszmiana bewäffert, hat außer dem Narosez noch viele kleine Seen, viel Waldung und einige fandige Haiben, enthält auf 97,30 DR. 110,000 E., also im Durchschnitt 1,130 auf der Weile, und besteht an alt polnischen Provinzen aus Theilen der Woiw. Wilna, nehmlich:

1) aus einem Theile bes Diftr. Brasilaw berfelben ......

7,68 □ M. 8,000 €.

2) aus einem Theile bes Diftr. Dsz.

miana ...... 89,62 / 102,000 /

Summa 97,30 □ M. 110,000 E.

#### a. Bum Diffrift Braslam

gehört ein kleiner n. w. Theil bes Rreises mit 7,68 □ DR. , 8,000 E., ohne St.

#### b. 3um Diftrift Dezmiana

gehört ber gange Reft bes Kreises mit 89,62 DR., 102,000 C. und ber St.

Swinziann (Swienciann) Rreitftabt an einem See, hicfi in alten Beiten auch Bawilen.

## 11. Der Rreis Demiana.

Er grenzt in R. an Swinziann, in D. an das Gouv. Minst, in S. an das Gouv. Minst, in S. an das Gouv. Grodno, in B. an ebendaffelbe, und in R. B. an Wilna, wird in R. von der Wilia und mehreren kleinen Flüssen, welche dieser zusließen, bewässert, auch hat er die Quellen der westlichen Verezina, deren User morastig sind, und im Ganzen einen fruchtbaren Boden. Derselbe enthält auf 121;67 m. 155,000 E., also im Durchschnitt 1,273 auf der Meile, und besteht an Alt polnischen Provinzen aus:

- 1) einem Theil ber Boiw. Bilna, und zwar bes Diftr. Oszmiana berfelben mit ...... 118,42 DR. 152,000 E.
- 1) einem fleinen Theil des Diffr. Ros

wogrobef ber Woiw. gl. N. ....... 3,25 s 3,000 s

**Eumma** 121,67 □ M., 155,000 E.

#### a. Zum Distrikt Nowogrobek in Noinor ( & Theil des Creises mis 3 oz 519)

gehört ein kleiner f. ö. Theil des Kreises mit 3,25 🗆 DR. und 3,000 E., ohne St. und Fl.

## b. Bum Diftrift Deamiana

gehört ber ganze Rest bes Kreises mit 118,42 - M., 152,000 E. und ben St.

Oszmiana, jesige Kreis: und ehemalige Hauptstadt des gl. n. Distrikts der Woiw. Wilna, wo sich auch der Landtag, das Grod: Gericht und der Starost besselben befand.

Dlezann (Dleiann), führte fonft ben Titel eines her: gogthums.

Buprany, Smorgonie, meift von Juden bewohnt, obgleich fonft eine ber beffen St. ber Proving.

## IV. Das Couvernement Aurland.

A. Lage, Grenzen, Größe. Es erstreckt sich von 38° 33' bis 43° 50' L. und von 55 37' bis 57° 38' n. Br., grenzt in N. an den Meerbusen von Riga und an Liefland, in N. D. und D. an Witepet, in S. an das Gouv. Wilna, und in W. an die Osise, ist nach Repmanns 509,12, nach Oppermanns Karte 332,20, nach Randel 257, nach Canadich 385, nach Sirisa 452, und nach meiner Kartenberechnung 477 DM. groß.

B. Beftanbtheile an Alt polnischen Provinzen.

Das Gange enthalt:

- 1) das Herzogthum Kurland ...... 226,28 M. 265,000 E.
- 2) das Bergogthum Gemgallen ...... 168,72 : 220,000 .
- 3) den Piltenschen Diffrift ...... 82,00 : 96,000 : Summa 477,00 DM. 581,000 E.

#### •

## C. Phyfifche Beichaffenheit.

#### 1. Oberflache, Boben ic.

Die Provinz hat eine wellenformige Oberfläche mit Sandhaisben, Balbern, Moraften und angebauten Gegenden. Die Rüften haben theils Dünen, theils ganz flache Ufer. Bor bem Borgebirge Dome f Ras, welches zwischen dem Meerbusen von Riga und der Ostsee sich in das Meer hinein erstreckt, breitet sich eine große, ben Schiffen sehr gefährliche, Sandbank aus. Unter den hügeln ist der 700 Fuß hohe Hünings Berg der höchste. Der Boden ist mehrentheils sandig und hin und wieder moorie, jedoch nicht unfruchtbar, sobald er cultivirt wird.

#### 2. Bemaffer.

- a. Meere und Meerbufen. Die Office bespult die Beft, und der Rigaer Meerbufen bie Rordfufte bes Landes.
- b. Fluffe. Der größte Strom ber Probing ift die Duna, welche diefelbe von den Gouv. Bitepet und Liefland scheibet, und hier die durch die Susip, Cetau, Pluta und die Au verftartte Aa, die Berfe und mehrere andere kleine Fluffe aufnimmt.

Auferdem wird Rurland von ber Binbau, welche aus Bilna tommt, bei Golbingen einen Bafferfall bilbet, und be Bindau in die Office geht, ber Liebau, ber heiligen Aa, bem Bartan zc. bewaffert.

c. Geen. Der größte berfelben ift ber von Usmaiten, welscher eine Insel enthält, sobann bie Gaufche Gee bei Lichau, und ber Durben-Gee; bie übrigen find eigentlich nur Teiche.

d. Mineral: Baffer. Dergleichen find bei Smoden, Baben und Balbanen.

#### 3. Klima

Es ift rauh und kalt, jedoch gleichmäßig, und durch die Seewinde etwas gemäßigt. Das Frühjahr tritt schon mit Anfang des April ein, hat jedoch noch späte, so wie der Herbst frühe Fröste; der Sommer ist trübe, nebelig, und hat viel Regen, aber wenig Gewitter. Januar und Februar haben anhaltende Kälte. Die Luft durch die vielen Seewinde gereinigt, ist gesund, und ausger Fibern, Gicht und Ruhr sindet man wenig Krankheiten.

#### 4. Ratur . Probutte.

Diese sind: Roggen, Gerste, Safer, Erbsen, Buchweizen, Rohl, Rüben, Kartosseln, Obst, wilde Beeren, Taback, Flachs und Sanf, Polz, Pferde, Rindvieh, Schaase, Ziegen, Schweine, Federvieh, Bienen, Wild (auch Wölfe, Glenne und wilde Schweine), Fische; Kalf, Gips, Sunnpfeisen, Torf, Bernstein.

## D. Rultur bes Bobens, Runftfleiß, Sanbel.

#### 1. Rultur bes Bobene.

Von den Getreide Arten, werden hauptsächlich Roggen, Gerfte und Hafer gebaut, wovon sich 1802 ein Überschuß von 354,178 Tschetwert ergab); weniger Beizen, Erbsen und Buchweizen. Der Gartens und Obsis, so wie der Tabackbau wird eigentlich nur bei den Edelhösen betrieben, denn der Bauer zieht nur Kohl, Rüben Kartosseln und einige Kirschen. Dagegen wird viel Flachs und Hanf gewonnen. Die Wälder liefern allerlei Laubs und Rabelholz; die 301,099 Desjätinen Kronforsten sind einem Obersforstmeister und 19 Förstern zur Bewirthschaftung übergeben.

An Wiesen ist das Land nur arm, weshalb die Viehzucht gegen den Ackerbau nur unbedeutend ist. Bienen werden bloß auf den Sels, und Pfarrhösen gehalten. Die Jagd wird nur zum Bergnügen, und die Fischerei nicht so stark betrieben, als die 19 Seen und 9 Flüsse des Landes es zulassen.

## 2. Runffleif.

Der Landmann verfertigt fich nicht allein feinen Bedarf an Kleibungsftuden, Saus: und Adergerath felbft, fondern wird auch

zu solcher Arbeit von seinem Gutsherrn für diesen angehalten, weßbalb die städtischen Handwerker wenig Rahrung haben. Im Jahre 1808 hatte das Land an Fabrik-Anstalten nur 4 Papiermühlen, welche 8,278 Rieß, 1 Potaschensiederei, die 3,350 Pud fabrizirten, mehrere Kalk- und Ziegelbrennereien und Sägemühlen, und im Jahr 1801. 413 Branntweinbrennereien, welche 239,636 Bedro Lieferten.

#### 3. Sanbel

Die beiben Haupthandelsstädte der Provinz sind Liebau und Windau. Gegenstände der Aussuhr sind: Getreide, Flachs, Hanf, Lein: und Hanfsamen, Blättertaback, Häute, Wachs, Bauholz; wogegen man Eisen, eisernes Geräth, Rägel, Salz, Wein, Geswürze, Colonial: und Material: Waaren, Heringe, Glas, Porzels lan und Fabrick: Waaren einführt.

### E. Ginwohner.

#### 1. Angabl.

Im Jahr 1796 zählte das Land 418,162 E., wovon 210,307 männlichen und 207,858 weiblichen Geschlechts, und unter erstern 1,753 Sebelleute, 1,589 Sivil. Beamte, 1,387 Kausseute, 39,606 Handwerker und Beisassen, 170,359 Bauern, 4,575 Juden und 38 Zigeuner waren. Hassels für das Jahr 1820. 568,700, und Canabich 581,000 E., nach welcher letztern Angabe im Durchschnitt 1,218 Menschen auf die  $\square$ M. kommen.

## 2. Bohnpläge.

Die Zahl berselben beträgt 11 St., 7 Mrktfl. und 756 Drf. und Höfe, die in 44 Kirchspiele vertheilt find. Die Orf. find' klein, und die Wohnungen der Bauern meistens Blockhäuser.

## 3. National . Berfchiedenheit.

Der Mehrzahl nach sind die Bewohner Ruren, Stammbers wandten ber Letten, aber etwas gesitteter, als diese; außerdem Deutsche, woraus ber Abel und die Bürgerschaft besieht, Juden, einigen Liven, mit eigenem Dialect, Krewinen, etwa 1,500, um Bauste herum, mit finnischem Dialect, Zigener und Polen und Russen in den St.

#### 4. Religions . Berichiebenbeit.

Die lutherijche Kirche war sonst die allein herrschende, und zu ihr bekannte sich die Mehrzahl der Bewohner. Jest haben jedoch die Katholiten. die sich in neuern Zeiten so dermehrt haben, daß sie her ganzen Bevölkerung bilden, gleiche Rechte mit erstern. Die luth. Prediger siehen unter dem Consistorio in Mitau und unter Superintendenten, Probsten und Kirchen-Bistatoren, die katholische Geistlichkeit unter dem Bischose von Szamaiten, und die 2 griech. Kirchen unter dem Pokower Sprengel.

#### 5. Stanbesverfdiebenbeit.

Der Abel, welcher theils aus beutschen, theils polnischen besleht, und sich in alten und neuen unterscheidet, hat große Borrechte, die ihm bei der russischen Besitznehmung des Landes 1795
garantiet wurden.

Die Burger find mehrentheils beutscher Abstammung, frei und unabhängig von Abel.

Der Bauer ift leibeigen, jedoch bie Leibeigenschaft von vielen Gutsbesigern fehr gemildert, von einigen sogar aufgehoben worden.

#### P. Bermaltung :c.

Die Gouvernements Berfassung ift zwar auch in Rurland eingeführt, indessen ist es nicht in Rreise getheilt, wie die übrigen russischen Provinzen, sondern hat seine alte Eintheilung in Oberhauptmannschaften und Hauptmannschaften unverändert behalten, nebst den Oberhauptmanns und Hauptmannsgerichten, welche dem Ober-Land- und Hofgericht zu Mietau und dem Landrathe Gericht in Pilten untersgeordnet sind. Der District Pilten hab noch eigene Berfassung.

Die Einkunfte des Staats an Ropf: und Bermögenbsteuer und an Branntweins: Pacht betragen 673,000 Rubel, die Ausgaben basgegen 42,345 Albertsthaler.

Das Bappen von Aurland ift ein rother gefronter Lowe im filbernen, bas von Semgallen ein vorschreitender Sirfc im blauen Felbe.

## G. Gintheilung und Topographie.

Das ganze Land wird in 5 Oberhauptmannschaften getheilt, wovon 2 auf bas eigentliche Rurland, 2 auf Semgallen und 1 auf den piltenschen Diftrift kommen, die wieder aus Sauptmann-

schaften, und lettere aus Diftritte beffehen, welche Rirchspielsgerichte genannt werden.

#### 1. Dberhauptmannicaft Mietan.

,7

Sie granzt im R. an Liefland, in D. an Seelburg, in S. an bas G. Wilna, und in W. an Goldingen und Tusckum, wird von der Aa bewässert, enthält auf 85,15 m. 111,000 E., also im Durchschnitt 1,298 Menschen auf der meile, und besteht aus einem Theil vom alten Semgallen in 2 Hauptmannsschaften Mietau und Bauske in 9 Distrikten oder Kirchspielsgerichten, mit den St.

Mietau (Mitawia, Mitwa, Jelgawa), Hauptstadt bes Gouv. in einer morastigen Gegend, am Einstuß der Drife in die Aa, mit verfallenen Wällen, 5 Thoren, zum Theil geraden und breiten Straßen, 1 ehemaligen Restdenz: Schloß, 4 luth. 1 refr, 1 kath. u. 1. griech. Kirche, 1 Hospital, 1 Waisenhause, u. 1 Arsmenhause, 1 academischen Gymnasium, 5 Elementar: Schulen, 630 H. u. 12,300 E. (Im Jahr 1795. 9,948 E. worunter 5,120 Dentsche, 3,546 Kuren, 243 Russen u. 1,039 Juden waren.) Handwerke, Krämerei, Jahrmärkte, (besonders der Johannis: Markt). Die St. ist der Sit des Gouverneurs, der Gouvernements Beshörden, des Cameralhoss, des Oberlandes: und Hosgerichts und eines Consistorii. Sie ist im Jahre 1267 erbaut.

Bauste (Banfchte) an ber Mundung ber Memel und Mufa in die Aa, mit ein luth. Kirche, ein luth. Bethhause, 150 S. u. 935 E. Kornhandel, Brauerei, Brennerei, Kramerei, Jahrmarkte. Die St. ist im Jahr 1456 erbaut, u. hat in ben Kriegen wegen Liefland oft Belagerungen zu erleiden gehabt.

Die Rirchspiel . D .:

Ectau, wo 1812 ein Treffen zwischen ben Ruffen und Fram gofen vorfiel.

Balbonen, mit einem Mineralwaffer.

## 2. Dberhauptmannichaft Seelburg.

Sie grangt im R. an Liefland, in D. an Witepet, in S. an Wilna, und in W. an Mitau, wird im R. von der Düna, an deren Ufern sie sehr fruchtbaren Boden besitht, bewässert, hat mehrere Seen, unter welchen der Sarkensche der größte ist, und enthält auf 83,21 a. 109,000 E. also im Durchschnitt 1,312 M. auf der an. Sie besteht aus einem Theil vom alten

Semgallen mit ben 2 hauptmannschaften Seelburg u. Frice brichsftadt, und 5 Diftriften ober Rirchspielgerichten, worin bie Stäbte:

Jacobsstadt an der Duna, mit 1 luth. 1 fath. 1 unirt. und 1 griech. Kirche, 160 S. und 1,500 G. Brennerei, Jahr-markte, handel. In derselben wohnen viel Barenführer. Gie ift vom herzog Jacob erbaut,

Friedrichestadt (Neustädtchen, Janna Riga) an der Duna mit 1 luth. Rirche, 43 S. u. 372 E. Krämerei, im Jahr 1630 vom Berzog Friedrich erbaut, erlitt 1771 eine große Übersschwemmung.

Die Ruinen bes Schloffes:

Seelburg an der Düna, wo einst ein im Jahre 1217 gestiftetes Bisthum war. Dieses Semgallische Bisthum ging in der Folge ein, und wurde mit dem Rigaischen vereinigt.

#### 3. Dberhauptmannichaft Golbingen.

Sie granzt in R. an Pilten, in D. an Tuckum u. Mictau, in S. an Wilna, und in W. an die Offfee, wird von bem Mindan, der Liebau und mehreren andern kleinen Fluffen bewaffert, hat einen zwar sandigen aber gut cultivirten Boden, entshält auf 141,78 m. 167,000 E. also im Durchschnitt 1,177 auf der M. und besteht aus einem Theile des alten Eurlands, mit den 2 Hauptmannschaften Goldingen u. Windau u. 8 Distrikten oder Kirchspielgerichten, worin die Städte:

Goldingen (Ruldiga) an der Windau, welche in ber Rafe ben Bafferfall Rummel bildet; weitläuftig, aber schlecht gebaut, mit ungepflasterten Strafen, 1 luth. und 1 tath. Kirche, 1 Kreibschule, 140 S. u. 1,400 E. Brauerei, Brennerei, Kramerei und Jahrmarfte. Die Stadt wurde 1249 erbaut, und man fiudet noch jest die Ueberbleibsel eines aus jener Zeit stammenden alten Thurmes.

Windau (Bente) an der Mundung ber Bindau in die Office mit ungepftasterten Straffen, 1 alten Schloffe nebst Kirche, 1 Schule, 167 &. u. 1,206 E. meistens Rrämern und Kausseuten. Im Jahr 1804 betrug der Werth der Sinfuhr 165,758 und ber Aussuhr 240,300 Rubel. 1802 liefen in ben kleinen Hafen, welchen die Windau hier bildet, 57 Schiffe ein. Die Stadt ist von

bem heermeister Burchhard von 3 Lowen gegen bie Mitte bes 14ten Jahrhunderts erbaut. Im Jahr 1495 branute fie ab.

Libau an der Mündung der Libau zwischen der Ofice und dem Gauschen See, mit 1 gepflasterten Haupt = und ungepflassterten Rebenstraßen, 2 luth. und 1 kath. Kirche, 1 reform. Bets hause, 1 Hospital, 1 Stadtschule, 1 Baisenhause, 446 h. u. 4,506 E. worunter. gegen 1000 Juden. Hasen in welchen jährlich gegen drittehalbhundert Schiffe einlausen. Der Werth der Einsuhr belief sich im Jahr 1807 auf 525,257 und der der Aussuhr auf 1,027,302 Rubel, wogegen im Jahr 1808 für 740,984 Rubel ein, aber nur für 663 331 ausgeführt wurdeu. Die Stadt ist schon vor dem 13ten Jahrhundert erbaut, und bekam damals schon deutsche Einwohner.

Grobinen (Grobin, Grubien) am Strufule-Bach mit 1 alten Schloffe, 1 Rirche, 1 Schule, 74 S. u. 671. Ginm.; Krämern. Die Stadt ift vom heermeister Dietrich von Groningen in ber Mitte bes 13ten Ihhrhunderts erbaut.

#### 4. Dberhauptmannfchaft Zucfum.

Sie besteht aus zwei getrennten Stücken, von dem das nördsliche in NB. an Pilten, in ND. an den Rigaischen Meerbusen, in D. u. S. an Mietau, in D. an letteres, in S. an Wilna und in W. an Goldingen grenzt, wird nur von kleinen Flüßschen bewässert, hat nahe am Meerbusen von Riga den Angerasschen: See, enthält auf 84,50 m. 98,000 E. also im Durchsschnitt 1,159 auf der m. und besteht aus einem Theil des alten Kurlands mit den zwei Hauptmannschaften Tuckum u. Talsen, und 5 Distrikten oder Kirchspielgerichten.

## a. Das nörbliche Stud.

Enthalt 70 m. mit ber St. Tuckum am Szlack mit 1 Schlosse, 1 Kirche, 133 \$. und 1,221 Ginw.; Krämerei, Jahrmärkte.

## b. Das fübliche Stud.

Enthalt 14,30 | M. mit bem Diffrift-Ort Groß Aug. 5. Diffrift Vilten.

Er besteht aus 3 getrennten Studen, von benen bas größte in R. B. an die Ofifce, in R. D. an den Meerbusen von Riga, in S. an Tuckum, in S. u. B. an Goldingen, das fleinste

aber in B. an die Offfee grenzt und übrigens von der Oberhauptsmannschaft Goldingen umgeben, was auch mit dem 3tm Stück, das in S. an das Gow. Wilna stößt, der Fall ist; enthält auf 82 DR. 96,000 E. also im Durckschnitt 1,170 Menschn. auf der DR., und besteht aus dem ehemaligen Bisthum Pilten, welches erst mit Kurland vereinigt wurde; als dieses schon seinen eigenen Herzog hatte, jedoch immer noch einen besonderen Distrikt bildete, dem 1 Oberhauptmann, 6 Landräthe und 1 Hauptmann vorstanden. Seit 1797 ist das Landschaftsgericht, aus 1 Präsidenten und 5 Landräthen bestehend, bestätigt, das Consistorium aber eingegangen. Der Distrikt enthält 7 Kirchspiele:

#### a. Das nördliche Stud.

enthalt 56,25 DR. mit ber St.

Pilten an der Bindau, schlecht gebaut, mit 1 Kirche, 1 Schule, 55 S. und 335. E. Brauerei, Brennerei, Krämerei, Sis eines Superintendenten, und ehemals Residenz eines Bischofs. Das in alteren Zeiten daselbst gestandene Schloß ließ König Balbemar II. von Dannemark im Jahr 1220 erbauen; die Stadt, welche bald nachher gegründet wurde, ist oft geplundert und abgebrannt worden.

Das Borgebirge

Domeenes (Domeenas), bie nördlichste Spite von Rurland, hat wegen der für die Schiffahrt gefährlichen vorliegenden Sandbante 2 einander gegenüberstehende Feuerbeden, zu deren Unterhaltung die Stadt Riga jahrlich 2,500 Alberte: Thaler gablt.

## b. Das fübliche Stud

enthält 19,50  $\square$  M. und die St. Hafenpoth an der Febber mit 1 Kirche, 38 H. und 1,015 E. worunter viel Juhen sind. In derselben werden die Landtage und das Landgericht des Diftrifts gehalten. Sie wurde im Jahr 1236 erbaut.

## c. bas weftliche Stud

enthalt 6,25 DM. mit bem Rirchfpiel ober Diffrifts. Orte

Sadenhausen an ber Sadenmunde, unweit ber Offer, mit 1 Schlof.

#### V. Das Gouvernement Minst.

Lage, Grengen, Größe.

Es erstreckt sich von 42°58' bis 48°30' öst. L. und vom 51°12' bis 55°49' nd. Br. grenzt in N. u. N. D. an das Goud. Witepst, in D. an das Goud. Wohllew, in S. D. an das Goud Ezernigow, in S. an die. Goud. Kiow und Wolhysnien, und in B. an die Goud. Grodno und Wilna, ist nach der Podrobnaja Karta 1,832,36, nach Hassels Angabe der Reimannschen Karte 1,098,26, nach Storch, v. Wichmann u. d. Brömser 1,731 und nach meiner Kartenberechnung 1,794,24 W. groß.

#### B. Befandtheile an Altpolnifden Brovingen.

Bon biefen gehoren gum Goub.

| Briefe                                                       | 401,54,             | s  | 208,000 |   |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|----|---------|---|
| grobet5. ber größte Theil ber Boiw.                          | 158,21,             | *  | 105,000 | * |
| 3. ein Theil der Woiw. Wilna<br>4. ein Sheil der Woiw. Nowos | 139,36,             | \$ | 115,000 | * |
| 2. ein Theil der Boiw. Polock                                | 70 <sub>,26</sub> , |    | 49,000  | - |
| 1. ber größte Theil ber ehes maligen Boiw. Minst             | 1,024,60,           |    | 723,000 | _ |

Summa 1,794,24, □ M. 1,200,000 €.

## C. Phyfifde Befchaffenbeit.

#### 1: Dberfläche, Boben tc.

Die Provinz ift ganz eben, und hat nur hin und wieder Husgel oder erhöhte Flußuser. Der N. u. D. berselben enthalten viel Waldung, so wie der S. u. S. W. große Morafte. Der Boden Boden ist in N. trocken, theilweise sehr fruchtbar, enthält aber auch haiben und Sandflächen; in S. ist er naß und morastig, aber auch strichweise ergiebig, und könnte dies wahrscheinlich größtentheils sein, wenn man die Moraste entwässerte.

#### 2. Gemaffer.

a. Fluffe. Die Duna berührt die Proving auf ihrer nord. Grenze, und empfängt in berfelben bei Disna die aus tem Gouv. Bilna tommende Disna und bie Ulla.

Der tas Land in S. D. vom Gouv Ezernigow scheidente Dnepr erhält 2 bebeutende Flusse aus Minst, nehmlich 1, die Berezina, welche im Kreise Desna entsteht, den Swislocz, die Dla und mehrere andere kleine Flusse aufnimmt, und auf der Grenze der Gouv. Minst, Mohilew, und Ezernigow dem Oneper zugeht, und 2. den Przipec, welcher aus dem Gouv. Wolhynien kommt, in Minst die Plica, Sna, Lachwa, Sluz, Sthr, Horyn und mehrere klusse Flusse ausnimmt, und im Gouv. Kiow in den Oneper fällt.

Außerdem entstehen hier die Bilia, im Rreife Bilepfa, und ber Niemen im Rreife Minst.

b. Seen. Deren giebt es fehr viele. Die größten barunter find: ber Aniz im Rreise Sluzk, und ber Narosz und Ugocz im Rreise Disna.

- c. Morafte find fehr häufig im füblichen Theile ber Provinz, und unter ihnen ber Rokitno Babota im G. bes Przipez im Kreise Pinfk mit einem Flächeninhalt von 60 

  R.
- d. Canale. hier ift ber Oginsfische Canal, welcher bie in ben Przypec gehende Jafiolda mit der in den Riemen fallendenden Szczara, und badurch bas schwarze Meer mit der Ofifee verbindet.

#### 3. **K**lima.

Der Binter ift fehr talt, der Frühling hat starke Rachtfroste, und ber Commer ift heiß, in N. trodener als im S. Der Lerbst hat beständiges und heiteres Better, aber im September fangen schon die Nachtfröste an. Das Klima ift in S. nicht so gefund als in N. und ber Beichselzopf hier häusiger, als in dem Gouv. Wilna.

#### 4. Ratur Produfte.

Roggen, Gerste, Safer, wenig Weizen, viel Buchweizen, Flachs, Hanf, Rohl, Rüben, Kürbiffe, etwas Taback, Horfen, wenig Obst, viel Laub: und Nabelholz, Manna, Pferde, Rindvieh, Schaafe, Ziegen, Schweine, Bienen, zahmes und wildes Geflügel, Hasen, Hirsche, Rehe, Clenne, Wölfe, Bären, Luchse, Füchse, Biber, Fischottern, Marber, Iltisse, Eichhörnchen, Bielfraße, Dachse, Murmelthiere, Hermeline, Wiesel, Susliks, wilde Schweine, (selten aber verwilderte Pferde), Fische, Krebse, polnische Cochenille; Thon, Kalk, Mergel, Baus und Bruchsteine, Eisen.

## D. Ruttur bes Bobens, Runft fleiß, Bandel.

#### 1. Rultur bes Bobens.

Der Aderbau, die Sauptbeschäftigung der Bewohner, wird sehr nachläßig und mit höchst unvollkommenem Geräth betrieben, bennoch hat die Provinz Uebersluß an Korn, welcher im Jahr 1802. 1,248,637 Cschetwert betrug. Sauptsächlich baut man Roggen, auch Gerste und Hafer, jedoch wenig Weizen, aber mehe Buchweizen, Flachs und Hanf. Der Garten und Obstbau ist sehr unbedeutend, und wird hauptsächlich nur von den Edelleuten betrieben. Der Landmann baut auch Taback und strichweise viel Hopsen. Bon den bedeutenden Wälbern, die schönes Bauhold, Wasten, Bretter, Harz, Pech, Potasche ic. liefern, gehören 486,637 Desjätinen dem Staate.

Auch die Biehzucht betreibt der Bauer nur mittelmäßig, der Gbelmany dagegen besser. Man sindet bei letzteren hin und wieder Stutereien, die schöne Pferde liefern. Das Rindvieh wird auf der reichen Beide sehr fett, die Milchwirthschaft ist aber vernachläßigt. Schaase hat der nörd. Theil der Provinz viel, und der Gutsbessiger sie mehrentheils veredelt; in S. sagt dagegen die Beschaffenheit des Landes der Schaaszucht nicht zu. Bienenzucht sindet in den Wäldern statt. Der Ertrag der Fischerei ist nicht hinreichend für den Bedarf, dagegen werden Arebse ausgeführt.

## 2. Runffleig.

. Der Landmann beschäftigt sich nothbürftig mit der Verfertigung von Leinwand, Seegeltuch und Bauerntuch. Branntweinblasen waren im Jahr 1801. 1819, welche 375,992 Bedro lieserten. Im Jahr 1808 befanden sich außer einigen Eisenhütten und hämmern 12 Fabricken in der Proving, nehmlich 4 in Tuch, die 39,473 Arschinen sabricirten, 1 in Seide, welche 1120 Arschinen Zeuge, 1 in Leinwand, die 400 Arschinen lieserte, 1 Glockengießerei und 4 Glashütten, die 226 Stück Spiegelglas, 74½ Kisse Fensterglas und 189,000 Stück Glaswaaren anderer Art fabricirten. Chemals war auch in Pinst eine bedeutende Justengerberei.

#### 3. Sanbel

Ausgeführt werden vorzüglich Holz, als Stabholz, Masten, Bretter, und Schiffbauholz, selbst Brennholz, Potasche, Korn, Mehl Mannagrüße, Flachs, Hanf, Leinsamen, Honig, Wachs, Cochenille

Pferde, Schlachtvieh und Viehprodukte. Die Orte, wohin die Prosvinz vorzüglich ihre Produkte absetzt, sind: Riga und Odessa; sie selbst hat keine eigentliche Handelsstadt. Im Jahr 1810 hatten in derfelben erst 280 Kausseute ein Kapital von 1,200,000 Rubel ausgegeben.

#### B. Einwohner.

#### - Angabl

Im Jahre 1796 hatte das Gow. 834,600 E. nehmich 413,082 männlichen und 421,527 weiblichen Geschlechts, und zwar unter erstern 3,789 Geistliche, 3,844 Civil-Beamte, 23,504 polmischen Abel, 220 Kaufleute, 7,984 Handwerfer, 12,227 Juden, 338,294 Bauern, 53,116 Tartaren, Armenier und Griechen, und 104 Zigeuner. v. Wichmann rechnet für das Jahr 1812 968,300, Säblowsky für 1814. 1,205,200, Hasselfel für 1820 1,135,100, und Canabich 1,200,000 E., nach welcher lettern Angabe im Durchschnitt 668 Menschen auf die MR. fommen.

#### 2. Bohnplage.

Die Zahl berselben ist nicht mit Gewisheit anzngeben. Rach Georgi sollen sich 109 St. und Mrktst. und 148,290 Feuerstellen im Lande befinden; allein von erstern sind viel mehr vorhanden. Die Bauart, sowohl in den kleinen St., als auf den Orfen. ist höchst elend.

## 3. National. Berfchiebenheit.

Der Mehrzahl nach find die Bewohner Rufiniaken, mit aus dem Polnischen und Russischen zusammengesetzten Dialect. Außerdem findet man Litthauer in den n. Kreisen, Polen als kleicner Abel und zuweilen als Bürger in den St.; 40,000 Tartaren; dann Armenier und Griechen in den St. als Kaussente und Groß. Russen und Deutsche als Colonisten, 25,000 Juden und einige Zigeuner.

## 4. Religions . Berfchiebenbeit.

Dlejenigen Religionen, welche die meisten Bekenner gablen, sind die griechische mit 274 Kirchspielen unter dem Erzbischose von Minsk, und die unirte Kirche unter dem Bischof von Polod. Die Lithauer und Polen sind mehrentheils Ratholiken, und die Tartaren sammtlich Muhamedaner.

#### 5. Stanbesverfchiebenbeit.

1. Der Abel unterschelbet sich in hohem und nieberem, wovon letzterer, wie in allen ehemals polnischen Provinzen sehr arm ist. 2. Geistlichkeit. 3. Bürger, wozu die Juden gehören. 4) Bauern unter welchen nur die Zartaren freie Leute, alle übrigen aber Leibzeigne sind.

## . P. Bermaftung.16.

Das Goub. wurde im Jahr 1795 nach ber 3ten Theilung Polens in seiner jegigen Gestalt errichfet; bie Sinkunfte besselben betragen 1,836,000, und die Kosten ber Stutthalterschaftsreglerung 55,888 Rubel.

Das Mappen enthalt ben Litthaufiche Reiter in rothem Felbe.

G. Eintheilung und Topographie. Die Proving wird in 10 Rreife getheilt.

#### 1. Der Rreis Minst.

Er grenzt in-N. an Wilepka, in R. D. an Borissow, in S. D. an Jgumen, in S. an Sluzk, und in W. an die Goup. Groduo und Wilna, wird von dem hier entspringenden Niemen, dem Swislocz, Plica, und andern kleinen Flüssen bewässer, hat strichweise viel Waldung, gute Viehzucht und leichten Sandboden, welcher reichlich Roggen, Buchweizen, Hanf und Flachs erzeugt, enthält auf 80,10 m. 62,000 E., also im Durchsschnitt 774 auf der MR., und besteht an alt polnischen Provinzen aus:

- - Summa 80,10 | M., 62,000 E.

## a. Bum Diffrift Dezmiana

gehort ber n. w. Theil bes Kreifes mit 12,000 In 11,000 E. und ben St.:

Borobof. Piecztowefi. Pierczaje.

## b. Bum Diftrift Remogrobef.

gehort der f. w. Theil des Areises mit 32,74 a. M. 24,000 E. und den St.:

Stolpce (Stolpcft) am Riemen mit 1,200 E.

Riebzwiebz (Riebwiz) an der Ubcha. mit verfallenen Festungswerken, 1 Kloster und 1,600 E., seit dem Jahre 1589 ein fürstlich radziwillsches Majorat.

Rled (Rletzt), Sauptort eines fürftlich radziwillichen Fürstenthums. Die Stadt gehörte vor der litthauischen Besignehmung zum Kürstenthum Zouraw.

Lachowice, (Lachowicze, Liachowitzi), Sauptort einer Graffchaft, bei welcher bie Ruffen und Kosaden 1660 geschlagen wurden. 1706 wurde sie von den Schweden eingenommen und zerstört.

# c. Bum Diftrift Minst.

gehort ber Reft bes Rreifes mit 35,30 DR. 27,000 E., und ben Stabten:

Minsk, Hauptstadt ber Provinz am Swisloce, mit 2 Schlössen, 1 unirt. Abtei, mehreren griech, kath. und unirt. Rirchen, und 3000 E. (1793 erst 1,830 E.) worunter viel Juden. Handwerker, (Gerbereien), Handel. Die Stadt ist der Sit der Gonvernements-Behörde, eines griech. Erz: und eines kath. Bischofs. Bu' polnischen Zeiten war sie die Hauptstadt der Woiw. und des Distr. gl. N. und der Sit des Woiwoden, eines größern Kastellans, einer Starostel, des Landtags und des Grod. Gerichts des Distr., auch ein Jahr um's andere des Tribunal-Gerichts. Sie eristirte schon vor 1066, und gehörte in frühern Zeiten bald zu Polock, bald zu Smolensk. I104 regierte daselbst der russische Fürst Gleb Westlawitsch. Im Jahre 1656 wurde sie von den Russen eingenommen.

Rondannow, Sauptort einer radziwillichen Serrichaft mit 1 reformirten Rirche. Bei berfelben ichlug Bergog Stermund von Litthauen 1221 bie Sartaren.

## 2. Der Rreis Bilenta.

Er grenzt in R. an Disna, in R. D. an bas Gouv. Witepst, in S. D. an Borissom, in S. an Minst, und in B. an das Gouv. Wilna, wird von der Wilia und der Beregina,

die beide hier entspringen, von der Blazona und einigen kleinen Flüssen bewöhfert. Die Berezina wird bald schiffbar, und gewährt vermittelst des bei Uborok aus derselben abgehenden Berezonas Sanals, welcher durch den See Bobone in den See von Level geht, dessen Ausstuß ihn in die Ula und aus dieser in die Düna führt, eine vortressliche Wasser-Sommunikation, welche im Frühsahe bei hohem Wasser der Berezina zur Berbindung zwischen dem Onepr und der Büna, im Sommer aber bloß für die Holzsisser nach Riga benuft wird. Der Kreis hat in B. diel Sand, in O. dagegen viel Morässe, und dazwischen Wald, sedoch auch strichweise guten Ackerdoden, der Korn, Flachs urd Hanf hervorderingt. Derselbe enthält auf 106,21 [M. 82,000 E., also im Durchschnitt 767 Menschen auf der [M., und besteht en alt polenischen Provinzen aus:

| 1, | einem Theil ber Boiw. Biln'a, | Control of the Control |              |        |    |
|----|-------------------------------|------------------------|--------------|--------|----|
| •  | und gwar bes Diftr, Digmiana  | 50,88 C                | <b>39</b> 7. | 42,000 | Œ. |
| 2, | einem Theil bes Diffr. Minst  |                        |              | •      |    |
| •  | ber Boiw. gl. R               | 17,82                  |              | 13,000 | \$ |
| 3, | einem Theil der Woiw. Polock  | 38,72                  | <b>5</b> .   | 27,000 | •  |
|    |                               |                        |              |        |    |

# Summa 106,93 □ M. 82,000 E. a. Inm Diftrift Osymiana

gehort ber n. w. Theil des Rreifes, mit 50,38 □ M. 42,000 E. und ber St.:

(Bilpfa), Rreieftabt an ber Bilia mit 800 G.

## b. Bum Diftrift Minst

gehort ein Ausschnitt aus: bem S. bes Rreifes mit 17,82 □ D., 13,900 G.: und ber St.:

Dolszyce unweit des Urfprungs der Bevezona mit 1,000 G: o. Zur Boiw. Polod

gebort ber Reft bes Rreifes mit 38,70 @ MR., 27,000 E., und ber St. Rub licge.

#### : 3. Der Areis Disna.

· · · · · ·

Er grenzt in N. mb D. ab bas Goud. Witspet, in S. an Wilepta, und in M. an bas Goud. Wilna, wird in N. von ber Duna, welche hier bie aus Wilna tommende Diena aufnimmt, sonft aber nur von kleinen Flussen bewässert, hat mehrere Geen, wie ben Rarocz, Ugocz und Obezterna, viele kleine

| Mälber, und einen fehr guten Flace.  108,54 DR., 84,000 E., alfo im Duri und besteht an alt polnischen Provinzen i.  1) einem Theile der Waiw. Wilna, m | hjehnitt 7<br>186 : |             |        |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------|----|
| a. bes Diftr. Braslam, mit                                                                                                                              | 32,00               | OM.         | 26,000 | Œ. |
| b. bes Diftr. Dezmiana                                                                                                                                  |                     |             |        |    |
|                                                                                                                                                         |                     |             | 62,000 |    |
| 2) einem fleinen Theil ber Boim.                                                                                                                        | •                   |             | •      |    |
| Polod mit                                                                                                                                               | 31,54               | •           | 22,000 | *  |
| Summa                                                                                                                                                   | 108,54              | <b>□</b> ₩. | 84,000 | Œ. |

und ber St. Druja, an ber Duna.

b. Zum Distrikt Dezmiana gehört ber f. w. Theil des Kreises mit 45 □M., 36,000 E. und den St.:

Luczan (Lushti). Slubofi (Glybofie).

a. Zum Diftrift Brassaw gehört des is. w. Weil des Kreises mit 32 - M. 26,000 E.

## e. Bur Boiwobfchaft Polod

gehört der Reft des Rreifes mit 31,54 DM. 22,000 E., und ber St.

Diena (Dzieena) an der Mundung des gl. n. Fluffes in die Duna, neu gebaute Stadt, welche handel und Schiffahrt treibt. Sie ist vom König von Polen, Sigismund August gegründet.

## 4. Der Rreis Boriffom.

Er grenzt in N. W. an Wilepka, in N. D. am bas Goud. Witepsk, in O. an das Goud. Mohilew, in S. an Jaumen und in W. an Minsk, wird von der Berezina, nebst den hier in dieselbe gehenden Flüssen Goina, Plissa, Ska, Bobr zc. bewässer, hat viel Wäsver, und ist nur mittelwäsig strucktur. Dersselbe enthält auf 170,10 \, \text{M.}, \text{111,000 G. also im Durchschnitt 652 Menschen auf der \, \text{M.}, \text{und besteht an alt polnischen Prosdingen aus einem Theil des Distr. Minsk der Waiw. gl. R. mit der St.

Borissow (Bornszow) an der Berezoma, Kreissiade mil 1,000 E., berühmt durch den Übergang den Franzosen am 15ten und 17ten November 1812. Sie ist von Borns Westla-

witfc 1102 gegründet, und gehörte früher zum Fürfienthum. Polod.

#### 5. Der Rfeis Sgumen.

Er grenzt in N. an Borissow, in D. an das Gouv. Mohilew, iu S. an Bobruist, in S. W. an Sluzt, und in R. W. an Minist, wied von der Berezina und den hier in die selbe fallenden Flüssen Usta, Swislocz und Olsza bewässer, hat viel Waldungen und Heiden, aber auch guten Ackerdoden und gute Viehzucht, enthält auf 186,30 m. 151,000 E., also im Durchschnitt 810 Menschen auf der M., und besteht an alt polnischen Provinzen aus Theilen der Woiw. Minst, nehmlich

- 1) des Diffr. Minst ....... 150,30 🗆 M. 119,000 E.
- 2) des Diffr. Rzeczyca ....... 27,25 . 24,000 .

Summa 186,30 □ M. 151,000 =

## a. Bum Lande Rohaczow

gehört ein f. 5 Theil mit 8,65 🗆 M. und 8,000 E., ohne St.

#### b. Bum Diftritt Rzecznca

dehört der f. Saum des Kreises mit Ansnahme des zum Lande Rohaczow gehörigen Theils mit 27,25 \( \subsection \mathbb{R}.\), 24,000 E., und der St.

Lubowice (Libonican).

## .c. Bum Diftrift Minet

gehört ber ganze Reft bes Kreifes mit 150,30 □ M., 119,000 E., und ber St.

Igumen, (Thumny, Igumny), Rreisstadt, in ber Rabe 2 Gifenhammer und 1 Glashutte.

#### b. Der Rreis Bobruist.

Er grenzt in R. an Jgumen, in D. an bas Gow. Mohilew, in S. an Nzezpca und Mozor. und in B. an Gluzk, wird von der Berezina, der dem Przopez zugehenden Plica, und mehreren kleinen Flüssen bewässert, auch in S. D. vom Dneper berührt, hat sehr viel Wald auch Haiden und Moraste, enthalt auf 235,80 [R. 102,000 E. also im Durchschmitt 433 auf der Meile, und besieht an alt polnischen Provinzen aus Theilen der Woiw. Minsk nehmlich 

## a. Bum Canbe Rohaczow.

gehört ein kleiner n. d. Theil des Kreises mit 22 🗆 M., 16,000 E. und der St. Popolowa.

## c. Bum Lande Rzecipca.

gehört ber Rest bes Kreises mit 213,20 @M., 86,000 E. und ber Stabt.

Bobruist (Bobryst), Kreisftabt an ber Munbung ber Bobruja in bie Berechna, in neuern Zeiten befestigt, und 1812 von den Franzosen vergeblich belagert, mit 1 Somnafium.

#### 7. Der Rreis Slud.

Er gränzt im D. an Minst, in N. D. an Jamen, in D. an Bobruist und Rzeczyca, in S. an Mozyr und Rust, und in B. an das Gouv. Wilna, wird im N. B. vom Riemen, im S. vom Przypez, und außerdem von mehreren kleinem Flüssen, als dem Oresa, dem Sluzt u. der Pilika demässert, hat mehrere Seen, worunter der sischreiche Knian oder Sheid, gute Viehzucht, viel Waldung und Sandboden, jedoch hin und wieser auch fruchtbare Streisen, enthält auf 125,16 DR. 81,000 E., also im Durchschnitt 645 Musch, auf der DR. und besteht an altpolnischen Provinzen aus einem Theil der Woiw. No wogrobes, nehmlich:

a. Bum Diftr. Rowogeobet.

gehört ein kleiner w. Theil des Kreifes mit 18 2 297. 16,000 E., und der St.

Cepr am Racje: Fluß.

b. Bum Berzogthum Gluck. gehört ber gange Reft bes Rreifes mit 107,46 [M., 65,000 E. und ben St:

Cluft (Gluck), Kreisst. am Flusse gl. R. mit 3 Schlössern, 2. fath, 2 unirt, 1 luth, und 1 refrm. Kirche; 2 Gymnasien, 1000 S. 5000 E., worunter viel Juden. Landwirthschaft. Die Stadt ist der Hauptort des fürstlich radziwillschen Herzogthums Slugt. Der erste Herzog desselben war Olelko, Sohn Wladimirs, Better des Königs Wladislaw Jagiello. Das Herzogthum kam mit Sophie Olelko durch Heirath an Janus, Fürst von. Radziwill. In noch früheren Zeiten war Sluck eine Appanage für russische Prinzen von Polock.

Rocht mit bem Titel eines Bergogthums, 1 refrmt. Rirche

Urzecze mit 1,400 E.

8. Der Rreis Binst.

Er grenzt im R. an Sluzk, in D. an Mozhr, in S. an bas Gouv. Bolhynien und in B. an das Gouv. Grodno, wird vom Przypez, und den hier in denselben fallenden Flüssen: Zasielda, Styr, Slucz, Horyn, und Olewska dewässert, hat zwischen den beiden letztern den 60 DR. großen Morast Rostituo Bolata, zu welchem es nur hin und wieder trockie Stellen giebt, und zu dessen Urbarmachung noch wenig geschehen ist, den Oginskischen Canal, welcher die Zasielda mit der Szczara verbindet; übrigens viel Wald und wenig Ackerbau, aber eine flarke Rindvieh. und Pferdezucht, auch viel Bienen, Fische Krebse, Cochesnille, Sumpspöget, als Schnepsen; Manna 2c. Derselbe enthält auf 213,24 DR. 110,000 E., also im Durchschnitt 514 auf der DR. und besteht an altpolnischen Pravinzen aus einem Theile der Wolw. Brzesc, nehmlich des Distr. Pinst derselben mit den St.

Pinst, Kreisstadt an ber Pina und zwischen Morasten. mit mehreren griech. kath. und unirt. Kirchen, 1 Schule, 1 Spnagoge und 4,500 E. worunter viel Juben, und einige Tartaren, Griechen und Armenier. Juftengerberei, Jahrmarkte, Landhandel. Shemals war sie bie hanptstadt des gl. n. Diftrit. pud ber Sis bes Landtags, Grod-Gerichts, und dee Starostei.

Rotitno, mitten in der großen Bolata.

. Dawidow am Hornu mit 3,200 E.

Subasichero mit 2 Rloft. 1 Gonn. und 800 G.

9. Der Rreis Mogyr.

Er grenzt in R. an Singt und Bobruist, in D. an Rzeczyca, in S: an das Goub. Wolhynien, und in 28. an

# Summa 312,84 [ a. Sum District Vinst.

gehört ber westliche Theil bes Kreises mit 187,70 DM. 98,000 E. und ben St.

Turow am Prappez. Diefe Stadt war ichon vor dem 12ten Jahrhunderte bekannt, und früher ein rufffiches Appaunage= Fürstenthum; feit 1220 gehörte fle nach der Niederlage des ruffi= schen Herzogs Micislaws Romanowicz, zu Litthauen.

b. Bum Diftrift Mognr.

gehört ber Reft bes Rreifes mit 125,14 □ DR., 66,000 E. und ber Stadt:

Moghe, Kreisstadt am Proppez mit 461 E. Die Stadt gehörte in alten Zeiten zum Fürstenthum Klow. Der Großsürft Juri von Klow schenkte sie 1155 dem Swätoslaw Olgowitsch. Schemals war sie der Hauptort des gleichnamigen Difte. und der Sit des Landtags des Grod-Gerichts, und eines Starossien. Im Jahr 1227 wurden hier die Tartaren von den Litthauern geschlagen.

## 10. Der Rreis Rzeczyca.

Er grenzt im N. an Bobruiff, in D. an das Gow. Mohilew, in S. an das Gouv. Kiow, in S. S. an das Gouv. Bolhpnien, und in B. an Mozpr, wird vom Onepr und ber hier in benselben fallenden Berezyna bewässert, hat zwar auch einige Mordste, jedoch viel fruchtbares Ackerland und schöne Beiden, euthält auf 254,34 DR. 253,000 C., also im Durchschnitt 994 Menschen auf der DN, und besteht an altpolnischen Provinzen aus Theilen der Boiw. Minst, nehmlich:

**Summa** 254,34 □ M. 235,000 €.

# a. Bum Diftrift Rzecznea.

gehort ber u. 5. Theil bes Rreifes mit 84,78 UM.,84,000 E. und ber St:

Rarcanca (Rientschitza), Rreisftadt am Onepr, ehemals Sauptort bes gl. n. Diftr. ber Bgiw. Minft.

# b. Bum Diftrift Mogge.

gehört der Reft bes Kreises mit 169,36 | M 169,000 E. und ber Stadt:

Lojowon Grob am Dnepr."

# VI. Das Couvernement Mitepst.

#### A. Lage, Grengen, Grofe.

Es erstreckt sich bom 43°25, bis 49°29' 8. L. und bon 54°42' bis 57°20' n. Br., grenzt in R. B. an Liefland, in R. D. and R. an Pstaw, in D. an Smolenst, in S. D. an Mohilew, in S. B. an Minst, und in B. an Bilna und Kurland, ist nach Reimanns Karte 668,00 \square\$M. nach Schuberts Berechnung 785,00 und nach meiner Kartenberechtung 768,72 \square\$R groß.

# B. Beftanbtheile an altpolnifden Provingen.

#### 

Фµтта 768,72 □ M. 935,000 С.

#### C.Phylifche Befchaffenbeit.

#### 1. Dberflächer Boben ic.

Die Oberfläche ist eben, hat wenig hügel, und nur hin und wieder erhabene FlußeUfer. Der Boben besteht aus einer Mischung pon Sand und Lehm, mit einer Schicht vegetabilischer Erde.

#### 2 Bemäffer.

a. Fluffe. Der hauptfluß ift die Duna, welche aus Pfom tommend, ben bft. Theil bes Landes durchströmt und hierauf bie Grenze zwischen demselben und dem Gouv. Bilna und Rurtand macht. Sie himmt in der Proving die aus Smolenst tommende Mesga, die Raspalia, die Ulla, die Polota, die Driffa, die Druja, die Sarpja, die Feananta, und den Eiwest mit der Iga und Nerdia auf.

Außerdem entspringen hier bie nach Pftow gehenden Fluffe Iffa und Sineja, auch bie bem Ilmen : See gufließenbe Lowat.

b. Seen hat die Proving in Menge. Unter benfelben find die bedeutendfien: der Usmyn oder Usmiat, der Rowelskoje, der Szelai, der Sebesh, der Lugno, der Oswana, der Ras-nna, und zum Theil der Enbahu.

c. Canale. im Rrefe Lepel ift ber Bregnnifche Canal.

#### 3. Rlima.

Es ift gemäßigt und fich ziemlich gleichbleibend, boch mehr nas als troden. Die Winter find kalt.

# 4. Matur Produtte.

Roggen, Beizen, Gerfte, hafer, Buchweizen, Suffenfruchte, Flachs, hanf, wenig Gemuse, viel holz und Balbeeren; Rindwieh, Pferbe, Schaafe, Ziegen, Schweine, Febervieh, Fische, Bienen, hirsche, hasen, wildes Geffügel, wilde Schweine, fliegende Sichhörnchen, Baren, Bolfe, Fuchse; Bau und Bruchfteine, Thon Rall, Mergel, Baltererbe, Eisenerg.

# D. Rultur bes Bobens, Runftfleiß, Sanbel.

#### 1 Rultur bes Bobens.

Der Aderbau ist Die Hauptbeschäftigung der Bewohner, und lieferte im Jahr Jahr 1802 einen Überfluß von 1,513,704 Eschetwert an Korn. Auch der Flache: und Hansbau werden start betries

ben, dagegen der Garten und Obston wenig. Bon den beträchtlichen Waldungen, in denen jedoch weder Potasche, Pech, noch Theer zur Aussuhr bereitet wird, gehören 121,604 Desjätinen dem Staate. Die Wiesen sind beträchtlich, und lieserten im Jahre 1788. 10,250,695 Pud Heu; dennoch ist die Viehzucht nicht von der Bedeutung die sie haben könnte. Das Rindvieh ist klein und wird im Herbste gemästet, die Milchwirthschaft ist undedeutend. Die Pferde sind theils von russischer kheils von polnischer Art, die Schaafe unveredelt, aber in großer Anzahl, was auch von den Zies gen, Schweinen und dem Federvieh gilt. Vienen sind zwar in Menge, allein der Honig ist von schlechter Art. Die Fischerei ist sehr ansehnlich, und liesert zur Aussuhr.

#### 2. Runftfleif.

Im Jahre 1818 hatte die Proving noch keine Fabrik und erft in neuern Zeiten find einige Gerbereien, Leinwebereien, und Sa-Backsfabriden entstanden; die Branntweinbrennerei ist sehr bedeutenb. Übrigens verferfigt fich der Bauer feinen Bedarf an Aleidungsstüschen und Sausgerath selbst.

#### 3. Banbel.

Er wird versäglich auf der Düna nach Riga und Pernau betrieben. Die Provinz führt hanf, trockne Fische ober Snetki, Rorn, Mehl, Schweinshorsten, Hörner, Balken, Masten, Leinsagt, Flachs, Schlachtvieh, Bolle, haute, Talg, Honig und Bachs aus. Ihr vornehmster Handelsplat ist Bitepsk. Im Jahre 1808 hatzen 900 Kausseute in derselben ein Capital von 2,400,000 Rubel angegeben.

## B. Einwohner.

# 1. Angabl

Im Jahre 1796 hatte bas Gouv. 672,536 E.; v. Wichmaun rechnet für 1812. 672,536, Gäblowski für 1814. 828,800, Haffel für 1820. 914,686, und Canabich 935,000 Seelen, nach welcher lettern Angabe im Durchschnitt 1,216 auf eine IR. kommen.

# 2. Bohnplage.

Die Jahl derfelben beläuft fich auf 35 St. und Fl. worunter 12 Kreisst., und 12,185 Dörfer und Weiler 2c.

#### 3. Rational Berfchiebenheit

In den 3 Kreisen Luzin, Resitza und Dunaburg bilbert Likthauer und Letten die Mehrzahl. in dem übrigen Beil bes Gouv. aber Rusniaken, mit eigenem, aus dem polnischen und russischem zusammengesetzen Dialect und polnischer Tracht, unter welchen Polen zum Theil als Abel, einige Groß-Russen, Inden sim Italy 1788. 9,171 Köpfe mannlichen Geschlechts), Zigeuner (von denen über 600 ansäßig sind), und einige Deutsche und andere Europäer als Handwerker in den St. leben.

#### 4 Meligions. Berfchiedenbeit

Die Ratholifen, welche nebst ben unirt. Griechen die zahlreichste Religions-Parthei bildeten haben 63 Kirchspiele und 40 Ribster, und stehen unter dem Erzbischof von Mohilem, die Unirten dogegen mit. 135 Kirchen und 33 Rlöstern unter dem Erzbischof von Polock. Die orientalischen Griechen in 65 Kirchspielen find derm Erzbischof von Mohilem untergeordnet. Unter den Lithauern, Letten und Deutschen sind bie meisten Protestanten.

#### 5. Stanbes. Berichiebenbeit.

1, Abel, welcher sich in hohen und niedern unterscheibet.
2, Geistlichkeit. 3, Bürger, wozu die Juden gehören. 4, Banern. Diese werden eingetheilt in Semiani, welche keine Frohndienste zu leisten brauchen, und ihrem Herrn jährlich 14 Rubel für jeden männlichen Kopf zahlen, in Gluschokunischnie, die von ihrem Herrn \( \frac{1}{2}\) Uw al od Land erhalten, das sie weder verlassen noch verkausen dürsen, und dafür jährlich 5 Rubel zahlen, und in Prigonnoi, oder Leibeigene.

## F. Bermaltung ic.

Die Proving erhielt 1778 die Gouvernements : Berfassung, wurde 1796 mit Mohilem unter dem Ramen Beiß Rufland vereinigt, jedoch 1802 wieder als eigene Statthalterschaft, und zwar so, wie sie noch besteht, hergestellt. Im Jahre 1808 trug sie 1,834,000 Rubel ein, wogegen die Kosten ihrer Regierung sich am 74,636 Rubel besiefen. Das Bappen derselben ist ein quergetheilter Schild, bessen obere Hälfte den halben russischen Reichsadler, in goldenem, die andere den Litthausschen Reiter in blauem Felde darstellt.

# G. Eintheilung und Lopographie. Das Gout, zerfällt in 12 Rreife.

ţ

ķ

ı.

#### 1. Der Rreis Bitepst.

Er grenzt in R. W. an Gorobok, in N. D. an Snrash, und in S.D. und S. W. an bas Gouv. Mohilew, wird von der Düna, welche hier die Witeba und andere kleine Flüsse auf-nimmt, bewässert, hat guten Boden, der Korn Flachs und Hervorbringt, und enthielt im Jahre 1787 in 1 St. 1 Fl. und 907 D. 1c. mit 1 kath. und 15 unirk. Kirchen und 153 Edelhöfen 28266 männliche E. Jest enthält derselbe auf 37,98 p. 83,000 E. also im Durchschnitt 2,185 auf der Moiw. Witepsk, nehms lich des Distr. gl. N. mit der St.

Bitepse, Sauptst. bes Gouv. und Kreises, am Giustuß ber Witeba in die hier schiffbar werdende Düna, unregelmäßig und enge gebaut, mit Mauern und Thürmen, 1 alten Schloß, 3 kath. und 11 griech. Kirchen, 8 Klöskern, 3 Shnagogen, 1 Gymuasium, mehreren Kranken: Armen: und Waisenhäusern, einigen Magaziuen, 1 großen Kankhose, 1943 H. worunter mehrere steinerne und 13,000 E. unter denen 215 Kaufleute und 573 Juden. Gerbereien, leba hafter Handel, Jahrmärkte. In frühern Beiten war sie die Hauptstadt der Wosw. und des Diftr. gl. N, und der Sit des Waiwoden, einer von diesem abhängigen Starostei und eines Landgerichts. Die Stadt eristirte schon im 10ten Jahrhundert. Im Jahr 1654 wurde sie von den Russen eingenommen.

#### 2. Der Rreis Surash.

Er grenzt im R. und R. D. an Belish, in S. D. an Smolensk, in S. an Bitepsk, in B an Gorobok, wird von der Düna und Kasplia bewässert, hat mehrere kleine Seen, 180,250 Desjätinen Ackerland und (in den Jahren 1778 bis 1788) einen Biehbestand von über 1200 Pferden, 10,120 bis 14,170 Stud Rindvieh, 12,200 bis 14, 207 Schaafe, 5,063 Ziegen, 14,281 bis 16, 150 Schweine, und viel Federvieh und Biesnen. Au Einwohnern zählte derselbe im Jahr 1787. 24,804 christliche und 786 jüdische männlichen Geschlechts in 3 St. und 670 D. mit 19 unirt. Kirchen, 46 Ebelhöfen und 5,604 Bauernhöfen.

Rett enthalt- er auf 56,45 D. 71,000 G. alfo im Durchfchmitt 1,257 Menschen auf ber DR., und besteht an altpolnischen Provingen aus einem Theil ber Moiw. Bitepst, nehmlich bes gl. u. Diftr. berfelben mit ben St.:

Gurash, Rreibft. an ber Mundung ber Rasplia in bie Duna, mit 110 S. und 800 E. Kramerei und Schiffahrt.

Usmiat (Uswiat) am See gl. R. Gie wurde 1580 von ben Volen eingenommen.

#### 3. Det Kreis Belifb.

Er grenzt in R. an Pefow, in D. und S. D. an Smelenft, in G. 28. an Gurafh und in R. 28. an Gorobof. wird von der Duna und den hier in biefelbe fallenden Ruffen Desha und Belifh bemäffert, hat mehrere Geen, worunter ber Usmon und Efchiplia, 422,178 Desjätinen Aderland, und im Jahr 1787 einen Biehftand von 46,798 Pferben, 63,630 Sta. Rindvieh, 73,416 Schaafe, 10,000 Biegen und 15,000 Schweinen. Die Einwohnergahl betrug 53,827 Chriften und gwar 26,087 mannlichen und 27,740 weiblichen Geschlechts, und 344 mannlichen Juben in 1 St. und 1,013 D. 2c., mit 16 unirt. Rirdyen und 72 Sehlhofen. Jest enthalt berfelbe auf 59,58 m. 74,000. E. alfo im Durchfcmitt 1,242 auf ber DM. und besteht an altpolnischen Provinzen aus einem Theil ber Boim Bitepst und groar: 1, bes Diftr. Bitepet ..... . 39<sub>.72</sub> □ 20?.

50,000 €. 2, des Landes Remel..... 19.86 24,000 :

> **Enmma** 59,58 □ M. 74,000 €.

# a. Bum Lande Rewel.

gehört ber fleine no. Theil mit 19,86 DR. und 24,000 E. ohne Stäbte.

# b. Bum Diftr, Bitepet ..

gehort ber Reft bes Rreifes mit 39,72 - DR. 50,000 G. und ber St. Belifc, (Bielifch), Rreisstadt am Ginfluß ber Belisha in die Duna, mit 8 unirt. und 1 fath. Kirche, 1 Spnagoge, 600 S. und 4700 E. worunter 1000 Juben. Lebhafter Sandel. Gie wurde 1536 vom Caar Iwan erbaut, 1580 von ben Polen eingenommen, und benfelben 1678 aufe neue von ben Ruffen übergeben.

#### 4. Der Rreis Borobod.

Er grenzt im N. an Pstow, in D. an Welish und Surash in S. an Witepst, in S. B. an Polock, und in B. an Neswel, wird von-der Gorodka und andern kleinen Flüssen bewässert, auch von dem hier entstehenden Lowat, hat viel Seen und Waldung, 60,000 Desjätinen Aderland und (im Jahr 1787) einen Biehbestand von 16,887 Pserden, 22,889 Stück Rindvich, 18,753 Schaafen, 10,222 Schweinen; auch starke Bienenzucht. Die Bahl der Einwohner belief sich auf 53,087 Christen, nehmlich 26,683 männlichen, und 26,444 weiblichen Geschlechts und 590 Juden in 2 St. und 817 D. 2c. mit 11 unirt. Kirchen und 5,199 Hösen. Zeht enthält derselbe auf 44,27 DR. 75,000 E. also im Durchschnitt 1,660 auf der DR. und besteht an alt polnischen Provingen aus Theilen der Woiw. Witepst, nehmlich:

ľ

þ

ı

ţ

1

١

Summa 44,37 \( \text{DM}\). 75;000 \( \text{E}. \)

# a. Bum Lanbe Rewel

gehört ber fleine n. Theil bes Kreifes mit 11,00 □ M. 18,000 E. und ber St. Ronisja.

# b. Bum Diftr. Bitepet.

gebort ber Reft des Kreifes mit 33,28 [M. 57,000 E. und ber St. Sorodof (Horobef, Gorobej) Kreisstadt an der Gorobe (1787) mit 125 Burgern und 194 Juden.)

#### 5. Der Rreis Remel.

Er grenzt in R. an Pstow, in D. und S. an S. an Gorobet, in S. W. an Polock, und in W. an Sebesh, wird von der Drissa und mehreren klüssen bewässert, hat die meisten Geen der Provinz, unter andern den Newelskoi und Oserezkoi, viel Waldung und nur 60,100 Desjätinen Actriand; einen Viehbessand (im Jahre 1787) von 17,115 Pferden, 23,118 Stück Rindvich, 28,016 Schaasen, 9,816 Ziegen und 19,685 Schweinen. Die Einwohnerzahl belief sich in demselben Jahre auf 65,219 Christen, nehmlich 33,779 männlichen und 31,440 weiblichen Geschlechts, und 454 männliche Juden, in 4 St. und 1,872 Orf. 2c., mit 18 griech. und 12 unirt. Kirchen, und 7,892 Bauerhösen. Zest enthält derselbe auf 69,36 DR. 96,000 E., also

im Durchschnitt 1,617 auf ber Meile, und besteht an alt polinisschen Provinzen aus einem Theile ber Wolw. Witcpst, nehmlich bes Landes Rewel berselben, mit ber St.

Newel, Kreisstadt, an der Mündung der Ementa in den See Rewelskof, mit 1 kathol., 1 griech, und 1 mirten Rirche, und 2,700 C., Krämerei, 4 Jahrmärfte.

#### 6. Der Rreis Gebesh.

Er grenzt in N, an das Gouv. Pstow, in D. an Newel, in S. an Polod und Drissa, in W. an Luzin, wird von mehreren kleinen Flüssen bewässert, hat viel Seen, worunter der Sebeshkoi viel Waldung, und erzeugt Getreide, hanf und Flachs. Im Jahr 1787 betrug die Bevölkerung männlichen Geschlechts 29,478 Shristen und 297 Juden in 1 St. und 1,296 Orf. 2c. mit 18 unirt. und 1 griech. Kirche. Jest enthält dersselbe auf 67,47 m. 83,000 E., also im Durchschnitt 1,230 auf der M., und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theil der Woiw. Polod mit der St.

Sebefh (Siebicz) am See Sebeshkoi, mit 1 kath. und 1 griech. Kirche, 1 Rloster und (1787) 63 Bürgern und 52 Juben. Krämerei. Jahrmärkte. Die Stadt wurde gegen die Mirte bes 16ten Jahrhunderts vom Czar Iwan erbant, und gegen Eude besselben von den Polen in Besit genommen.

## 7. Der Rreis Lugin.

Er grenzt in N. W. an Liefland, in N. D. an das Gond. Pekow, in D. an Sebesh, in S. W. und S. an Resitza, wird von der hier entspringenden Iga und vielen andern kleinen Flüssen bewässert, hat wenig Seen, aber strichweise Halbungen, einen leichten, aber fruchtbaren Boden, und eine amssehnlichen Biehzucht. Im Jahre 1787 betrug die Bevösserung männlichen Geschlechts 28,080 Christen, meistens Litthauer, Letten und Polen, 661 Juden in 1 St. und 1,227 Orfen. 2. mit 67 Ebelhöfen, 18 kathol. und 4 uniet. Kirchen. Iest enthält derseibe auf 91,53 MR. 76,000 E., also im Durchschnitt 829 auf der MR., und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theil der Woiw. polnisch Liefland, und zwar

<sup>1)</sup> bem ganzen Diftr. Plusin ................................ 36,63 □ M. 30,000 €.
2) bem ganzen Diftr. Luzin, Lutzen 54,95 : 46,000 :

Gumma 91,58 □ DR. 76,000 €.

## a) Bum Diftrift Plufin

gehört ber n. Theil bes Kreifes mit 36,63 - M. und 30,000 E., ohne St.

b) Bum Diftrift Lutgen (Lugin) :.

gehört ber Reft des Rreifes mit 54,95 - DR., 46,000 G. und ber St.

Lutzen (Lugin, Liugin) fonft Luja, Rreibstadt an ber Belifa, mit (1787) 195 Burger und 52 Juben. Jahrmarfte.

. 8. Der Rreis Refitza

Er grenzt in N. und D. an Luzin, in S. D. an Drissa, in S. W. an Dünaburg, und in R. W. an Liefland, wird von der Resitza, der Feananka, Padde und andern kleinen Flüssen, in N. W. auch von dem Ewerst bewässert, hat mehrere große Seen, wie den Lubahn, den Rasna, Siwar zc., hinreichende Waldung, einen leichten Mittelboden, der Roggen und Buchweizen hervorbringt, und ansehnliche Biehzucht. Im Jahr 1787 betrug die Bevölkerung mannlichen Geschlechts 28,014 Chrissten, fast lauter Litthauer und Letten, und 581 Juden, in 2 St. und 960 Orf. zc. mit 22 kath. und 1 unirt. Kirche und 9,160 Höfen. Jest enthält derselbe auf 71,02 M. 78,000 E., also im Durchschnitt 1,098 Menschen auf der M., und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theil der Woiw. Liefland, und zwar dem ganzen Distr. Resitza (Rositten) derselben, mit den St.

Refitza (Rzezpei, Rofitten), Kreisftadt an ber Refitza mit (1787) 49 Burger.

Bore Hann mit Jahrmartten. Die Stabt ift 1,289 erbaut.

## 9. Der Rreis Dangburg.

Er grenzt in R. an Liefland, in R. D. an Refitza, in D. an Driffa, und in S. W. an Rurland, von welchem ihn die Duna scheibet, die hier bie Fluffe Ewest, Usha und Fearnanta aufniumnt, hat nur kleine Seen und einen fruchtbaren Boben, (obgleich nur 58,945 Desjätinen Aderland sind) ber Roggen, Flachs und Hanf hervordringt. Der Biehbestand betrug im Jahr 1787. 17,954 Pferde, 22,346 Stück Rindvieh, 21,564 Schaafe, 11,235 Ziegen, und 18,756 Schweine, auch viele Biernen. An Einwohnern waren in demselben Jahre 47,785, theils Letten und Liven, theils Litthauer; auch, Deutsche, woraus der Abel besteht, und zwar 27,261 mannlichen und 20,524 weiblichen

Geschlechts in 3 St., 1 Metifil. und 1,078 Def. 2c. mit 51 Sdelhöfen, 24 luth. und 14 kath. Kirchen, und 6,711 Banernhöfen. Jest enthält berselbe auf 71,25 DM. 75,000 E., also im Durchsichnitt 1,052 auf der DM., und besteht an alt polnischen Provinsen aus einem Theile der Wolw. Liefland, nehmlich dem Difirite Dünaburg berselben mit den St.

Dünaburg, Rreisstadt und Festung an ber Düna, mit 2 tath. und 1 griech. Rirche, 1 Synagoge, und 4,000 E. Sandel und Schissaffahrt. Sie ist im Jahr 1278 erbaut, und war in polnissihen Zeiten die Hauptstadt der Woiw. Liefland und des Diftr. Dünaburg, der Sis des Woiwoden, des Landtages und des Landgerichts.

Kreuzburg an der Duna mit 1,200 S. Die Stadt hieß vor Alters Hertzike, und scheint ruffischen Fürsten gehört zu haken. Giner derfelben, Bewolod, soll von dort aus 1202 oft die Arbeiten der Deutschen in Riga gestört haben, eben so ein Nachfolzger dessehen, Bladimir.

#### 10. Der Rreis Driffa.

Er grengt in R. 28. an Resitza und Lugin, in R. an Sebesh, in D. an Polod, in G. an bas Gouv. Minst, und in 2B. an Dunaburg, wirb in G. von ber Duna, und von ben hier in biefelbe gebenden Gluffen Driffa und Gariga bewäffert, hat mehrere Geen, als ben Demeja, Ligno und Dagbo, viel Balbung, 74, 645 Desjätinen Aderland, und baut guten Sanf-Am Jahr 1787 war ber Biehbeftand 16,205 Pferbe, 22,500 Stud Rindvieh, 27,309 Schaafe, 7,966 Ziegen, 29,856 Schweine auch viel Federvieh und Bienen. Der Rreis hat zwei Gifenwerke. Die Ginwohnerzahl betrug in demfelben Jahre 49,884 Chriften, mehrentheils Rufiniafen., und wenig Litthauer, nehmlich 25,303 manulichen, und 24,582 weiblichen Gofchlechts, und 889 manuliche Juden in 4 St. und 1,055 D. 2c. mit 89 Ebelhofen, 18 unict. und 4 fath. Rirchen und 6,022 Bauernhöfen. Jest enthält berfelbe anf 54,00 | DR. 74,000 E., alfo im Durchichnitt 1,367 anf ber □ M. und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theil ber Boiw. Polod mit ber St.:

Driffa (Dryfa) Rreisstadt am Ginfluß der Driffa in bie Duna mit 1 fath. Kirche und (1787) 60 Burgern und 13 Juden. Aderbau, Jahrmarfte.

#### . 11. Der Rreis Pologf.

Er grengt in R. an Gebesh, in R. D. an Rewel, in D. an Gorodof, in G. an Lepel und in 28. an Driffa, wied in S. von ber Dung, auch von bem bier in biefelbe fallenden Bolota, von der Driffa und bem Obol bewäffert, hat mehrere fleine Seen, binreichende Balbungen und gutes Ackerland (im Jahr 1787 71,925 Desjätinen) was Getreibe, Sanf und Leinen bersoy. bringt. An Bieh waren in gebachtem Jahre 17,200 Pferbe, 22.075 Stud Rinbvieh, 19,410 Schaafe, 7,700 Biegen und 15,723 Schweine, auch viel Bienen und Febervich. Im Rreife find 3 Pota schsiedereien 3m Jahr 1787 enthielt berfelbe 57,715: driffliche Cinmohner, Rufniaten, Litthauer, Polen und Groß: Ruf. fen, und zwar 28,850 mannlichen und 28,865 weiblichen Gefchlechts und 841 mannliche Juden in 1 St. 1 Mittfl. und 1,327 D. ic. mit 180 Ebelhofen, 22 unirt. 4. fath. und 2 griech. Rirchen, und 5,850 Bauerhöfen. Jest enthält er auf 82,59 □ M. 81,000 €, alfo im Durchschnitt 980 Menschen auf ber DD., und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theil ber Boiw. Polod mit ber Stadt:

Polod, befestigte Areisstabt am Einstuß der Polota in die Düna, mit 1 verfallenen Schlosse, 3 uniet Kirchen, 2 kath. 1 uniet. und 1 griech. Klosser, 1 huth. Bethhause, 1 Synagoge, 1 Hospital, 500 H. und 3,000 E. Handwerke, Gerberei, Kram und Produkten-Handel, Jahrmärkte. Shemals war sie die Hauptskadt der gl. n. Woiw., und der Sitz des Woiw., eines größeren Rastellans, des Landtags, des Landgerichts, und einer Starostei. Die St, existite schon im Iten Jahrhundert und wurde. 1219 litthausich. 1563 wurde sie von den Russen, 1579 aber wieder von den Polen eingenommen.

Die Dörfer:

Riastigi, wo vom 18ten bis 20ten Juli 1812 eine Schlacht gwifchen ben Ruffen und Frangofen gum Bortheil ber erstern vorfiel.

Rochanow, wo am 31 Juli 1812 ein Treffen vorfiel.

Tichatnit, wo am 18ten October und am 3. November 1812 Gefechte zwischen ben Ruffen und Frangofen geliefert wurden.

## 12. Der Kreis Lepel

Er grenzt in R. an Polock, in R. D.an Gorobok, in D. an bas Gouv. Mohilew, und in S. und W. an bas Gouv.

Minet, wird in R. von der Düna, und von den hier in diese fallenden Flüssen Uba und Uszacz bewässert, hat viel keine Seen, den Vereisinischen Canal, ist eben und ftart bewaldet, und hatte im Jahre 1787. 50,000 E. Jeht zählt derseibe auf 73,79 DR. 69,000 E., also im Durchschnitt 945 Menschen auf der DR., und besteht an altpolnischen Provinzen aus einem Theile der Waiw. Valoret mit den St.

Momp. (Reu) Lepel, Recisftabt am See Bere cota, in welchas ber Beregnische Canal läuft, mit 1,000 E. Die Stadt ift vom König von Polen, Sigismund August gegründet.

Stary Lepel, auch am Gee Berefchta,

Uta-am Sinfluß ber Ula in Die Duna, Bei berfelben wurden

. Chafaniti, mo 1567 bie Ruffen gefchlagen wurben,

# VII. Das Couv, Mobilem.

## A. Lage, Grengen, Größe.

Es erfiredt fich vom 46°32' bis 50° 38' 5. E., und von 51° 58, bis 55° 13' n. Br., grenzt im R. an das Gouv. Witepst, in R. D. an das Gouv. Smolenst, in S. D. an das Gouv. Ezernigo w, und in W. an das Gouv. Minst, und ift nach Reimanne Karte 918,25, nach Schuberts Berechnung 867,27, nach meiner Kartenberechnung aber 835,25 DR. groß.

# B. Bestandtheife an alt polnischen Provinzen.

Von Diefen enthalt bas Goub. 1, die gange Boiw. Mfcielam,...

433,58 ☐ **9**R. 514,000 €.

2, einen Theif ber Woine. Bitepst.

154,77 • 225,000 •

e, einen Theil ber Boiw. Minst. 4. einen Theil der Boim Polock. 194,64 190,000

olock, 52,16 66,000 5 Summa 835,15 DR. 985,000 E.

# C. Phylische Befcaffenheit,

#### 1. Dberfläche, Boben zc.

Die Oberfläche biefes Gouv. fommt mit ber von Bitepst fast gang überein, nur hat Mohilew weniger Seen, Morafte und einen bessern Boden als Witepst.

#### 2. Semäffer.

a. Fluffe. Der hauptstrom der Probing ift ber Dnepr, welcher bei Borontzow aus bem Goub. Smolenet in biefelbe

tritt, und sie erst von D. n. B. dann von R. p. S. durchströmt. Er nimmt hier, auf der ö. Seite 1, die Swinaja, 2, die Bolotimka, und 3, die Sosha die aus Smolenesk kommt, und in welche sich die Oftra, Bielika, Jput, Pronja, Lupa und Uza ergießen, auf ser Westlichen Seite aber den Druez und die Berezona auf.

b. Geen. Unter biefen, welche meift in R. ber Probing liegen, zeichnen fich ber Dolgoe und ber Genneje burch ihre Große aus. Gine Mertwürdigkeit bes Landes find die Rorallen Geen.

#### 3. Elima.

Es ift gemäßigt, und nicht mehr fo rauh und naß, als im Gono. Witopet, fo daß ichon mehr Obfibau: flatt findet, als in Diefem.

#### 4. Ratur . Probufte.

Roggen, Weizen, Gerfte, Hafer, Buchweizen, Hulfenfrüchte Flachs, Sanf, Gemuse, Obst, Mohn, Hopfen, Mauna, Waldbeerren, Hold; Pferde, Rindwich, Schaafe, Ziegen, Schweine, Bienen, zahnes und wildes Geflügel, Hasen, aber senst wenig Wild; Fische; Gifen.

# D. Rultur bes Bodens, Ruliffleis, Sandel.

# 1. Rultur bes Bobens.

Aderbau und Biehzucht sind die Haugtbeschäftigungen ber Bewohner des Landes. Weigen wird nur wenig gebaut, desto mehr aber von den übrigen Getreidearten, welche im Jahr 1802 einen Übersluß von 1,831,841 Tichetwert gaben. Flachs und Hanf werden zur Aussuhr; Gemüse, Obst, Mohn und Hopfen in den Gärten gebaut. Die besten Malber der Provinz sind an den Useun des Gosha und des Druez, und im Kreise Szerissow; die Low forsten enthalten 51,526 Desjätinen.

Die Biehzucht ist nicht in dem Umfange betrieben, ben die schönen Wiesen gestatten wurden. Die Pferde und das Rindvieh sind mehrentheils klein; letzteres wird gemästet ausgeführt. Die Schaafzucht ist noch wenig veredelt; Ziegen, Schweine, Federvieh und Bienen werden viel gehalten. Die Fischerei ist beträchtlich und liefert jährlich 40,875 Pud an Sausen und Welsen, dagegen ist die Sagd nur unbedeutend.

Das Blefenerz ber Proving wird auf einigen Gifenmerkent bearbeitet.

#### 2. Runfifleif.

Im Jahre 1808 hatte das Goud bereits 18 Fahrifen, nehms lich 4 in Such und Wollenzeugen, die jährlich 6,476 Arschinen Such und 23,997 wollene Zeuge liefern; 1 in Seife, welche 1,600 Pud Talglichte liefert; 1 in Leder, die 1,630 häute bearbeitet; 4 im Leinwand, welche 92,097 und 1 in Baumwolle, welche 1,952 Arschinen liefert; 2 Glodengießereien und 5 Glashütten, die jährlich 544,715 Stück Glaswaaren verfertigen. Es sind in neuern Zeiten noch mehr Fabrifen entstanden.

Die Branntweinbrennerei ift bedeutend, und wird mehrentheils vom Abel und von den Juden, jedoch nur mit kleinen Blafen betrieben; im Jahr 1801 war die Zahl der lestern 1,682, welche 698,804 Bedro lieferten.

#### 3. Banbel.

Die Provinz führt Getreide, Mehl, Flachs, hanf, Lein und Hanfsamen, Bau-, Schiffbau und Brennholz, Maften, Bretter; Schlachtvieh, honig/ Bachs, Bolle, Talg, haute, Schweinsborften, hörner und einige Fabritate, theils auf der Düna, theils auf dem Dnepr aus; Mahilew und Mscislaw sind ihre haupthandelspläge. Im Jahr 1810 hatten in denselben 456 Rausente eift Capital von 1,100,000 Rubel, angegeben.

# E. Ginmohner.

## 1. Angabl.

Im Jahr 1796 hatte die Provinz 708,853 E. Storch rechenet für 1789. 662,500; v. Wichmann für 1812. 813,000; Sablowefi für 1814. 1,002,000, Haffel für 1820. 963,877, und Canabich 985,000 Köpfe, nach welcher lettern Angabe im Durchsichnitt 1,179 auf 1  $\square \mathfrak{M}$ , tommen.

## 2. Bobnplate.

An Städten und Fleden sind 67 in der Provinz, und unter Diesen 12 Kreisstädte. Bon der Jahl der kath., umirt. und griech. Kirchspiele ist nur die der letztern (310) bekannt:

#### 3. Mational Berfchiebenbeit.

Der größte Theil ber Bewohner find Rufniaten mit bemfelben Dialett, ber in Bitepst geredet wird. Unter ihnen leben Polen als Abel, Großruffen und Juben. In bem Dorfe Uszatel bei Efcheritow werben Finnen mit eigenem Didlett gefunden. Auch giebt es im Umfange ber Proving einige Zigeuner.

#### 4. Religions Berichiebenhett.

Die unirte und griechische Religion sind diejenigen, wozu sich die meisten Ginwohner bekennen, jedoch sind auch die Ratholiken zahlreich. In Mohilew ist ein griech, und ein kath. Erzbischof. Die Litthauer bilden einige Gemeinden.

#### 5. Standes Berfdiedenbeit.

1, Abel, in hohen und niebern unterfchieben. 2, Gefflichkeit.
3, Bürger, wogu auch die Juden, beren man 1799 in den damals vereinigten Gouv. Witepsk und Mohilew 40,080 Köpfe fand, gehören. 4, Bauern, welche wie in Witepsk eingethellt werden. Bur legten Masse gehören die Zigeunev.

# F. Berwaltung ic.

Im Jahr 1778 erhielt die Proving die Statthalterschafts. Berfassung, wurde zwar 1796 mit Bitep6t vereinigt, aber 1802 wieder davon getreunt.

Im Jahr 1809 betrugen die Einfünfte berselben 1,408,000, so wie die Ausgaben mit denen des Militair-Commando's 124,465 Rubel

Das Wappen ift wie bas von Mitepst, nur mit dem Unsterschiede, daß sich in dem von Mohilew der Litthaussche Reiter in rothem Felde befindet.

## G. Eintheilung und Sopographie.

- Die Proving gerfallt in 12 Rreife.

# 1. Der Rreis Mobilem.

Er grenzt in N. B. an Rophs, in R. D. an Orsha, in D. an Tichanfi, in S. an Buchow, und in B. an bas Gouv. Minst, wird vom Onepr und Oruez bewässert, und ist sehr fruchtbar. Derselbe enthält auf 62,28 \( \subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subsetext{\subs

#### a Bum Diffrift Dreha

gehort ber n. Theil bes Kreises mit 26 | M., 40,000 E. und ber St.

Stlow am Onepr, mit 1 Schloß ber Familie Soritfch, 5 griech, und 3 uniet. Kirchen, 1 Spragoge, 1 steinernen Laufhof und 2,500 E. Fabrifen, Krämerei, 3 Jahrmärtse. Im Jahr 1653 wurde hier der Litthauische Großselbherr Radziwill von den Ruffen geschlagen, die Stadt jedoch von letzteren vergeblich belagert. 1769 brannte ein großer Theil berselben ab.

# b. Bur Boiwobicoft Mceielaw.

gehört ber Rest bes Rreifes mit 36,26 □ M., 62,000 E. und ber St.

Mohilow (Mogilow, Mogilew), Sauptfladt bes Gouv. und bes Kreifes am Dnept, mit I verfallenen Erdwalle, geraumigen und gepflasterten Strapen, 1 alten Schloffe auf 1 Anbobe, 16 griech. und unirt. Rirchen, 2 griech. und 2 tath. Rloftern, 1 futh. Bethaufe, 2 Synagogen, 1 gelechischen Priefter Seminar, 1 Gym: naffum, 1 Ctabtichule, 6 Reanten und 1 Armenhaufe, 2 Palaften ber beiben Erzbischöfe, 1 steinernen Raufhofe, 2,100 S. u. 19,000 E. Sandwerke, Fabriken, lebhafter Bandel. Jahrmarkte. Die Gt. ift ber Git ber Gouvernemenis Beborbe, eines griech. und eines fath. Erzbischofe, und ber gewöhnliche Minteraufenthalt vom großten Theil bes Beifruffichen Abels. Bei berfelben befindet fich ein Sügel, auf welchem Carl XII, bermundet wurde, als er die Ruffen von demfelben wegjagen wollte. Bis Ende des 13ten Jahrhun: berts gehörte fie ruffifchen Surften, und tam mit allem Lande zwiichen ber Ugra und Bereita (Beregnna) burch Seirath von Juliana von Bitepet an bas Großberzogthum Litthauen. Im Jahr 1616 war diefelbe ber Sammelplatz ber polnischen gegen Rufland bestimmten Armee, 1654 wurde fie von ben Ruffen erobert,

| 1660 ben  | ben P  | olen vergehl | id) bela | gert; ·1 | 669 | iourbe | fie | bundy itee |
|-----------|--------|--------------|----------|----------|-----|--------|-----|------------|
| Einwehner | von it | en Ruffen    | befreit. | • • • •  |     | . ·.   |     |            |

## 2. Der Kreis Ropys.

Er grenzt im R. an Gennoje, in Dan Orsha, in G. D. und S. an Mobilem und in M. an bas Gow. Minst. wirk in D. bom Dnepr, in B. bom Drues, unbfauferbem bom Dbel bewäffert, ift glemlich fruchtbar, hatte im Jahr 1788: 25,128 chriftiche und 1,425 jubifche Bewohner mantilichen Geschiechte in 8 St, und Mitfl. und 36 D. enthalt jest auf 59,04 D M. 73,000 E., also im Durchschnitt 1,239 auf der □ DR., und besteht an alt polnischen Provinzen aus:

1. einem : Theil ber Bojm, Dinst, und zwar des Diffr. Minst ber-

2. einem Theil des Boiw. Witepste nehmlich bes Diffr. Dreha ...... 44,00 = 55,000 s.

the \$150 at 1 .: Shumo 50,000 D. .: 73,000 E.

#### The district them are also built a. Bum Diftrift Minet.

gehört ber n. w. Theil"bes Rreifes mit 15,04 am. 18,000 E. und 

Bobr am Bluffe gl. No.

'b. Sum Diffeit Desha.

gehört der Reft des Rreifes mit 44 mm., 55,000 G. und ben St.; Ropps, Rreibstadt am Dnepr, mit 1 griech., I unirt. 1 fath. Rirche, 1 Synagoge, und (1783) 615 Burgern und 510 Juden. Rramerei, Sandwerte, Jahrmartte.

Drutgt am Drueg. Diefe Stadt gehörte in alten Zeiten bald jum Fürstenthum Smolenet, bald zu bem von Polod.

#### 3. Der Rreis Gennoje.

Er grenzt in N. und N. D. an bas Gouv. Witepet, in D. an Babinowitschi, in S. D. an Kopps, und in S. 288. an bas Souv. Minst, wird in N. von ber Duna, fonft aber von ber Rubnitja, ber ber Ula zufallenden Usweja, und ans bern fleinen Fluffen bewählert, hat viel Geen, worunter ber Gen: noge und ber Dolgve, auch bebeutenbe Morafte, binreichende

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | auf 65,20 DR. 83,000<br>DR., und besteht an alt-                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a Bum Diffritt 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rinst                                                                                                                                                                                                                                  |
| gehört ein f. w. Theil des Kreises mit<br>und dem Fl. Grusta.<br>b. Jur Boiw. Pr<br>gehört der Rest des Kreises mit 52,16 i<br>Stadt:<br>Sennose (Sennos), Kreisstadt an<br>Kirche, 1 Franziskanerkloster und 1 Syn                                                                                                                                                                                                                        | 13,04                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4. Der Kreis Babin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | owiczy.                                                                                                                                                                                                                                |
| Er grenzt im R. W. und R. an l D. an das Gouv. Smolensk, in S. L an Kopps, und in W. an Sennaje, wir als der kleinen Beresna, dem Lutscho Waldung, einen mittelmäßigen Boden, l hervordringt, und starke Viehzucht. Im ! 26,540 christliche, und 1,222 jüdische L schlechts, jest aber auf 56,13 \( \text{DW. 75,00} \) 13,36 auf der \( \text{DW. 3000} \), und besteht an alt Theilen der Woiw. Witepsk, und zwar: 1, des Distr. Witepsk | das Gonv. Witepst, in O. an Orsha, in S. W. et nut; von kleinen Flüssen, sia z. bewässert, hat viel der viel Flachs und Hanf Jahr 1783 zählte derselbe dewohner männlichen Gestollte des also im Durchschnitt volnischen Vrovinzen aus |

# a. Bum Diffr. Bitepft

gehört ber n. w. Theil bes Kreifes mit 22,45 □ M. 30,000 E. ohne Stabte.

#### b. Bum Diftr. Dreha

gehört ber Reft bes Rreifes mit 33,68 [R. 45,900 E. und ber Stadt:

Babinowiczy '(Babinowez) Rreieffadt an ber Luts fcoffa mit 1 griech. Rirche, (1736) 66 Burgern und 4 Juben.

#### 5. Der Rreis Drsba.

Er grenzt im R. an Babinowitschi. in D. an bas Gouv. Smolenet, in S. D. an Mecislaw, in S. an Ezaussy, und Mohilew, und in B. an Kopps, wird vom Onepr, ben hier entspringenden Flüssen Pronja, Gorodenka und Baffia bewässert, hat strichweise ansehnliche Wälber, wenig Morake und einen fruchtbaren Boden, ber außer Getreibe noch Flachs und Danf hervordringt, und eine bedentende Viehzucht. Im Jahr 1783 enthielt derselbe 25,150 christliche und 1,982 jüdische Bewohner männlichen Geschlechts in 7 St. und 24 D; jest enthält er auf 38,19 \, \Omega R. 37,000 \, \end{also in Durchschnitt 1,911 auf der \, \omega R. und besteht an alt polnischen Provinzen aus:

1. Einem Theil ber Woiw. Witepst nehmlich bes Diftr. Orsha berfelben......

2864 □ M. 55,000 €.

2, aus einem Theile ber Boiwbich.

9,55 : 18,000 .

Summa 38,49 □ M. 73,000 E.

# a. Bur Boiw. Mecielaw.

gehört ber f. 5. Theil bes Kreises mit 9,55 DR. 18,000 E. und ben St.

Liadi an der Wereja mit zwei griech. Kirchen und 1 Gp, nagoge.

Romanow (Romanowa), wo 1812 ein Treffen zwischen ben Ruffen und Franzofen vorfiel.

# b. 3um Diftr. Oreha.

gebort ber Reft bes Rreises mit 28,64 | DR. 55,000 E. und ben Stabten:

Oreha, Rreisstadt am Einfluß ber Orehiga in ben Dnepr, mit 3 griech Rirchen, 1 griech, und 4 fath. Rlöstern, 1 Spnagoge 2,500 E. (1783 499 Burger und 430 Juben); Rrambanbel. She-

male war fie ber hauptort bes gl. n. Difir. ber Boin. Bitep8? und ber Gig einer Staroftei. Die Stadt erifirte icon vor benn 11ten Jahrhundert. 1386 wurde fie von den Litthauern erobert.

Dubrowna am Duepr, mit 4 griech. und 1 fath. Rirche, 1 Spnagoge und über 4,000 E. Bellenzeng Manufaftur mit mehr als 100 Stühlen, Uhrfabrif, Holphandel.

#### 6. Der Rreis Mscislaw.

Er grenzt in N. an Orsha und an das Goud. Smolensk, in D. an letteres, in S. an Klimowitschi, und in B. an Tschaussi, wird von der Sosha und den in dieselbe gehenden Flüssen Pronja und Bachra bewässert, hat viel Baldung, einem fruchtbaren Boden, der Korn, Flachs und Hans hervordringt, und gute Viehzucht. Im Jahr 1783 enthielt derselbe in 8 St. und 25 Orf. 25,452 christliche und 1,311 südische Bewohner mannsischen Geschlechts; jest enthält er auf 41,21 PR. 74,000 E., also im Durchschnitt 1,782 auf der M., und besteht an alt polinischen Provinzen aus einem Theile der Woiw. Necislaw mit der St.:

Mecislam (Metislam) Kreisstadt an der Wachra, mit 6 griech. und 1 unirt. Kirche, 1 griech. und 2 kathol. Klöstern, 1 Spnagoge, 1 Schule, 683 H. und 4,000 E. Gewerde, Fabrifen, Handel, Jahrmärkte. Shemals war sie die Hauptsiedt der gl. n. Woiw. und der Sig des Wolwoden, eines größern Kastelslams, des Landtags und einer Starostep. Die Stadt ist entweder von Mecislam I., Sohn Wladimir des Großen, oder von Wescislam VI. von Czernigow, der 1202. auch in Smelenek regierte, gegründet worden; und wurde 1359 durch Olzierd von Smolenek abgerissen. Im Jahr 1386 wurde sie vergedlich vom Herzoge Swiatoslam von Smolenek belagert, welcher hier nebst dem Herzoge Wigund von Erubecz von Witold geschlesgen wurde.

## 7. Der Kreis Klimowiczi.

Er grenzt in R. an Mecielaw, in D. an das Goud. Smolenet, in S. an das Goud. Czernigow, in B. an Czerifow und in R. B. an Czausip, wird von der Cosha, dem Sput, der Schabanka, Ostra und Dirinsha zc. bewässert, hat viel Waldung und Morafte, einige Haiden und nur mittelmässigen Boden, der jedoch hinlänglich Getreide und Buchweizen hers

vorbringt. Im Jahre 1783 hatte berfelbe 25,139 christliche und 1,441 jübische Sinvohner männlichen Goschlechts; jest enthält er auf 71 DR 72,000 E., also inx Durchschuitt 1,008 auf der DR., und besieht an alt polnischen Provinzen aus einem Theile der Wolm. Mesciela w mit der St.:

Rlimowiczi, Arciafladt an der Ostra, mit 1 unirt. Kirche und (1783) 253 Bürger und 6 Juden; Kramerei.

# 8. Der Kreis Szansin.

Er grenzt in R. an Orsha, in O. an Mecislaw und und Klimowiczi, in S. D. und S. an Ezerikow, in S. B. an Bychow und in B. an Mohilew, wird von der Pronja, Baffia, Radoga, Bistra und andern kleinen Flüssen bemässert, hat an einigen Flüssen worastige Riederungen, auf der Höhe Wald, und ist gut angedaut. Derselbe enthält auf 38,72 DR. 57,000 E., also im Durchschnitt 1,472 auf der DR., und besteht an alt polnischtn Provinzen aus einem Theil der Woiw. Wecistaw, mit der St.

Czausip, Rreibstadt an ber Baffia, mit 1 griech. und 1 unirt. Rirche, 1 fath. Rlofter, und (1783) 702 Burger und 355 Juden.

# 9. Der Rreis Cheritom.

Er grenzt in N. W. an Czaussy, in N. und D. an Albmowiczi, in S. D. an das Gouv. Czernigow, in S. W. an Rohaczow, und in W. an Bychow, wird von der Sosha, und der hier in dieselbe gehenden Pronja bewässert, hat große Waldungen, strichweise Sumpf, aber auch gutes Ackerland. Im Jahr 1783 wurden in 6 St. und Merktst. und 70 Defen. 25,199 Christen und 1,358 Juden männlichen Geschlechts gezählt. Jest enthält derselbe auf 88,45 DM. 90,000 E., also im Durchschnitt 1,017 auf der M., und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theile der Woiw. Mescielaw mit den St.

Szerikow (Czarikow) Kreisstadt an der Sobha, mit 2 griech. Kirchen, und (1783) 722 Bürger und 192 Juden. Aderbau, Krämerei, Jahrmärkte. Die Stadt ist im J. 1604 von Siegismund III. erbaut.

Kriczew (Krzycza) an der Sosha und Kriczewka, mit 5 griech., 3 unirt. und 1 kathol. Kirche, 1 Spuagoge, und 1,200 E.

#### 10. Der Kreis Buchow.

Er grenzt in R. an Mohilew, in R. D. an Czausin, im D. an Czerisow und in S. an Rogaczew, wird von bem Onepe und der Druez bewässert, hat einige Moraste und viel Walbung. Im Jahr 1783 zählte derselbe 26,692 christliche und 1474 jüdische Bewohner mannlichen Geschlechts; jest enthält er auf 89,21 DR. 95,000 E., also im Durchschnitt 1,064 auf der DR., und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theil der Woiw. Mescielam mit den St.:

Staron Buchow, Kreisstadt am Dnepr, mit Ball umd Graben umgeben, 2 griech. und 2 unirt. Kirchen, 1 fath. Kloster, 1 Synagoge und 1,250 E.; Jahrmärkte. Sie ist im Jahr 1604 von Siegismund III. erbaut.

Dafatowa am Dnepr, wo 1812 ein Treffen borfiel.

#### 11. Der Rreis Rogaczew.

Er grenzt in R. an Bochow, in R. D. an Czeritow, in D. an bas Gouv. Ezernigow, in S. an Bjelitza und in B. an bas Gouv. Minst, wird vom Onepr, in welchem hier ber Druez geht, der Gosha und der Berezona (aber nur bei ihrer Mündung) bewässert, hat nur strichweise guten Ackerdoden, das gegen viel Baldung, eine starte Bieh. und Bienenzucht, auch Eissen. Im Jahr 1783 zählte derselbe 26,232 christliche und 100 jüdische Bewohner mannlichen Geschlechts; sest enthält er auf 128,45 \, \pi \mathbb{R}. 97,000 \, \mathbb{E}., also im Durchschnitt 755 auf der \, \pi \mathbb{R}., und besteht an alt polnischen Provinzen aus:

1) einem Theile der Boiw. Mecielaw 58,45 DR. 46,000 E.

2) einem Theile ber Boiw. Min 67,

nehmlich bes Landes Rohaczow 70,00 . 51,000 .

Summa 128,45 □ DR. 97,000 €.

# a. Bur Boimobicaft Mecielam

gehört von der größern Salfte der größte, n. Theil mit 68,45 SR. 51,000 E., und der Sta.:

Czeczeret (Teechtscheret) an der Sosha, mit 1 graflich Ezerniczewichen Schloffe und Herrschaft, wozu 6,000 Bauern gehören. Rramerei. Die Stadt existirte schon vor 1163, in welchem Jahre daselbst Oleg Swiatoslawitich, Schwiegersofn des Großfürsten Rostislaw von Riow, regierte.

# b. Bum Lanbe Robaczow

gehört ber Reft bes Kreises mit 70 DM., 51,000 E., und ber St.: Rogaczew (Rohaczow), Kreisstadt am Einstuß bes Druez in ben Onepr, mit 1 Walle, 1 griech., 1 unirt. und 1 kath. Kirche, und (1783) 250 Burger und 76 Juden. Chemals war sie ber Hauptort bes gl. n. Landes der Woiw. Minst, und ber Sie ber Starostei und bes Landtags besselben, so wie auch bes Rzecziczischen Districts.

# 12. Der Rreis Bjelitga.

Er grenzt in N. an Rogaczew, in D. und S. an bas Goub. Czernigow, und in B. an bas Goub. Minst, wird vom Onepr, ber Sosha, und ben in biese gehenden Flüssen Jput und Uza bewässert, hat viel Balbung, längs dem Onepr Moraste und einen fruchtbaren Boden, auch gute Biehzucht und etwas Eisen, so wie eine Eisenhütte. Im Jahr 1783 zählte derzselbe 26,720 Christen und 100 Juden mannlichen Geschlechts; jest enthält er auf 96,56 an. 94,000 C., also im Durchschnitt 973 auf der MR., und besteht an alt polnischen Prodinzen aus einem Obelle der Wow. Minst, und zwar des Distr Rzeczica, mit den St.:

Bjelitza (Bjelizy, Belicy), Kreisstabt an ber Beliza und am Einfluß des Iput in die Sosta, mit 1 griech. Kirche und (1783) 231 Bürgern und 4 Juden.

Khomel (Gomel, Romel) auf einem Berge, unter welschem bie Gosha fließt, eine Berrichaft ber Romainzowichen Familie, wozu 12,000 Bauern gehoren, gut gebaut, mit 1 Schloß.

# VIII. Das Convernement Bolhynien.

# A. Lage, Grengen, Größe.

Es erstreckt sich von 41° 20' bis 47° 4' ö. 2., und von 49° 28' bis 52° 3' n. Br., grenzt in R. an die Goup. Grodno und Minst, in O. an das Gouv. Riow, in S. an dasselbe und an das Gouv. Podolien, in S. M. an das Königreich Galizien, und in W. an das Königreich Polen, und ist nach Repmanns Karte 1,394,47, nach v. Wichmann 1,353, und nach meine Kartenberechnung 1,330,53 . R. groß

## B. Beftanbtheile an alt polnifden Provingen.

| Diefe find:                           |        |                |         |    |
|---------------------------------------|--------|----------------|---------|----|
| 1) bie gange Boin. Belbanien          | 754,50 | □ <b>2R</b> ., | 941,000 | Œ. |
| 2) einen Theil ber Boim. Riom         | 441,41 | •              | 469,000 | •  |
| 3) ein fleiner Theil ber Boiw. Brjesc | 27,00  | •              | 24,000  | •  |
| 4) ein Theil bes Landes Chelm         | 61,24  | •              | 56,000  | •  |
|                                       | 45,86  |                | 66,000  | £  |

Oumma 1,330,53 □9R. 1,496,000 €.

#### C. Phyfifde Befdaffenbeit.

## 1. Dberflade, Boben x.

Die Provinz ist eine hoch gelegene Fläche, am Fuse ber Karpathen. Rur ber kleinere f. Theil ist wellenformig, und hat einige aus Podolien kommende Bergketten, beren höchste Spisen jedoch nicht 300 Fuß übersteigen. Sie sind bewaldet und enthalten Erze. Die größere u. hälfte bes Gouv. ist dagegen ganz eben, und hat an den Grenzen von Grodno und Minsk große Morafte.

Der Boben ist im Allgemeinen sehr fruchtbar. Moore, Sumphboben und haiben von großer Ansbehnung giebt es zwar in ber n. halfte, jeboch sind erstere durch Entwafferung zum Theil in Wiesen verwandelt, und lettere haben nirgends Flugsand.

# 2. Gemaffer.

- a. Flüsse Deren hat die Proving: 1) den in die Beichsel gehenden Bug als Grenzsluß gegen Galizien und Polen, 2)den hier entspringenden Przypec, und die zu seinem Gebiet gehörigen, ebenfalls hier entstehenden Flüsse Styr, Horyn, (dem beträchtlichsten Flusse der Provinz, welcher den Sluz aufnimmt), und die Usha. 3) den dem Onepr zugehenden Teterew.
- b. Seen. Diese find im Ganzen unbedeutend, die meiften bavon liegen in der Gegend von Ggaf.
- c. Morafte. Die bebeutenbften berfelben find an ber norblischen Grenze ber Proving, gegen Die Gouv. Grobno und Minst belegen.
- d. Mineral. Baffer. Es giebt mehrere Sauerbrunnen, bie aber fo wenig, wie die Stahlmaffer und die abführende Quelle son Engari Ostrow benuft werben.

#### 3. Klima.

Es ist gemäßigt, und ungefche von der Beschaffenheit, wie int f. Deutschland, nur ist der Winter strenger, auch dauern die Nachtstöfte später ins Frühjahr hinein. Endemische Krankheiten sind außer dem Weichselgof nicht, dagegen aber Bichseuchen häusig, und die Bugheuschrecke periodisch eine Landplage.

#### 4. Ratur . Brobuft&

Beigen, Roggen, Gerste, hafer, hiefe, Buchweizen, bulfens früchte, Flache, hanf, Rubsaamen, Saback, Gemile, Genf, Safsran, Taschenpsesser; Manna, Ramillen, wilder Spargel, hopfen, Obst, selbst welsche Ruffe, Laub: und Nadelholz, Baldbeeren, Schwamme und Morcheln, selbst Truffeln; Pferde, Rindvieh, Schaafe, Biegen, Schweine, zahmes und wildes Federvieh, Auerochsen, jedoch wur in den nordöstlichen Wildenstellen, hiesene, Quammhirsche, Webe, wilde Schweine, hasen, Eichhörnschen, stiegende Sichhörnschen, Gustifs, Murmelthiere, Marber, Itisse, Wiesel, Biber, Fischottern, Baren, Luchse, wilde Kahen, Wölfe, Füchse, Bienen, Fische, Cochenille, Sumpfeisen, Salpeter, Baus und Mühlsteine, Töpfers und Fapence-Thon, Kalt, Gips, Glassand.

# D. Rultut bes Bobens, Runffleiß, Sanbel. 1. Rultur bes Bobens.

Aderbau und Diebzucht find Die Bauptbeschäftigungen ber Bei wohner, und obgleich erfterer eben fo unvolltommen betrieben wird, als in ben übrigen Theilen bes polnifchen Reichs, fo hat die Probing, ungeachtet ber farten Consumtion, einen bedeutenden Ueberfcuf an Getreibe. Int Jahr 1802 betrug berfelbe 825,699 Sochetwert. Man baut Beigen allet Art, Die übrigen Getreibes Arten, viel Flache und Sanf, welche Lein : und Banffaat und Del aur Ausfuhr liefern. Der Gartenbau ift hier fcon viel beffer befellt, als in ben nördlichen Provingen Alt Polens, und in ben Garten ber Ebelleute findet man alle Gartenfruchte Deutschlands, fo wie auch feine Obstforten; ber Bauer gieht Rohl, Zwiebeln, Burten, Rurbiffe, duch Arbufen, Apfel, Birnen, Rirfchen und Die Balbungen , find hauptstächlich im n. und n. d, Theil von großer Ausbehnung, und mit Rabelholg, Gichen, Buchen und Linben bestellt, welche in grefer Menge Bau- und Brenge bolg, auch Pottafche, Theer und Roblen gue Quefuhr liefern, Den ben Forfien geboren 44,756 Desjätinen bem Staate.

Die Biehzucht burch die schonen Weiden begünstigt, ist in gustem Justande. Man zicht schone Pferde, besonders in den Gestütem ber Solleute, welche, so wie eine sehr große Menge setter Ochsen ausgeführt werden. Milchwirthschaft von Bedeutung wird nur von einigen Seelleuten betrieben. Die Schaafe sind von polnischer oder deutscher Art und besonders von großen Gutsbesissern veredelt. Die Bienenzucht ist sehr bedeutend und auch die Fischerei ganz ansehnlich.

Bur Bearbeitung des im Lande befindlichen Sumpfeifens be-

ftanben bisher 2 Sochöfen und einige Frischfener.

#### 2. Runftfleif.

Die Beiber beschäftigen sich mit Striden Flachs und Bolles spinnen, und bem Beben von Sausleinwand, Segeltuch und Bauserntuch; die Manner dagegen außer ber Feld auch noch mit Balbarbeiten und Kalkbrennen.

Die Branntweinbrennerei ist nicht sehr bebeutend, benn im Jahr 1801 lieferten 857 Blasen nur 355,121 Bebro's.

1808 hatte die Provinz 67 größere Fabrikanstalten, nehmlich 11 in Tuch, welche 26,589 Arschinen Tuch und 1,960 an wolle nen Zeugen lieferten: 1 in Hüten: 1 in Seibe, welche 825 Arschinen Seibenzeug lieferte; 8 in Leder, welche 7,411 Känte zudereiteten; 2 in Leinwand, die 825 Arschinen Tischzeug lieferten; 5 Papiermühlen, welche 16,537 Ries herstellten; 18 Pottaschsiedereien, die 16,708 Pud lieferten; 2 in Dosen; 3 Glodengießereien; 18 Glashütten, welche 822 Kiffen weißes Glas, 23,400 Stüd Krisstallglas, und 254,240 Stüd andere Glaswaaren sabricirten; und 4 Porzellan: und Fapance:Fabrisen, die von erstern sur 25,052, und von setzen für 22,426 Rubel versertigten.

## 3. Bandel

Die Aussuhr: Artikel ber Provinz sind: Korn, Mehl, Birse, Grüße, Erbsen, Flachs, Hachs, und Hanfsaat und Del, Taback, Pottasche, Theer, Pech. Holz und Bretter, Salpeter, Banund Mühlsteine, Schlachtvieh, Bolle, Haute, Hörner, Ponig, Bachs, getrocknete Fische, Glas und Glaswaaren, Tuch, Cochenille 2c. Große Märkte hat die Provinz in Onbro und Oftrog. Die Zahl der Kausseute betrug im Jahr 1810 nur 337, die der Handwerker dagegen 32,161.

#### E. Ginwohner.

#### 1. Anjabl.

Im Jahr 1796 hatte die Proving 1,076,427. v. Wichmann rechnet für 1812 nur eben so viel, Sablowski dagegen für 1814 1,312,845, Saffel für 1820 1,464,000, und Canabich 1,496,000 Röpfe, nach welcher lettern Angabe im Durchschnitt 1,100 auf die M. kommen.

#### 2. Bobnplate.

Im Jahr 1796 waren 139 St. und Fled. (barunter 12 Rreisfläbte) und 2,591 Dörfer, zusammen mit 177,805 Rauchfangen vorhanden. Die Beschaffenheit derselben ist, wie in ben übrigen altpolnischen Provinzen.

#### 3. National, Berichiedenbeit.

Die Außniaken bilben die Mehrzahl der Bewohner, und fast alle Bauern gehören zu ihnen. Außerdem findet man Polen als Abel, wohl an 40,000 Juden und einige Groß-Ruffen, Zigeuner, Tartaren, Moldowenen und Deutsche.

## 4. Religions Berichiedenheit.

Die meisten Einwohner sind Griechen, und stehen unter bem Bischof von Bolhpnien, ber in Shitomit seinen Sit hat, und zu dessen Sprengel 1,571 Richen gehören. Die Polen sind größtentheils Ratholiten, und haben einen Bischof in Luck, auch mehrere Röster. Die Unirten haben ebenfalls Rioster in ber Provinz.

# 5. Standes Berfchiebenheit.

1, Hoher und niederer Abel. 2, Geistliche. 3, Burger wozu bie Imben gehören. 4, Bauern in mehreren Klassen. Die Tartaren und Colonisten find freie Leute, dagegen die Rufiniaken und Zigeuner mehrentheils Leibeigene.

# F. Bermaltung x.

Die Provinz erhielt 1796 die jesige Statthalterfchafts Bersfassung. Die Einkunfte betselben betrugen im Jahr 1810: 1,563,000, die Ausgaben für ihre Berwaltung bagegen 62,632 Rubel.

Das Bappen ift ein welles Cavalier: Arenz in blanom Felde, in beffen Mitte sich ein kleines rothes Schild mit einem goldennen Arenze befindet.

## G. Gintheilung und Topographie.

Das Goub. zerfallt in 12 Rreife.

#### 1. Der Rreis Chitomir.

Er grenzt in N. B. an Nowigrab Bolpust, in N. O. an Owrucz, in O. an das Gonv. Riow, in S. an das Gonv. Podolien, und in B. an Stara Konstantinow, wird vom Teterow und dem in denselben fallenden Guilopiat bewössert, hat hinreichende Baldung, in N. O. einige Woräse, producirt Korn und Flachs, und hat eine gute Viehzucht. Derselbe enthält auf 152,14 [N. 146,000 E., also im Durchschnitt 958 auf der N. und besteht an alt polnischen Provinzen aus Thellen der Boiw. Kiow, und zwar des Diste Shitomir. mit den St.

Shitomir (3ptomierz), Hauptstadt bes Gouv. und bes Rreises am Leterow mit 303 H., und 5,000 E. Leber und Auch Fabrifation, Panbel mit Produsten, Fabrifaten, Ungars und Moldauer Weinen. Sie ist der Sit der Gouvernements Behörben und eines griech. Bischofs, und war ehemals die Hauptst. des gl. n., Distr. der Woiw. Kiow, und der Sit des Grods Gerichts des Landtags und eines Starossen.

Ezudnow am Teterow mit 555 S. und 3,330 C. Sandel. Berdyczew (Borbyczow) an den Guilopiat mit 1 befestigten kath. Aloster, 1 Buchdruderei und 10,000 E. Lebhaf, ter Sandel, 3 start besuchte Jahrmartte.

# 2. Der Rreis Dmrucg.

Er grenzt im N. an das Gouv. Minsk, in D. an das Gous. Riow, in S. W. an Shitomir, und in M. an Rowigrad, wird von der Usha bewässert, hat viel Bald, in N. Morasse, in S. aber gutes Aderland, und im ganzen gute Beiden. Derselbe enthält auf 224,91 DM. 205,000 E, also im Durchschnitt 912 auf der M. und besieht an alt polnischen Provinzen aus Theilen des Woiw. Kiow und zwar:

1. aus einem Theil bes Diftr. Owrucz 106,00 [ D 2 92,000 E. 2, que einem Theil bes Diftr. Shitomir 118,000 ... 113,000 ...

Summa \$24,01 □ DR \$05,000 €.

#### a. Bum Diftr Dwruck

gehört ber n. Theil bes Kreifes mit 106 m. 20,000 G. und ber Stadt:

Owrucz (fonft Brutsch), Kreisftadt an ber Norwia, mit 1 Klofter, 1 Gymnasium und 163 H. Sie war ehemals eine Stadt Der Drewlier und späterhin ber Hauptort des gl. n. Diftr. ber Boiw. Klow.

b. Zum Diftrikt Shitomir gehort ber Rest bes Kreises mit 118,21 [M. 113,000 E. und ber St.:

Riamerow (Ramerowo)

Der Fl. Istorofzez (Jeforoft) an ber Usha. Der Ort hieß in alter Zeit Korosten, und war bie hauptstadt ber Drew lier. hier wurde ber Großfürst Igorr im Jahr 945 getödtet worauf beffen Gemahlin Olga, die Stadt zerstörte.

#### 3. Der Kreis Rowigrab Bolynst.

Er grenzt in R. au Wolhynien, in R. D. und D. an Owrucz, in S. an Shitomir und Stara Konstantinow, und in B. an Rowno, wird vom Sluzt, ber Olewsta, und ber hier entspringenden Usha bewässert, hat in R. große Moraste und Waldung, in Süden dagegen guten Ackerboden, enthält auf 137,61 DR. 125,000 E. also im Durchschnitt 908 auf der DR. und besteht an alt polnischen Provinzen aus:

1, einem Theile ber Boiw. Riom,

nehmlich:

ter Gi.

| a) bes Difte. Dweucz                                             | . 19,66 🗆 🕅 | 18,000 <b>E</b> . |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| b) bes Diffe, Shitomir.,                                         | 44,04 .     | 40,000 .          |
| ·                                                                | 64,00 🗆 90R | 58,000 €.         |
| 2, einem Theile ber Bolm. Brgesc<br>nehmlich bes Diftr. Pinst    | 27,52 □ M.  | 24,000 <b>E</b>   |
| 3, einem Theil ber Boim. Bolbp-<br>nien, nehmlich bes Diftr. Lud | 46,00       | 43,000            |
| Summa                                                            | 137,61 🗆 M. | 125,000 €.        |

a. Jum Diftrirt Lud. gehört ber f. w. Theil bes Kreifes mit 30 🗆 M. 29,000 E. unb Rowigrad Bolgust (3wiachel, 3wiahel) Rreitftabe am Gluz

b. Zum Diftrift Pinef. gehört ein n. w. Theil bes Rreises mit 27,53 - DR. 24,000 E., und ber St.:

Diemsto (Diemst) an ber Diemta mit 112 B.

c. Zum Difiritt Dwrucz. gehört ein n. ö. Theil des Kreises mit 19,66 DR. 18,000 C. und ber St.:

Buchon (Luchnny) an ber Usha mit 30 S.

d. Jum Diftrift Shitomir. gehört ber Reft bes Kreises mit 60,43 □R, 54,000 E, und ber Stadt:

Goronişa.

#### 4. Der Kreis Stara Ronfantinow-

Er grenzt im R an Rowigrab, in D. an Shitomir, in S. D. an bas Gouv. Pobolien, in B. an Zaslaw, und in R. B. an Oftrog, wird von dem hier entspringenden Sluz beswässert, ist sehr fruchtbar, enthält auf 50,31 \( \subsetext{DR.} 76,000 \) E, also im Durchschnitt 1,510 auf der \( \subsetext{DR.} \) und besteht an alt polnischen Provinzen aus Theilen der Woiw. Molhpnien. nehmlich:

12,57 □ TR. 18,000 €. 37,74 ≤ 58,000 ≤

Summa 50,31 □ DR. 76,000 €

a. Der Difirift Luck. gehört ber n. 5. Theil bes Rreifes mit 12,57 DR. und 18,000 E. ohne St.

b. Zum Diftrift Krzeminiec gehört der Reft des Kreises mit 37,77 m. 57,000 E. und ben St. Stara Konstantinow, Kreisstadt am Sluz mit 672 h. und 4,032 E.; Aderbau, Krämerei.

Labun am Rhomer mit 532 S. u. 3192 E.

5. Der Breis Darog.

Er grenzt in N. B. und N. an Rowns, in R. O. an Newigrad, in S. D. an Araftantinow, in S. an Zaslaw, in

S. B. an Arzeminiec, in B. an Dubno, wied von Horyn und Sluz bewässert, hat große Wälder und ist sehr fruchtbar. Er enthält auf 50,31 (11) 77,000 E; also im Durchschnitt 1,520 auf der (11) M. und besteht an alt poinischen Provinzen aus Theilen der Wolfen. Wolfhnuien, und zwar:

1, aus einem kleinen Theil bes Diftr.

Gumma 50,31 □9R. 77,000 €.

Der größte Theil bes Rreises gehört jus Ordination von Oftrog.

a. Bum Diftr. Arzeminiec.

gehört ber f. Saum bes Rreifes, mit 10,06 □M., 16,000 E. und ber St.:

Slawuta (Sluwuta) mit 75 S.

#### b. Bum Diffr. Lud.

gehört der Reft bes Rreifes mit 40,25 □DR., 61,000 E. und den Stadten:

Oftrog, ehemole Beewoloje), Reeisstabt an ber Bellija, mit 1 alten Schloß, mehreren griech. und kath. Richen, 1 Rlofter mit Schule, 1 Ritterschule, 765 B. und 5,000 E. Danbel, Jahrs markte. Die Stadt mit den dazu gehörigen Gutern war ehemals ein herzogthum, und ber erfte herzog besselben Daniel Basiljewitsch, Resse des Konigs Daniel von Palicz. Der lette herzog Janus Kastellan von Krakan, bestimmte im Jahr 1609, daß die Ordination ober das herzogthum Oftrog eine Johanniter-Debens Comthurei bilben und aus ihren Einkunsten ein Regiment von 600 Mann zum Dienste des Staats gehalten werden sellte.

Roret (Rorgec, Auregof) am Rorgef, mit mehreren Sieschen, 272 S. und 15,00 E. Porzellaufabrif.

# 4. Der Kreis Baslam.

Er grenzt im. N. an Oftrog, in D. an Konftantinow, in S. an bas Gouv. Podolien, in B. an Rrzeminiceu. im B. an Dubno, wird von dem Horpn bewässert, hat im S. einige Hügel; hinreischende Baldung und einen sehr guten Boden, enthält auf 71,68 | D. 99,000 C. also im Durchschnitt 1,318 auf der DR. und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theil der Boiw. Bolhpnien, nehmlich des Distr Krzeminiek derselben mit den St.:

: 3a6law am horyn, Kreisfladt mit 4 griech, mb 1 lath. Kirche, 1 Mofter, 1 Gynagoge, 944 S. mb 4,500 C. (1785 erft 564 C). Fubriten, lebhafter handel, Jahrmartte. Ghemals war die Stadt ein herzogthum, wolches ruffische Fürsten unter politischer Oberherrschaft besaßen. Sie ist von den Kriwitschen gegründet.

Woloczyska mit 291 H. und 1,490 €. Ladyowce (Liakowce) mit 400 H. und 1,952 €.

## 7. Der Rreis Rrgeminiec.

Er grenzt in R. an Dubus, in D. an Istlaw, in S. an das Gouv. Podolien, und in B. an das Königreich Galizien; wird von dem hier entspringenden Horn, der Jrwa und mehreren andern kleinen Flüssen bewössert, hat bedeutende Bich und Bienenzucht und einen sehr guten Boden, der Korn, Flachs, Hopfen und Taback hervordringt. Derselbe enthält auf 71,66 \, DR. 98,000 E., also im Durchschnitt 1,367 auf der \, M. und besteht an alt polnisten Provinzen aus:

1, einem Theil ber Boiw. Belcz, nehmlich bes Diftr Bust .......

20, □ 27. 28,000 €

9, einem Theil ber Boiw. Bolhpinien, nehmlich bes Diftr. Krzes

miniec.....

51,66 . 70,000 .

Summa 71,68 [ 292. 98,000 E.

a. Bum Diftrift Bust.

gehört ber w. Sheil bes Kreises mit 20,88 🗆 DR 28,000 G. und ber Stadt:

: Rabziwilow mit 146 D: und 1 Saupt Jollamte, wo im Jahr 1808 ber Berth ber Einfuhr 3,331,089,ber ber Ausfuhr und bes Tranfito von Obeffa 11,891,595 Aubel betrug.

b. Jum Diftrift Arzeminief gehört ber Reft bes Kreifes mit 51,10 ED. 70,000 E. und ben Stäbten:

Arzeminiec (Arseminietz, Aremenez) Rreikfadt mit 1 befestigten, von den Litthausschen Herzögen erbautem Schlosse, welches auf einem Berge liegt, an dessen Abhange die Stadt angelegt ift, mit mehreren griechischen Rirchen, 1 Rloster, 1 Schule, 607 H. 2,559 E. Landwirthschaft, Handwerke, Krämerei, Jahrmartte. Spemals war sie der Hauptort des gl. n. Diftr. der Woiw. Boldpnien, und der Sis des Grod-Gerichts und eines Starosten.

Bieniowiec (Bienowice, Bienowitz), hauptort eines Berzogthums, am hornn, mit 1 Schiof, 356 & und 1,800. E. Rramerei.

8. Der Rreis Dubno.

Er grenzt in R. W. an Luck, in R. D. an Rowns, in D. an Oftrog, in G. D. an Baslaw, in S. an Krzeminiec, in H. W. an bas Königreich Galizien, und in W. an Wlodzimierz, wird vom Styr bewässert, hat hinreichende Waldung, mehrere Teiche, schöne Weiben, und einen ungemein fruchtbaren Boben, der Weizen, Flachs, Hanf, Tabal und Obst hervordringtz auch die Viehzucht ist erheblich. Derselber enthält auf 77;35 auch die Viehzucht ist erheblich. Derselber enthält auf 77;35 auch der auf volnischen Provinzen aus:

1, einem Theile ber Boiw. Bolhynien, mb gwar;

ı

ŀ

ŀ

C

Ì

a. bes Diftr Lud berfelben mit... b. bes Diftr. Argemiec............. 51,87 DN 100,000 €. 21,28 41,600

72,85 □ DR. 141,000 €.

9, einem fleinen Theil ber Boiw.

Beleg, nehmlich bes Diftr.

4,56

8,000 Œ.

Summa 77,35 □ 2R. 141,000 €.

Bon berfelben famen bei ber 2ten

Theilung an Rufland...... bei der 3ten Theilung.....

6,00 □ M. 11,500 €.

71,35 □9R 137,500 €.

a. Jum Diftrift Bust. gehört ein klainer f. w. Theil des Kreises mit 4,50 mR, 8,000 E. und der St.

· Rozin mit 148 S.

b. Zum Diftritt Krzeminiek. gehört der übrige Thell vom G. des Krelfes, mit 21,25 MM. und 41,000 E. und zwar kam davon an Rufland;

2, in der Iten Theilung Poles bas übrige hierher gehörige Stud des Diftr. mit 17,53 QM. 34,000 E. und der St.:

Plycha mit 126 S.

#### c. 3um Difrift gud.

gehört der "Rest des Kreises mit 51,57 DR. und 190,900 E. und

1, bei ber 2ten Theilung Polens ein fleiner 5. Saum mit 2,25 DR. und 4,500 C. ohne St.

2, bei ber 3ten Theilung Polens das übrige hierher gehörige Stud des Diffir. mit 49,32 DR. 95,500 E. und der St.:

Dubno, Kreisstadt an der Frwa, dem Fürsten Lubomirst was gehörig, mit 1 Schloß, mehreren griech. und tath. Kirchen, 1 griech. Abtei, 1 Schule, 1,127 H. und 6000 E. Hier werden seit 1774 die Contrakte des Wels grichlossen, bei welcher Gelegenheit eine besuchte Messe statischet.

#### 9. Der Rreis Rowno.

Er grenzt in R. an das Goua. Minst, in R. D. an Roswigrad in S. D. an Oftrog, in S. an Dubno, und in W. an Luck, wird vom Horpn, dem hier in benselhen fallendem Sluz und dem Styr bewässert, hat in R. viel Moraste und schlechtes Land, wogegen er in S. gute Aeder, Wiesen und Malbung in sich schließt. Derselbe enthält auf: 93,28 IN. 95,000 S. also im Durchschnitt-1,019 auf der IN. und besieht an alt polsnischen Provinzen aus einem Theil der Woiw. Wolhynien und zwar des Distr Luck derselben, wovon

1, in ber 2ten Theilung an Rufis

. Sununa 93,28 □ TR. 95,000 €.

a. Zur zweiten Theilung. gehört fast ber ganze Kreis, mit Ausnahme eines s. w. Studs, mit 83,94 DM. 85,000 E. und der St.:

Stepan igm Sorpn mit 521 S. und 3,126 E. Krämerei. Dobrowica (Dombrowica) in der Rabe der Mündung bes Slug in den Horpn, mit 1 Piariften Collegium und Schule.

Blodgemirger (Blodfimirfetz) mit 118 fo, in welchen ebemals ber Gip eines Staroften, und ein Grod. Gericht war, und abwechselnd mit Bud ber Landtag ber Baim. gehalten wurde.

b. Bur britten Theilung gehort ein teines f. w. Stud bes Rreifes mit 9,33 . DR. 15,000 E. und ben St.

Rown o, Kreisfiadt mit mehreren Kirchen, 545 S. und (1784) 4,000 E. Jahrmartte.

Dlyta, mit 1 Collegiat. Sift, 1 Priefter Sendiat, 1 Inif. Gumnafium, bas ben Aitel einer Universität führt; 594 S. und 3,564 E. Die Stadt ift ber Hauptort einer feit 1589 bofdtigten Ordination bes fürstlichen Hauses Rabziwill, und brannte im Jahr 1752 zum Theil ab.

#### 10. Der Rreis gud.

Er grenzt in R. an bas Goub. Minst, in D. an Nowno, in S. an Dubno, in S. an Blodzimierz, in R. B. on Nowel, wird vom Styr bewässer, hat in der nordlichen Salffe gtofe Moraste, dagegen in der südlichen einen sehr fruchtbaren Boben und Waldungen, enthält auf 156,00 MR. 145,000 E., also im Durchschnitt 924 auf der MR., und besteht an alt polnischen Provinzen aus Theilen der Woiw. Wolhynien, nehmlich des Diftr. Luck derselben mit den St.

Luck (Lupt, Lutichest, Luceoria), Rreisstadt am Styr, mit 1 Schloffe, I kath. und mehreren griech. Rirchen, 1 Schule, 597 S. und 3,600 E. Fabriken, Jahrmärkte. Die Stadt ift ber Sit eines unirten Bischofs, war in frühern Zeiten die Sauptsstadt ber Woiw. Wolhynien und des Diftr. Luck, so wie der Sit des Woiwoden, eines größern Rastellans, des Starosten, des Grod-Gerichts, und abwechselnd mit Wlodzimirzec des Landtags. Luck ist gegen das J. 1000 don Wladimir dem Großen erbaut. 1073 wurde es von den Polen unterworfen, kam aber bald darauf wieder an Rufland. Im J. 1429 war daselbst eine Zusammenkunft des Kalfer Sigismund mit mehreren andern ges krönten Häuptern. 1752 brannte ste größtentheils ab.

Ezartorysk am Styr, Pauptort eines Radziwillschen Fürstenthums, mit 1 Schlosse, 272 H. und 1,600 E. Die Stadt ist sehr alt, und die Gegend, in welcher sie liegt, gehörte sonst mit zu Polesien. Der Großsurft Swientopolk II. von Kiow gab dieselbe im J. 1,100 nebst mehreren andern Städten an David Igorewitschwals Tansch gegen Wodzimierz. Erst war sie abhängig vom Fürstenthum Turow, dann wurde sie ein Theil des Fürstenthums Ostrog. Späterhin kam dieser an die Nachkommen Korpbuths, die Kürsten Czartoryski.

#### 11. Dar Greis Romel.

Er grenzt in N. an das Gonv. Grodne, in. N. D. an das Gonv. Meinet, in.D. an. Luck, in S. an Modzimirsz, umb in: M. an tas Königreich Polen, wird in M. vom Bug, anserdem von dem hier entspringenden Przopec, der Wonorffe, aber gute Weiden, in N. W. mehrere kleine Seen, und in S. seit Moraffe, aber gute Weiden, in N. W. mehrere kleine Seen, und in S. seitz gutes Aderland und gute Waldung; enthält auf 140,24 \(\sigma M.\)
128,000 E, alse im Durchschuiet 912 Mensthen auf der \(\sigma M.\)
wad hestiste an ale-polatichen Provinzen aus:

1) einem Theile ber Boim, Balbonien, nehmlich:

68,75 : 63,000 : 79,00 □ 97, 72,000 €.

2) einem Theil bes Landes Chelm,

nehmlich bes Diftr. Chelm ...... 61,21 DM., 56,000 .

Øumma 140,21 □ M., 128,000 €.

a Zum Diftrikt Luck gehört ein n. d. Stuck des Kreises mit 10,25 mR., 9,000 E, und dem Rl.:

Lubisjow (Lubiesjow).

b. Jum Diftrift Blodzimireg gehört die ö. Salfte des Kreifes, mit Ausnahme des zu Lud gehörigen Theile, mit 68,78 DR, 63,000 E., und den St.:

Wiszwa, (Bizwa) an der Binowks, mit 118 S. Mielnica (Milanowica) mit 121 S. und 313 E.

c. Zum Diftrift Chelm gehört ber w. Theil der Roches mit 61,94 (IM., 56,000 E. und ben St. :

Rowel, Rreisftabt und hauptart eines herzogihums am Euryst, mit 263 C. unb 1,000 C.

Euros?, am Fluffe gl. R., mit 307 D.

Luboml, mit einer Gifenbutte, 563 D. und 2,915 G.

19. Der Rreis Blobgimierg.

Er grenzt in R. an Rowel, in R. D. an Lud, in S. D. an Dubno, in S. an bas Ronigreich Galigien, und in B. an bas Ronigreich Polen, wird in B. vom Bug, fonft aber nur

| wen fininern Bluffen Bewaffret, hat himeldende Willburg; gute         |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Bichmeiben, ofwas Elfeners und einen Anfleoft fruchebaten Boben,      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| welcher Rorn, Erbsen, Flache, Sanf und Tabac erzeugt. Derfelbe        |  |  |  |  |  |  |
| enthalt auf 103, n [ DR. 153,000 C., affo im Durchschnitt 1472        |  |  |  |  |  |  |
| auf ber DR., und boffeht an alt polnifden Provingen que:              |  |  |  |  |  |  |
|                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 1) einem Theil ber Boiw. Bolhnnien, und gwar:                         |  |  |  |  |  |  |
| a. des Diffe. Debzimierz                                              |  |  |  |  |  |  |
| To be a Children David I                                              |  |  |  |  |  |  |
| 83,13 🗆 M. 132,000 E.  2) einem Cheil der Wosw. Belcz nehmlich:       |  |  |  |  |  |  |
| 705 Taliana & Said Sim (10 alian 100 alian)                           |  |  |  |  |  |  |
| By einem Boen ver Abono. Beleg                                        |  |  |  |  |  |  |
| nehmlich:                                                             |  |  |  |  |  |  |
| a. des Diffr. Belcz                                                   |  |  |  |  |  |  |
| b. bes Diffr. Borobla 2, 3,000 .                                      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Summa 103,91 202., 153,000 s                                          |  |  |  |  |  |  |
| a. Bum Diftrift Beleg                                                 |  |  |  |  |  |  |
| gehort ein f. Theil bes Rreifes mit 18,78 [DR., 27,000 C.,            |  |  |  |  |  |  |
| Sider ein i Sider des secrites une rolle (1701.) Silvin Silvin        |  |  |  |  |  |  |
| und der St.:                                                          |  |  |  |  |  |  |
| Porif (Porid) mtt 108 S.                                              |  |  |  |  |  |  |
| b. Bum Diffrift Horobla                                               |  |  |  |  |  |  |
|                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| gehört ein kleiner n. 5., Theil bes Kraifes mit 2 DDR., 3,000 E.      |  |  |  |  |  |  |
| und der St.                                                           |  |  |  |  |  |  |
| Sorplnica (Korplnicza) mit 84 H.                                      |  |  |  |  |  |  |
| c. Zum Diftritt Luck                                                  |  |  |  |  |  |  |
| gehört ein d. Theil bes Rreifes mit 34, 51,000 E., und                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| Den Et.:                                                              |  |  |  |  |  |  |
| Torezon (Tarezon) mit 251 H.                                          |  |  |  |  |  |  |
| Parochow (Gorodow) mit 367 H. 1,835 E.                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                                       |  |  |  |  |  |  |
| d. Bum Diftritt Blodgimierz                                           |  |  |  |  |  |  |
| gabiet ber Reft des Rreifes mit 48,10 - 9R., 79,000 E., und ber Et. ! |  |  |  |  |  |  |
| Blodzimiers (Bledzimirfs, Bladimir) Reieftabt am                      |  |  |  |  |  |  |
| Bug, mit mehreren griech. und fath. Rirdjen, 1 Rirden, 1 Ries         |  |  |  |  |  |  |
| for nehit Chule 1 Churches 804 & 0.400 C. O. 44                       |  |  |  |  |  |  |
| fter nebft Schule, 1 Synagoge, 521 S. und 3,126 E., Lanbhan-          |  |  |  |  |  |  |
| bel. Krämerei, Jahrmarkte. In ber Robe find 5 Papiermublen,           |  |  |  |  |  |  |
| 1 Rattundruderei, 1 Leinen - Manufaftur, 3 Glashütten und 1 Pos-      |  |  |  |  |  |  |
| afchsieberei. Chemals war fie ber hauptort bes gl. n. Difte.          |  |  |  |  |  |  |
| San Stains CD alfamile and A College and a con-                       |  |  |  |  |  |  |
| Stadt murbe im Clein 000 neu Wie din der Staroften. Die               |  |  |  |  |  |  |
| Stadt wurde im Jahr 992 von Bladimir bem Großen gegrin-               |  |  |  |  |  |  |
| DEC. 1021 BOR Energy win and 1255 was Calmians have the               |  |  |  |  |  |  |

bet, 1320 von Gebymin und 1365 von Ragimiers bem Gro-

fon eingenemmen, welchen besteuer bat Solbf bafelbft erbaute, bas bie litthauischen herzoge Riepfint und Linbart 1370 jerforten.

# IX. Das Convernement Pobolien.

A. Lage, Grenjen, Grife.

Es erstreckt sich von 44° 1' bis 48° 32° ö. 2. und von 47° 23' bis 49° 44' n. Br., grenzt in R. an Wolhpnien, in N. D. an Riow, in D. und S. D. an Rherson, in S. W. und An Bessarabien und in W. an das Königreich Galizien, und ift nach von Brömsen 1,011, nach v. Wichmann 1,353, nach meiner Kartenberechnung aber nur 775,22 DR. groß.

## B. Beftanbtheile an Alt polnifden Provingen.

Deren enthalt es:

1) ben größten Theil ber Boim. Po-

bolien ...... 275,21 DR., 659,000 E.

2) einen Theil ber Boiw. Braclaw 500,58' : 803,000 .

Summa 775,82 □ 90R., 1,462,000 €

## C. Physische Beschaffenheit.

## 1. Dberfläche, Boben 2c.

Die Provinz macht einen Abhang ber Karpathen aus. Gin Seitenzweig biefes Gebirges, Jalon, ber aus Galizien in Postolien eintritt, zieht fich burch baffelbe bis zu seiner f. ö. Spite, wo er gegen ben Onieftr in hügel abfällt. Einige Afte beffelken erftreden sich nordwärts gegen Bolhpnien und sudwärts gegen ben Onieftr, seine höchsten Puntte übersteigen kaum 500 Fus.

Der s. Theil des Landes hat viel Sandel, und zwischen bem Bug und dem Dnieftr ift eine zwar holzlose, aber an Beite reiche Steppe, der es auch nicht an Baffer fehlt. Der Boben ber Proving ift im Ganzen außerst fruchtbar, und übertrifft hierin noch den des Goud. Bolbpnien.

## 2. Gemäffer.

a. Fluffe. Der Saupt., obwohl nur Grenzstuf bes Landes gegen. Bestarabien ift ber Oniestr. In benfelben fallen hier bie Smotritza, die Irwa, ber Podhorze, (Grenzstuß gegen Galizien), und die Raßta. Er wird wegen seiner Klippen und Untlesen wenig zur Schiffahrt benust.

Der Onepr entsieht hier bei Czarny Obtrow im Rreise Probturow, nimmt bie Smucha, ben Wolczif, bie Robina, und mehrere andere Flusse ber Provinz auf, und geht aus berfelben nach Jekaterinoslaw über. Auch er wird aus bemselsben Grunde, wie ber Oniestr wenig befahren.

- b. Seen. Die Provinz hat zwar teine große aber viel fleine Seen und Teiche.
- c. Mineralwaffer. Bei Labyszin ift eine ftahlhaltige, aber wenig benutte Quelle.

#### 3. Klima

Daffelbe ist hier so milbe daß Wein und Maulbeerbaume forts Fommen wurden, jedoch ist nur erst seit kurzem mit letztern ein Bersuch gemacht worden. Die Luft ist rein und gesund; der Beich; selzopf nicht sehr häusig. Auch Biehseuchen sind selten; aber Heuschres Eenzüge verwüsten oft die Felber.

## 4. Ratur . Probutte.

Weizen, Roggen, Gerfie, Hafer, Mais, Hirfe, Buchweizen, Bulfenfrüchte, Flachs, hanf, Taback, Hopfen, Manna, Gußholz, Ralmus, Rohl, Rüben, Zwiebeln, Anoblauch, Taschenpfesser, Guesten, Arbusen, Rürbisse, auch seinere Gewürze in den Gärten der Edelleute, Annies, Genf, Färberröthe, Aepfel, Birnen, Rirschen, Pflaumen, Zwetschen, wenig Wein und Maulbeerbäume; Holz; Pferde, Rindvieh, Schafe, Ziegen, Schweine, zahmes und wildes Gestügel, Hirsche, Dammhirsche, Rehe, Wölfe, Füchse, hasen, eine Art Gazellen, Guslifs, Krebse, Fische, Bienen, Kermes, Tarantel mit fast unschädlichem Bis, Schlangen, Gibechsen, Frösche, Heusschen, Sumpseisen, Salpeter, Bau- und Bruchsteine, Thon, Kalf, Gips, Alabaster, Thonschiefer, Stalaktiten in einigen Flußusern und Hügeln.

## D. Rultur bes Bobens, Runfifleif, Sanbel.

#### 1. Rultur bes Bobens.

Auch hier sind Aderbau und Biehzucht die Haupt. Beschäftisgungen der Bewohner, wovon ersterer nicht besser als in Bolhysnien und den übrigen altpolnischen Provinzen betrieben wird. Der hiesige schwere Boden erfordert einen großen Pflug, den 2 bis 4 Paar Ochsen ziehen. Gedüngt wird gar nicht, dagegen läßt man

man das Land nach 10 bis 12 jühriger Bennstung einige Jahre bench liegen. Dessenngeachtet tragen Weizen und Roggen das 10te nud mehrere Früchte, das 20te 50te und 100te Korn. Im Jahre 1803 hatte die Proving an Korn einen Überstuß von 1,889,858 Tschetwert. Der Labad, welcher hier gedant mied, gehört schau zur bessenn Art. Ben den Waldungen sind 96,827 Des jätinen Gigenthum des Staates. Sie enthalten theils Land theils Radelsholz; man bereitet Potasche, Vech und Theer, und sübet nicht allein dieses, sondern auch noch etwas Bans und Beremholz nach Desse siedes giedt es wenig, dagegen in den Steppen zwischen Bug und Onieste mehr Pelzwisd. Seize häusig sind in Podolien die Störche, welche hier, wie in Bestarabien, ihre Heimath zu haben scheinen.

Die Niehuncht ist seine beträchtlich, und wird durch die schönen Wiesen auf denen das Gras eine solche Höhe erreicht, daß
man darin die Hörner des Rindviehes nicht erdickt, sehr begüns
stigt. Die hiesigen Pserde sind schön, und in den Gestüten bere
Ebelleute durch Araber, Zartaren und Reapolitaner veredelt. Bon
ähnlicher Beschaffenheit ist das Rindvieh, das in Menge ausgeführt
wird. Schaase werden viel gehalten, die Wolle berselben ist ziemlich gut, und mit ihrem Fleische werden im Herbste, wenn es ges
kocht ist, häusig die Schweine gemästet. Sten so zieht man viel
Ziegen, Schweine und Federvieh (besonders Hühner und Ralekuten).
Die Vienenzucht ist beträchtlich, so wie auch der Ertrag der Fis
scherei und nirgends in ganz Polen wird so viel Kermes oder pols
nische Sochenille gefunden, als hier.

## 2. Runftfleif.

In der Regel verfertigen die Bauerweiber die Aleidungsftucke und bearbeiten den Stoff dazu, indessen giebt es doch Gegenden, wo selbst die nothigsten Bekleidungsgegenstande aus anderen Provinzen eingeführt werden.

Die 878 Branntweinblasen, welche man im Jahre 1801 in der Proving gablte, lieferten 494,378 Bebro.

Im Jahr 1808 hatte die Proving 33 größere Fabritanstalten, nehmlich 7 in Tuch, welche 23,470 Arschinen lieferten, 1 in Lapeten, 3 in Huten, welche 1058 Stud fabricirten, 10 in Leber, welche 8,853 haute bearbeiteten, 2 Papiermühlen, welche 2,003 Rieß lieferten, 1 Potaschssieberei, die 530 Pud fabricirt, 3 Glos

dengießereien, 3 Glashütten, welche 233 Kisten weißes Slas, und 121,030 Stud Glaswaaren verfertigten, und 2 Salpetersiedereien, die 488 Pud Salpeter lieferten.

#### 3. Sanbel.

Die Gegenstände der Aussuhr sind, Korn, Mehl, Grüße, Hanf, Flachs, Hopfen, Tabak, Hold, Potasche, Pech, Theer; Och: sen, leichte Pferde, Wolle, Häute, Talg, Honig, Wachs, Cochenille, Lein: und Hanssamen, Mannagrüße, Suslik: und Hafenselle. Diese werden einzeln von den Juden ausgekaust, und auf den Märkten benachbarter Provinzen, besonders in Brody und nach Obessambelle. Im Jahr 1810 hatten 411 Kausseute ein Handels-Capital von drittehalb Millionen Rubel angegeben, und in demselben Jahre belief sich die Zahl der Handwerker auf 36,706,

#### E. Einwohner.

#### 1. Angabl.

Im Jahr 1796 hatte bas Gouvernement 1,046,975 Menschen, nehmlich 542,177 mannlichen und 503,798 weiblichen Geschlechts und zwar unter erstern 8,125 Geistliche, 54,803 polnischer Abel 74 Civil-Beamte, 782 Kausleute, 10,456 Handwerker und Bürger, 28,922 Juden, und 440,125 Bauern. Georgi rechnet für basselbe Jahr 1,181,173, v. Wichmann für 1812. 1,076,427. v. Bränsen 1,145,681, Säblowski für 1814 1,397,767, Hafel für 1820. 1,606,661, und Canabich 1,462,000 E., nach welcher letztern Angabe im Onrchschnitt 1,484 Menschen auf die M. kommen.

## 2. Bobnplage.

Die Zahl berfelben beträgt 133 Städte, worunter 12 Rreisftate, und 2,429 Dörfer, von ahnlicher Beschaffenheit, wie im übrigen alten Polen.

#### 3. Rational-Berichiebenbeit.

Die Mehrzahl der Bewohner besteht aus Rufin iaken, außer welchen man Polen als Abel, und zum Theil als Bürger, wenige Groffrussen, Deutsche als Colonisten, viel Juden, Moldowenen in einigen Dörfern als Landleute, Armenier und Griechen als Rausleute, auch einige Zigeuner findet.

#### 4. Religions: Berfdiebenbeit.

Die Polen sind Ratholiken und haben zu Kaminiec einem Bischof, fast alle übrigen Bewohner aber bekennen sich zur griechischen Kirche unter bem Erzbischof von Podolien und Braczlaw, dem 1,600 Kirchspiele untergeorduet sind. Unter den Geoßeruffen sind einige Gemeinden von Filipponen.

#### 5. Stanbes-Berfdiebenbeit

1, Hoher und nieberer Abel. 2, Geistlichkeit. 3, Burger, wogn bie Juden gehören und 5, Bauern bie Leibeigen find, wie die Rufiniaken, Zigeuner und Moldowenen.

## F. Bermaltung zc.

Im Jahr 1796 wurde die Provinz in ihrer jetzigen Berfafs fung hergestellt und die Statthalterschaftskosten auf 62,623 Rubel festgestellt. 1810 betrugen die Einkunste berselben 2,120,000 Rubel. Das Bappen ist eine goldne Sonne in blauem Kelde.

## G. Gintheilung und Topographie.

Das Gouv. enthalt 12 Rreife.

#### 1. Der Kreis Caminief.

Er grenzt im N. an Prosturow, in D. an Uffita, in S. an die Provinz Befarabien und in B an das Königreich Galizien, wird im S. vom Oniester, in B. vom Podhorze, welcher nebst dem Szwonielz, der Smotritza und der Studmitza daselbst in den Oniester fällt, bewässert, hat eine wellerzförmige Oberstäche mit Baldungen, vortrefsliche Biesen und sehr guten Acerboden, enthält auf 40,86 M. 114,000 E., also im Ourchschnitt auf der IM. 2,790, worunter mehrere Roldowenen in einigen Oörfern, und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theil der Boiw. Podolien, nehmlich des Oister. Kamieniec mit den St.:

Kaminjec (Raminieß, Kameneß, Cameneium Pobolie, Podolski,) Hauptstadt bes Goub. und bes Kreiset; an
ber Smotritza, aus ber auf einen steilen Felsen belegenen Fer
flung und ber Stadt unterhalb bes Berges bestehend, welche letztere
mit Mauern und Graben umgeben ist und ein Fort hat. Sie hat
mehrere Vorstädte viel griech. und kath. Kirchen, 2 Klöster, 1 Somnasium, 1 griech. Schule, 2 bischösliche Paläste, 1 schone Statue
ber Madonna, 945 H. und 5,658 E. worunter Griechen Armes

nier und Juben sind, Fabriken, Handel, Jahrmärkte. Die Stadt ist der Sitz der Gouvernements Behörden, eines griech. Erz- und eines kath. Bischoss. Früher war sie die Hauptstadt der Boiw. Podolien, und des Distr. Kaminiec, der Sitz des Boiwosden, eines größern Kastellans, eines Starosten und des Landtags. Sie ist vom Sohne Kornats, Ressen Olgierds gegründet, und im J. 1331 befestigt worden. Das dortige katholische Bisthum ist 1375 entstanden. Die Festung wurde 1651 von den Kosaden verzgeblich belagert, 1672 aber von den Türken eingenommen, und erst 1,699 wieder an Polen zurückgegeben.

Satanow (Salanow) am Pobhorze, mit 527 S. und 2,835 E. Lebhafter Sanbel.

Grobet an ber Smotrnca, mit 462 S. und 2,772 E.

#### 2. Der Kreis Prosturom.

Er grenzt in N. an das Gouv. Wolhynien, in D. an Laticzew, in S. D. an Ussitza, in S. an Kaminiec, und in B. an das Königreich Galizien, wird von dem Smotryca, der hier entspringenden Podhorze und mehreren andern kleinen Flüssen bewässert, giebt auch dem Bug und Wolczist den Ursprung, wird durch einen Landruden vom Kreise Kaminiez getrennt, hat hinreichende Waldung, einen äußerst fruchtbaren Boden, und als Produkte Vieh, Korn, Flachs, Hanf und Holz. Derselbe euthält auf 41,38 m. 117,000 E., also im Durchschnitt 2,827 auf der M., und besteht an alt polnischen Provinzen aus Theilen der Woiw. Podolien, nehmlich:

1) bes Diftr. Raminiec berfelben mit 19,63 □ M. 56,000 E.

2) bes Diftr. Laticzew ...... 21,75 . 61,000 .

Eumina 41,38 □ M. 117,000 E.

## a. Bum Diftrift Raminiec

gehört ber w. Theil bes Kreifes mit 24,82 □ DR. 72,000 E., und ber St.

Fufgtin (Felegton) mit 136 S.

## b. Bum Diftrift Laticzew

gehort ber Reft bes Rreifes mit 16,56 DR., 45,000 E. und ben St.

Prosturow (Plostirow) Kreisfadt am Bug, mit 312 S. und 848 E.

Zintow, mit 358 S. und 1790 E.

Mifolajow (Nifolajew) mit 374 S. und 1,870 E.

#### 3. Der Ereis Latucgem.

Er grenzt in R. an das Gowo. Bolhynien, in D. an Litina, in S. an Ussitza, und in B. an Prosturow, wird vom Bug und Bolczyk bewässert, hat viel Bald, gute Beiden und schönes Ackerland, enthält auf 57,58 \( \subsetext{DR. 130,000 G., also im Durchschnitt 2,257 auf der \( \subsetext{DR.} \), und besieht an alt poinisschen Provinzen aus einem Theile der Boiw. Podolien, nehmlich des Distr. Latyczew, mit den St.

Latyczew (Letitschew) Kreisstadt an ber Mundung bes Bolczyf in den Bug, mit 2 griech. und 1 fath. Kirche, 366 & und 1,600 E. Krämerei. Schemals war sie der Hauptort des gl. n. Districts der Boiw. Podolien, und der Sie des GrodsGerichts berselben.

Miedzyborz (Mienbsibors) am Bug, in ber Mitte großer Morafte, baber man nur auf Bruden zu ihr fommen fann, mit 706 g. und 4,236 E. Landwirthschaft, Kramerei.

#### 1. Der Rreis Usfitga.

Er grenzt in N. an Laticzew, in N. D. an Litina, in D. an Mohilew, in S. an die Provinz Bebfarabien, in B. an Raminiec, und in N. B. an Problurow, wird in S. vom Oniestr, und außerdem von mehreren kleinen Flüssen bewässert, durch einen mit schönen Baldungen besetzen Landrücken von Latyczew getrennt, hat am Oniestr vorzügliche Viehweiden, und einen vortresslichen Ackerdoben, der das 15te Korn wiedergiebt. Außer der Landarbeit nähren sich die Bewohner von den Potaschen und Pechsiedereien, dem Theerschwelen und andern Waldarbeiten. Dersselbe enthält auf 56,43 m. 131,000 E., also im Ourchschnitt 2,322 Menschen auf der M. und besteht an alt polnischen Provinzen aus Theilen der Woiw. Podolien nehmlich:

1) bes Diftrifts Raminiec ...... 14,11 □ DR., 33,000 E.

## a. Bum Diftr. Raminiec

gehort ber f. 5. Theil bes Rreifes mit 14,11 □ IR., 33,000 E., und ber St.:

Raliafg am Dnieftr mit 136 S., wo 1672 bie Sartaren gefchlagen wurden.

b. Bum Diftrift Lathczew. gehört ber Reft des Kreifes mit 42,32 □M. 98,000 G. und ben Sta.: Uffitza (Uszyca), Kreibstadt am Onieftr, mit 1 griech. und 1 kath. Kirche, 123 S. und 600 E. Tuchwebereien, Branntweinbrennerei.

Bar, vor Sigismund I. Zeiten Row genannt, mit 1 Schlosse, mehreren griech. und fath. Kirchen, 1 Kloster nebst Schule, 406 S. und 2436 E. Landwirthschaft, Krämerei. Conföderation von 1768.

Montowec (Montowce, Bintowze) mit 383 S. und 1,800 E. Kramerei und Jahrmartte.

#### 5. Der Rreis Dobilem.

Er grenzt in N. an Litina, in N. D. an Winnica, in D. an Bradlaw, in S. D. an Jampol, in S. an die Provinz Befarabien, und in W. an Uffita, wird in S. vom Oniestr, und außerdem von den hier in denselben gehenden kleinen Flüssen Liadowo, Nernja, Raßta, und Marassa dewässert, hat hinreichende Waldungen, die außer Holz noch Potasche, Pech und Theer liefern, schöne Weiden, auf denen großes und states Vieh gezogen wird und vortrefsliches Ackerland, das Weizen, Roggen, Gerste, Hiese, Flachs, Hans, Tabak, Hopfen und Manna hers vordringt; enthält auf 46,08 ans, Tabak, Hopfen und Manna hers vordringt; enthält auf 46,08 ans, und besteht an alt polnischen Provinzen aus:

## a. Zum Diftrift Laticzew.

gehört ber w. Theil bes Rreises mit 33,04 □ M. 75,000 E. und ben Städten:

Mohilew (Mohylow, Mochylow), Rreisstadt auf einem hoben Berge am Dniefte, mit mehreren griech, und fath. Kirchen, 1 Rloster, 1 Schule, 1,167 S. und 7,000 E. Kramerei und Jahrsmartte.

Szarogrod an ber Maraffa, mit mehreren griech. und 1 fath. Kirche, 1 Kloster nebst Schule, 1,124 S. und 7,000 E. Jahrmartte.

man das Land nach 10 bis 12 jähriger Benuhung einige Jahre brach liegen. Dessenungeachtet tragen Weizen und Roggen das 10te und mehrere Früchte, das 20te 50te und 100te Korn. Im Jahr 1803 hatte die Provinz an Korn einen Übersluß von 1,889,858 Tschetwert. Der Zaback, welcher hier gebaut wird, gehört schom zur bessern Art. Bon den Waldungen sind 98,827 Des jätinen Sigenthum des Staates. Sie enthalten theils Laub theils Nadelsholz; man bereitet Potasche, Pech und Theer, und führt nicht allein dieses, sondern auch noch etwas Baus und Brennholz nach Obesse aus. Des esbaren Wildes giebt es wenig, dagegen in den Steppen zwischen Bug und Oniestr mehr Pelzwild. Sehr häusig sind in Podolien die Störche, welche hier, wie in Bessarabien, ihre Heimath zu haben scheinen.

Die Biehzucht ist sehr beträchtlich, und wird durch die schonen Wiesen auf denen das Gras eine solche Höhe erreicht, daß
man darin die Hörner des Rindviehes nicht erblickt, sehr beguns
stigt. Die hiesigen Pferde sind schön, und in den Gestüten ber
Ebelleute durch Araber, Tartaren und Neapolitaner veredelt. Bon
ähnlicher Beschaffenheit ist das Rindvieh, das in Menge ausgeführt
wird. Schaase werden viel gehalten, die Wolle berselben ist ziemlich gut, und mit ihrem Fleische werden im herbste, wenn es gez
tocht ist, häusig die Schweine gemästet. Eben so zieht man viel
Ziegen, Schweine und Federvieh (besonders Hühner und Kalesuten).
Die Bienenzucht ist beträchtlich, so wie auch der Ertrag der Fisscherei und niegends in ganz Polen wird so viel Kermes oder pols
nische Sochenille gefunden, als hier.

## 2. Runftfleig.

In der Regel verfertigen die Bauerweiber die Kleidungsftude und bearbeiten den Stoff bazu, indessen giebt es doch Gegenden, wo selbst die nöthigsten Bekleidungsgegenstände aus anderen Provinzen eingeführt werden.

Die 878 Branntweinblasen, welche man im Jahre 1801 in der Proving gahlte, lieferten 494,378 Bebro.

Im Jahr 1808 hatte die Proving 33 größere Fabrifanstalten, nehmlich 7 in Such, welche 23,470 Arschinen lieferten, 1 in Sapeten, 3 in Huten, welche 1058 Stück fabricirten, 10 in Leder, welche 8,853 haute bearbeiteten, 2 Papiermuhlen, welche 2,003 Rieß lieferten, 1 Potaschsiederei, die 530 Pud fabricirt, 3 Glo-

dengießereien, 3 Glashütten, welche 233 Risten weißes Glas, unb 121,030 Stud Glaswaaren verfertigten, und 2 Salpetersiedereien, die 488 Pub Salpeter lieferten.

#### 3. Banbel

Die Gegenstände der Aussuhr sind, Korn, Mehl, Grüße, Sanf, Flachs, Hopfen, Tabak, Holz, Potasche, Pech, Theer; Ochssen, leichte Pferde, Bolle, Häute, Talg, Honig, Bachs, Cochenille, Lein = und Hanfsamen, Mannagrüße, Suslik = und Hasenselle. Diese werden einzeln von den Juden aufgekauft, und auf den Märkten benachbarter Provinzen, besonders in Brody und nach Obessalle verhandelt. Im Jahr 1810 hatten 411 Kausseute ein Handels-Capital von drittehalb Millionen Rubel angegeben, und in demselben Jahre belief sich die Zahl der Handwerker auf 36,706,

## E. Ginwohner.

#### 1. Ungabl.

Im Jahr 1796 hatte das Gouvernement 1,046,975 Menschen, nehmlich 542,177 männlichen und 503,798 weiblichen Geschlechts und zwar unter erstern 8,125 Geistliche, 54,803 polnischer Abel 74 Civil-Beamte, 782 Kausseute, 10,456 Handwerfer und Bürger, 28,922 Juden, und 440,125 Bauern. Georgi rechnet für dasselbe Jahr 1,181,173, v. Wichmann für 1812. 1,076,427. v. Bränsen 1,145,681, Säblowski für 1814 1,397,767, Hafel für 1820. 1,606,661, und Canabich 1,462,000 C., nach welcher letztern Angabe im Onrchschnitt 1,484 Menschen auf die M. kommen.

## 2. Bobnplage.

Die Jahl berselben beträgt 133 Stabte, worunter 12 Rreissstädte, und 2,429 Dörfer, von ahnlicher Beschaffenheit, wie im übrigen alten Polen.

#### 3. Rational-Berfdiebenbeit.

Die Mehrzahl ber Bewohner besteht aus Rufiniaken, außer welchen man Polen als Abel, und zum Theil als Bürger, wenige Großrussen, Deutsche als Colonisten, viel Juden, Moldowenen in einigen Dörfern als Landleute, Armenier und Griechen als Kausteute, auch einige Zigeuner sindet.

## 4. Religions:Berfdiebenbeit

Die Polen find Ratholifen und haben zu Kaminiec einem Bischof, fast alle übrigen Bewohner aber bekennen fich zur grieschischen Rirche unter dem Erzbischof von Podolien und Bracslaw, dem 1,600 Kirchspiele untergeorduet find. Unter den Großsruffen sind einige Gemeinden von Filipponen.

#### 5. Stanbes Berfdiebenbeit

1, Hoher und niederer Abel. 2, Geistlichkeit. 3, Bürger, wogn die Juden gehören und 5, Bauern die Leibeigen find, wie die Rufiniaken, Zigeuner und Moldowenen.

#### F. Berwaltung zc.

Im Jahr 1796 wurde die Proving in ihrer jetigen Berfaffung hergestellt und die Statthalterschaftskosten auf 62,623 Rubel sestigestellt. 1810 betrugen die Einkunste derselben 2,120,000 Rubel. Das Bappen ist eine goldne Sonne in blauem Felde.

## G. Gintheilung und Topographie.

Das Goub. enthalt 12 Rreise.

#### 1. Der Rreis Caminief.

Er grenzt im R. an Prosturow, in D. an Ufsita, in S. an die Provinz Befarabien und in B an das Königreich Galizien, wird im S. vom Oniester, in B. vom Podhorze, welcher nebst dem Szwonielz, der Smotritza und der Studmitza daselbst in den Oniestr fällt, bewässert, hat eine wellenförmige Oberstäche mit Balbungen, vortrefsliche Biesen und sehr guten Aderboden, enthält auf 40,86 M. 114,000 E., also im Ourchschnitt auf der IM. 2,790, worunter mehrere Roldowenen in einigen Oörsern, und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theil der Boiw. Podolien, nehmlich des Distr. Kamieniec mit den St.:

Kaminjec (Kaminieß, Kamenet, Cameneium Pobolie, Podolski,) Hauptstadt bes Gouv. und des Kreiset; an
ber Smotritza, aus der auf einen fieilen Felsen belegenen Fostung und der Stadt unterhalb des Berges bestehend, welche letztere
mit Mauern und Graben umgeben ist und ein Fort hat. Sie hat
mehrere Vorstädte viel griech. und kath. Kirchen, 2 Klöster, 1 Chmnasium, 1 griech. Schule, 2 bischössische Paläste, 1 schone Statue
der Madonna, 945 H. und 5,658 E. worunter Griechen Armes

nier und Juden sind, Fabriken, Handel, Jahrmarkte. Die Stadt ist der Sitz der Gouvernements: Behörden, eines griech. Erz: und eines kath. Bischoss. Früher war sie die Hauptstadt der Boiw. Podolien, und des Diftr. Kaminiec, der Sitz des Boiwosden, eines größern Kastellaus, eines Starosten und des Landtags. Sie ist vom Sohne Kornats, Ressen Olgierds gegründet, und im J. 1331 befestigt worden. Das dortige katholische Bisthum ist 1375 entstanden. Die Festung wurde 1651 von den Kosaden verzgeblich belagert, 1672 aber von den Türken eingenommen, und erst 1,699 wieder an Polen zurückgegeben.

Satanow (Salanow) am Pobhorze, mit 527 S. und 2,835 G. Lebhafter Sanbel.

Grobet an der Smotrnca, mit 462 S. und 2,772 E.

2. Der Kreis Prosturow.

Er grenzt in N. an das Gouv. Wolhynien, in D. an Laticzew, in S. D. an Ussitza, in S. an Kaminiec, und in W. an das Königreich Galizien, wird von dem Smotryca, der hier entspringenden Podhorze und mehreren andern kleinen Flüssen bewässert, giebt auch dem Bug und Wolczik den Ursprung, wird durch einen Landrücken vom Kreise Kaminiez getrennt, hat hinreichende Waldung, einen äußerst fruchtbaren Boden, und als Produkte Bieh, Korn, Flachs, Hanf und Holz. Derselbe euthält auf 41,38 m. 117,000 E., also im Durchschnitt 2,827 auf der M., und besteht an alt polnischen Provinzen aus Theilen der Woiw. Podolien, nehmlich:

1) bes Diftr. Raminiec berfelben mit 19,63 DM. 56,000 G.

2) des Diftr. Laticzew ...... 21,75 . 61,000 .

Eumina 41,38 □ M. 117,000 E.

## a. Bum Diftrift Raminiec

gehört ber w. Theil des Kreifes mit 24,82 DR. 72,000 E., und ber St.

Fulgtin (Felegton) mit 136 S.

## b. Bum Diftrift Laticzew

gehört ber Reft bes Rreifes mit 16,56 DR., 45,000 G. und ben St.

Prosturow (Plostirow) Kreisstadt am Bug, mit 312 S. und 848 E.

Zinfow, mit 358 S. und 1790 E.

Mifolajow (Nifolajew) mit 374 \$. und 1,870 E.

#### 3. Der Ereis Latucgem.

Er grenzt in R. an das Goud. Bolhpnien, in D. arn Litina, in S. an Ussitza, und in B. an Prosturow, woird vom Bug und Bolczyk bewässert, hat viel Bald, gute Beiden und schönes Ackerland, enthält auf 57,58 | M. 130,000 E., also im Durchschnitt 2,257 auf der | M., und besieht an alt pointsschen Provinzen aus einem Theile der Boiw. Podolien, nehmelich des Distr. Latyczew, mit den St.

Latyczew (Letitschew) Kreisstadt an der Rundung des Wolczyf in den Bug, mit 2 griech. und 1 tath. Kirche, 366 g. und 1,600 E. Krämerei. Schemals war sie der Hauptort des gl. n. Distritts der Woiw. Podolien, und der Sip des Grods Gerichts derselben.

Miedzyborz (Mienbfibors) am Bug, in ber Mitte großer Morafte, baber man nur auf Bruden zu ihr kommen kann, mit 706 S. und 4,236 E. Landwirthschaft, Krämerei.

#### 1. Der Rreis Usfitza.

Er grenzt in N. an Laticzew, in N. D. an Litina, in D. an Mohilew, in S. an die Provinz Bessarabien, in B. an Kaminiec, und in N. B. an Proskurow, wird in S. bom Oniestr, und außerdem von mehreren kleinen Flüssen bewässsert, durch einen mit schönen Baldungen besetzen Landrücken von Latyczew getrennt, hat am Oniestr vorzügliche Viehweiden, und einen vortresslichen Aderboden, der das 15te Korn wiederzieht. Außer der Landarbeit nähren sich die Bewohner von den Potaschen und Pechsserien, dem Theerschwesen und andern Baldarbeiten. Dersselbe enthält auf 56,43 om. 131,000 E., also im Ourchschnitt 2,322 Menschen auf der M. und besieht an alt polnischen Prosvinzen aus Theisen der Woiw. Podolien nehmlich:

Summa 56,43 □ M., 131,000 €.

# a. Bum Diftr. Raminiec

gehört ber f. 5. Theil bes Rreifes mit 14,11 \( \sum \text{R.}, 33,000 \) C., und der St.:

Ralia fd am Onie ftr mit 136 S., wo 1672 die Tartaren gefchlagen wurden.

b. Bum Diftrift Latnegem. gehort ber Reft bee Rreifes mit 42,32 □M. 98,000 G. und ben Sta.: Uffitza (Uszyca), Kreisstadt am Onieftr, mit 1 griech. und 1 fath. Kirche, 123 S. und 600 E. Tuchwebereien, Brannt-weinbrennerei.

Bar, vor Sigismund I. Zeiten Row genannt, mit 1 Schlosse, mehreren griech. und fath. Kirchen, 1 Kloster nebst Schule, 406 S. und 2436 E. Landwirthschaft, Krämerei. Conföderation von 1768.

Monfower (Monfowce, Binfowze) mit 383 S. und 1,800 E. Kramerei und Jahrmarfte.

#### 5. Der Rreis Dobilem.

Er grenzt in N. an Litina, in N. D. an Winnica, in D. an Bradlaw, in S. D. an Jampol, in S. an die Propoinz Begarabien, und in W. an Ussita, wird in S. vom Oniestr, und außerdem von den hier in denselben gehenden kleinen Flüssen Liadowo, Nernja, Raßta, und Maraffa dewässert, hat hinreichende Waldungen, die außer Holz noch Potasche, Pech und Theer liefern, schöne Weiden, auf denen großes und starkes Vieh gezogen wird und vortrefsliches Ackeland, das Weizen, Roggen, Gerste, Hiese, Flachs, Hans, Tabak, Hopfen und Manna hervorbeingt; enthält auf 46,08 ans, Tabak, Hopfen und Manna hervorbeingt; enthält auf 46,08 ans, und besteht an alt polnischen Provinzen aus:

## a. Bum Diftrift Laticzew.

gehört ber w. Theil bes Rreises mit 33,04 DM. 75,000 E. und ben Städten:

Mohilew (Mohnlow, Mochnlow), Rreisstadt auf einem hohen Berge am Oniestr, mit mehreren griech. und fath. Kirchen, 1 Rloster, 1 Schule, 1,167 H. und 7,000 E. Krämerei und Jahrsmärfte.

Szarogrob an ber Maraffa, mit mehreren griech. und 1 kath. Kirche, 1 Rloster nebst Schule, 1,124 S. und 7,000 E. Jahrmärkte.

## b. 3um Diftr Braglaw.

gehört ber Reft bes Kreifes mit 13 | M., 27,000 E und ber St.: Muraffa (Moradwa) am Fluffe gl. R., mit 193 E.

#### 6. Der Breis Litina.

Er grenzt in R. an das Gouv. Wolhynien, in R. O. an das Gouv. Kiow, in O. an Winnica, in S. an Rohilew, in S. B. an Uffita, und in B. an Latyczew, wird vom Bug und einigen ganz kleinen Flüssen bewässert, und hat sehr struchtbaren Boben, der schönen Weizen und Zaback hervordringt, auch bedeutende Biehzucht und ansehnliche Waldungen. Derselbe enthält auf 68,87 DR. 133,000 E., also im Durchschnitt 1,931 auf der M. und besteht an alt polnischen Provinzen aus:

1, einem Theil ber Boiw. Pobolien,

nehmlich bes Difte. Laty czew..... 45,61 - DR. 92,000 E.

2, einem Theil ber Boiw. Braglaw,

nehmlich bes Diftr. Binnica..... 22,96 . 41,000 .

Summa 68,87 □ DR. 133,000 E.

## a. Bum Diftrift Latyczew

gehört ber n. und ber w. Theil bes Kreises 45,91 DM., 92,000 E., und ber St.:

Chmielnif (Rhmielnif am Bug, mit mehrerm gried. und 1. fath. Kirche, 497 S. und 2485 E.

b. Zum Diftrift Binnica gehört ber Reft bes Rreifes mit 22,96 | M. 41,000 E. und ben Stabten:

Lithn (Litina), Kreisstabt mit 233 S. und 650 C. Janow am Bug mit 281 S. und 1,200 E.

#### 7. Der Rreis Binnifa.

Er grenzt in N. O an das Gouv. Klow, in S. O und S. an Braclaw, in S. W. an Mohilew, und in B. an Litiqu, hat eine wellenförmige Oberfläche, wird vom Bug bewöffert, hat gute Waldung und einen fruchtbaren Boden, welcher Weizen, Roggen, Flachs, Hanf und Tabak hervordringt. Auch die Viehzucht ist ansehnlich. Derselbe enthält auf 47,02 \( \superset M. 87,000 \) E. also im Durchschnitt 1,850 auf der \( \superset M. \) und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theil der Woiw. Braclaw, nehmlich der Distr. Winnica derselben mit den St:

Binnica (Binnicza), Kreisstadt am Bug, mit Ball und Graben; ein kath. und mehreren griech. Kirchen und Ridstern, 1 Schule, 1 Schloß, 244 H. und (1784) 1464. E. Krämerei. Spemals war sie die Hauptstadt des gl. R. Diftr. der Boiw. Bracs law, und der Sig des Landtages des Grod. Gerichts und der Starostei der ganzen Boiw. Die Stadt ist von einem Sohn Ko. ryats, Ressen Olzierds gegründet, und wurde 1630 von den Ucrainischen Kosaden eingenommen. Im Jahre 1650 wurden die Tartaren bei derselben geschlagen.

Riemcerow, eine Besitzung der Familie Potodi, mit 2 kath. 1 griech. und 1 luth. Kirche, 326 S. und 1,800 E. Kattundruderei, Gerbereien, lebhafter Handel und besuchte Jahrmarkte. Hier wurde 1737 ein Friedens-Congres von Rusland, Östreich, und der Türkei gehalten.

#### 8. Der Kreis Braclam.

Er grenzt in N. W. an Winnica, in N. D. an bas Goub. Riow, in D. an Gaissin, in S. an Jampol, in S. M. an Mohilew, wird vom Bug, der hier bei Braclaw schiffbar wird nebst der in denselben fallenden Selniza bewässert, hat eine wellensförmige Oberstäche, einen sehr fruchtbaren Boden, überstüssig Waldung, einige Manusacturen und 2 Glashütten. Derselbe enthält auf 57,79 D. 108,000 E,. also im Durchschnitt 1868 auf der DM. und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theile der Woiw. Braclaw, und zwar des gl. n. Distr. mit den St.:

Braclaw, Kreisstadt am Bug, mit Wall und Graben, 1 kath. und 1 griech. Kirche, 1 griech. Basilianer-Abtei, 147 H. und 800 E. Die St. war in früheren Zeiten der Hauptort der Woiw. und des Distr. gl. R. auch der Sitz des Woiw. und eines größern Kastellans. Sie ist 1331 von Olgierds Nessen, einem Sohne Roryads gegründet. Im Jahre 1654 wurde sie den Kosaken absgenommen.

Tulczon an der Seniza, mit 1 Potodischen Schlosse, 179 B. und 1,200 G, worunter viel beutsche Handwerker, Tuchmacher, Sattler, Leinweber, Stellmacher, und Gerber: Gewehrsabrik.

## 9. Der Kreis Jampol

Er grenzt im R. an Braclaw, in R. O an Gaiffin, in D. an Olgopol, in G. an die Proving Begarabien, und in

B. an Mohilew, wird in S. vom Dniefter, welcher hier schon hohe Ufer hat, (worin man Stalaktiten holen antrifft) und ber in diesen fallenden Markowka, nebst andern kleinen Flüssen bewässert, hat in seiner Mitte einen großen Bald, und schon sandigen Boden, aber doch noch Getraide und Viehzur Aussuhr. Dersfelbe enthält auf 81,82 DR. 129,000 E, also im Durchschwitt 1,576 auf der DN. und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theil der Boiw. Braclaw, nehmlich bes gl. n. Diftr. mit den St.:

Jampol, Rreisstadt am Onieftr mit 118 S. Raszfow (Rastow, Racztow) am Onieftr mit 321 S.

## 10. Der Kreis Baiffin.

Er grenzt in N. und D. an Kiow, in S. an Olgopol, in S. B. an Jampol, und in B. an Braclaw, wird vom Bug und den hier in diesen fallenden Flüssen Sab und Udiez bewässert, ist fruchtbar, enthält auf 67.20 DR. 125,000 E., also im Durchschnitt 1,860 auf der DR. und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theil der Boiw. Braclaw, nehmlich des Distr. Braclaw, mit den St.:

Salegnn (Satichin, Gaiffin), Rreisftadt am Sab mit 88 Saufern.

Granow, an ber Mulachwa mit 179 S.

## 11. Der Rreis Digopol.

Er grenzt in N. an Gaissin, in N. D. an das Goub. Kiow, in D. an Balta, in S. D. an das Goub. Kherson, in S. W. an die Provinz Befarabien, und in N. W. an Jampol, wird vom Oniestr, dem Bug mit der Sawranka, und Kodina bewässert, hat im S., wo sich auch der das Goub. durchziehende Landrücken endigt, zwar Steppenland, (was jedoch gehörig bewässert, und mit schönem Graswuchs ausgestattet ist); dagezen in N. einen bessern Boden und auch kleine Gehölze. Derselbe enthält auf 73,03 D. 110,000 E., also im Durchschnitt 1,505 E. auf der DM. und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theil der Woiw. Braclaw, nehmlich des gl. n. Distr. mit den St.:

Olgopol (Czeczelnif, Czaczanif) Rreisstadt an ber Sawranfa, mit 114 S. In ber Rabe Galpeter Fabrifen und Branntweinbrennereien.

Berezaba (Bertab) an ber Barezawta, mit 342 S. unb 1,500 E.

Jaorlik an ber Mundung ber Kobima in ben Oniester mit 220 S. und 1,200 E. Sandel.

#### 12. Der Areis Balta.

Er grenzt in N. an das Gouv. Kiow, in D. und S. an das Gouv. Kherson, und in W. an Olgopol, wird vom Bug, welcher mitten durchfließt, der demselben zusließenden Sinneska, und der Rodima bewässert, ist ganz eben, hat in N. des Bug noch mittelmäßigen Boden, in S. desselben dagegen Steppenland, was nur als Beide brauchbar ist, enthält auf 137,74 \( \) M. 176,000 C., also im Durchschnitt 1,277 auf der \( \) M. und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theile der Woiw. Braclaw, nehmslich des Distr. gl. N. mit der St.:

Balta (Joszefgrob), Kreisstabt an ber Robima mit mehs reren griech. Rirchen, 250 gut gebauten Saufern, und 1,200 E. Handel.

# X. Der hierher gehörige Theil bes Souvernements Riow.

## A. Lage, Grengen, Große.

Den Kreis Kiow und einen kleinen Theil vom Kreise Bassittow ausgenommen, gehört das ganze Gouv. herher. Es erstreckt sich von 46° 5' bis 50° 15' d. L. und von 48° 26' bis 51° 34' n. B. grenzt in N. an das Gouv. Minst, in O. an das Gouv. Ezernigow, den Kreis Kiow und das Gouv. Pultawa, in S. an das Gouv. Kherson, in S. B. an das Gouv. Podolien, und in N. B. an das Gouv. Bolhpnien. Das ganze Gouv. mit Einschluß des Kreises Kiow, enthält nach der Reymannsschen Karte 978,85, nach von Bichmann und Brömsen 703, und nach meiner Kartenberechnung 895,49 \( \preceden \mathbb{R}. \) Mach der letztern kommen auf den Kreis Kiow 90,61 \( \preceden \mathbb{R}. \), mithin bleiben für den hierher gehörigen Theil des Gouv. 804,88 \( \preceden \mathbb{R}. \)

B. Befandtheile an altpolntichen Provingen. Bon biefen enthält es:

1, einen Theil der Woiw. Kiow....... 613,16 DR. 1,020,000 E. 2, einen Theil der Woiw. Braclaw 191,72 : 269,000 : Summa 804,88 DR. 1,289,000 E.

## C. Physifche Beichaffenheit.

#### 1. Dberfläche, Boben zc.

Das Land hat eine wellenförmige Oberstäche, zum Theil mit hohen Ufern am Onepr und andern Flüssen. Das Onepr Gesbirge, bessen Berge jedoch nur von unbedeutender Höhe sind, ist eine Fortsesung der Karpathen. Im Kreise Czigrin geht ein Arm besselben vom Onepr ab, durchschneidet den südlichen Theil der Provinz, und geht im Kreise Lipowes nach Pod olien über. Im S. dieses Gebirges ist der Boden steppenartig, jedoch strichweise mit gutem Aderlande und Wiesen; im R. desselben aber ist das Land äußerst fruchtbar.

#### 2. Gemäffer.

a. Flüsse. Der Onepr ist der Hauptsluß des Landes, ber dasselbe auf seiner ö. Grenze bespült. Seine bedeutendsten Rebenstüsse sind hier: 1, der Przypec, welcher aus Minss kommt und nachdem er die Usha ausgenommen, unterhalb Szarn obil in den Onepr fällt, 2, der Teterew, der aus Bolhpnien kommt, sich durch die Irsza mit der Wuznia, durch den Krupiwnia und den Zwdion verstärft, und bei Grinka in den Onepr fällt. 3, der Irpen, welcher die Bucza ausninmmt, die Grenze zwischen den Kreisen Kiow und Radomyst macht, und bei Demilowka in den Onepr geht, 4, der Roß, der im B. des Goud. entsspringt, sich unterhalb Sachnowka in 2 Arme theilt, eine große Insel bildet, und unterhalb Kaniow dem Onepr zugeht. 5, der aus Kherson kommende Tiasmin, welcher n. von Szerkassi in den Onepr fällt.

Außerdem ift noch ber Bins auf ber Grenze von Rherfon, welcher fich in die Giniuta, einen Rebenfluß bes Bug ergießt.

b. Geen, Teiche und Morafte find wenig in der Proving. Die meiften kleinen Seen befinden fich im f. Theile derfelben.

#### 3. Klima.

Es ift fehr milbe und trocken, und ber Begetation außerft gunftig. Gewöhnlich belegen fich die Bluffe im December mit einer

Sisbede, die im Februar wieder aufbricht, allein es giebt auch hin und wieder Winter, die wenig Gis und Schnee mit sich bringen. Die Sonnenhise trodnet oft die Flusse aus. Der Regen ift selten in dieser Jahreszeit, dagegen die Zugheuschrecke häufig.

## 4. Ratur : Probufte.

Alle Arten Getreibe, Buchweizen, Sirfe, Flachs, Sanf, Zabad, Gemuse, Obst, Waldbeeren, Sold; Pferbe, Rindvieh, Schaase, Schweine, Füchse, Wölfe, Baren, Rebe, Sasen, Suelits, Wachteln, Lerchen, Rebhühner, Ortolanen, Biber, Fischottern, Fische, Bienen; Thon, Kalk, Kreibe, Mühlsteine, Raseneisen.

# D. Rultur bes Bobens Runftfleiß, Sandel.

#### 1. Rultur bes Bobens.

Aderbau ist die Hauptbeschäftigung der Bewohner. Der Bosden und die Beaderung sind von ähnlicher Art wie in Podolien. Im Jahr 1802 hatte die ganze Provinz mit Einschluß des Kreisses Kiow einen Ueberschuß von 1,497,329 Tscherwert. Es wird viel Flachs, hanf und eine gute Art Tabak gebaut. Das holz, welches die Statthalterschaft erzeugt, ist hinlänglich für den Bedarf, und der Staat besigt 178,507 Desjätinen Forsten.

Nächst dem Ackerbau wird die Biehzucht am stärkften betries ben; vorzüglich die bes Rindviehs, das bei dem schönen Futter, welches die Wiesen liefern vortrefslich gedeiht, und sowohl zur Milchwirthschaft als zur Mästung gehalten wird. Die hiesigen Ochsen sind von grauer Farbe, und werden in großer Menge ausgeführt.

Die Pferde find nur fleiner Art.

1

Schaafe werden nicht in großer Anzahl gehalten, geben aber eine ziemlich gute Bolle. Die Schweine und Bienenzucht find bezbeutend. Der Ertrag ber Fischerei ist nicht hinlänglich für den Bezbarf. An Pelzwilde ist die Provinz nur arm; benn sowohl Bölfe als Baren sind selten, ebenso Biber; boch findet man in den Balzbern Füchse.

Das hiefige Raseneisen wird in Drulow (Drillow) bear, beitet.

## 2. Runftfleif.

An Branntweinbrennereien find 787 vorhanden, welche 439,553 Wedro liefern. Im Jahre 1808 hatte die ganze Provinz mit Ginsichluß des Kreises Kiow 58 größere Fabriken, nehmlich 3 in Luch welche 6,550 Arschinen Livree- und Soldatentuch, und 3,544 Pferbededen herstellten; 7 in Seife zc. die 2,500 Pud Seife und 4260 Pud Talglichter lieferten; 36 in Leder, die 37,330 Saute bearbeiteten; 3 in Leinwand, welche im Ganzen 90,161 Arschinen verfertigten, 1 Glodengieserei, die 120 Gloden, und 8 Glashülsten, welche 220 Stud Glaswaaren lieferten.

#### 3. Banbel

Die Provinz führt Salz, Metall, Bein, Fabrikate und Colosnials Baaren ein, dagegen Korn, Mehl, Hirfe, Pferde, Schlachtevieh, Häute, Butter, Talg, Schweinsborsten, mehrere andere Prosdukte und Glas aus. Im Jahr 1810 hatten in der ganzen Prosdinz 257 Kauskeute ein Kapital von 1,100,000 Aubel angegeben.

#### E. Gimohner.

#### 1. Angabl.

Usewoloiski und Sablowski rechnen für die Jahre 1808 und 1814. 1,056,200 Menschen, Hassels für 1820: 1,353,900 und Canabich 1,472,000 E. für die ganze Proving mit Einschluß des Kreises Liow. Zieht man von dieser Angabe die muthmaßliche Seelenzahl des letztern mit 183,000 ab, so bleiben 1,289,000 für den hierher gehörigen Theil des Gouv. übrig, wonach im Durchsschnitt auf die IM. 1,601 Köpfe kommen würden.

## 2. Bohnpläte.

Die Jahl berselben beträgt für bas ganze Goub. 12 Rreis-, 6 Bei-, 50 kleine St. und 1,304 Kirchspiele, von benen jedoch biejenigen, welche im Kreise Kiow liegen, beren Jahl nicht angezgeben ist, abzurechnen senn würden. Die Dörfer haben ein freund-licheres Ansehen, als in bem übrigen Theil bes alten Polens, auch herrscht hier mehr Reinlichkeit.

## 3. National . Berichiebenheit-

Rufiniaken bilben die Mehrzahl der Bewohner, unter welchen sich Polen als Abel, und viel Juden befinden, deren Zahl sich wohl auf einige 20,000 belaufen mag.

## 4. Religions . Berfchieben beit.

Bur griechischen Religion, an beren Spite ber Metropolit und und Erzbischof von Riow sieht, bekennt sich die Mehrzahl ber Bevöllerung. Bon ben Polen sind die meisten Katholiken, auch einige Reformirte.

#### 5. Stanbesverichiedenbeit.

1. Soher und niederer Abel; (unter ersterem vorzüglich bie Fasmilie Potod'i sehr begütert). 2. Geistlichkeit. 3. Burger, zu des nen auch die Juden gehören, mehrentheils nicht wohlhabend. 4. Bausern, größtentheils Leibeigene.

#### F. Berwaltung.

Im Jahr 1796 wurde bas Gouv in seiner jetigen Gestalt gebilbet, und die Rosten besselben auf 62,202 Rubel festgestellt. Die Einfunfte betragen 2,347,000 Rubel.

Das Mappen ift ein weißer Engel in golbenem Felbe, welcher in ber rechten Sand die Spipe eines gezogenen Schwerdtes gegen bie Erde, in der linken aber die Scheide besselben halt.

## G. Eintheilnng und Topographie.

Das Gouv. wird in 12 Rreise getheilt, von welchen aber ber Rreis Riow nicht, mithin nur 11 Rreise hierher gehören.

#### 1. Der Rreis Rabomysl.

Er grenzt in N. an das Gouv. Minst, in D. an das Gouv. Czernigow, in S. D. an den Kreis Stwira, und in B. an das Gouv. Wolhpnien, wird in D. vom Onepr, der Kreide Sügel an seinen Usern hat, in N. von dem hier in ersteren fallenden Przypec mit der Usha, und außerdem von dem Onepr zugehenden Teterew mit der Kraspiwnia, Irsha und Zelwice bewässert, ist eben, hat hinsreichende Waldungen, einige Moraste, fruchtbaren Boden, und starte Vieh: und Bienenzucht. Derselbe enthält auf 169,59 \, M. 310,000 E., also im Durchschnitt 1,827 auf der \, M., und bessteht an alt polnischen Provinzen aus Theilen der Woiw. Kiow, und zwar:

| 1) | bes | Distr. | Owrnoz    | 37,00 □ ೨೫. | 62,000 <b>E</b> . |
|----|-----|--------|-----------|-------------|-------------------|
| a. |     | @:a    | action to |             | 440.000           |

Summa 169,50 : 310,000 E.

## a. Bum Diftr. Dwruca

gehört ber n. Theil bes Rreifes mit 37 DM., 62,000 E., und ber St.:

Czarnobyl (Techernobyl) am Einfluß ber Usha in ben Przypec, und unweit der Mundung des lettern in den Onepr, mit 250 &.

## b. 3um Diffr. Bitomire;

gehört vom Reft bes Kreises ber auf bem w. Ufer bes Teterew belegene Theil mit 61 □ D., 110,000 E. und ben St.

Rorostosjow (Rorostysjow, Rowopolcy) am Teter

row, mit 357 S.

Sornostappol (Gornostappol) am Teferow, mit 112 S.

c. Bum Diffr. Riow

gehört ber Reft bes Rreifes auf bem o. Ufer bes Teterew, mit 71,59 DR, 138,000 G., und ber St.

Radomyel, Rreisftabt am Teterem, mit 63 S.

## 2. Der Kreis Bafiltom.

Er grenzt in R. an den Kreis Klow, in D. an das Goud. Pultawa, in S. D. an Boguslaw, in S. an Tarachtscha, und in B. an Stwira, wird in D. vom Dnepr berührt, der hier die Stujena aufnimmt, ist sehr fruchtbar, und hat schone Wiesen und Wälder. Derselbe enthält auf 77,79 \( \mathbb{R}\), 150,000 \( \mathbb{E}\)-, also im Durchschnitt 1,920 auf der \( \mathbb{R}\)), und besteht an alt polinischen Provinzen aus einem Theile der Woiw. Kiow, nehmlich des Distr. gl. N. mit der St.

Trehtamirow, auf einem steilen Felsen am Onepr, mit 1 Kloster und 25 S., und Mühlsteinbrüchen in ber Rach biesem Orte flüchteten bie Rosaken bei einem ausbrechenden Kriege ibre Schätze.

Die Rreisstädte Bafiltow, und außerdem Trepoly und Stanty gehörten ichon feit 1667 ju Rußland.

## 3. Der Kreis Stwira.

Er grenzt in N. an Rabomyst, in N. D. an Kiow, in D. an Wasilsow, in S. D. an Tarachtscha, in S. W. an Lipowez, und in W. und in Makhnowka und das Goud. Wolhynien, wird vom Fryen mit der Unawa, und vom Roß bewässert, und hat gute Wiesen und Waldung. Derselbe enthält 57,36 DM. 103,000 E., also im Durchschnitt 1,780 auf der DR. und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theile der Woiw. Riow, und zwar des gl. n. Distr. mit den St.:

Stwira, Rreisstadt mit 227 S.

Bialocertiem am Noß, mit 1 graflich Branicfischen Schloffe, 3 griech: und 2 fath. Rirchen, 613 S. und 3,000 E. Ehemals war fie ber Sig einer Starostei. Bei berfelben erlitten bie Tartaren 1826 eine große Niederlage.

Choborton (Chodyrton, Rhoborton) am Irpen, mit 565 S. und 2,800 E: Biebhandel.

## 4. Der Kreis Mathnowfa.

Er grenzt in N. W. an Wolhinten, in N. D. und D. an Stwira, in S. D. an Lipowez, und in W. an Podolien, wird von der Raslawica, und den hier entspringenden Flüssen Builopiat und Desna bewässer, hat einen fruchtbaren Boden, und schöne Wiesen und Waldungen. Derselbe enthält auf 46,42 IM. 85,000 E., also im Durchschnitt 1831 auf der IM., und besteht an alt polnischen Provinzen aus

- 1) einem Theile der Boiw. Braclaw, und zwar bes Diffr. Binnica berfelben mit ...... 16,00 DM. 29,000 E.
- 2) einem Theile der Boiw. Kiow, nehmlich bes gl. n. Diftr. ............... 30,42 . 56,000

Summa 46,42 □ DR., 85,000 E.

a. Jum Diftrift Binnica gehort ber f. Theil bes Kreises mit 16 DM., 29,000 E., und ber St.

Przyluta (Pnyluta, Prieluta) mit 64 S.

# b. Zum Diftrift Riow

gehört ber Reft bes Rreises mit 30,42 m., 56,000 E. und ber St.: Rafhanowka (Mabanowka) Kreisstadt am Guilopiat, mit 2 griech. und 1 kath. Rirche, 1 Rloster, 374 S. und (1784) 2,316 E. Gerberei, Rrambandel.

## 5. Der Rreis Lipomes.

Er grenzt in N. B. an Mathanowta, in N. D. an Stwira, in D. an Tarachtscha, in S. D. an Uman, und in S. und B. an Podolien, wird von dem Ross und Sab mit der Potowta bewässert, ist fruchtbar, hat aber weniger Baldung, als die bisher angeführten Kreise.

Derfelbe enthält auf 53,54 DM. 97,000 E., also im Durchschnitt 1,811 auf ber DM., und besteht an alt polnischen Provinzen aus:

- 2) einem Theile der Boiw. Braclaw, nehmlich des Diftr. Zwinogrod 50,00 . 90,000 .

Summa 53,54 □ M. 97,000 &

#### a. 3am Difrift Riem

gehört ein n. Theil des Rreifes mit 3,50 (MR., 6,980 C. und der St.:

Poherbicja (Pohrebysjejo) mit 432 f.

## b. 3um Difte 3winegrob

gehört ber Reft bes Kreifes mit 50 mR., 91,000 C., und ber St.: Lipowiec (Lipoweg) Kreisfiadt am Gab, mit 126 H. Telijow, mit 102 H.

## 6. Der Rreis Uman.

Er grenzt in R. B. an Lipowez, in R. an Tarachtz scha, in D. an bas Goud. Aberson, und in S. und B. an bas Goud. Podolien, wird von der Siniuska, der Umanka und andern kleinen Flüssen bewässert. An dem letztgenammten Flusse hat er Moraste, außerdem schon etwas steppenartiges Land und wernig Baldung. Derselbe enthält auf 78,21 [B. 91,000 E., also im Durchschnitt 1,163 auf der [B., und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theil der Boiw. Braclaw, und zwar des Distr. Zwinogrod, mit den St.:

Uman (human) Rreisstadt an ber Umanka, mit 1 Potodischen Schloffe, 3 griech. und 1 kathol Kirche, 1 Squagoge, 1 Kloster, 1 Ritterschule, 418 H. und 2,500 E. Landhandel, Viehmärkte. Im Jahr 1768 wurde die Stadt von den aufrührerrischen Bauern verwüstet.

Zargowica (Gorgowița) an der Siniusta, mit 188 S. und 1500 E., worunter & Juden. Grenzstadt gegen Rherson, mit lebhaftem Pandel.

## 8. Der Kreis Zwinogrob.

Er grenzt in R. W. an Tarachtscha, in R. D. an Bosguslaw, in D. an Czerkassp und Zzigrin, in S. an bas Goub. Rherson und in W. an Uman, wird von der Siniuska und ben in dieselbe gehenden Flüssen Zwigly mit dem Bojorka, und dem Wys bewässert, hat wenig Waldung, und mehrentheils Steppenland, jedoch auch zum Theil guten Boden. Derselbe enthält auf 71,25 m. 87,000 E., also im Durchschnitt 1,221 auf der MR., und besteht an alt polnischen Provinzen aus:

| 1) einem Theil der Boiw. Kiom,                                  |
|-----------------------------------------------------------------|
| nehmlich bee Diftr. Kiow 81,00 @DR. 38,000 @                    |
| 2) einem Theil der Woiw: Braclaw,                               |
| nehmlich bes Difir. Zwinogrob 40,25: 49,000 .                   |
| - Summa 71,23 □MR. 87,000 Q                                     |
| a. Zum Diftrift Klow                                            |
| gehört ber n. w. und ber o. Theil bes Rreifes mit 31 pm         |
| 38,000 E. und ber St.                                           |
| Olszanka (Olszama) mit 261 H.                                   |
| b. Jum Diftrift Zwinogrob                                       |
| gehört ber Reft bes Rreifes mit 40,25   DR., 49,000 E., uni     |
| Den St.:                                                        |
| 3winogrod (3wenigrodfa), Rreitffadt am Bnigly, mi               |
| 204 S. Chemals Sauptftadt des gl. n. Diftr. ber Boim. Kiom      |
| Lifianka am Znigly, mit 457 B. und 2500 E.                      |
| 8. Der Kreis Taractica.                                         |
| Er grenzt in R. D. an Stwira, in R. an Bafiltow                 |
| in D. an Bogustaw, in G. D. an Zwinogrob, in G. ar              |
| Uman und in 2B. an Lipowez, wird vom Rofe, bem Sific            |
| und ber Giniusta bemaffert, hat in G. einen Zweig bes Dnepr     |
| Bebirges, übrigens eine wellenformige Oberflache, mit gutem Bo  |
| ben, und ansehnliche Biehzucht. Derfolbe enthalt auf 63,26 0 DR |
| 90,000 E., also im Durchschnitt 1,422 auf ber DR., und besteht  |
| an alt polnischen Provinzen aus:                                |
| 1) einem Theil bet Boiw. Braclaw,                               |
| nehmlich des Diftr. Zwinogrob.                                  |
| derfelben 7,26 □ MR., 10,000 €.                                 |
| 2) einem Theile ber Boiw. Kiow,                                 |
| nehmlich des Diffr. gl. N 56,00 . 80,000 .                      |
| Summa 63,26 □ M., 90,000 E.                                     |
| a. Zum Diftr. Zwinogrod                                         |
| gehört ber f. Theil des Kreises mit 7,26 p.R., 10,000 E., und   |
| der St.:                                                        |
| Budi an ber Siminsta mit 136 S.                                 |
| b. Zum Diftr. Klow                                              |

gehört ber Reft bes Rreises mit 56 □ M., 80,000 E., und ber St. Zaraszcza (Troczchce, Tarczycza), Rreisstadt mit

114 Ş.

35\*

#### 9. Der Greis Bogustan.

Er grenzt in A. an Bafelfem, in D. an den Genn. Paute tawa, in C. D. an Szerkasip, in S. an Szerkasip und Inchesen, wid van Duepe, an dessen lier sich das Duepe: Geburge bingiebe, und den hier in denielben fallenden Flissen Ros und Restowa benössert, hat zwar saubigen Boben, if jedoch ziemlich fruchtbar, und nordbetrüssig mit holz bestanden. Derielbe enthält auf 56,00 IN. 57,000 C., also im Durchschnitt 1,459 auf der IN., und besieht an alt palsnishen Provinzen aus einem Pheile der Boiw. Liow, nehmalich des Diste. gl. R. mit den St.:

Boguslaw (Bohuslaw), Areisfiadt am Rofs, mit 2 wied, und 1 unirt. Airche und 381 S.

Kanew (Kaniew, Kaniew) am Dnepr, mit 1 Schloft, 3 Kirchen, 1 Klosser, 251 &. Der Ort war schon 1150 bekammt. Im J. 1239 wurde er vom Bathu-Khan erobert, welcher dasselbst eine tartarische Berwaltung über alle Grenz-Provinzen einseste.

Rorfun am Rof, mit 1582 S. Sie ift 1582 bom Romige Stephan erbaut.

## 10. Der Breis Egerfasy.

Er grenzt in R. B. an Bognslaw, in R. D. an Pultawa, in S. an Czygrin, und in B. an Zwinagrod, wird vom Onepr und Tiasmin bewässert, ift gut angebant, und hat schöne Weiben, aber wenig Waldungen. Derselbe enthält auf 66,92 | M., 108,000 E., also im Durchschnitt 1,616 auf ber | M., und besteht an alt poinischen Provinzen aus einem Theil ber Boiw. Klow, nehmlich des gl. n. Distr. mit den St.

Ezerkasy, Kreisstadt unweit bes Onepr, mit mehreren Rirchen, 228 S. und 3,200 E., ehemalige Sauptstadt ber Rosaden, wurde 1,637 von den Polen in Asche gelegt. Die Stadt ift Ende des 13ten Jahrhunderts von den Kosaden erkaut worden.

Smilo, eine fürstlich Lubomiretische Befigung, am Ziasmin, mit 348 S.

## 11. Der Rreis Czygrin.

Er grenzt in N. an Ezerkasy, in N. D. an bas Gouv. Pultawa, in S. an bas Gouv. Rherfon, und in B. an 3winogrod wird vom Onepr und dem auf ber Grenze von Rhers

fon in benselben fallenden Tiasmin bewässert, hat wenig Walbung und meist Sandboden, der hin und wieder steppenartig ist, jedoch auch strichweise gutes Aderland. Derselbe enthält auf 61,74 m., 81,000 E., also im Durchschnitt 1,311 auf der m., und besteht an alt polnischen Provinzen aus einem Theile der Woiw. Riow, und zwar des Distr. Kiow, mit den St.:

Ezehrnn (Egngrin), Rreisstadt am Tia'smin, und ehemals Sis einer Staroftep.

Borowica am Onepr. Sier wurden 1637 die Rofaden von ben Polen eingeschloffen, und zur Unterwerfung gezwungen.

# Sunfter Abidnitt.

Der preußische Antheil an Polen.

# Erftes Rapitel. Statistifche Ueberficht bes Gangen.

A. Lage, Grengen, Große.

Der Preußische Antheil an Polen, welcher 1) die gange Provinz Posen, 2) vom Regierungsbezirk Cöslin der Provinz Pommern, den Kreis Lauenburg Butow, und 3) von der Provinz Preußen den ganzen Regierungsbezirk Danzig; serner den Regierungsbezirk Marienwerder mit Ausnahme des Rosensbergischen und des in D. der Weichsel belegenen Theils des Marienwerderschen Kreises, und dann noch vom Regierungsbezirke Königsberg die 4 Kreise Braunsberg, Heilsberg, Allenstein und Rössel in sich begreift; liegt zwischen 32° 53' und 39° 1' ö. L., so wie zwischen 51° 10' und 54° 50' n. Br.

Er befieht 1) aus einer aufammenhangenben Landermaffe, welche im R. an die Oftfee, in D. an die Rreife Preufifch-Bolland und Ofterobe bes Regierungsbezirts Ronigsberg, und an ben im D. ber Beichsel belegenen Theil vom Marienwerberfchen Rreise, so wie an bas Königreich Polen; in S. 28. an bie Preufifche Proving Ochlesien, und gegen R. 28. an Die Proving Brandenburg und bie Rreife Fürftenthum Camin, Drame burg, Reu . Stettin, Rummelsburg und Stolpe bom Regierungsbegirt Coslin ber Proving Pommern grengt; 2) aus einem Stud, das nur wenig mit bem vorigen, und zwar mit ber n. d. Spipe vom Rreife Elbing, bes Regierungsbezirt Dangig, jufammenhangt, übrigens aber gang von Theilen bes Regierungsbegirts Ronigsberg umgeben ift, außer daß es im G. D. an den Regierungsbezirf Gumbinnen ftoft. Diefer Theil ift bas chemalige Biethum Ermeland, welches aus ben 4 oben angegebenen Rreifen bes Regierungsbezirts Ronigsberg beffeht.

Das Areal diefer Provinzen beträgt 1,091,41 DR.

## B. Beftanbtheile.

Das Preußische Polen befieht aus folgenden Provingen bes ehemaligen polnischen Reichs:

| 1. ber Boim. Calm                    | 91,81  | <b>□</b> 1000.,   | 176,840        | €.         |
|--------------------------------------|--------|-------------------|----------------|------------|
| 2. ber Boiw. Marienburg              | -      | -                 | -              |            |
| 3. ber Boiw. Pomerellen ohne         |        |                   | •              |            |
| Lauenburg                            | 241,75 | : .               | 368,076        | 3          |
| 4. bem Bisthum Ermelanb              |        |                   |                |            |
| 5. ben Berrichaften Lauenburg unb    |        |                   |                |            |
| Butow                                |        | , <b>s</b> = 0 () | 35,443         | 4          |
| 6. ber Boim. Pofen                   | •      |                   |                |            |
| 7. ber Boiw. Gnefen                  |        |                   |                |            |
| 8. von bem größten Theil bes Diffe,  |        |                   |                |            |
| Pinbry, und einem Theile bes         |        |                   |                |            |
| Diftr. Ralifd ber Boiw. Ralifd:      | 97,54  | Sec. 3.           | 236,963        | .8         |
| 9. bem gangen Diffr. Detrzefzow      | •      |                   |                | . <i>'</i> |
| bes Lanbes Bielun                    | 16,84  | ı <b>6</b> .      | 45,975         | •          |
| 10. bem Diftr. Rruswica ber Boim.    | ·      | , .               | •              |            |
| Brzefc - Rujaweti, mit Aus-          | · ·.   |                   | • • • :.       |            |
| nahme eines fleinen jum Konigreich   |        | • •               |                |            |
| Polen gehörigen Theils               | 7,76   | .:                | 11,042         | . 8        |
| 11. bem gangen Diffrict Bobgofchtich | . 1    |                   | • • •          |            |
| und einem Theile bes Diftr. In o wo  | ٠.     | • ;               |                | .:         |
| raclam, ber Boiw. gl. R              | 50,48  | •                 | <b>78,9</b> 58 | <b>s</b> . |
| Summa                                |        | DDR. 1            | 977,984        | Œ.         |
|                                      |        |                   |                | _          |

Bon biefer Summa tommen 223,34 DM. mit 317,732 E. auf ben Retg. Diftrict.

## C. Phyfifche Befchaffenheit.

## 1. Dberflache, Abbachung, Boben, Anboben.

Das Land ist eine völlige Ebene, die von hohen Fluß. Ufern, wie die der Beichfel im Regierungsbezirt Martenwerber, und geringen Anhöhen durchschnitten wird, von benen fich die bedeutendfien im Dbornider Rreife an ber Barthe, und an ber Schle: fifchen Granze befinden, und hat eine geringe Abbachung gegen die Dit fee. Die Rufte ift gang flach.

Der Boden besteht aus Niederung und Sohe; erstere besonders an ber Beidfel, Barte und Dete; bie Bobe enthalt mehreren, theils Mittelboben, jedoch auch jum Theil Sandhaiben und Morafte.

#### 2. Gemaffer.

Die Dfifee welche bas Land im R. befpult, bilbet bier einen Meerbufen, das Pauster Biet, bas auf ber Geefeite burch eine Sandenge begrenzt wirh, ... auf welcher Sela ber außerfte Punkt ift.

#### a Flüffe.

Das Ganze gehört zu 3 Flufgebieten, benen ber Beichfel, des Pregel und der Ober.

- 1. Der Hauptstrom des Landes ist die Beichsel, welche oberhalb Thorn aus dem Königreich Polen ins Preusische tritt, die unterhalb Fordon die Gränze zwischen den beisden Provinzen Posen und Preußen macht, und dann ganz in die letzte Provinz tritt, wo sie die beiden Regierungsbezirke Marieus werder und Danzig durchschneibet. In letzterm theilt sie sich bei Muntau in Lurme, wo denen der d. sich unter dem Ramen Nogat ins frische Haff mündet, der westliche aber den Ramen Weichsel beibehält, und sich bei Danziger Haupt wiederum in Lurme theilt, von welchen der d. ebenfalls ins frische Haff, der westliche aber in die Ostse ummittelbar sich ergiest. Die Weichsel hat im Preußischen einen Lauf von 30 Reilen, und nununt in demselben auf:
- a) Die Drewenz, die bei Ofterobe im Regierungebezürk Königsberg aus einem See entsteht, theilweise die Granze zwisschen dem Regierungsbezirk Marienwerder und dem Königreich Polen macht, schiffbar ift, und sich beim Dorfe Slotorpa, oberhalb Thorn, in die Weichsel ergießt.
- b) Die Brahe entspringt an der Grenze von Beffprengen und ber herrschaft Butow, und geht unterhalb Bromberg, wo sie mit dem Bromberger Canal in Berbindung fleht, in die Beichsel.
- c) Das Schwarzwaffer entsteht ebenfalls an der Grenze ber herrichaft Butow, geht burch mehrere Geen, und bei Schwetz in die Beichsel.
- d) Die Obfa entsteht im Rofenberger Rreife bes Regier rungsbezirfs Marienwerber, und geht burch ben Marienwers berichen Rreis in den Graubenzer über, wo fie bei Satrau, unterhalb Graubenz, in die Beichfel fallt.
- e) Die Motlan entsteht bei Dirichau, und geht nach einem turgen Laufe mit geringem Gefalle, babei aber mit einer bebeuten ben Tiefe bei Dangig in bie Beichfel.
- f) Die Gorge. Gie tommt aus einem Gee bei Preufifch Mart, im Rreife Mohrungen bes Regierungebegirts Konigs

berg, geht unterhalb Chriftburg burch ben Draufenfee, nimmt barauf ben Ramen Elbing an, und fällt unterhalb ber Stadt in bie Rogat.

)r

Ė

Ł

į.

:1

i.i.

ľ

Ż

,

i.

Ú

1

- 2. Als jum Flufgebiet bes Pregel gehörend ift hier bie Alle, wetche im Rreise Reibenburg des Regierungsbezirks Königsberg entsteht, die Kreise Allenstein und Seilsberg durchestieft, und dann wieder nach dem nicht hierher gehörigen Theile des Regierungsbezirks Königsberg übergeht, wo. sie bei Behlau in den Pregel fällt.
- 3. Bom Gebiet ber Ober gehört hieher bie Barte als ein haupt fluß bes Landes. Sie tritt unterhalb Pindry aus dem Königreich Polen in die Provinz Posen, wo sie schon schiffbar ist, durch fließt dieselbe in ö. Richtung und geht unterhalb Schwerin in die Provinz Brandenburg über, in welcher sie sich bei Küstrin in die Oder ergießt. Die bedeutendsten Nebenstüsse Warte find:
- a) Die Prosna, welche bei Pitschen in Schlesien ents fieht, die Granze zwischen dem Konigreich Polen und der Provinz Posen macht, und unterhalb Pizdry in die Warte fällt.
- b) Die Obra, welche im Krotofanner Kreise entspringt, und mit vielen Krümmungen bei Schwerin in die Warte fließt. Sie ist nicht schiffbar.
- c) Die Netze, welche aus bem Goplo: See im Rreise Inowraclaw entsteht, ben ganzen Regierungsbezirk Bromberg von D. nach W. burchfließt, und unterhalb Filehne nach ber Proving Brandenburg übergeht, wo sie oberhalb Landsberg in bie Warte fällt. Sie iff unter Friedrich II. schiffbar gemacht.
- 4. Bon ben Ruftenfluffen ber Bertschaften Lauenburg und Blitow find die bedeutenbften:
- a) Die Leba, erft als Grenzfluß gegen ben Regierungsbezirk Danzig, burch bie Berrichaft Lauenburg in ben Leba. See genend.
- b) Die Stolpe, welche im Carthaufer Rreife des Regierungsbezirks Danzig entsieht, die herrschaft Butow, in welcher sie ben gl. n. Fluß aufnimmt, durchfließt, und dann in ben nicht hierher gehörigen Theil der Proving Pommern übergeht, wo sie unterhalb Stolpe bei Stolpemunde in die Office fällt.

#### b. Geen

An biefen ift bas Band febe reich, befonders Beftpreußen. In letterer gehört ein Theil bes frifden haffes. Außerbem find barin ber Jarnowitzers, ber Draufens, und der Musters boxfers Gee; in der Probing Pofen ber Goplos Gee; in denn hierher gehörigen Theile bes Regierungsbeziefs Königsberg ber Lauterns, Jains und Spreeh: Gee; und in der Herrschaft Lauendurg ein Theil bes Lebas Gees, eines Strudfees von Bebeutung.

#### c. Merafte.

Dergleichen find hamptjächlich an ben Ufern ber Obra und Rege in ber Proving Pofen, von benen jedoch bie am lettern Fluß belegenen burch ben Bromberger Canal entwäffert worben.

#### d. Canale.

1) Der Bromberger Schiffahrts . Canal verbindet bie Rete mit der Brahe, und badurch vermittelst der Barte die Oder mit der Beich sel. Er geht von Rakel die Bromberg, ist 9,624 Rheinländische Ruthen lang, und hat 10 Schleusen. Gleich nach der Acquisition des Rehdistricts ließ Friedrich IL denselben mit einem Kostenauswande von 740,000 Athlir erbauen; späterhin wurden noch 525,000 Athlir dazu verwendet.

## e. Mineral. Baffer

hat zwar bas Land, jedoch fleht keines berfelben in Ruf.

#### 3. Clima.

Es ist gemäßigt, an ber Kuste zwar veränderlich, jedoch bewirken bie Winde baselbst eine beständig reine Luft. Der Binter ist kale, und häusig treten im Frühjahr starte Nachtströste ein. Der Sommer ist heiß, und ber Herbst an der Kuste neblig. Die strengste Winterkälte und die strengste Sommerhise sud 26°. Der Weichsselzopf kommt selten vor.

## . 4. Ratur : Pronttei :

Hachs, Sanf, Tabad, Obste, Manna, Holz in beträchtlichen Balbungen, wie die Zuchelscheie, Beibe; die gewöhnlichen Hausthiere, Wild (auch Wölfe), zahmes und wildes Gestügel, besonders Ganse, See- und Fluffsiche, Bienen; Eisen, Rall, Thon, Mauer- und Bruchsteine, Salpeter, Torf, Berustein.

## D. Rultur bes Bobens, Runftfleiß, Banbel

Die Cultur biefer Gegenden als ehemaliger Theile des alten Polens, ift gegen die übrigen Provinzen des Preußisch en Staates noch zurud, hat sich jedoch seit der Prenßischen Herrschaft, besonders in den Regierungsbezirken Danzig und Marien werder schon sehr gebessert, wo sich besonders die Niederungen der Weichssel auszeichnen. Es wird eine bedeutende Menge Getreide ausgesführt.

Auch ber Runftfleiß fteht in biefen Provinzen noch fehr gegen ben Deutschen Theil bes Preußischen Staats zurud, und gehort eigentlich nur ben Städten an.

Das ben Saubel betrifft, welcher burch die vielen schiffbaren Fluffe und die in neuerer Zeit erbauten Kunstsfraßen (welche von Berlin aus nach Königsberg, Bromberg, und Posen führen) sehr beforbert wird, so ist derselbe nicht unbedeutend. Danzig und Elbing sind die Saupthandelspläße. Das ausführlichere hiersüber wird bei der Beschreibung der Provinzen angeführt werden.

## Müngen, Maage, Gewichte.

find bie im gangen preußischen Staat üblichen, nehmlich ! 1, von Mungen ber Thaler ju 30 Gilbergrofchen in 12 Pfennigen, bann ber doppelte, einfache und halbe Friedriched'or au 10, 5 und 23 Rth., und ber Dufaten ju 2 Rth. 25 Sgl. in Golbe; 2) an Daagen, ale Langenmaag bie Berliner Elle gu 25% rheinlanbifchen Boll ober 296 frangofifche Linien, und bie Preußische Meile 23,685 Fuß. Das Flächenmaaß ift ber Magbeburger Morgen au 180 Rheinlandischen Ruthen oder 25,920 | Fuß; es geben 22.222 Morgen und 40 | Ruthen auf eine Preufifche, und 21,495 & Morgen auf eine geographische DReile. Bon Rorper, maaßen ift bas für Getreibe, ber Berliner Scheffel gu 2,758 34 frangofischen Cubit-Bollen, welcher 4 Biertel ober 16 Deten ents balt, und von welchen 12 einen Malter und 24 einen Biepel ausmachen. Das holymaas ift die Rlafter 5 bis 6 Buf boch und breit und 4 bis 5 Fuß lang. Beim Fluffigfeitsmaaß befieht ein Ruber Bein aus 4 Orhoften à 1 & Ohm, ober 3 Gimern, oben 6 Ans fern, ober 192 Quart; bagegen ein Gebraube Bier and 9 Rufen à 2 Faß, à 2 Tonnen, à 4 Dehmchen, à 24 Quart. bas Quart halt 58 Parifer Subit Boll. 3) von Gewichten. Beim Sanbels.

gewichte enthält eine Schiffslast 12 Schiffspfunde voer 3360 Pfnnd, das Schiffspfund 20 Liespfunde oder 2 1 Centner = 280 gemeinen Pfunden. 1 Centner halt 5 schwere oder 10 leichte Stein, oder 110 Pfund à 2 Mark, oder 9,750 hollandischen Asen, oder 32 Loth à 4 Quentchen. Die Berliner Mark Gold und Silbergewicht, soll 4,875 hollandische Asen wiegen. Außerdem waren auch noch die alten polnischen Münzen, Mauße und Gewichte in Gesbrauch, sind sedoch in neuern Zeiten abgeschafft worden.

#### E. Einwohner.

#### 1. Angabl.

Dieselbe betrug für das Jahr 1829. 1,977,984 Seelen. Im Jahre 1817 belief sie sich erst auf 1,472,182 Köpfe. Rach ber ersten Jahl kommen im Durchschnitt auf den Raum einer DR. 1812 Menschen. Im Jahre 1827 wurden über 74,000 Menschen geboren, worunter über 4,000 nnehelige, mehr als 71,000 starben, und über 15,000 Paare wurden getraut.

#### 2. Bobnplate.

Die Zahl berfelben beläuft sich auf 218 Städte und Fleden und 13000 Dörfer, Colonien und Vorwerke, mit mehr als 210,000 Wohnhäufern.

## 3. Rational Berfdiebenheit.

Der größte Theil der Bewohner dieser Provinzen besteht aus Volen, (in der Provinz Posen etwa zwei Drittheil, in den übrigen etwa die Hälfte der Menschenzahl). Der Rest mit Ausnahme von gegen 100,000 Juden, von denen allein über 70,000 in der Provinz Posen leben, besteht aus Deutschen. Die Sprache ist meisstens die polnische und außerdem die Deutsche.

## 4. Religions. Berfchiebenbeit.

In der Proving Posen sind ungefähr &, in dem hierher ges hörigen Theile von Preußen und Pommern aber nicht ganz die Sälfte Katholiken. Die Bevölkerung aller dieser Provinzen zusammen genommen besteht zur Sälfte aus Bekennern der Römischen Kirche; beinahe 100,000 Jeraeliten und außerdem aus Protesianten (fast sämmtlich Lutheranern, worunter sich nur wenige Reformirte und noch weniger Menouiten besinden). Die kath. Kirche steht me fchofen von Sulm, Ermeland und Rujavien. Die Bahl ber Decanate ber Ratholifen betrug 78, nehmlich 10 in dem Antheil am Regierungsbezirfe Königsberg, 28 in den Regierungsbezirfen Danzig und Marienwerder, 39 in der Provinz Pofen und 1 in der Berrschaft Lauenburg. Die protestantischen Kirchen stehen unter 27 Superintendenten, nehmlich 13 in den Regierungsbezirfen Danzig und Marienwerder, 2 in den Perrschaften Lauenburg und Butow, und 12 in der Provinz Posen.

# 5, Bilbungs, Anfalten.

In biefen Provingen find 11 Gymnaffen, mulmfich 2 in bem hierber gehörigen Theile bes Regierungsbezirfs Rönigsberg, 6 in ben beiben Regierungsbezirfen Dangig und Marienworder und 3 in ber Proving Pofen.

## 6. Standes Berfchiebenbeit.

Die Bewohner ber hierher gehörigen Provinzen unterscheiden sich in Abel, Clerus, Bürger und Bauern. Ersterer Ist sehr zahlereich, besonders in der Provinz Posen und theilt sich in hohen und niedern. Er besitzt noch immer bedeutende Borrechte, wenn gleich er viele von denen verloren hat, die ihm zur Zeit Alt Polens zusstanden. Die Freiheiten des Clerus sind unter preußischer Herrschaft sehr beschränkt worden. Der Bürger lebt nur in den größes ren Städten von durgerlichen Gewerben, in den kleineren hauptssächlich von der Landwirthschaft; nur der Jude, ser auch zum Bürgerstande gezählt wird, widmet sich ausschließlich den bürgerlischen Geschäften. Der Bauer ist personlich sten, sieht jedoch wegen des früheren Drucks noch auf einer weit niederen Stuse als in den übrigen Provinzen des Preußischen Staates.

# F. Berfaffung, Bermaltung x.

Pofen bildet eine eigne Provinz des Preußischen Staates; bie Regierungsbezirke Danzig und Marienwerder, welche früber ebensalls eine besondere Provinz ausmachten, sind jedoch mit der bisherigen Provinz Offpreußen unter dem Namen Provinz Preußen vereinigt, und siehen unter dem Ober Präsidenten in Königsberg. Die Einfünfte des Staats aus den sämmtlichen hierher gehörigen Theilen werden nach Hasselle ungefähe 5 Millionen Thaler betragen.

# 3weites Capitel. Befchreibung ber Problegen.

# 1. Die gange Proving Pofen.

A. Lage, Grenjen, Große.

Die Provinz, welche ihren Ramen von der Hauptsladt bekomsmen hat, und den Titel eines Großherzogthums führt, erstreckt fich vom 32° 53' die 36° 18' ö. L., und von 51° 10' die 53° 27½ nördl. Br.

Die Grenzen berfelben find im R. ber Regierungsbezirf DR as rienwerber ber Prov. Prenfen, in D. bas Königreich Polen auf eine Ausbehnung von 54 Meilen, im S. und S. B. bie Prov. Schlefien, und im R. B. bie Prov. Brandenburg.

Die Größe ber Provinz beträgt nach Zusammenzählung bes Arents ber einzelnen Kreise, wie b. Zeblig biese angiebt, 538,35 DReilen.

# B. Beftanbtheile.

| An alt polnischen Provinzen be       | greift sie ii | ı fich:      |         |    |
|--------------------------------------|---------------|--------------|---------|----|
| 1, faft die gange Boiw. Pofen mit    |               |              |         |    |
| Ausnahme besjenigen Theils, ber      |               |              |         |    |
| bavon im Rreife Deutsch Rro-         |               |              |         |    |
| ne bes R. B. Marienwerber            |               |              |         |    |
| enthalten ift                        | 235,07        | <b>□ M</b> . | 479,515 | Œ. |
| 2, ben größten Theil ber Boim.       |               |              | •       |    |
| Gnefen mit Ausnahme bes              |               |              |         |    |
| Theile, ber im Rreife Flatow         |               |              |         |    |
| bes R. B. Marienwerber               |               |              |         |    |
| enthalten ift                        | 129,95        | £            | 208,072 | •  |
| 3, ben gangen preußischen Antheil    | •             |              | •       |    |
| ber Boiw. Ralifd, b. h. faft         |               |              |         |    |
| ben gangen Diffr. Prabry, und        |               |              |         |    |
| einen Theil bes Differ. Ralifch.     | 97,51         |              | 236,963 |    |
| 4, vom Lande Bielun ben Diffr.       | ·             |              |         |    |
| Detrze630w                           | 16,84         | •            | 45,975  | •  |
| 5, ben preußischen Antheil am Diffr. | ·             |              |         |    |
| Aruswica der Boiw. Brzesc            |               |              |         |    |
| Aujawski                             | 7,76          | 6            | 11,042  |    |
| 6, Faft ben gangen preußischen An-   |               |              | •       |    |
| theil an ber Woiw. Inowrace          |               |              |         |    |
| <del></del>                          |               |              |         | _  |

Latus 487,13 D DR . 1,681,627 E.

| and the control of th | 497,13: D.M.      | 1,681,627 E. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| . Law mit Auswahme bes zum.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |              |
| Kreife Thorn bes R.B. Mas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |              |
| rien werber gehörigen Theils:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |              |
| 7, einen gang Beinen Theil bee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | a transfer        | ere in the   |
| Boin. Pommerellens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ··· 3,81 71 4 ··· | 5.500 er     |
| .Summa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 538.as □ 2N.      | 1,061,020 €. |

hiervon tamen 157,47 DR. mit 243,905 E. auf ben Reg-

# C. Physifche Beichaffenheit.

1. Dberfläche, Abbachung, Boben und Anboben.

Die Oberfläche ist eine, selten von Sügeln unterbrochene. Ebne; nur im Obornicker Kreise befindet sich an der Warte ein gegeringes Plateau, welches höher als die übrigen Flußufer ift, Die Abdachung der Prov. ift fast unmerklich.

Der Boben besteht aus Nieberungen, (letztere vorzüglich an ber Warte und Netze) das Netzbruch ist 18 Meilen lang und mehrentheils 1 Meile breit, völlig eingebeicht, und enthält jest das fruchtbarste Ackerland und die schönsten Wiesen, nachdem es entswässert worden ist. Die Sohe hat zwar keinen so vortrefslichen Bosben, indeß enthält auch hier ber Sand so viel seste Bestandtheile, vorzüglich Lehm, daß man überall Mittelboden annehmen kann.

# 2. Gemaffer.

a. Flüffe:

Distrikt.

- 1, Die Weichfel berührt die Prov. nur auf einer furzen Strede, nachdem fie aus dem Konigreich Polen ins Preußische getreten ift, und scheibet dieselbe vom 'R. B. Marienwerder, bis fie ganz in diesen übertritt. Sie nimmt hier die schiffbare Brahe, welche an ber Grenze des R. M. Marienwerder die Zempolna empfangen hat, auf.
- 2, ble Barte tritt unterhalb Pizdry bei Tornowa, berreits schiffbar aus Polen in die Prov. und nimmt innerhalb dersfelben auf: a) die Prosna, den Grenzfluß gegen Polen unterhalb Pizdry, b) ble Lutinia, c) die Ludierzka, d) den Bruchbach, e) den Schwarzenbach, f) die Mosinska, g) Samika, h) Bobina, i) Glowna, k) Bolna, l) die Obra, und verläßt die Prov. unterhalb Schwerin. Außerhalb derselben nimmt sie die

- Pete duf, die in der Prov. Posen aus dem Goplosee entssieht, die Flüsse a) Consawton, d) Matgorni, c) Bohrate, d) Rudnat, e) Xatitta, s) den faulen Flus, g) die Lohsonta, h) die Remnis, i) die Ruddo, k) das Bakos I) Quersund m) Hammersließ, n) die Molitte und o) die Drage aufnimmt, außerhald der Provinz aber die derstelden zum Theil ansgehörigen Flüsse Bartsch und Orla.
  - b. Geen. Die betrachtlichften finb:
- 1, der Goplo See, bessen sübliche Spite bem Königreich Polen angehört, 2, der Lonsker- See, 3 der Plurken- See, 5, der Biala- See, süblich von Filehne. Außerdem giebt es noch mehrere Seen bei Powiedz, Tirschtiegel, Beutschen, Worgrowitz, Wolfton, u. s. w.
- c. Morafte. Dergleichen giebt es hauptsächlich an ben Ufern ber Obra und Rege, jedoch sind bie an letterem Fluffe fast farumt-lich troden gelegt, und in fruchtbares Ackerland und Biefen verswandelt.
- d. Canale. Die Provinz besitt ben Bromberger Schiffahrts: Canal, welcher bie Rege mit ber Brabe verbindet, und ber sowohl in Betreff bes Sandels, als auch wegen Entwasserung der umber belegenen Gegend berselben von großem Nugen ift.

#### 3. Klima.

Es ist im Ganzen gemäßigt, und die Luft rein und gesund. Im allgemeinen ist 26° über ober unter dem Gefrierpunkt das Maximum von Wärme und Rälte. Der Weichselzopf kommt selsten vor.

# 4. Ratur : Probutte.

Die Hauptprobukte ber Prov. sind Weigen, Roggen, Gerste, Hafer, Erbsen, Buchweizen Sirfe, Riebsaamen, Taback, Hopsen, Flachs, Hans, Manna, Gemüse, Obst, Holz; Wolle, Haute, Die gewöhnlichen Hausthiere, Wild (auch Füchse und Wölfe,) zahmes und wildes Geslügel, besonders Ganse, Fische, Bienen, Kalk- Mauers und Bruchsteine, Salpeter, Sumpfeisen, sonft aber weber ein ander res Metall, noch Salz.

D. Cultur

# D. Cultur bes Bobens, Runftfleiß, Sanbel.

#### 1. Rultur bes Bobens.

#### a. Aderbau.

Die Aeder werben nach bem alten Bertommen fehr funftlos beftellt, jedoch hat die Preußische Regierung bereits viel jur Berwollfommnung bes Aderbaues gethan, und es wurden noch bei weis tem mehr Fortschritte gemacht worben fenn, wenn nicht die Armuth. Unwiffenheit und Erunkenheit der Bauern allen Berbefferungen große Sinderniffe entgegenftellten. Deffenungeachtet führt die Proving eine bedeutenbe Quantitat Getraide aus. 3m Jahre 1802 ernbtete bas Rammer-Departement Pofen, welches außer einem fleinen Theile bes jetigen Konigreichs Polen, nehmlich bem Obw. Gujavien ber Boim Magovien, aus ber Prov. Pofen, mit Ausnahme ber jum Rep : Diftr. gehörigen Theile berfelben bestand, und 385 } DM. enthielt: 11,352 Dispel Beigen, 98,880 Bfp. Roggen, 41.552 Bip. Gerfte, 34,404 Bip. Safer, 7,540 Bip. Erbfen, 42 Bip. Linfen, 1,055 Bip. Widen, 2,366 Bip. Sirfe, 2,403 Bip. Buchweizen, 37,583 Bip. Kartoffeln, 655 Bip Sopfen und 1,529 Centner Tabad. Ausgeführt wurden in bemfelben Jahre: 1,725 Bip. Deigen, 18,844 Dip. Roggen, 6,408 Dip. Gerfie, 9,010 Bip. Safer, 1,563 Bip. Erbfen, 3 Bip. Linfen, 98 Bip. Biden, 219 Bip. Birfe und 845 Bip. Buchweigen.

# b. Biehzucht.

Die Prov. hat zwar weder die beste Art der polnischen Pferde, noch die des podolischen Rindviehes. Dennoch war der Biehstapel im Rammer: Departement Posen bedeutend und enthielt im Jahre 1802. 78,621 Pferde, 309,858 Stück Rindvieh, 866,166 Schaafe, 145,377 Schweine, 1,754 Ziegen, so daß auf jede M. im Durchsschnitt 3,639 Stück größeren Biehes kommen. Bis zum Jahr 1815 war jedoch die Zahl des Biehstapels sehr vermindert worden, indem derselbe in der ganzen Prov. Posen nur 61,200 Pferde, 221,022 Stück Hornvieh, 665,999 Schaafe, 136,500 Schweine und 1,800 Biegen enthielt, so daß 2,021 St. im Durchschnitt auf jede MR. kommen.

Bis 1821 hatte er fich wieder bermaagen vermehrt, daß man in der Prov. Pofen 101,128 Pferde, worunter 12,867 Füllen, 360,058 Stud Hornvieh, worunter 40,063 Stiere, 96,311 Ochsen

145,226 Ruhe und 79,278 Stad Jungvieh waren; 1,103,175 Schaafe, barunter 73,034 Merino's, 252,546 halbveredeite und 776,595 unveredelte; 153,922 Schweine und 1,093 Ziegen, alfo im Ganzen 1,719,222 Stud Bieh zählte; so daß damals im Durchsschnitt auf 1  $\square$ M. 3,193 kamen.

c. Obft: Gemufe: und Bau bon Sandelspflangen. Der Obftbau ift noch unbedeutend. Im Jahre 1803 murten im Kammer:Departement Pofen 768,263 Stamme gegablt.

Bon Gemufen werden hauptfächlich Ropftohl, Ruben und Rartoffeln gebaut, und von Sandelspffanzen hinlanglich Flachs und Rubfaamen, etwas Sauf, und nicht hinreichend für das Bedütfniß Tabac und Sopfen gebaut. Manna wird wild eingesammelt.

d. Forftfultur und Jagb.

Die Forsten haben bedeutend abgenommen und hin und wie, ber ist schon Holzmangel eingetreten. Im Jahr 1803 betrugen im Rammer Departement Posen die königlichen 392,449 und die Privat Forsten 274,400 Magdeburger Morgen. Die königlichen sind sest in 20 Oberförstereien getheilt. Die Jagd ist in der Presen noch immer bedeutend.

e. Bienengucht und Fifcherei.

Beibe find fehr anfehnlich. Im Jahre 1802 murben im Rammer-Departement Pofen 16,827 Bienenftode gefunden.

# 2. Runffleif.

In biesem Theile 'des ehemaligen Polens hat unter Blas bislaw IV. die Industrie zuerst begonnen, indem unter ihm Schlessier, welche wegen der Religions: Bedrüdungen ihr Vaterland verließen, in Polen einwanderten, und unweit der Schlessischen Grenze die Städte: Rawitsch, Bojanowo, Fraustadt, Lissa Kosten und Meserist gründeten; unter ihnen befanden sich viele Tuchmacher und noch jetzt liesern die genannten Städte necht einse gen andern sehr gute Tuche, obgleich diese den Schlessischen umd Sächsischen immer noch nicht gleich kommen. Ein großer Theil berselben geht nach Schlessen, und wird von da nach Rustland versendet, doch wird auch einiges direct bis nach China verhandelt. Der Bauer der Prov. trägt noch, wie im Königreich Polen, selbst versertigte Kleidung, und im Abelnauer Kreise roebt man ein sehr gutes casimir:artiges Zeug.

Außer diesem Zweige der Industrie werden noch die Strumpfs wirkerei, Leinweberei, Spigenklöppelei, die Wagen, Taback und Sichorien. Fabrication, Töpferei, Lederbereitung, Pottaschesiederei, Brauerei, Brennerei, Glas. Fabrikation in 3 Glashütten, Papiersfabrikation in 10 Papiermühlen, auch die Del-Fabrikation betrieben, und in der Stadt Posen werden so gute Damenschuhe verfertigt, daß sie nach dem Auslande gehen.

#### 3. Banbel.

Die Prov. hat vermöge der vielen Wasserstrafien eine sehr vorstheilhafte Lage für den Pandel. Sie versendet ihr Korn und ihre Wolle nach Danzig und Stettin, und verkauft ihr Nieh nach Schlesien, ihr Luch und Leinwand aber nach Polen. Dagegen führt sie ein: Salz und Eisen aus den Deutsch Preußischen Provinzen, die Bedürfnisse des Lurus eben daher oder aus Danzig, Elbing oder Thorn und den Wein aus Ungarn. Die Geswässerder Prov. wurden 1819 mit 126 Fahrzeugen, die 1412 Last trugen befahren. In neueren Zeiten sind auch einige Kunststraßen in der Provinz angelegt worden.

## E. Ginmohner.

#### 1. Babi berfelben.

Im Jahre 1817 belief sich dieselbe auf 847,800 Seelen, worunter 33,860 Militair. In demselben Jahre wurden 9,900 Paare getraut, 44,577 Kinder geboren, worunter 2,119 uneheliche, und 26,888 Personen verstarben.

Bis zum Schluß des Jahres 1827 war die Menschenzahl auf 1,051,137 Köpfe angewachsen, und im Laufe besselben wurden 8,224 Paare getraut, 40,904 Kinder incl. 1,855 unehelichen geboren, und 43,817 Personen starben. Bis zum Ende des solgenden Jahres war das Menschen: Capital auf 1,061,020 Seelen gestiegen, eine Jahl, die auch bei den Kreisen und ihren Theilen zu Grunde gelegt worden ist. Es kommen mithin im Durchschnitt 1,989 Mensschen auf die  $\square$ M.

## 2. Bohnplage.

Die Jahl der Stadte beläuft fich auf 148, 4 Marktfleden und 6,214 Dorfer, Colonien und Borwerke, welche zusammen 1153 Kirchen, Rapellen, Bethäuser und Spnagogen, 1,159 andere öffentliche

Gebaube, 116,222 Privat Bohnhaufer, 5,081 Fabrif: Gebande, und 132,355 Scheunen, Schuppen und Stalle, also im gangen 255,970 Gebaube enthielten.

#### 3. National. Berichiebenbeit.

Der gröfte Theil der Bevölferung besteht aus Polen, bie von ber Gesammtzahl fast 3, ober genauer 3, ausmachen, ihre Sprache ist die Hauptsprache bes Landes. Unter dem Rest sind über 70,000 Juden, die übrigen aber beutschen Ursprunges.

## 4. Religions Berfchiedenheit.

## a. Ratholifen.

Bon der ganzen Bevölferung der Provinz bekennen sich bei, nahe 3, nehmlich 680,000 Menschen zur römischekatholischen Kirche. Sie stehen unter dem Erzbischof von Posen und Gnesen, und besthen 2 Dom: und 3 Collegiat. Stifte, erstere in Posen und Gnesen, wad Gnesen, lettere zu Posen, Samter und Groda und die 4 Commendatur: Abteien in Blesin, Lubin, Paradies und Priment, auch 46 Röster. Die Zahl der Decanate beläuft sich auf 35, von denen 18 unter der Diöcese von Posen, 15 unter der von Gnesen, und 2 unter der von Breslau stehn. Kirchen sind 581 mit 508 Pfarrern und 181 Kaplanen. Seminarien in Gnesen und Posen; ein Schullehrer Seminar in Posen.

# b. Protestanten.

Ihre Angahl beträgt 300,000, meiftens Lutheraner, welche 111 Rirchen mit 101 Geistlichen unter 12 Superintenbenten und 1 Gesneral-Senior in Pofen besitzen. Reformirte find nur gegen 4,000 mit 10 Rirchen.

c. Die übrigen driftlichen Religions. Partheien. Mennoniten findet man 21, und Griechen 75.

# d. Juben.

Deren giebt es einige 70,000 in ber Prov. mit eigenen Sp. nagogen und Schulen.

# 5. Unterrichts. Unftalten.

Sie fiehen im Ganzen noch zurud gegen bie in den übrigen Preußischen Provinzen, besonders auf dem Lande. Unter dem Provincial-Schul-Collegio fiehen 3 Gomnaften zu Pofen, Liffa und Bromberg (1827 mit 26 Lehrern und 560 Schülern), 1 fath-

und 1 evang. Seminav, und im Jahr 1821 wurden 20 höhere Bürgerschulen mit 35 und 1018 Elementar-Schulen mit 1054 Lehrern gegahlt.

ł

i

ŧ

Ì

5. Standes Berichiedenheit,

Die Nation ist in 4, vormals mehr als jett, schroff abgestufte. Stände getheilt, nehmlich in; 1, Abel, der, obgleich er noch große Borrechte besit, doch viel von seinen früheren verloren hat. Er ist sehr jahlreich und unterscheidet sich in hohen und niederen; letzterer ist arm und häusig im Dienst des ersteren. 2, der Slerus, der unter preußischer Herrschaft von seinen alten Freiheiten viele verloren hat. 3, Der Bürgerstand, wozu auch die Juden gehören. 4, Der Bauernstand, obgleich jetzt frei, doch noch, als Folge seiner frühern Knechtsschaft, auf einer sehr niedern Stufe stehend.

## F. Berfaffung Bermaltung ic.

Pofen macht unter bem Titel eines Großherzogthums feit 1815 eine Provinz des Preußisch en Staates aus, und hat wie die übrigen Provinzen deffelben feine Provincial-Landstände. Das Wappen derselben hat der Mongrch in sein größeres und mittleres Wappen aufgenommen.

Die Berwaltung der Provinz ist eben so eingerichtet wie die der übrigen Propinzen des Staates, sie besteht aus dem Obers Prasidenten der Provinz, dem lutherischen Sonsistorium und dem Medicinal-Collegium, die ihren Sit in Posen haben. Unter demfelben stehen die beiden Regierungen zu Posen und Bromberg. Die Justiz-Behörde in Pter Instanz ist für die Provinz das Oberstandesgericht in Posen. Gegen die übrigen Provinzen sindet hier die Abweichung Statt, daß das mündliche Bersahren bei summarischen Prozessen angewendet wird, und daß dasselbst noch Friedenstrichter bestehen. \*)

Die Berg : und Hütten. Sachen ressoriren dem Ober: Bergs Collegio zu Berlin. Die Provinz macht mit Schlesien eine Arsmee:Abtheilung aus, und ihre Landwehr besteht aus 10 Batallions und 10 Escatrons des ersten und eben so viel des zweiten Aufgebots.

An Domainen Aemtern hat fie 43, dagegen aber nur 1 3ntendantur: Amt. An Saupt : Boll : Aemtern find 4, und an Saupt Steuer-Aemtern 5 in derfelben, welche unter dem Provincial-Steuer-

<sup>\*)</sup> Soll nunmehro auch in den fibrigen Prov. eingeführt werden. Anmerk. b. Berf.

Directorat in Posen stehen. In Rawitsch if eine Staf und Besserungs. Anstalt. Im Jahre 1816 war die Haupteinnahme der Staatskassen 1,445,275, die Haupt-Ausgabe 598,129 Riff., also ein Ueberschus von 847,152 Rth. für die General-Rasse. Die Einfünste sließen aus den Domainen, Forsten, directen und indirecten Steuern. Im Jahre 1816 trugen die Domainen beutto 459,659, netto 291,253 Ath., die Forsten brutto 34,206, netto 14,152 Arh., die directen Steuern 550,488 und die indirecten 541,961 Ath. ein. Die directen Steuern sießen aus der Ofsicerie 231,948 Arh., dem Canon und der Competenz 37,749 Ath. Den Rauchsangsgeldern 202,064 Ath., den Recruten: Geldern der Juden 14,231 Ath., der Gewerbesseuer 62,874 Ath. und der Rahrungssteuer 1,622 Ath.

# G. Eintheilung und Topographie.

# 1. Der Regierungsbegirt Pofen.

a. Lage, Grengen, Größe.

Dieser größere s. Theil ber Prov. liegt zwischen 32° 53' and 36° 5. Lä., so wie zwischen 51° 10' und 52° 54' n. Br., greut in N. an den R. B. Bromberg, in N. D. an eben denselben, in D. an das Königreich Polen, in S. W. an die Prov. Schlessien und in N. W. an die Prov. Brandenburg, und enthält nach von Zedlig ein Areal von 325,43 \( \superschip) \mathbb{R}.

b. Bestandtheile an alt polnischen Provingen a. Bon ber Boim. Pofen bie gans gen Diftr. Pofen und Roften, nebft bem Lande Frauftabt und einem Theil bes Diftr. Balletich ...... 204,14 □ MR., 429,247 €. b, von ber Boim, Onefen ein Theil bes Diftr. gl. R. .... 16,500 . 7,97 c. ber Preußische Antheil an ber Boim. Ralisch ..... 96,48 235,163 4 d. ber Diffr. Ostrzeszow bes Lanbes Wielun ..... 16,84 45.975 .

Summa 325,43 \( \square\) \( \Omega\), 726,885 \( \mathcal{E}\),

#### c. Biebftapel.

.

::

ı.i

ø

ī.

=

1

:1

ı İz

ıI

ĮÌ

ø

**, I** 

Ħ

ı

Im Jahre 1820 hatte berselbe 52,264 Pferbe, mit Einschluß von 6,745 Füllen, 204,834 Stück Hornvieh, worunter 2,283 Stiere, 61,942 Ochsen, 90,074 Kühe und 50,535 Stück Jungvieh; 600,471 Schaafe, unter benen 37,299 Merinos, 158,933 halbeverebelte und 404,239 unverebelte; 371 Ziegen und 79,302 Schweine, olso im Ganzen 937,242 Stück größeren Niehes, so baß im Durchesschnitt auf jebe un. 2,880 kommen.

#### d. Ginmohner.

Die Jahl derselben betief sich im Jahr 1817 mit dem Militair auf 584,890 Seelen, worunter 396,835 Katholifen, 150,481 Protestanten, 27 Mennoniten und 37,547 Juden waren. In demsselben Jahre wurden 6,825 Paare getraut, 29,775 Kinder, (worunter 1503 uneheliche), gehoren, und 18,565 Personen starben. Unter den 559,153 Eivil Einwohnern, von welchen 169,146 in Städten lebten, befanden sich 277,169 männlichen, und 281,954 weiblichen Geschlechts.

1827 zählte ber Bezirk schon 720,112 Menschen. In bemsfelben Jahre waren 5,562 Paare getraut, 26,878 Rinder geboren, und 28,951 starben.

Am Schluß des Jahres 1828 waren 726,885 E., nach welscher Zahl im Durchschnitt auf eine DM. 2,233 Menschen kommen. An Bohmläßen hatte ber Bezirk im J. 1827. 94 St. und

3,886 Ors., Borwerke, Solonieen 2c., mit 706 Kirchen, Kapellen und Sonagogen, 673 andern öffentlichen und 72,899 PrivatsBohnshäusern, 3,502 Fabrikgebäuden und Magazinen und 89,032 Scheusnen, Schuppen und Ställen, also im Ganzen 165,433 Gebäude. Unter den im J. 1817 bestehenden 2,410 Orfen. waren 286 königliche, 2,091 adliche und 33 ftäbtische. Die Ratholiken besitzen 388 Kirchen unter 24 Decanaten, wovon 18 Decanate mit 311 Kirchen zum Bisthum Posen, 4 Decanate mit 47 Kirchen zum Bisthum Gnesen und 2 Decanate mit 30 Kirchen zu dem von Breslau gehören. Im J. 1825 waren 27 Mönchesund 7 Nonnenklöster vorhanden, worin 1822 noch 235 Mönche und 63 Nonnen lebten, von denen aber schon die Häste ausgestorben ist. Die Lutheraner haben 70 Kirchen unter 8 Superintensbenten und die Reformirten bilden 7 Unitäts-Kirchengemeinden unter einem General Senior.

Der Beziet besigt 2 Gymnasten in Posen und Lissa, und an ersterem Orte ein katholisches Seminar. Außerbem waren im ben St. 151, worunter 5 besondere für Söchter, und auf bem Lande 446 Schulen. In Posen erscheint eine polnische Zeitung.

## e. Bermaltung und Gintheilung,

Die Regierung bes Bezirk hat ihren Sis zu Pofen, und bie Berwaltung ber 17 Kreise beforgt in jadem berselben ein Landerath. Der Regierungs Bezirk enthält 21 Domainen Amter und 7 Oberförstereien nebst 1 Revier-Försterei, welche die 188,367 Provegen betragenden königlichen Forsten verwalten, und unter einem Oberforstmeister stehen.

Im Jahre 1828 hat ber Bau von Kunststraßen nach Brefe lau und Euftrin begonnen,

# 1. Der Rreis Pofen,

Er ist von dem Kr. Obernik, Stroda, Szeem, Frankftabt und Samter umgeben, ganz eben, wird von der Baste mit der Glowna und Bybina bewässert, enthält einige kleine Seen, beträchtliche Waldungen, und hat einen sehr fruchtbaren Boben, der außer allen Getreibearten viel Flachs und Gartenfrüchte hervordringt, und eine Menge Bieh ernährt. Auch die Jagd und Fischerei ist sehr ergiebig. Man sindet auf dem Lande Lein: und hin und wieder Zuchweberei. Der Kreis enthält auf 20,25 MR. ober 435,190 Morgen in 2 St., 1 Fld. und 268 Drf. 2e., die im Jahre 1820. 4711 Feuerstellen zählten, 63,415 E., also im Durchschnitt auf der Meile 3,131 Menschen. Er besteht aus einem Theil der ehemaligen Woiw. Posen, und zwar der Difta. Posen und Walletsch.

# a) Bum alten Diftrict Pofen

gehört ber gange im B. der Warte belegene Theil des Rr., und von bem im D. biefes Fluffes liegenden bie f. Spipe, 15,96 DR., 55,415 E., mit der St.:

Posen (Pognan, Posnania) Sauptstabt ber Prov. und bes R. B., zwischen Anhöhen an ber Mündung ber Lobna in bie Warte, ist ummauert, und hat 6 Borstädte, 4 Sauptthore und 3 Pforten, 1 Schloß, 1 Cathebrale und 23 andre kath. Rirchen, 1 luth. und 1 reform. Kirche, 1 griech. Bethaus, 1 Spuagoge,

5 Ribfter, 1 Collegiatflift, 2 Sofpitäler, 1 Baifenhaus, 1 fath. Sommafium, mit mehr als 500 Schülern, 1 Priefter- und 1 Schullehrer : Seminarium, 1 Bebammen : Leheanstalt, 1 Rrantenhaus ber granen Schweftern, 2 Sofpitaler, 1 Berpflegungsanftalt fur verwahrlofte Anaben und 1 fur junge Baifenmadchen, 1,190 S. und 28,484 E., (1817 mir 22,711 E., worunter 5,000 Juben, und im 3. 1794 nicht mehr als 12,538 E.). Pofen ift ber Git bes Roniglichen Statthalters, Des Ober Prafibenten ber Proving, ber Regierung, einer Provincial . Landichafts . Direction, einer General. Direction ber Land : und Feuer Goeietat, eines Dber : Appellations. Berichts, eines Rreisamts, eines Landgerichts, eines Friedenbass richts . eines Inquifitoriats ,einer Superint endentur, eines Dber : Postamte, einer Provinzial : Steuer : Direction, eines Provins zial Eichungs : Amtes ; ferner bes General : Commanbo's vom 5ten Armee: Corps, bes Staabes ber 10ten Division und Ber Bris Die Stadt ift gut und regelmäßig gebaut, mit breiten Straffen und einem geräumigen Marttplat, und bat mehrere ichone Privat. Saufer. Bon ben öffentlichen Gebauben zeichnen fich noch ber bischöfliche Pallaft und bas Theater aus. Die Stadt unterbalt Tabacts., Leber., Drillich., Bagen., 1 Lact., 2 Giegellact. Bis und Cattun . Fabriten , mehrere Bachebleichen, und gablte viele Golde und Gilber : Arbeiter, 17 Uhrmacher, 11 Gewehre schmiebe, u. f. w. Um Pofen befinden fich 41 Bindmublen. Sie balt jahrlich 3 fart besuchte Meffen, und wird feit 1828 jun Reftung gemacht. Das Pofener Bisthum, Das erfte und altefte in Bolen, murbe von Raifer Otto I, jur Beit ber Regierung Miecapslam I. geftiftet, und ftand eine geraume Beit unter bem Erzbischof von Magbeburg, bis es bem Erzbisthum Onefen gus getheilt wurde. Bu polnischen Zeiten war Pofen Die Sauptftadt von Groß. Polen, ber Boim. und bes Diffr. Pofen, und ber Sis eines Boiwoben, eines größern Raftellans und bes Dber. Staroften von Groß : Dolen. Es ift eine fehr alte Statt: Miecmpelam I., feine 3 Rachfolger und Przemielam refibirten Im Nahre 1073 wurde fie neu aufgebaut. 1145 von Bladislaw vergeblich belagert, und letterer burch einen gludlis den Ausfall feiner drei Bruder gezwungen, fich jurudjugiehn. 1296 wurde bafelbft ein Reichstag jur Entfepung Dlabislam Lotie tet und jur Berufung des Bohmifchen Konige Bengestam auf den polnisch en Thron gehalten. 1331 murbe fie ohne Erfola vom Konige von Böhmen belagert, 1431 in der Stadt ein Statuten Buch verfaßt; 1535 wurden daselbst auf Beranlassung des Bischofs Buinsti 5 böhmisch husstische Prediger verbrannt. 1655 im Juli besetzte der Schwedische General Wittenberg die Stadt. 1703 wurde sie abermals von den Schweden ersebert. 1764 war ein großer Brand daselbst, und am 12ten Februar 1793 wurde sie von Preußen in Besit genommen.

# b) Bum alten Diftrift Ballefb,

gehört ber Reft bes Rr., 4,20 | M., mit 8,000 E., worin bie Stadt Schwersews (Schwarzebs ober Gozymabowo) an einem See, mit 2 kathol. Rirchen und einem jübischen Bethause, 368 H. und 2,700 E., wovunter 1,200 Juben und 450 handwera ker, die Gerberei, Leinweberei, Tuche und Tabats Fabrication betreiben.

#### 2, Der Rreis Dbornid.

Er grenzt in N. an ben R. B. Bromberg, und ist übeigens von den Kr. Pofen und Samter eingeschlossen, hat mehrere kleine Anhöhen, und wird von der Warte und Wellna bewähfert. Auf der R. Seite der Warte hat er viel Waldung und Morösle, sonst aber fruchtharen Boden, daher einträglichen Ackers dau und Biehzucht. Er enthält auf 28,55 \mathbb{R}., oder 441,71Q Morgen in 4 St., 239 Drf. 2c., die im Jahre 1890: 3,340 Feuerstellen zählten, 36,332 E., also im Durchschnitt 1,272 Mensichen auf der \mathbb{R}., und besteht aus Theilen der ehemaligen Wosp, Posen, und zwar der Distr. Posen und Walletsch.

- a) Jum alten Diftrict Pofen gehört der auf dem linken Barte: Ufer belegene Theil, mit 4,00 M. und 4,800 C., worin keine Stadt enthalten ift.
- d) Zum alten Diftrict Balletsch gehört ber ganze übrige Theil bes Kreises mit 24,48 DR. und 31,532 E., und ben St.:

Rogofuno (Rogofchno, Rogafen) an ber Bellua, und einem fleinen See, an bessen Ende sich ber höchste Berg in ber gangen Gegend erhebt, mit 2 fath. und 1 luth. Rirche, 1 Spragoge 370 &. und 3,950 E., worunter 1,250 Juden. Sie wird in die

Alt- und Neuftabt getheilt, hat ein Friedensgericht, und unterhalt besuchte Jahrmarkte. 1296 wurde hieselbst der Herzog Przemislaw ermordet. Sie war sonst der Sis eines kleineren Rastellans.

Obornif an ber Mundung der Wellna in die Warte, mit 2 kath. Kirchen, 1 Kloster, 140 H. und 1,200 E., worunter 300 Juden. Sis bes Landraths.

Murawanne Goslin (Lang : Goslin, Gofchin) mit 1 fath. und 1 luth. Rirche, 112 D., 1,300 E., worunter 330 Juben, Gerberei, Tuch : und Leinweberei, Brauntweinbrennerei und Tabate : Fabrication.

#### 3. Der Rreis Samter.

Er grenzt im N. an den R. B. Bromberg, und ist übrig gens von den Kr. Obornik, Birnbaum und Buk umgeben, hat viel Baldung, wird von der Barte bewässert, und enthält mehrere kleine Seen. Der Boden ist zwar leicht, aber doch ziemslich fruchtbar. Er enthält auf 20,00 m. M. oder 431,743 Morgen, in 6 St., 1 Fl., 201 Orf. 2c. die 1820. 3,692 Feuerstellen zählsten, 34,751 E., also im Durchschnitt 1,732 Menschen auf der mR., und besteht aus Theilen der alten Woiw. Posen, nehmlich der Diftr. Posen und Balletsch.

a) Zum alten Diftrikt Posen gehört der im S. der Barte belegene Theil des Rreises mit 15,38 m. 26,751 E. und den St.:

Samter (Sambter, Szamotuly, Schamotuly), mit 1 fath. Kirche, 1 Schloffe, 1 Collegiat: Stift, 1 Rlofter, 1 Sp. nagoge, 185 h. und 1,600 E., worunter 623 Juden. Sit eines Friedensrichters. Leinweberei, Zuchweberei, Gerberei.

Obrzycko (Obersitzko, auch Dagob Obryckho), an der Barte, mit 1 fath. und 1 luth. Kirche, 1 Synagoge, 3 Schulen, 204 S., 1,900 E., worunter 715 Juden. Töpferei, Tuchwerberei, Leinweberei.

Wronke (Mronki) an ber Marte, mit 1 kath. Kirche, 1 Kloster, 1 Spnagoge, 230 S., 1,850 E., worunter 613 Juben, Tuchweberei, Leinweberei, Gerberei.

b. Zum alten Diftrift Balletich. gehört ber Reft bes Kreifes mit 4,71 DM. und 8000 E., in wels chem feine Stabte find.

#### 4. Der Kreis Birnbaum.

Er grenzt in N. W. an die Prov. Brandenburg, in S. an den Meseriger, und in D. an den Samterschen Kreis, wird von der Warte mit der Obra dewässert, hat einige Seen, wie dei Betschen, Rokitten und Schwerin und ist im R. der Warte voller Wälder und Morässe, wogegen er in S. derselben fruchtbaren Ader und gute Wiesen hat. Unter seinen hügeln sind: der Silberberg, die Kronenberge, der Trompeterberg z. Der Kreise enthält auf 15,46 | M. oder 347,136 Morgen in 5 St. und 229 D. zc., die im Jahre 1820: 3,197 Feuerstellen enthielten, 32,177 E., also im Durchschnitt auf der M. 2,081 Menschen. Er besteht aus Theilen der ehemaligen Wow. Posen, und zwar der Distr. Posen und Walletsch.

a. Bum alten Diftritt Pofen. gehört ber auf bem f. Ufer ber Barte belegene Theil bes Rreifes

mit 7,84 □ DR. 19,877 E. und ben St.:

Miebzncho (Birnbaum) an der Barte mit 1 tath. und 1 luth. Kirche, 1 Spnagoge, 1 Baisenhause, 1 Armenhause, 229 H. und 2,200 E. worunter 650 Juden; Tuchwebereien. Sie ber Kreisbehörben und eines Friedens-Gerichts,

Swierzyna (Schwierschina, Stwirzina, Schwerin) an ber Mündung der Obra in die Warte, mit 1 kath. Kirche 1 Synagoge, 340 S. 4,200 E. worunter 1053 Juden. Zuchweberreien, Gerbereien, Brauerei und Brennerei.

Czirke, (Zirke, Sierakow) an der Warte, mit 2 kath. und 1 luth. Kirche, 1 Kloster, 138 H, und 1,650 E., worunter 304 Juden; Zuchweberei, Leinweberei und Gerberei.

b. Zum alten Diftrift Balletich. gehört ber Rest des Kreises mit 7,62 DR. und 12,300 E. ofine Stäbte.

# 5. Der Rreis Deferis.

Er grenzt in S. B. an die Prov. Brandenburg, und wird außerbem von den R. Birnbaum, Samter, Bud und Bomft eingeschlossen, hat viel Waldung und meistens Sandhoden, erzeugt jedoch hinlänglich Getreide. Der Kreis wird von den kleinen Flüffen Obra, faule Obra oder Bohlen-Fluß, Ofziczko, und bem Jordens oder Nachliß-Fluß bewässert, und hat mehrere kleine Seen, unter denen die von Pirschtiegel und Beutschen

und ber füblich von Meseris liegende die größten sind. Er enthält auf 22,00 DR. ober 479,222 Morgen in 6 St. und 159 D. rc. die im Jahre 1820: 3,810 H. enthielten, 31,170 E. also im Durchschnitt 1,387 auf der DR., die großen Theils deutscher Abstrammung sind, und viel Tuchweberei treiben. Der Kreis besteht aus Theilen der ehemaligen Woiw. Posen, und zwar der Distr. Possen und Kosten.

a. Zum alten Diftritt Pofe n. gehört ber größte Theil bes Kreifes mit Ausnahme bes G. mit 15,03 m., 21,370 E. und ben St.

Miedzyrzycz (Miedzyrzec, Mienbfirstich, Mefereit) an der Oboa mit einem ehemals befestigten Schlosse, 2 kath. und 1 luth. Kirche, 1 hospital, 390 h. und 4100 E., worunter über 100 Juden. Sit der Rreis-Behörde, einer Superintendentur eines Land Gerichts Ister Klasse, eines Friedensgerichts und eines Hauptsteueramtes. Zuchweberei, Gerberei, Kornhandel, 6 Jahrmärkte. Die Stadt wurde 1092 von den Pommern erobert, welche sie jedoch dald wieder verloren; 1520 wurde das hiesige Schloss von den Deutschen eingenommen, und 1731 brannte die Stadt ab. Früher war sie der Sit eines kleinen Kastellans.

Starp und Nown Erzciel (Alt und Neu Tirschtiegel) an der Obra, die hier aus einem See tritt, mit 2 kath. und 1 luth. Kirche, 270 H. und 1,950 E., worunter 253 Juden. Luch: weberei, Tabacksfabriken, Branntweinbrennerei, 9 Jahrmarkte, in der Rabe ist eine Papiermuble.

b. Zum alten Diftrift Roften. gehört ber f. Theil des Kreifes mit 7,27 DR., 9,800 G. und ber Stabt:

Bracz (Brag, Breg, Bronce, Brodziec, Brobfiez, ober Brojec, Brojet) an der faulen Obra, dicht an der Grenze det Prov. Brandenburg mit 1 fath. und 1 luth. Kirche 189 S. 1,500 E., worunter 125 Juden. Tuchweberei, etwas Beinbau.

#### 6. Der Rreis Bud.

Er ist von den R. Samter, Pofen, Fraustabt, Bomft und Meferit eingeschlossen, start bewaldet und wird nur von ganz unbedeutenden Bachen bewaffert. Der Boden ift sandig und leicht, bringt jedoch eine hinlangliche Quantitat von Korn, Flachs, Hopfen, (jahrlich gegen 120 Centner) und schonen Gartenfrüchten

4. Der Rreis Big

Er grenzt in N. W. an die an den Meseriger, und in Porit von der Warte mit der wie bei Betschen, Rokitz Warte voller Wäster was fruchtbaren Acker und op der Silberberg, die Kenthält auf 15,46
229 D. 1c., die 32,177 E., alse

stit auf 17,40 . x., die 1820 Durchschnitt au n der ehemaligen d Rost en.

ö. Theile, mit 12,n

pellen, 217 H. und 2000 E. Friedensgerichts; Inchweberei,

32,177 E., alfr der befieht au ber Diftr.

gehört \*

c; Welwowka, Neustabt) mit einem 4 Thore 4 kath. und 1 luth. Kinde, 250 ... worunter 518 Juden; Tuchroeberei und Lim

b. Bum Diftritt Roften

mit 7 ber kleinere s. 5. Theil des Kreises mit 5,26 DM. 13,810

1 worunter 455 Juden, ausehnliche Brauerei; Suchwebeni mit einweberei.

# 7. Der Rreis Bomft.

Er grenzt in S. B. an Schlesien, und ist außerdem bon ben Rreisen Meseriß, Bust und Fraustadt eingeschlossen; wird von der Obra dewässert und hat einen sandigen Boden, den jedoch hinlänglich Korn, schöne Gartenfrüchte und den besten Gopsen im ganzen Lande hervordringt; auch die Niehzucht ist bedeutend. Der Kreis enthält auf 19,00 m. oder 410,283 Morgen, in 7 St. 1 Fl und 176 D. ze die 1820: 4,666 H. enthielten, 38,588 E., also im Durchschnitt 2,011 Menschen auf der m. und besteht aus einem Theile der ehemaligen Woiw. Posen, nehmlich des Distr. Kosten mit den St:

Babymoft (Bomft) an ber faulen Obra mit 3 Kinden, 286 S. und 2,000 E., worunter 257 Juden, Brauerei, Brennerei, Tuchweberei, ftarter Hopfen's Obsts fogar Beinbau und vid Schulpmacher.

Wolsztyn (Wollstein) zwischen 2 Seen mit 1 Kiche, 1 Synagoge, 159 H. 2,000 E., worunter 699 Juden. Tuchweberti, Leinweberei, Gerberei. Sit eines Friedensrichters und eines Ambuntes.



wift, polnisch Freistadt) auf einer is. 1,200 E.; Kornmarkte. Sie nultowell, Rafiellan von Po.craut. 1708 brannte sie über die

. Der Rreis Fraufabt.

.. S. und W. an Schlesien, ist außerbem von Bomst, Kosten und Kröben umgeben, wird von der oewässert, die bedeutende Brüche (das Ziemer Bruch) an "cen Usern hat, ist mithin zum Theil morastig; auch hat er viel Wald und Haiden. Der Ackebau ist nicht bedeutend, nicht die Bieh und besonders Schaafzucht; Flachs und Cichorien wird viel gebaut. Der Kreis enthält auf 18,01 m. oder 386,968 Morgen in 7 St., 2 Fl. und 169 Drf. 1c., die im J. 1820: 6,011 Feuerstellen zählten, 52,752 E., also im Durchschnitt auf der mR. 2,929 E., worunter eine große Anzahl Deutsche, die viel Industrie treiben. Er besteht aus Theilen der alten Woiw. Posen, nehmlich dem ganzen Lande Fraustadt, und einem Theil des Distr. Kosten.

a. Zum Lande Frauftabt gehört von der w. Salfte des Kreises der s., größere Theil mit 6,60 DR., 19,000 E. und den St.:

Michowa (Fraustabt), in einer sandigen Gegend, unweit der schlesischen Gränze, mit 1 luth. und 3 kath. Rirchen, 1 Rloster, 1 höhern Bürgerschule, 1 Schule für verwahrloste Kinden, 1 Maissenhause, 742 h. und 5,800 E., worunter 648 Juden. Sit der Kreis-Behörde, eines Juquisitoriats, eines Landgerichts und einer Superintendentur. Tuchweberei, Leinweberei, Rothgerberei, 1 Sischorien-Fabris, hut. und handschuhmacher, 1 Hhmühle, 1 Machebleiche, 1 Branntweinbrennerei. Handel mit Getreide, Bieh, Wolle und Tuch. In der Nähe sind 99 Windmühlen. In frühern Zeisten war eine Starostei und ein Landgericht daselbst. 1644 brannte die Stadt fast ganz ab. 1706 wurden bei derselben die Sach sen und Russen den Schweden geschlagen.

hervor; die Biehzucht ist unbedeutend. Der Kreis enthält auf 17.48 DR. ober 375,643 Morgen in 5 St. und 106 D. u., die 1820: 3,814 Fenerstellen enthielten, 38,728 E., also im Durchschmitt auf der DR. 2,215 Menschen. Er besteht aus Theilen der ehemoligen Wosw. Posen, und zwar der Diftr. Posen und Kosten.

a. Bum Diftritt Pofen.

gehört fast ber ganze Kreis, mit Ausnahme bes f. o. Theils, met 12,m DR. 24,918 E. und ben St.:

Bud mit 5 fath. Rirchen und Capellen, 217 S. und 2000 E. Sig ber Rreisbehörden und eines Friedensgerichts; Suchroeberei, Gerberei.

Swowed (Suwewt; Belwowta, Neuftabt) mit einem Graben umgeben, hat 4 Thore 4 fath. und 1 luth. Riche, 250 S. und 2,000 E. worunter 518 Juben; Zuchweberei und Leinweberei, Gerberei; ansehnliche Krammärfte

b. Jum Diftrikt Koften gehört ber kleinere f. 5. Theil bes Kreises mit 5,26 PR. 13,810 E., worunter 455 Juben, ausehnliche Brauerei; Tuchweberei und Leinweberei.

#### 7. Der Rreis Bomf.

Er grenzt in S. M. an Schlesien, und ist außerdem von benkreisen Meseris, Bust und Fraustabt eingeschlossen; wird von der Obra bewässert und hat einen sandigen Boden, der jedoch hinlänglich Korn, schöne Gartenfrüchte und den besten Lopfen im ganzen Lande hervorbringt; auch die Wiehzucht ist bedeutend. Der Kreis enthält auf 19,00 m. oder 410,283 Morgen, in 7 St. 1 Fl und 176 D. ze die 1820: 4,666 H. enthielten, 38,588 E., also im Durchschnitt 2,011 Menschen auf der m. und besteht aus einem Theile der ehemaligen Woiw. Posen, nehmlich des Distr. Kosten mit den St:

Babymost (Bomst) an ber faulen Obra mit 3 Kirchen, 286 S. und 2,000 E., worunter 257 Juben, Brauerei, Brennerei, Tuchweberei, starter Hopfen's Obst. sogar Weinbau und viel Schulymacher.

Wolsztun (Bollftein) zwischen 2 Geen mit 1 Rirche, 1 Spnagoge, 159 S. 2,000 E., worunter 699 Juden. Zuchweberei, Leinweberei, Gerberei. Sit eines Friedenbrichters und eines Aents Amtes.

Karjowa (Karge, Urahstadt) an ber faulen Obra, nahe ber Brandenburgischen Grenze, mit 1 luth. Kirche, 281 S. 2,000 E., worunter 80 Juden, Zuchweberei; 5 Jahrmärkte, wo allein 30 bis 40,000 Schweine verlauft werden.

Ratowienice (Radwit, polnisch Freistabt) auf einer Anbohe, mit 1 kath Rirche, 181 S. 1,200 E.; Kornmarkte. Gie ist 1622 von Christoph Gozymultowski, Kastellan von Posten, für deutsche Protestanten erbaut. 1708 brannte sie über die Salfte ab.

# 8. Der Rreis Fraufabt,

Er grenzt in S. und W. an Schlesien, ist außerdem von den Rreisen Bomst, Kosten und Kröben umgeben, wird von der O bra dewässert, die bedeutende Brüche (das Ziemer Bruch) an ihren Ufern hat, ist mithin zum Theil morastig; auch hat er viel Wald und Haiden. Der Ackerdau ist nicht bedeutend, mohr die Bieh und besonders Schaafzucht; Flachs und Cichorien wird viel gedaut. Der Kreis enthält auf 18,01 mR. oder 386,968 Morgen in 7 St., 2 Fl. und 169 Orf. 1c., die im J. 1820: 6,011 Feuerstellen zählten, \$2,752 E., also im Durchschnitt auf der mR. 2,929 E., worunter eine große Anzahl Deutsche, die viel Ind usstrie treiben. Er besteht aus Theilen der alten Woiw. Posen, nehmlich dem ganzen Lande Fraustadt, und einem Theil des Distr. Kosten.

# a. Bum Bande Frauftabt

gehort bon ber w. Salfte bee Rreifes ber f., größere Theil mit 6,60 [M., 19,000 G. und ben St.:

Wichowa (Fraustabt), in einer sandigen Gegend, unweit der schlessichen Gränze, mit 1 luth. und 3 kath. Kirchen, 1 Rloster, 1 höhern Bürgerschule, 1 Schule für verwahrlosse Kinden, 1 Waissenhause, 742 h. und 5,800 E., worunter 648 Juden. Sit der Rreis-Behörde, eines Juquistoriats, eines Landgerichts und einer Superintendentur. Tuchweberei, Leinweberei, Mothgerberei, 1 Eischorien-Fabrik, Hut. und Handschuhmacher, 1 Hhmühle, 1 Wachschleiche, 1 Branntweinbrennerei. Handel mit Getreide, Wieh, Wolle und Tuch. In der Nähe sind 99 Windmühlen. In frühern Zeisten war eine Starostei und ein Landgericht daselbst. 1644 brannte die Stadt fast ganz ab. 1706 wurden bei derselben die Sach sen und Russen von den Schweden geschlagen.

Szwierzechow (Schwienticheichow, Schwete, Swezfo, Schwetfau, Schmetta, (Swiechowo) nahe an ber fchlesie feben Grange, mit einer tath. Rirche, 221 S. und 1,500 C. Leinweberei.

# b. Bum Diftrict Roften

gehört ber Reft bes Rreises, mit 11,41 2R., 33,752 E. und ben St.:

Lesano (Lesano, Lissa, polnisch Lissa) in ber Rabe eines Landgrabens, gut gebaut, mit einem regelmäßigen Marktplat, 1 Schloß, 3 luth. und 1 kath. Kirche, 1 Spnagoge, 1 Grunnasstum und 1 jübischen Lehraustalt, 1 luth. und 1 kath. Schule, 2 hospitälern, 1 Theater, 720 h. und 7,954 E., worunter 3,644 Jusben. Sit eines Friedensgerichts und eines Hauptsteueramts, Luchsweberei, Labackssabrik, Cichorien-Kabrik, Rothgerbereien, Leinweberei, Wagen-Fabriken, 1 Wachsbleiche; der ansehnliche Handel ist saft gänzlich in den Händen der Juden; 8 Jahrmärkte. Die Stadt ist der Stammort der Grasen Leschinski, von welchen der letzte Nönig von Polen wurde, und dieselbe 4738 an den damaligen Grasen Sulfowski, verkaufte. 1656 wurde die Stadt von den polinischen Truppen abgedrannt und 1707 von den Russen verwüsset. Auch in den Jahren 1767 und 1790 erlitt sie große Brandschäden.

Robbyn (Reißen) am Landgraben, mit einem schonen Schloffe, worin der Besither, Fürst Sultowsti, hof halt; 2 tath. Rirchen, 1 Piariften. Collegium, 152 S., 1,300 E., worunter 276 Juden. Tuch: und Leinweberei. Brauerci und Brennerel.

# 9. Der Rreis Roffen.

Er wird von den R. Schrimm, Kröben, und Fraustadt umgeben, und von der Obra bewässert, an deren Usern sich bier ein Theil des Obra-Bruches ausbreitet, das fast nur Rohr und Schilf hervorbringt, sedoch leicht für die Rultur gewonnen werden könnte. Der Gewinn an Korn reicht nur für den Bedarf, dagegen ist die Wiehzucht ansehnlich; seine Waldungen sind hinreichend. Der Kreis enthält auf 22,62 DM. oder 486,167 Morgen in 5 St. und 226 D. 1c. die im Jahre 1820: 4,237 Feuerstellen zählten, 38,612 E., also im Durchschnitt 1708 Menschen auf der DM. und

befteht aus einem Theil ber Boiw. Pofen, nehmlich bes Difft.

Koftian (Koften) an der Obra, gut gebaut und ummausert, mit 1 kath. Rirche, 1 luth Bethause, 2 Klöstern, 212 S. 1,700 E. Sig der Kreis-Behörde und eines Friedensgerichts. Leins weberei. Sie war vormals die Hauptstadt des gl. n. Difir. auch befand sich daselbst eine Starosten, welche dem Ober-Starosten von Groß: Polen gehörte.

Arzywin (Arfiwig, Rrieben) an der Obra mit 1 fath. Rirche, 117 S. 720 E.; Leinweberei. Gie war fruher ber Sig eines fleinen Raftellans.

Symigiel (Smygelna, Schmiegel), fürstlich Sultowe ffische Stadt auf einem Hügel, mit 2 fath. Kirchen. 244 H. und 2,300 E., worunter 240 Juben. Zuchweberei, Leinweberei, Brauerei. In der Rabe 43 Windmühlen.

#### 10. Der Kreis Schrimm.

Er ist von den Kreisen Posen, Schroda, Pleszew, Kro, toszun, Kröben, Kosten und Fraustadt umgeben, wird von der Warte bewässert, und ist reich an Seen und Holz. Die Hauptnahrungszweige der Bewohner sind Acerdau, Biehzucht, Potsasches und Terpentin Siederei, und Handel mit Getreide, Bieh, und Holz. Er enthält auf 19,01 m. oder 408,700 Morgen in 7 St. und 256 D. 2c., die 1820: 4,064 Feuerstellen zählten, 44,949 E., also im Durchschnitt 2,365 Menschen auf der m. und besteht aus einem Theil der alten Boiw. Posen, nehmlich des Diftr. Rosten in 2 Parcellen und der Woiw. Kalisch, nehmslich des Diftr. Pepsern.

a. Bum alten Diftr. Roften ber Boim. Pofen. geboren 3,05 BD. 8,000 C., nehmlich:

1, ein n. d. Stud von 2,22 | M. und 6,000 E. mit ber St.: Rurnif (Roonif) an einem See mit 1 fath. Rirche, 1 Sp. nagoge, 216 P. und 2,500 E. worunter 774 Juben. Tuchweberei Damasts und Leinweberei, Gerberei, Brauerei, Brennerei.

2, ein f. ö. Studchen von 0,83 □ M. und 2,000 E, mit ber Stadt:

Jaraczewo (Jurazew, Jaratschew) an ber Obra mit 1 kath. Kirche, 82 S. 750 E. worunter 150 Juben, 1 Potasche Sieberei. b. Jum Diftr. Penfern ber Boiw. Kalifch gehört ber Reft bes Kreifes mit 15,97 DM. 36,949 E. und ber Stadt:

Sarem (Sirzem, Schrem, Schrim) auf einer Inselber Barte, mit 5 tath. Kirchen, 2 Klöstern, ein jübischen Betshause, 245 S. 2,200 E., worunter 400 Juden; Leinweberei, Brennerei, ansehnliche Leinwand, und Kornmartte. Sit der Kreitsbehörben, eines Domainen-Amts und eines Friedenegerichts. Die ehemals daselbst befindliche Starosten gehörte bem Ober-Starosten von Groß Polen.

#### 11. Der Rreis Rroben.

Er grenzt gegen S. und S. B. an Schlesien, und ist übrisgens von den Kreisen Krotoszyn, Schrimm, Kosten und Frausstadt umgeben, wird von der Obra, Dombrowsna und Orla bewässert, hat theils guten Boden, theils aber auch Moraste und Haiben, daher die Biehzucht beträchtlicher als der Ackerdau ist; die Industrie ist hier größer, als in den meisten übrigen Kreisen der Provinz. Er enthält auf 18,80 DM. oder 406,176 Morgen in 10 St. 228 D. 1c., die 1820: 6970 H. zählten, 60,692 E. also im Durchschnitt 3,211 Menschen auf der DM. und besteht aus Theilen der alten Woiw. Posen, nehmlich des Diftr. Kosten, und der Woiw. Kalisch und zwar des Diftr. Pensern.

a, Jum Diftr. Penfern der Woiw. Kalisch. gehört ein schmaler d. Streifen des Kreises, mehr s. als n. mit 1,66 DR. 6,000 E. und der St.:

Jutroszon (Jutroschim, Jutrosin) an ber Obra mit 1 kath. und 1 luth. Rirche, 1 Jubenschule, 220 S. und 1,700 E. worunter 160 Juben, Tuchweberei, Leinweberei.

b. Jum Diffr. Roften ber Boiw. Pofen. gehört ber Reft bes Kreifes mit 17,24 □ DR. 55,602 E. und ben Stäbten:

Rrobia (Rrwec, Rroben, Rreben, Rrebe) mit 1 fath. Rirche, 206 S. und 1,300 E.

Rawicz (Rawitsch)nuit Mauern und Gräben umgeben, hat 4 Thore, regelmäßige und gepflasterte Straßen, 1 kath. und 1 luth. Kirche, 1 Stragoge, 1 Kloster, 1 hohe Bürgerschule, 1 Baisenhaus, 1 Schule für sittlich verwahrloste Kinder, 1 Straß und Besser ungs-Anstalt, 980 H. und 8,000E. (außer den 1,316 Juden fast lauter Deutsche;) Gerbereien, Zabaksfabriken; Zuch und Getraibe: Sandel. Sig der Kreisbehörde und eines Friedensgerichts. Die Stadt soll im 30jährigen Kriege erbaut und mit lauter Deutschen besetzt zworden fenn. Karl XII. hatte 1704 seine Winterquartiere baselbst, im Jahre 1707 wurde sie von den Russen und 1768 von den Eonfederirten angezündet.

ì

Bojanowo (Bojanowa) an ber Schlefischen Grenze ebenfalls im 30jährigen Kriege erbaut, und mit ben Deutschen Flüchtlingen besetzt, mit 1 luth. Kirche, 1 höheren Bürgerschule, 406 S. 3,000 E., worunter 200 Juben. Zuchweberei, Leinweberei Gerberei, Töpferei, Delschlägerei. Siß eines Friedensgerichts.

Gostyn (Gostin) unweit ber Obra, in einer malbigen und bergigen Gegend, mit 1 fath. Rirche, 1 Kloficr, 230 &. umb 1,750 E. Sit eines Friedensgerichts. Leinweberei, Töpferei, gesuchte Biehmärfte.

Punize (Poniec, Bunit) om Landgraben mit 270 S. und 1,680 G. Leinweberei, Brennerei, Brauerei, Biehzucht. Im Jahr 1706 Schlacht zwischen ben Schweden und Sachsen.

#### 12. Der Kreis Schildberg.

Er grenzt im N. N. an den Kreis Abelnau, in D. an das Königreich Polen, und in S. und W. an Schlessen, wird von der Proszna auf der ö. Grenze berührt, hat viel Wälder und Hügel, dabei aber einen fruchtbaren Boden, und ist reich an Korn, Hülfenfrüchten, Bieh, Wild und Fischen; auch die Industrie ist nicht unbedeutend. Der Kreis enthält auf 16,84 M. oder 361,932 Morgen in 5 St. 1 Fl. und 301 D. x., die 1820: 4,459 H. zählten, 40,985 E., also im Durchschnitt auf der M. 2,738 M. und besteht aus dem ganzen Distr. Ostrzeszo w das alten Landes Wielun, mit den St.:

Ofterzeszow (Oftrsefchow, Oftrzecow, Schilbberg) in einer waldigen Gegend, mit 1 kath. Rirche, 1 Rlofter 190 S. 1,000 E., worunter nur 20 Juben. Sig bes Rreisamts. Shemals war sie die Hauptstadt des gt. n. Offr. vom Lande Wielun, auch befand sich eine Starostei daselbft.

Renymo (Rempen) an ber ichlesischen Grenze, in einer fandigen Gegend, mit 1 fath. und 1 luth. Rirche. 1 Sospital, 470 S. 4,821 E., worunter über 250 Juden. Zuchweberei, Zabacksfabrit, Bachebleiche, Pferdehandel. Sis eines Friedensgerichts.

#### 4. Der Rreis Birnbaum.

Er grenzt in N. B. an die Prov. Brandenburg, in Sam den Meferiper, und in D. an den Samterschen Kreis, wird von der Warte mit der Obra dewässert, hat einige Seen, wie dei Betschen, Rokitten und Schwerin und ist im R. der Warte voller Wälber und Moräste, wogegen er in S. derselben fruchtbaren Acker und gute Wiesen hat. Unter seinen hügeln sind: der Silberberg, die Kronenderge, der Trompeterberg z. Der Kreis enthält auf 15,46 MR. oder 347,136 Morgen in 5 St. und 229 D. zc., die im Jahre 1820: 3,197 Feuerstellen enthielten, 32,177 E., also im Durchschnitt auf der MR. 2,081 Menschen. Er besteht aus Theilen der ehemaligen Wosw. Posen, und zwar der Distr. Posen und Walletsch.

a. Bum alten Diftritt Pofen.

gehört ber auf bem f. Ufer ber Barte belegene Theil des Rreifes mit 7,84 m. 19,877 E. und ben St.:

Miebzncho (Birnbaum) an der Barte mit 1 tath und 1 luth. Kirche, 1 Spnagoge, 1 Baisenhause, 1 Armenhause, 229 H. und 2,200 E. worunter 650 Juden; Tuchwebereien. Sie ber Kreisbehörden und eines Friedens-Gerichts,

Swierzyna (Schwierschina, Stwirzina, Schwerin) an ber Munbung ber Obra in die Barte, mit 1 fath. Rirche 1 Synagoge, 340 S. 4,200 E. worunter 1053 Juden. Tuchwebereien, Gerbereien, Brauerei und Brennerei.

Chirte, (Birte, Sieratow) an ber Barte, mit 2 tath. und 1 luth. Kirche, 1 Kloster, 138 S. und 1,650 E., worunter 304 Juden; Tuchweberei, Leinweberei und Gerberei.

b. Zum alten Diftrift Balletich. gehört ber Reft des Kreises mit 7,62 DM. und 12,300 E. ohne Stäbte.

#### 5. Der Kreis Deferis.

Er grenzt in G. B. an die Prov. Brandenburg, und wird außerbem von den R. Birnbaum, Samter, Bud und Bomft eingeschlossen, hat viel Waldung und meistens Sandboden, erzeugt jedoch hinlänglich Getreide. Der Kreis wird von den kleinen Flüffen Obra, faule Obra oder Bohlen-Fluß, Ofziczko, und bem Jordens oder Pachlig-Fluß bewäffert, und hat mehrere kleine Seen, unter deuen die von Pirschtiegel und Beutschen

und ber sublich von Meserit liegende die größten sind. Er entbalt auf 22,00 DR. ober 479,222 Morgen in 6 St. und 159 D. rc. die im Jahre 1820: 3,810 H. enthielten, 31,170 E. also im Durchschnitt 1,387 auf der DR., die großen Theils beutscher Abstrammung sind, und viel Tuchweberei treiben. Der Kreis besteht aus Theilen der ehemaligen Woiw. Posen, und zwar der Distr. Possen und Kosten.

a. Zum alten Diftritt Pofe n. gehört ber größte Theil des Kreises mit Ausnahme bes G. mit 15.03 MR., 21,370 E. und den St.

Miedzyrzycz (Miedzyrzec, Miendfirsitsch, Meserit) an der Oboa mit einem ehemals besestigten Schlosse, 2 fath. und 1 luth. Kirche, 1 hospital, 390 h. und 4100 E., worunter über 100 Juden. Sig der Kreid:Behörde, einer Superintendentur eines Land Gerichts Ister Klasse, eines Friedenszerichts und eines Hauptsteueramtes. Tuchweberei, Gerberei, Kornhandel, 6 Jahrmärkte. Die Stadt wurde 1092 von den Pommern erobert, welche siedoch bald wieder verloren; 1520 wurde das hiesige Schloss von den Deutschen eingenommen, und 1731 brannte die Stadt ab. Früher war sie der Sis eines kleinen Kastellans.

Starp und Nown Erzeiel (Alt und Neu Tirschtiegel) an ber Obra, bie hier aus einem See tritt, mit 2 kath. und 1 luth. Kirche, 270 h. und 1,950 E., worunter 253 Juden. Euch: weberei, Sabacksfabriken, Branntweinbrennerei, 9 Jahrmarkte, in der Rabe ist eine Papiermuble.

b. Bum alten Diffrift Roften.

gehört ber f. Theil bes Rreifes mit 7,27 DR., 9,800 E. und ber Stadt:

Bracz (Brag, Breg, Bropce, Brodziec, Brobfiez, ober Brojec, Brojet) an ber faulen Obra, bicht an ber Grenze bet Prov. Brandenburg mit 1 kath. und 1 luth. Kirche 189 S. 1,500 E., worunter 125 Juden. Tuchweberei, etwas Beinbau.

#### 6. Der Rreis Bud.

Er ift von den R. Samter, Pofen, Frauftabt, Bomft und Meferit eingeschlossen, ftart bewaldet und wird nur von ganz unbedeutenden Bachen bewaffert. Der Boden ift sandig und leicht, bringt jedoch eine hinlangliche Quantitat von Rorn, Flachs, hopfen, (jahrlich gegen 120 Centner) und schönen Gartenfrüchten

hervor; die Biehzucht ist unbedeutend. Der Kreis enthält auf 17,45 IR. ober 375,643 Morgen in 5 St. und .106 D. 10., die 18202 3,814 Feuerstellen enthielten, 38,728 E., also im Durchschnitt auf ber M. 2,215 Menschen. Er besteht aus Theilen ber ehemaligen Wosen, und zwar der Distr. Posen und Koften.

a. Bum Diftrift Pofen.

gehört fast ber ganze Kreis, mit Ausnahme bes f. d. Theils, mit 12,20 DR. 24,918 E. und ben St.:

Bud mit 5 tath. Rirchen und Capellen, 217 S. und 2000 E. Sig ber Rreisbehörben und eines Friedensgerichts; Zuchweberei, Gerberei.

Swowed (Suwewf; Belwowta, Neuftabt) mit einem Graben umgeben, hat 4 Thore 4 fath. und 1 luth. Kirche, 250 S. und 2,000 E. worunter 518 Juden; Zuchweberei und Leinweberei, Gerberei; ansehnliche Krammärfte

b. Bum Diftrift Roften

gehört ber kleinere f. 5. Theil bes Kreises mit 5,26 DR. 13,810 E., worunter 455 Juben, ausehnliche Brauerei; Tuchweberei und Leinweberei.

#### 7. Der Rreis Bomft.

Er grenzt in S. M. an Schlesien, und ist außerdem von den Rreisen Meseris, Bust und Fraustadt eingeschlossen; wird von der Obra dewässert und hat einen sandigen Boden, der jedach hinlänglich Korn, schöne Gartenfrüchte und den besten Hopfen im ganzen Lande hervordringt; auch die Viehzucht ist bedeutend. Der Kreis enthält auf 19,00 m. oder 410,283 Morgen, in 7 St. 1 Fl und 176 D. ze die 1820: 4,666 H. enthielten, 38,588 E., also im Durchschnitt 2,011 Menschen auf der m. und besteht aus einem Theile der ehemaligen Wolw. Posen, nehmlich des Distr. Kosten mit den St:

Babymoft (Bomft) an der faulen Obra mit 3 Kirchen, 286 S. und 2,000 E., worunter 257 Juden, Brauerei, Brennerei, Zuchweberei, ftarter Hopfen: Obst. sogar Beinbau und viel Schubmacher.

Bolezenn (Wollstein) zwischen 2 Seen mit 1 Rirche, 1 Spnagoge, 159 H. 2,000 E., worunter 699 Juden. Tuchweberei, Leinweberei, Gerberei. Sit eines Friedenbrichters und eines Rentumtes.

Karjowa (Karge, Urahstadt) an ber faulen Obra, nahe ber Brandenburgischen Grenze, mit 1 luth. Kirche, 281 S. 2,000 E., worunter 80 Juden, Zuchweberei; 5 Jahrmärkte, wo allem 30 bis 40,000 Schweine verlauft werden.

Rafowienice (Radwith, polnisch Freistabt) auf einer Anhöhe, mit 1 fath Rirche, 181 S. 1,200 E.; Kornmarkte. Sie ift 1622 von Christoph Gozpmultoweti, Rasiellan von Posfen, für deutsche Protestanten erbaut. 1708 brannte sie über bie Sälfte ab.

#### 8. Der Rreis Fraufabt.

Er grenzt in S. und W. an Schlesien, ist außerdem von den Kreisen Bomst, Kofen und Kröben umgeben, wird von der Obra bewässer, die bedeutende Brüche (das Ziemer Bruch) an ihren Usern hat, ist mithin zum Theil morastig; auch hat er viel Wald und Haiden. Der Ackebau ist nicht bedeutend, mohr die Bieh und besonders Schaafzucht; Flachs und Cichorien wird viel gedaut. Der Kreis enthält auf 18,01 DR. oder 386,968 Morzen in 7 St., 2 Fl. und 169 Drf. 1c., die im J. 1820: 6,011 Feuerstellen zählten, 52,752 E., also im Durchschnitt auf der DR. 2,929 E., worunter eine große Anzahl Deutsche, die viel Indusstrie treiben. Er besteht aus Theilen der alten Woiw. Posen, nehmlich dem ganzen Lande Fraustadt, und einem Theil des Distr. Kosten.

# a. Bum Banbe Frauftabt

gehört von ber w. Salfte bes Rreifes der f., größere Theil mit 6,60 □ M., 19,000 E. und ben St.:

Michowa (Fraustabt), in einet sandigen Gegend, unweit ber schlessischen Granze, mit 1 luth. und 3 kath. Kirchen, 1 Kloster, 1 höhern Bürgerschule, 1 Schule für verwahrloste Kinder, 1 Maissenhause, 742 h. und 5,800 C., worunter 648 Juden. Sie der Kreis-Behörde, eines Juquisitoriats, eines Landgerichts und einer Superintendentur. Tuchweberei, Leinweberei, Rothgerberei, 1 Gischorien-Fabris, Hut. und Handschuhmacher, 1 Humühle, 1 Machebleiche, 1 Branntweinbrennerei. Handel mit Getreide, Wieh, Wolle und Tuch. In der Rähe sind 99 Windmühlen. In frühern Zeistem war eine Starostei und ein Landgericht daselbst. 1644 brannte die Stadt fast ganz ab. 1706 wurden bei derselben die Sach sen und Russen von den Schweden geschlagen.

Szwierzechow (Schwientichefcow, Schwete, Swezfo, Schwetfau, Schmepfa, (Swiechowo) nabe an ber fchlefisien Grange, mit einer fath. Rirche, 221 S. und 1,500 C. Leinweberei.

# b. 3um Diftrict Roften

gebort ber Reft des Rreises, mit 11,41 - M., 33,752 E. und ben St.:

Lesano (Leschno, Lissa, polnisch Lissa) in der Rathe eines Landgrabens, gut gedaut, mit einem regelmäßigen Marktplatz, 1 Schloß, 3 luth. und 1 kath. Kirche, 1 Spnagoge, 1 Spunnassum und 1 jüdischen Lehranstalt, 1 luth. und 1 kath. Schule, 2 hostpitälern, 1 Theater, 720 h. und 7,954 E., worunter 3,644 Jusden. Sit eines Friedensgerichts und eines Hauptsteueramts, Tuchsweberei, Tabacksladrif, Eichorien-Fabrif, Rothgerbereien, Leinwederei, Wagen-Fabrifen, 1 Wachsbleiche; der ansehnliche Handel ist saft gänzlich in den Händen der Juden; 8 Jahrmärste. Die Stadt ist der Stammort der Grafen Leschinski, von welchen der letzte König von Polen wurde, und dieselbe 4738 an den damaligen Grafen Gultowski, verkaufte. 1656 wurde die Stadt von den polinischen Truppen abgebrannt und 1707 von den Russen verwüsset. Auch in den Jahren 1767 und 1790 erlitt sie große Brandschäden.

Rybayn (Reifen) am Landgraben, mit einem schoene Schlosse, worin ber Besitzer, Fürst Gultowell, hof balt; 2 tath. Rirchen, 1 Piariften. Collegium, 152 S., 1,300 E., worunter 276 Juden. Tuch. und Leinweberei. Brauerci und Brennerei.

# 9. Der Rreis Roften.

Er wied von den R. Schrimm, Kröben, und Fraustadt umgeben, und von der Obra bewässert, an deren Usern sich hier ein Theil des Obra-Bruches ausbreitet, das fast nur Rohr und Schilf hervorbringt, jedoch leicht für die Kultur gewonnen werden könnte. Der Gewinn an Korn reicht nur für den Bedarf, dagegen ist die Biehzucht ansehnlich; seine Waldungen sind hinreichend. Der Kreis enthält auf 22,62 DR. oder 486,167 Morgen in 5 St. und 226 D. zc. die im Jahre 1820: 4,237 Feuerstellen zählten, 38,612 E., also im Durchschnitt 1708 Menschen auf der DR. und

befteht aus einem Theil der Boiw. Pofen, nehmlich des Difft.

Roftian (Koften) an ber Obra, gut gebaut und ummausert, mit 1 kath. Kirche, 1 luth Bethause, 2 Klöstern, 212 H. 1,700 E. Sig ber Kreis-Behörde und eines Friedensgerichts. Leins weberei. Sie war vormals die Hauptstadt des gl. n. Diffr. auch befand sich daselbst eine Starosten, welche dem Ober-Starosten von Groß. Polen gehörte.

Rranmin (Krfiwig, Krieben) an ber Obra mit 1 fath. Rirche, 117 S. 720 E.; Leinweberei. Sie war früher ber Sig eines fleinen Raftellans.

Samigiel (Smygelna, Schmiegel), fürstlich Sultows stifche Stadt auf einem Hügel, mit 2 kath. Rirchen. 244 H. und 2,300 E., worunter 240 Juben. Zuchweberei, Leinweberei, Brauerei. In ber Nahe 43 Mindmuhlen.

#### 10. Der Kreis Schrimm.

Er ist von den Kreisen Posen, Schroda, Pleszew, Kroitoszyn, Kröben, Kosten und Fraustadt umgeben, wird von der Warte bewässert, und ist reich an Seen und Holz. Die Hauptnahrungszweige der Bewohner sind Ackerdau, Biehzucht, Potsasches und Terpentins Siederei, und Handel mit Getreide, Bieh, und Holz. Er enthält auf 19,01 m. oder 408,700 Morgen in 7 St. und 256 D. 1c., die 1820: 4,064 Feuerstellen zählten, 44,949 E., also im Durchschnitt 2,365 Menschen auf der m. und besteht aus einem Theil der alten Woiw. Posen, nehmlich des Diftr. Rosten in 2 Parcellen und der Woiw. Kalisch, nehmslich des Diftr. Pepsern.

a. Bum alten Diftr. Roften ber Boiw. Pofen. geboren 3,05 DD. 8,000 C., nehmlich:

1, ein n. d. Stud von 2,22 . M. und 6,000 E. mit ber St.:

Kurnif (Roonif) an einem See mit 1 fath. Rirche, 1 Sp. nagoge, 216 S. und 2,500 E. worunter 774 Juben. Tuchweberei Damasis und Leinweberei, Gerberei, Brauerei, Brennerei.

2, ein f. ö. Studchen von 0,83 □ M. und 2,000 E., mit ber Stadt:

Jaraczewo (Jurazew, Jaratschew) an der Obra mit 1 kath. Kirche, 82 S. 750 E. worunter 150 Juden, 1 Potasche Siederei. b. Jum Diftr. Penfern ber Beiw. Kalifch gehört ber Reft bes Kreifes mit 15,07 . 36,949 E. und ber Stabt:

Sarem (Szezem, Schrem, Schrim) auf einer Inselder Barte, mit 5 tath. Kirchen, 2 Klöstern, ein jüdischen Betshause, 245 H. 2,200 E., worunter 400 Juden; Leinweberei, Brennerei, ansehnliche Leinwands und Kornmärfte. Sit der Kreissbehörben, eines Domainen-Amts und eines Friedenegerichts. Die ehemals daselbst besindliche Starosten gehörte dem Obers tarossten von Groß Polen.

#### 11. Der Rreis Rroben.

Er grenzt gegen S. und S. BB. an Schlesien, und ift übrisgens von den Areisen Arotoszyn, Schrimm, Kosten und Frausstadt umgeben, wird von der Obra, Dombrowsna und Orla bewässert, hat theils guten Boden, theils aber auch Morāste und Haiden, daher die Biehzucht beträchtlicher als der Acerdau ist; die Industrie ist hier größer, als in den meisten übrigen Areisen der Provinz. Er enthält auf 18,00 DM. oder 406,176 Morgen in 10 St. 228 D. 1c., die 1820: 6970 S. zählten, 60,692 E. also im Durchschnitt 3,211 Menschen auf der DM. und besteht aus Theisen der alten Boiw. Posen, nehmlich des Diftr. Kosten, und der Boiw. Ralisch und zwar des Diftr. Penschen.

a, Zum Diftr. Penfern der Woiw. Kalisch. gehört ein schmaler ö. Streifen des Kreises, mehr s. als n. mit 1,66 DR. 6,000 E. und der St.:

Jutroszon (Jutroschim, Jutrosin) an ber Obra mit 1 kath. und 1 luth. Kirche, 1 Judenschule, 220 S. und 1,700 E. worunter 160 Judens, Zuchweberei, Leinweberei.

b. Jum Diffr. Roften ber Boiw. Pofen. gehört ber Reft bes Kreifes mit 17,24 □ DR. 55,602 E. und ben Stäbten:

Rrobia (Armec, Rroben, Rreben, Rrebe) mit 1 fath. Rirche, 206 B. und 1,300 E.

Rawicz (Rawitsch)mit Mauern und Gräben umgeben, hat 4 Thore, regelmäßige und gepflasterte Straßen, 1 fath. und 1 luth. Rieche, 1 Stragoge, 1 Rloster, 1 hohe Bürgerschule, 1 Baisenhaus, 1 Schule für sittlich verwahrloste Kinder, 1 Straß und Besserungs-Anstalt, 980 H. und 8,000E. (außer den 1,316 Juden saft lauter Deutsche;) Gerbereien, Zabaksfabriken; Zuch und Getraide: Sandel. Sit ber Kreisbehörde und eines Friedensgerichts. Die Stadt soll im 30jährigen Kriege erbaut und mit lauter Deutschen besetzt worden senn. Karl XII. hatte 1704 seine Winterquartiere baselbst, im Jahre 1707 wurde sie von den Russen und 1768 von den Confederirten angezündet.

Bojanowo (Bojanowa) an der Schlefischen Grenge ebenfalls im Jojährigen Kriege erbaut, und mit den Deutschen Flüchtlingen besetz, mit 1 luth. Kirche, 1 höheren Bürgerschule, 406 S. 3,000 E., worunter 200 Juden. Luchweberei, Leinweberei Gerberei, Töpferei, Delschlägerei. Siß eines Friedensgerichts.

Gostyn (Gostin) unweit ber Obra, in einer malbigen und bergigen Gegend, mit 1 fath. Rirche, 1 Klosicr, 230 &. umb 1,750 E. Sit eines Friedensgerichts. Leinweberei, Töpserei, gesuchte Biehmärfte.

Punize (Poniec, Punit) am Landgraben mit 270 S. und 1,680 E. Leinweberei, Brennerei, Brauerei, Biehzucht. Im Jahr 1706 Schlacht zwischen ben Schweben und Sachsen.

#### 12. Der Rreis Schildberg.

Er grenzt im N. A. an den Kreis Abelnau, in D. an das Königreich Polen, und in S. und B. an Schlesien, wird von der Proszna auf der ö. Grenze berührt, hat viel Wälder und Hügel, dabei aber einen fruchtbaren Boden, und ist reich an Korn, Hülfenfrüchten, Wieh, Wild und Fischen; auch die Industrie ist nicht unbedeutend. Der Kreis enthält auf 16,84 \( \text{\textit{M}} \) M. oder 361,932 Morgen in 5 St. 1 Fl. und 301 D. x., die 1820: 4,459 H. zählten, 40,985 E., also im Durchschnitt auf der \( \text{\text{M}} \) 2,738 M. und besteht aus dem ganzen Distr. Detrzeszow das alten Landes Wielun, mit den St.:

Ofterzeszow (Oftefeschow, Oftrzecow, Schilbberg) in einer waldigen Gegend, mit 1 kath. Rirche, 1 Rloster 190 S. 1,000 E., worunter nur 20 Juden. Sit bes Rreisamts. Shemals war sie bie hauptstadt des gt. n. Diftr. vom Lande Wielun, auch befand sich eine Starostei baselbst.

Renymo (Rempen) an der schlesischen Grenze, in einer sans bigen Gegend, mit 1 tath. und 1 luth. Rirche. 1 hospital, 470 g. 4,821 E., worunter über 250 Juden. Zuchweberei, Zabacksfebrit, Bachebleiche, Pferbehandel. Sie eines Friedensgerichts.

#### 13. Der Kreis Abelnau.

Er grenzt in R. an den K. Pleszew, in D. an Polen, in S. an ben Kreis Schilberg und in B. an Schlesien und den Kreis Krotoszyn, wird von der Proszna, Bartsch und Dlabod bewässert, und enthält viel Seen, Zeiche und Baldungen. Getreide wird nur für den Bedarf gekaut, dagegen ist die Biehzucht ansehnlich, auch giebt es Bild und Fische. Der Kreis enthält auf 16,74 m. oder 359,680 Morgen in 4 St. und 233 D. x. die 1820: 3,877 H. zählten, 40,619 E., also im Durchschnitt auf der M. 2,466 Menschen, und besteht aus einem Theil der alten Boiw. Kalisch und zwar des Distr. Kalisch, mit den St.:

Obolonow (Obalanow, Abelnau) an der Bartsch mit 2 fath. und 1 luth. Kirche 151 S. 1,288 E. worunter 49 Juden; Gerberei.

Oftrowa, (Oftrow) am Olabok, bem Fürsten Radzis will gehörig, mit 1 kath. und 1 luth. Kirche. 1 Spnagoge, 350 H. und 3800 E., worunter 718 Juden. Luchweberei, Krämerei. Sig ber Kreisbehörde und eines Friedensgerichts.

## 14. Der Rreis Rrotofann.

Er grenzt in S. an Schlesien, und wird außertem von den Rreisen Rroben, Pleszew und Adelnau eingeschlossen, von der Bartsch und Orla, die hier entsteht, bewässert, hat zum Theil sehr guten Boden, der Korn, Hüssenfrüchte und Flachs hervordringt, auch Wild in den bedeutenden Waldungen, Fische, und eine nicht unbedeutende Industrie. Zu demselben gehört das Fürstenthum Krotostapn, eine Standesherrschaft des Fürsten von Thurn und Texis. Der Kreis enthält auf 18,63 m. ober 404,661 Morgen, in 7.St und 213 D. 2c., die 1820: 5350 H. zählten, 52,857 S., also im Durchschnitt auf der M. 2,807 Menschen, und besteht aus Theilen der alten Woiw. Kalisch, nehmlich des Difte. Kaslisch und Veisern.

# a. Bum Diftrift Ralifc

gehört der ö. Theil des R. mit 6,94 DM. 19,600 E. und der St.:

3buny an ber Schlesischen Grenze, mit 1 fath. 1 luth. Kirche, 1 Spnagoge, 1 höhern Bürgerschule, 430 S. und 3,500 C. worunter 300 Juden. Zuchweberei, Leinweberei, Rothgergerei, Zebaksfabrik. Die Stadt ift von protestantischen Flüchtlingen aus Schlesien, besonders aus Reichenbach angelegt.

## b. Bum Diftrift Penfern.

gehört bee Reft bes R.mit 11,89 D. 19,600 E. und ber St.:

Rrotofzyn (Rcotoschin) an ber Schlesischen Brenze, mit 1 fath. und 1 luth. Kirche, 1 Synagoge, 1 Schloß, 638 D. und 5,600 E. worunter gegen 2,000 Juden. Zuchweberei, Leinweberei, 1 Sabalesabrit, 5 Rothgerbereien, 6 Schönfärbereien. Sit eines Landgerichts, ber Rreisbehörbe, eines Friedensgerichts

Roszmin, Roschewin, Razmirz) an ber Orla mit 1 kath. und 1 luth. Kirche, 1 Kloster, 1 Judenschule, 350 S. und 2,350 E., worunter 320 Juden. Tuchweberei, Kornhandel, besuchte Jahrmärkte. Sitz eines Inquisitoriats.

#### 15. Der Rreis Plefchen.

Er grenzt in D. an Golen, und ist außerbem von den Rreisen Breschen, Schrimm, Adelnau und Krotobzon umgerben, wird von der Barte, Proszna und Lutinia bewässert, hat eine wellenförmige Oberstäche mit vieler Waldung und ansehn, liche Viehzucht und Aderbau. Derselbe enthält anf 19,66 DR. oder 421,118 Morgen, in 4 St. 271 D. 1c., die 1820: 4,327 S. zählten, 46,542 E., so daß im Durchschnitt auf eine DR. 2,374 Mensichen kommen. Er besteht aus Theilen der alten Woiw. Kalisch, nehmlich der Distr. Kalisch und Pensern.

# a. Bum Diftrift Ralifc

gehört der f ö. Theil mit 11,91 m. 28,000 E. und der St.:

Pleszow (Pleschow, Pleszeiow, Pleschen) mit 2 fath. Rirchen, 365 S. 3,000 C. Tuchweberei, Leinweberei, Mügenweberei, Gerbereien, viel Schuhmacher, ansehnlicher Pferbehandel Quarantaine-Anstalt für eingehende Biehherden. Gig ber Kreis-Bebehörbe und eines Friedensgerichts.

# b. Bum Diftrift Penfern

gehört ber Reft des R. mit 7,59 DM. 18,542 E. und ber St:

Jaroczyn (Jurocin) unweit ber Luthina, mit 170 &. 1,482 E., worunter 280 Juden. Tuch: und Leinweberei, Gerberei, ansehnliche Biehmärkte.

#### 16. Der Kreis Schroba.

Er grenzt im R. an den R. B. Bromberg, und wird außerbem von den Kreisen Brechem, Schrimm und Pofen eingeschlossen, von der Barte, Epbina und Glowna (die hier entfringt) bewässert; hat mehrere kleine Geen, hinlingliche Baldung und einen sehr guten obgleich leichten Boben. Der Areis enthält auf 18,67 [M. ober 401,302 Morgen in 4 St. und 219 D. xc. bie 1820: 3,656 H. zählten, 39,013 E., also im Durchschnitt 2,089 Menschen auf der [M. Er besteht aus Theilen der alten Boiw. Gnesen und zwar des Distr. gl. R. und der Boiw. Kalisch, nehmlich des Distr. Pepsern

a. Zum Diftrikt Gnesen gebort ber n. ö. Theil bes R. mit 4,89 [ M. 9,200 E. und ber

Stadt:

Pudemih (Powiedzista, Powredysto, Pebiedysto) auf 1 Berge mit 1 tath Rirche, 1 Spnagoge, 143 &. 1,520 & b. Zum Diftrift Penfern,

gehört der Reft bes R. mit 13,82 [ DR. 29,531 E. und ber St.;

Szroda (Schroda) in einer sehr fruchtbaren Gegend, mit 1 kath. Kirche, 1 Collegiat : Stift, 1 Rloster, 1 Spnagoge, 290 H. und 1,700 E., worunter 120 Juben. Sit ber Kreisbehörden und eines Frisbensgerichts. Chemals wurde daselbst der Landtag der Posener und Kalischer Woiwobschaft gehalten, und 1703 wurde hier eine Consederation geschlossen.

#### 17. Der Rreis Brefden.

Er grenzt im N. an den R. B. Bromberg, in D. an Polen, in S. an den R. Pleszew, und in B. an den R. Schroda, wird durch die Warthe bewässert, hat einen guten Boden, ansehnlichen Ackerdau und Biehzucht, und hinlänglich holz. Derselbe enthält auf 12,99 | M. oder 289,035 Morgen in 3 St. und 181 D. 1c. 29,653 E., also 2,281 im Durchschnitt auf der M. und besteht aus Theilen der alten Woiw. Gnesen, nehmlich des gl. n. Diftr., und Kalisch, und zwar des Diftr. Pensern.

a. Bum Diftr. Grefen

gehört ber n. w. Theil mit 3,12 D. 7,000 G. und ber St.:

Brzesno (Brzesnir, Breichen) mit 1 fath. und 1 uth. Kirche, 230 S. und 2,700 E., worunter 1,210 Juben. Euchweberei, Leinweberei, Gerberei, Aderbau, Gis ber Rreisbehörbe und eines Friedensgerichts.

b. Jum Diftrikt Peisern gehört ber Rest bes K. mit 9,37 \( \superscript{DM}. 22,653 \) E. und ber Et.: Miloslaw (Miroslaw) mit 1 fath. Kirche, 135 &. und 1,400 C., worunter 300 Juden. Tuchweberei, Leinweberei, Rothgerbereien.

# 2. Der Regierungebegirt Bromberg. a, Lage, Grengen, Größe.

ı

ı

Į

ļ

į.

Er ist ber kleinere Theil ber Prov. Posen, breitet sich von 33° 38' bis 36° 15' 5. L., und zwischen 52° 27' und 53° 27' n. B. aus, grenzt in N. B. und N. O. an ben R. B. Marien-werder ber Prov. Preußen, in S. D. an bas Königreich Poslen, in S. an ben R. B. Posen, und in B. an die Prov. Branzbenburg, und enthält nach Zebliß ein Areal von 212,92 \( \textsup \mathbb{R}. \)

b. Beftanbtheile an alt polnischen Provingen.

| 1) von der Woiw. Posen ein Theil des Distr. Walletsch                               | ₹.          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1) von der Moiw. Gnesen der größte<br>Theil                                         | ,           |
| 3) von der Boiw. Kalisch ein gang<br>kleiner Theil des Diffr. Pepfern. 1,63 : 1,800 | ,           |
| 4) ber preußische Antheil an ber Moiw. Breese Rujawsfi 7,75 : 11,042 :              | :           |
| 5) ber preußische Antheil an ber<br>Boiw. Inowraclaw, mit Aus-                      |             |
| nahme eines kleinen Theils des Dis<br>firkt. Inowrazlaw, welcher zum                |             |
| R. Thorn des R. B. Marien werder gehört                                             | •           |
| 6) ein ganz kleiner Theil der Woiw.<br>Pomerellen                                   | _           |
| Summa 212,92 □ M. 334,135 (                                                         | ₹.          |
| Anmerkung. Bum Ret Diftr. gehörten von biefem R. B                                  | ). <b>:</b> |
| 1) die 5 ganzen Kr. von Inowrac-                                                    |             |
| law, Bromberg, Schubin, Wir-                                                        |             |
| fig und Carnifow, mit 127,05 □ DR. 193,757                                          | E.          |
| 2) die größere ö. Salfte bes Rr. Mo:                                                |             |
| gilno 9,51 : 16,500                                                                 | •           |
| Latus 136,36 □ M. 210,257                                                           |             |

## c. Biebftapel.

Derfelbe bestand im Jahre 1821 aus 38,864 Pferben, wortsunter 6,122 Füllen; 120,124 Stück Rindvieh, worunter 1,780 Stiere, 34,449 Ochsen, 55,153 Kühe unb28,743 Stück Jungvieh; 501,704 Schaafe, worunter 35,735 Merinos 93,613 haltverebelte und 372,356 unveredelte; 668 Ziegen und 74,620 Stück größeren Biehes, so daß im Durchschnitt 3,456 auf eine DR. fommen.

## d. Ginwohner.

Die Zahl berselben belief sich im Jahre 1817 mit bem Mitair erst auf 262,910 Köpse, worunter 156,196 Katholiken, 91,692 Protestanten, 1 Mennonit und 15,021 Juden waren. In demselben Jahre wurden 3,075 Paare getraut, 14,802 Kinder, worunter 616 unehelige, geboren und 8,323 Personen starben. 1827 jählte ber Bezirk schon 331,025 Seelen. In diesem Jahre waren 2,662 Paare getraut, 14,026 Kinder geboren, und 14,864 Personen starben. Unter dieser Einwohnerzahl befanden sich 191,708 Katholisen; 114,543 Protestanten, und 19275 Juden.

Am Schluß bes Jahres 1828 betrug die Bahl ber Ginwohner 334,135, fo baß im Durchschnitt 1,569 auf eine DR. fommen.

An Wohnpläten hatte ber Bezirk im Jahre 1827: 54 Stabte (1817 mit 66,818 E.) 2 Mktfl., und 2,382 Dörf., Weiler, Colonien 2c. (1817 unter 1,200 D. 400 königliche), welche 447 Kirchen und Kapellen, 486 andere öffentliche Gebäude, 34,801 Prisbat. Bohnungen, 1,579 Fabrik. Gebäude enthielten. Die Kirchen der Protestanten stehen unter 4 Superintendenten, die der Katholisen unter 11, dem Erzbisthum Enesen untergeordneten Decanaten. Ferner besigen lettere 1 Dom: Capitel, 2 Collegiatslifte, 1 Commendatur: Abtei, und 12 Klöster.

In Bromberg ift 1 Gomnafium, 1 fath. Priefter und 1 evangelisches Schullehrer Seminar.

#### e. Bermaltung und Gintheilung

Die Regierung hat ihrer Sig in Bromberg; eben daselbst ift ein Polizei-Director und eine Sichungs-Commission. Jeder der 9 Kreise wird durch einen Landrath verwaltet, dem auch die Aussübung der Polizei und die Aufsicht über die Kreistasse zusteht. Im Jahre 1822 hatte der Kreis 22 Domainen-Aemter, 1 Intendantur-Amt; die 470,630 Morgen betragenden königlichen Forsten standen unter 11 Oberförstern. In jedem Kreise war 1 Kreis-Physiskus und 1 Wundarzt.

Im Jahre 1828 hatte ber Bezirk 16 Meilen an Annftstraßen.
1. Der Kreis Gnefen.

Er grenzt in S. und M. an ben R. B. Pofen, in N. an ben Rr. Wongrowitz, und in O. an ben Kr. Mogilno, wird von ber Belna und kleinen Barte, (die hier entspringt) bewässert, hat bedeutende Secn, eine wellenförmige Oberfläche und fruchtbaren Boben, der reichlich Korn, Hustenfrüchte, Taback und Hopsfen erzeugt; die Schafs und Bienenzucht ist ansehnlich. Derselbe enthält auf 23,75 m. oder 510,473 Morgen, in 8 St. und 316 D. 2c., die im Jahr 1820: 4,373 H. zählten, 44,676 E., also im Durchschnitt 1,881 Menschen auf der m., und besteht aus einem ganz kleinen Theile der Woiw. Kalisch, nehmlich des Distr. Pepfern, und aus einem Theil der Woiw. Gnesen, und zwar des gl. n. Distrikts.

ţ

## a. Bum Diftrift Penfern.

gehört ein ganz kleiner f. 5. Theil, mit 1,03 m. 1,800 E. und bet St. Mielzyn (Mieltschin) mit 43 H. 380 E., worunter 21 Juden.

## b. Bum Diftrift Gnefen

gehort ber Reft bes R. mit 22,72 D. M. 42,876 E. und ben St.:

Gnigno (Gnefen) zwischen Sügeln und Seen, mit 1 Casthedrale, 12 andern kath. Rirchen, 2 Rlöstern 1 Dome Capitel, 475 D. Leinweberei und Gerberei; bedeutehder Bieh- und Pferdemarkt. Sit eines Erzbischofs der ehemaligen Primas von Polen war, der Rreisbehörden, eines Landgerichts, eines Friedensgerichts, katholisches Priester Seminar. Gnefen ist die älteste polnische Stadt, welche Lech der Sage nach erbaut, und ihr den Namen von einem Adler-Rest (Giadzo) gegeben haben soll. Das Erzbisthum ist im Jahr 1000 gestiftet worden. Dier war der Leichnam des heiligen Abalbert beigesest, wurde sedoch vom Herzoge Przebislaw von

Böhmen fortgeführt. 1293 schrieb ber Serzog Przemislaw einem Reichstag in Gnesen aus, und 1378 wurde abermals ein solcher Reichstag daselbst gehalten. Im Jahr 1330 wurde die Stadt von den Deutschen erobert. Sie ist die älteste Sauptstadt des Reisches gewesen, auch wurden anfänglich die Könige daselbst gekröut, und zu polnischen Zeiten war sie der Sitz eines Woiwoden, eines größern Kastellans und einer Starosten, welche der Ober-Starost von Groß-Polen besaf, auch wurde in derselben das Landgericht gehalten.

Bittowo mit 1 fath. und 1 luth. Kirche, 1 Spnagoge, 129 S. und 2,100 E., worunter 662 Juden. Zuchweberei, Leinweberei, Gerberei.

#### 2. Der Kreis Mogilno.

Er grenzt gegen S. D. an Polen, und wird sonst von den R. Schubin, Inowraclaw, Gnesen und Wongrowitz einzgeschlossen, von der Netze bewässert, hat mehrere Seen, von denen der bedeutendste der von Wicanowo, im N. von Mogilno und der lange See von Trellong auf der Grenze gegen Inowracs law sind, viel Wälder, aber einen fruchtbaren Boden mit bedeutendem Aderbau und Biehzucht, derselbe enthält auf 17,42 DR. oder 374,147 Morgen in 7 St. und 269 D. 20., die 1820: 3,147 H. zählten, 29,580 E., also im Durchschnitt 1,699 Mensichen auf der MR.

Er ist aus Theilen ber alten Woiw. In owra claw und Gnefen, und zwar bes Diftr. gl. R. zusammengesett. Der erstere Antheil gehört ganz, und von letterem 8,35 DR. 14500 E., also im ganzen 9,51 DR. 16,500 E. zum Ret. District.

a. Zum Diftrikt Inowraclaw gehört ber n. ö. Theil bes Kreises mit 1,17 □ M. 2,000 E. und ber St :

Pafosz (Pafosc) an ber Rege mit 1 fath. Rirche, 1 Rloe fter, 1 Schule, 102 S. 900 E.

b. Zum Diftrikt Gnesen gehört ber Rest des R. mit 16,24 □ M. 27,580 E., und zwar: 1) hat hiervon zum Nets-Diftr. gehört der ö. Theil mit 8,34 □ M. 14,500 E. und der St.:

Mogilno mit 1 fath. Kirche, 1 Kloffer (1065 gefliftet) 1 Hospital 93 S. 1,036 E., worunter 35 Juden. Tuchweberei Roth gerbereien. Sig ber Kreiebehörden.

2) ist hiervon erft bei ber 2ten Theilung Polens an Preußen gekommen, ber Rest bes jum Kreise gehörigen Antheils am Diftr. Gnesen mit 7,00 m. 13,080 E., worunter 46 Juden. Zuchs weberei, Leinweberei. Sit eines Friedensgerichts.

#### 3. Der Kreis Inomraclam.

Er grengt in R. D. an ben R. B. Marienwerber, in D. und G. an Polen, in B. an R. Mogilno und Schubin und in R. an ben R. Bromberg, wird von ber Beichfel unb ber Mete bemaffert, welche bier aus bem jum Rreife gehörigen Goplofee tritt, außer welchem letterem fich auch noch ber Oftromers, ber Dlaginas, ber Goras, ber Trelong: Gee ic. hier befinden. Es find betrachtliche Morafte und Bruche in bemfelben. als bas Buchoch orge : Bruch ic. Dennoch hat ber Rreis vortreff. liche Fruchtfelber, welche schönes Rorn hervorbringen; auch bie Biehaucht ift bedeutend. Derfelbe enthalt auf 30,00 [ M. ober 646,644 Morgen, in 4. St. und 425 D, 2c., die im Jahr 1820: 4,560 S. gablten, 44,166 E., alfo im Durchschnitt auf ber - DR. 1,468 Menichen, und befieht aus Theilen ber alten Boim. Braefe Rujamsti, und zwar bes Diftr. Rrufmita, und ber Boim. Inowraclaw, nehmlich bes gl. n. Diffr. Der gange Rreis bat jum Res Diftr. gebort.

a. Zum alten Diftrift Kruswika gehörte ber f. d. Theil bes R. mit 7,76 DM. 11,042 E. und ber Stadt:

Rruszwica (Rruschwitza, Rruswice, Rruschwit) am Goplo: See mit 1 fath. Rirche, 1 Collegiat. Stift, 22 &. und 240 E. Sie ift der Stammort der Piasten, und war der Sit des Bischoss von Rujavien; jest ist ein Domainen-Amt daselbst. Ehemals war sie die hauptstadt des gl. n. Diftr. der Boiw. Brzesc, und der Sit einer Starostep und eines kleinen Rasstellans.

b. Bum alten Diftrift Inowraciam gehört ber Reft bes R. mit 22,33 | M. 33,124 E. und ber St.:

Inowraçlaw (Inowratlam, Jungenbreslau) am Fluße Montwen mit 3 kath. Kirchen, 1 Sinagoge, 1 Hospital, 492 H. und 4,200 E., worunter gegen 1,900 Juden. Brennerei, Brauerei, Salpetersiederei, Aderbau; Getreides und Holz Handel, Sit ber Kreisbehörden und eines Friedensgerichts. Chemals war sie bie Hauptstadt der Woiw. und des Diftr. gl. N. Der Sit des Woiw. eines größeren Kastellans und einer Starostei.

## 4. Der Rreis Bromberg.

Er grenzt im R. an ben R. B. Marienwerder, und wird außerdem von ben K. Inowraclaw, Schubin und Birsiß eingeschlossen, von ber Weichsel in D. der Unta in B. der Brahe mit der Zempolna, und dem Bromberger Sanal bewässert, hat einige kleine Seen, viel Waldung und im Ganzen schlechten, sandigen Boden, mit Ausnahme der Riederungen an der Weichsel. Seine Bewohner treiben Ackerbau und Biehzucht. Derselbe enthält auf 26,75 m. oder 574,944 Morgen in 4 St. und 271 D. 1c., die 1825: 4,464 H. zählten, 41,329 E., also im Durchschnitt auf der M. 1,545, und besteht aus Theilen der alten Woiw. Inowraclaw, nehmlich des Distr. Bromberg, Gnesen, und zwar des Distr. Nackel; und Pomerellen, nehmslich des Distr. Tuchel. Der ganze Kreis hat zum Reselikristigehört.

a. Bum alten Diftrift Ratel gebort" berjenige Bintel bes Kreises, welcher an bie St. Radel hinangeht, 2,63 DM. und 4,000 C., aber teine Stabte enthalt.

b. Zum alten Diftrift Zuchel gehort ein fleiner n. Theil bes Kreifes mit 3,51 □ DR. 5,500 €.

und ben St .:

Koronowo (Polnisch Krone) an der Brahe mit 1 kath. und 1 luth. Rirche, 1 Kloster, 1 Invaliden: und Armen: Haus, 1 Hospital, 220 H. 1,923 E. worunter 148 Juden. 1 Schneidmuhle, 4 Ziegeleien und 26 Töpfer. In der Rähe siel ein Treffen im Jahre 1410 vor.

c. Bum Diftrift Bromberg.

gehört der Rest des Kr. mit 20,61 DR. 31,826 E. und den St.:

Bydgosich (Bromberg oder Bramberg) an der Brahe
und dem Bromberger Canal auf einer Anhöhe. Sie ist die
Hauptstadt des R. B., gut gebaut, und hat 3 Borstädte, 2 kach.
und 1 luth. Kirche, 2 Klöster, 1 Symnasium, 1 evangelisches
Schullehrer Seminar, 1 bürgerliches Krankenhaus, 1 Arbeitshaus
650 H. und 6,500 E., worunter über 300 Juden. Zudersiederei,
Tabakssabriken, Cichorien Fabrik, Weinessig-Siederei, Delsabrik,
Meublaufabrik, Gerbereien, Tuch, Zeug- und Strumpf-Weberei,
Brauerei und Branntweinbrennerei, eine große Mühle mit 12
Mahlgängen: in der Nähe große Kalkbrennereien, Schissahrt mit
24 Oberkähnen, die 288 Lasten halten, Handel mit Korn uud Wein.

Sig ber Regierung, ber Kreisbehörben, eines Landzerichts', eines Haupt: Joll: und Steuer: Amtes, einer Provinzial Landschafts. Direction, einer Provinzial: Feuer: Societäts: Direction, eines Friedensgerichts einer Superintendentur zc. Shemals war sie die Haupts stadt des gl. n. Diftr. der Boiw. Inowraclaw, Sis eines fleisnen Kastellans und einer Starosten. 1657 wurde daselbst ein Berstrag zwischen Polen und Brandenburg geschlossen, und 1793 siel bei derselben am Iten October ein hisiges Gesecht vor.

Fordon an ber Beichfel mit 1 fath. und 1 luth. Kirche, 201 S. und 2,200 E., worunter über 1,300 Juden. Kornhandel, Speditions handel und Schiffahrt.

#### 5. Der Rreis Schubin.

Er grenzt in R. an ben R. B. Marienwerder, und ist außerdem von den Kreisen Bromberg, Birsit, Wongrowit, Mogisno und Inowraclaw umschlossen, von der Rete mit der Gonzawfa ze. bewässert, hat mehrere große Seen (ben graßen und fleinen Zuiners, den Dobrplews, Sobiejuchis, Gombiners, Plurfers, gelben und weißen Seeze.) viel Waldung, im R. den Sudznenfa-Bruch, und im ganzen einen sandigen, schlechten Boden; dennoch sind Acerdau, Wiehs und Bienenzucht die Hauptnahrungszweige. Derselbe enthält auf 20,70 m, oder 444,860 Morgen in 7 St. und 262 D. zc., die im Jahre 1820: 3,392 H. zählten, 34,068 E., also im Durchschnitt 1,646 Menschen auf der M., und besteht aus Theilen der alten Woiw. Inowracs saw, nehmlich des Distr. Bromberg und Gnesen, und zwar des Distr. Kopn. Der ganze Kreis hat zum Nessenster, gehört.

a. Zum Diftrikt Bromberg gehört ein d. Streifen des Kreises mit 3,60 m. 7,000 E. und der Stadt:

Labifgon (Labifchin) auf einer Infel in der Repe, mit 2 fath. und 1 luth. Rirche, 1 Rlofter, 1 Spnagoge, 194 &. 2,100 E., worunter 608 Juden. Tuchweberei, Farberei, Golzbandel.

## b. Bum Diftrift Renn.

gehört ber Reft bes Kreises mit 17,10 DM., 27,068 E. und ben Stabten:

Szubin (Schubin) an dem Gonzawwfa Fließe, mit 1 fath. Kirche, 1 Spnagoge, 194 S. 1935 E., worunter über 300 Juben. Sit ber Rreisbehörden.

Rein (Repus, Juin) swifchen 2 Seen mit 2 tath Riechem, 166 g. 1,500 C. Leinweberri, Gerberri. Sie war ehemals bie Hauptfladt bes gl. n. Diftr. ber Boiro. Guefen, und ber Sig einer Staroften, welche ber Ober: Staroft von Groß: Polen befaß

Erin auf einer Anhöhe, mit 2 fath Rirchen, 1 Rlofter, 1 Co-pelle, 1 Spnagoge, 1 Hospital, 168 S. 1,900 &, worunter 600 Juben. Gnabenbilb.

#### 6. Der Rreis Bongrowis.

Er grenzt in S. B. an den R. B. Pofen, und ift ausgerdem von den Kreisen Chodziesen, Wirsis, Schubin, Megilno, Guesen umgeben, von der Retze und Belna bewässert, bat viele und bedeutende Seen, an der Retze den großen Bald Chopna und einen fruchtbaren Boden, mit beträchtlichem Ackerdan und Biehzucht. Derselbe enthält auf 25,01 a. M. oder 537,471 Morgen in 8 St. und 355 D. 1c., 33,074 E., also im Durchschnitt auf der allen Boiw. In 1,322 Menschen, und besteht aus einem Theile der alten Boiw. Guesen, nehmlich des Distr. Achn. Rur die kleine Svipe worin die Stadt Golfanz liegt, mit 2,37 a. 3,000 C., hat zum Repolike. gehört. Die St.:

Bongrowiec (Wongrowice, Bongrowit) an der Belna, mit 1 fath. Kirche, 2 Kloster, 1 Synagoge, 139 S., 1,622 E., worunter über 200 Juden; Sig ber Kreisbehörden und eines Friedensgerichts.

Sollang (Gollantich), mit 1 fath. Rirche, 1 Capelle 1 Rlofter, 94 S. 900 E.

## 7. Der Rreis Birfin.

Er grenzt im R. an den R. B. Marienwerder, und wird außerdem von den Kreisen Bromberg, Schubin, Bongrowis und Chodziesen eingeschlossen, von der Lobsanka, Busbitka, Nege und dem faulen Fluß bewässert, hat mehrere Seen; unter andern bei Dregdorf, bei Buntowo, und den von Orle, einige Baldung und sehr fruchtbaren Boten, daher ergiedigen Getreide und Flachebau, und gute Biehzucht. Derselbe enthält auf 21,57 DR. oder 463,546 Morgen in 6 St. 158 D. 1c. Die 1820: 2894 H. zählten, 31,926 E., also im Durchschnitt 1,480 Menschen auf der DR. und besteht aus einem Theil der alten

Boiw. Gnefen, nehmlich bes Diftr. Radel. Der gange Rreis bat jum Reg-Diftr gehört und enthält bie St:

Wirsig an der Lobsonka, mit 1 kath. und 1 luth. Kirche, 52 S. 768 E. worunter 48 Juden. Tuchweberci, Sig ber Kreisbes horden und eines Domainen : Amt's.

Radlo (Radel) an der Rete und dem Brombergers Sanal, mit 1 Schloß, 1 kath. und 1. luth. Kirche, 1 Synagoge, 186 H. 2,050 E., worunter gegen 400 Juden. Kornhandel. Chesmals war sie Hauptstadt des gl. n. Diftr. der Boiw. Gnesen und der Sitz einer Starostep. Die Stadt existirte schon vor dem Jahre 1,120.

Lubyczyniek (Lubitschiniet, Lobsenz) an der Lobsonka, mit 2 kath. und 1 luth. Kirche, 1 Synagoge, 225 S. und 2,350 G., worunter 800 Juden.

#### 8. Der Kreis Chobziefen.

Er grenzt in R. an den R. B. Marienwerder, in R. D. an den R. Birsit, in S. D. an den Kreis Wongrowit, in S. an den Rreis Czarnikow, wird von der Rege, Welna und Auddow bewässer, hat mehrere kleine Seen, viel Waldung und schöne Wiesen und Aecker, und erzeugt Getreide, Hullenfrüchte, Obst und Taback. Derselbe entshält auf 19,70 \, B. oder 423,364 Morgen in 6 St. und 146 D 2c., die im Jahre 1820: 3,540 H. enthielten, 33,048 E.; also im Durchschnitt auf der \, M. 1,677 Menschen, und besteht aus Theilen der alten Woiw. Posen, und zwar des Distr. Walletsch und Enesen, nehmlich der Distr. Nackel und Kein. Fast der ganze Kreis (mit Ausnahme eines kleinen Stücks von dem hierzu gehörigen Autheil am Distr. Kein, in der s. Spisse des Kreisses, mit 1,46 \, M. und 2,400 E., welches keine Städte enthält), nehmlich 18,24 \, M. mit 30,648 E. gehörten zum Rep. Distrikt.

## a. Bum Diftrict Balletich

gehörten im Ganzen 2,99 DR. 8,000 E. und zwar 1) die n. w. Spite bes im R. ber Rete belegenen Theils des R. von der Rete und Rubbow eingeschlossen, mit 1,24 DR., 5,000 E. und der Stadt:

Pola (Schneibemuhl) an ber Rubbow, bie hier schiffbar wird, mit 1 Schlof, 2 fath und 1 luth. Rirche, 1 Spnagoge,

358 S. und 3,100 E. worunter über 500 Juden. Zuchweberei, Spigenklöppelei, Sit eines Landgerichts.

2) bie n. w. Spitze bes im S. ber Rete belegenen Theils bes Rr. mit 1,75 □ DR. 3,000 E und ber St:

Ufch (Ufcie) an der Mündung der Kütdow in die Rete, mit 1 fath. Kirche, 118 S. und 1,200 E., worunter gegen 100 Juden.

## b. Bum Diftrift Radel

gehört der Rest des im R. der Rete belegenen Theils des Rr. mit 6,00 □ M. und 9,000 E. ohne St:

#### c. Bum Diftrift Renn

gehörte ber im S. der Rete belegene Theil des Rr. mit 10,62 □ DR. 16,048 E. und ben St:

Chobziefs (Chobsiesch, Chobziefa, Chobziefen) an ber Rege, mit 3 fath. Rirchen, 1 luth. Bethause, 1 Spnagoge, 290 S. 2600 E., worunter 1,000 Juben. Zuchweberei, Spitem floppelei, Kornhandel. Sit ber Kreisbehörden, eines Friedensgerichts, und eines Hauptsieueramtes.

Margonin am Flusse gl. N. und zwischen 2 Seen, mit 1 fath. und 1. luth. Rirche, 1 Spnagoge, 203 S. 1,900 E., worzunter 400 Juben.

## 9. Der Rreis Czarnifau.

Er grenzt in R. an ben R. B. Marienwerder, in D. an ben Kr. Chodziesen, in S. an ben R. B. Posen, und in B. an die Prov. Brandenburg, wird von ber Retze mit der Lomnitz und Molite bewässert (auch die Drage fließt an der Grenze der Netze zu) hat viel Waldungen und Moraste, aber auch urbares Bruch: Land, erzeugt gutes Getraide, Husserieben als der Aderbau; außerdem hat er reichlich Wild und Fische. Derselbe ents hält auf 27,94 \( \) M. oder 600,419 Morgen in 4 St., 1 Mfl., und 151 D. 12., die im Jahre 1820: 4,030 H. zählten, 42,268 E., so daß im Durchschnitt 1,513 Menschen auf die \( \) M. temmen. Er besteht aus einem Theil der alten Woiw. Posen, nehmlich des Distr. Walletsch, hat ganz zum Retzelftr. gehört, und ents hält die St.:

Szarnifow (Tich arnifow, Barnifow, Ezarnifau) an ber Rege mit 1 Collegiat: Stift, 2 fath. Rirchen, 1 luth. Bethause, 349 S. 2,960 E., worunter über 500 Juden. Zuchweberei, Leinweberei, Spigenklöppelei, Sig ber Kreisbehörden. Im Jahre 1768 brannte sie bis auf eine Borstabt ab. Die Stadt ift 1192 erbaut.

Wielyn. (Filehne) auf einer Insel in ber Nege mit 1 Schloß, 1 fath. Kirche, 1 Capelle, 1 luth. Bethause, 1 Synagoge, 1 hospital, 286 S. und 3,339 E., fast zur halfte Juden. Tuche weberei, Spigenklöppelei, Sit eines Friedensgerichts.

ı

į

ì

Ì

ı

١

Rata (Schonlante) unweit ber Nege mit 1 fath. und 1 luth. Rirche, 360 S. und 3,900 E., worunter gegen 1,000 Juben. Tuchweberei. Sit eines Domainen : Amts, einer Superintenbentur und eines Oberforsters.

# 11. Der hierher gehörige Theil ber Provinz Preußen.

#### A. Lage, Grengen, Große.

Dieser Theil ber Prov. Preußen, welcher aus dem ganzen R. B. Danzig, aus dem R. B. Marienwerder, mit Aussnahme des K. Rosenberg, und des im D. der Weichsel beles genen Theils des K. Marienwerder, nud aus den 4 K. Braunseberg, Heilsberg, Altenstein und Rössel des R. B. Königsberg besteht, erstreckt sich vom 33° 38' bis 39° 1' 5: L. und von 52° 50' bis 54° 50' n. Br.

Das Ganze besteht aus 2 Stüden, die nur wenig Zusams menhang haben. Das größere westliche grenzt gegen R. an die Ostssee, gegen D. an das kleinere Stüd, (und zwar den Kreis Braunsberg desselben) so wie an die Kr. Preußisch Holland, Moherungen und Osterode des R. B. Königsberg, und den im O.der Beichsel belegenen Theil des Marienwerderschen K. in S. an das Königreich Polen und die Prov. Posen, und in B. an die Herschaft Lauenburg und Bütow, die K. Fürsten, thum Camin, Dramburg, Reu Stettin, Rummeleburg und Stolpe des R. B. Edslin der Prov. Pommern, so wie auch den R. B. Frankfurt der Prov. Brandenburg. Das kleinere Stüd, ehemals Bisthum Ermeland, stöft im R. B. an das frische Haff und an den Kr. Elbing des größeren Stüds, außerdem in S. D. an den R. B. Gumbinnen der Prov.

Preufen, und wied in BB., G. und R. D. von Rr. bes R. B. Ronigeberg umgeben.

Die Größe biefer Prov. beträgt 519,36 IM, nach Zufamsmengählung ber Größe ihrer einzelnen Kreife, wie fie von Beblig angiebt, ober 11,161,220 Preußische Morgen.

#### B. Befandtheile.

| Bon alten polnischen Provinzen ei     | at <b>h</b> ālt die | fer I        | eil ber ! | Pro: |
|---------------------------------------|---------------------|--------------|-----------|------|
| vinz Preußen:                         |                     |              |           |      |
| 1) die ganze Boiw. Eulm               | 91,81               | <b>□</b> 9N. | 176,830   | E    |
| 2) bie gange Boim. Marienburg         |                     | :            | 123,525   |      |
| 3) die Boiw. Pommerellen ohne         |                     |              |           |      |
| einen gang fleinen jum R. Brom-       |                     |              |           |      |
| berg bes R. B. Bromberg ge-           |                     |              |           |      |
| borigen Theil bes Diftr. Euchel       |                     |              |           |      |
| und ohne bie jum R. B. Coelin         |                     |              |           |      |
| gehörigen Diftr. Lauenburg und        |                     |              |           |      |
| Bű to w                               | 238,24              | *            | 362,577   | 1 2  |
| 4) bas ganje Bisthum Ermelanb         |                     |              | 139,753   |      |
| 5) ein Theil ber Boiw. Pofen, nehms   | - ,                 |              | ,         |      |
| lich des Diffr. Balletsch             | 38,59               | 8            | 38,243    | 4    |
| 6) einen Theil ber Boim. Gnefen,      | ,                   |              |           |      |
| nehmlich bes Diftr. Radel             | 27,43               | *            | 35,584    | 4    |
| 7) einen gang fleinen Theil ber Boim. | 743                 |              |           | •    |
| Inowraciam, nehmlich bes Di-          |                     |              |           |      |
|                                       | 9_                  |              | 6,000     |      |
| Arifts gl. N                          |                     |              |           |      |
| ©umma                                 |                     |              |           |      |
| Hiervon kommen 66,07 DM. mit 7        | 3,827 (9            | ' Inm        | Re\$:D    | ipr. |

# C. Physische Beschaffenheit.

## 1. Dberfläche, Abbachung, Boden, Anboben.

Die Oberstäche ist eben, nur von Flußufern und geringen Anhöhen durchschnitten und hat eine sehr sanfte Abdacung gegen die Offee. Die Küste ist ganz flach, jedoch sowohl durch die Untiese des Weeres selbst, als auch durch die Landzunge vor dem Putiger Bpt und die frische Mahrung geschützt. Der Boden theilt sich in Sohe und Niederung. Lestere ist besonders an den Ufern der Beichsel von einer außerordentlichen Fruchtbarkeit, erstere enthält meistens Mittelboden, jedoch zum Theil Sandheiden und Marifie.

#### 2. Gemaffer.

- a. Meere, Meerbufen. Im B. bes Landes bildet bie Ofte fee bas Pußiger Bof, bas durch eine bis Hela reichende lange Sandbant begrenzt wird. Außerdem gehört die westliche Halfte bes frischen Haffes hierher.
- b. Fluffe. 1) Die Beichfel ift ber Sauptftrom bes Lans bes, macht, von oberhalb Thorn an, die Grenge ber Prov. Do. fen, tritt oberhalb Comet gang in Beffpreufen ein, theilt fich, nachbem fie aufs Reue bie Grenze zwischen bem hierher und bem ju Alt. Prefen gehörigen Theile bes Rreifes Dartenwere Der gemacht hat, bei Montau in 2 Arme, bon benen ber w. ben Ramen Beichfel beibehalt, fich bei Dangiger Saupt abermals in 2 Arme theilt, von benen ber w. in bie Dftfee, ber o. ins frifde Saff geht, ber andere aber unter bem Ramen Rogat fich in letteres ergiest. Bon ben hierher gehörigen Fluffen ihres Bebiets, nimmt fie auferhalb ber Prov. ben Goureflug, bie Brabe mit ber Bapolna und Ramionta, und ben Seg-Graben von der linken Seite, in der Prov. aber von eben diefer Seite bas Schwarzwaffer mit bes Prosna und Boslama, bie Montau, Die Ferfe mit der Fetiffe, Wengermuge und Joinfa, ben Gager Baldgraben, ben Trewit, bie Dotlau mit ber Rlagau, Belau, alte Rabaune, Stregebenica, 9 großere und 4 fleinere Entwafferunge-Graben, von der rechten Geite aber bie Dreweng mit ber Chlang, Biewiema, Sanbolla, Bella, Lenga und ben neuen und alten Bach, die Thiute, Die Difa mit ber Lutrine, Pergate und Garbenga und bie Liebe mit ber alten Rogat auf.
- 2) Die Alle, ein Nebenfluß bes Preget, in bem hierher gehörigen Sheile bes R. B. Königsberg, ninmt die Babbang und andere kluffe auf.
- 3) Die Ruftenfluse bes Landes von B. nach D. gezöhlt find:
  a) die Piasnig, b) bie Czarnau, c) die Plugnig, d). die Rheba mit dem Runtenfluß, e) die Bialla, t') die Rielau, g) die Sagorß, h) der Ragyluß, i) den Tiege mit der Lien nau und der Brefe, k) die Baude, 1) die Passarge mit dem Amelang, der kleinen Drewenz und der Balfch.
- v. Seen. Dergleichen giebt es in großer Menge, jedoch teis nen von beträchtlicher Größe. Die ansehnlichstem find ber Jaruds wißer: ber Drausen: und ber Musterdorfer: See.

- d. Canale. Der Rraffuhl. Canal bei Elbing, ein Schif- fahrts Canal, ift ber einzige welchen bas Land befigt.
- e. Mineral:Baffer: giebt es zwar, allein fein einziges bas von hat einigen Ruf.

#### 3. Klima,

Es ist im Ganzen kalt und die Witterung veränderlich, doch gefund, da häusige Winde die Luft reinigen. Der Frühling ift kalt, und die Nachtfröste dauern bis tief in den Mai hinein, die 3 Sommermonate sind zuweilen sehr heiß; der herbst ift nebelig und nach, und der Winter kalt.

### 4. Natur . Proutte

Die Haupterzeugnisse bes Landes sind: Getreibe aller Art, Sulfenfrüchte, Flachs, Gemüse, Obst, Holz, (bedeutende Baldungen, worunter sich besonders die Tucheler Haibe auszeichnet), die gewöhnlichen Hausthiere, Wild:, Gee: und Fluß: Fische, Bienen, Robeisen, Kalt, Thon, Berustein und Torf.

## D. Rultur bes Bodens, Runftfleiß, Sandel

## 1, Rultur bes Bobens.

Obgleich für dieses Land, nachdem es Preußisch gewerben, schon vieles geschehen ift, so sieht es boch noch gegen die übrigen Provingen des Staats gurud.

#### a. Aderban.

Derselbe zeichnet sich bloß in der Niederung aus, im übrigen Theil wird er noch ziemlich nach alter Art betrieben. Das Land erntet so viel Korn, daß es davon aussühren kann. Im Jahre 1802 betrug die Ernte des Marienwerderschen und des Brombers ger Kammer-Departements, in welchem letzteren der jetzt zum R. B. Bromberg gehörige Theil des Netz-Distrikts mit einbegriffen war, 28,696 Bspl. Weizen, 213,196 Bspl. Roggen, 88,610 Bspl. Gerste, 106,568 Bspl. Safer, 4,312 Bspl. Erbsen, 4,975 Bspl. Buchweizen, und 4,289 Centner Tabak.

## b. Obff. und Gemufeban.

Bon letztern werden besonders Kopstohl, Rüben und Kartofeln auf den Feldern gezogen. Der Obstdau ist besonders in der Riederung bei Danzig beträchtlich, von wo ganze Ladungen Aepfel nach Rusland gehen. Rach Baczko wurden im Kammer: De-

partement Marienwerber im Jahre 1801 über 2,000 Bispel Obft gewonnen.

#### c. Forffultur,

An königlichen Forsten allein sind in den beiden ganzen R. B. Danzig und Marienwerder 1,212,941 Morgen vorhanden; im exsteren sind überdieß 500,000 Privat. Forsten, was schon im Ganzen saft 1 ½ Millionen Morgen beträgt, wobei nun noch nicht die Privat. Forsten im R. B. Marienwerder gerechnet sind, mit welchen die ganze Größe des Forstlandes gewiß über L Millionen Morgen beträgt. Im Jahre 1801 machten die Forsten noch nach Krug ½ des ganzen Areals aus. Auf den Werdern, in den Niederungen und in der Gegend von Eulm sehlt es an Holz, das gegen können die übrigen Gegenden noch aussähren.

#### d. Biehzucht.

Diefe zeichnet fich befonders in den Riederungen aus, vorzuglich die der Pferde und bes Rindviehes, welches tettere von friefis fcher Race ift; auf ber Sobe bagegen fiehn beibe gurud, auch Die Schaafe tragen baselbst schlechte Bolle. Die Schweinezucht ift überall beträchtlich, ebenfo bie Bienenzucht 3m Jahre 1802 maren in den beiden Rammer : Departements Marienwerder und Bromberg 163,333 Pferbe und Fullen, 422,420 Stud Rinds vieh, 985,782 Schaafe, 2,000 Ziegen und 310,124 Schweine, gufammen 1,883,124 Stud Bieb, fo baf im Durchschnitt 3,090 Stud auf bie DM. tamen; wogegen man im Jahre 1809 nur noch 1,633 auf einem folchen Raume fanb. Im Jahre 1825 war Die Babl bereits wieder fo gewachsen, daß man in ben beiben R. 23. Dangig und Marienwerber 116,558 Pferbe und Fullen, 248,831 Stud Rindvieh. 664,644 Schaafe, 8,948 Ziegen und 165,064 Schweinen, im Gangen 1,197,045, alfo im Durchschuitt auf ber DR. 2,570 Stud Bieb faub.

## e. Bienenzucht, Fischerei zc.

Die Blenenzucht ift im f. Theil beträchtlicher als im n., ums gekehrt ist es mit der Fischerei, die sowohl in der Oftsee als in den vielen Landseen sehr bedeutend ift, und Lachse, Reunaugen, Stinte, Dorfche, Steinbutten, Maranen und Aale zur Aussuhr Hofert. Die Bernsteinsischerei in den Dünen von Danzig, und das Graden deffelben an verschiedenen Orten giebt nur eine geringe Ausbeuts. An Lorf haben einige Gegenden, wie Elbing und Marienburg, Ueberfluß.

#### 9, Runfifleif.

Derselbe ist im ganzen unbedeutend, da die Proving fatt mur woe ducirend ist, und wird beinahe allein in den Städten angetrossen. Auf dem Lande findet man nur Papiermühlen, einige Gisen:, Statt und Rupferhammer, viel Schneide: und Dehl: Mühlen und Botsasse Giedereien. Nach v. Baczto waren im Jahre 1802 in den Rammer-Departement Marienwerder 3,340 Arbeiter in sämmtlichen Manufacturen und Fabriken beschäftigt, und lieferten für 1,496,401 Ath. Waaren, hauptsächlich in Bolle und Leinen.

#### 3. Sanbel,

Das Land hat eine fehr vortheilhafte Lage für den Candel vermöge der Weich sel und der Ofise. Die beiben nichtigfen Sandelestädte besselben sind Danzig und Elbing, Ausgesicht werden; Korn, Holz, Obst, Leinsaamen, Saute, Mehl, Bramtwein 2c., wogegen Salz, Wein, Manufacture, Coloniale, Rateriale und Arzneis Waaren, alle Metalle, und manche andere Be burfnisse des Landes eingeführt werden,

#### E. Ginmobner,

## 1, Angabl,

Im Jahre 1817 betrug dieselbe erst 641,147 Seelen. Bie 3um Schluss bes Jahres 1828 war sie bis auf 881,521 kopfe angewachsen.

## 3. Bobnplate,

Die Zahl ber Städte beläuft fich auf 54, die ber Reden mit 6 und die ber Borfer, Colonien, Borwerke und einzelnen Stadiffements auf 6,017, alfo im Ganzen auf 6,077 Ortichaften mit 99,383 Saufern.

## 3. National - Berfdiebenbeit.

Etwas lüber die Sälfte der Bewohner find Polen, dern Sprache, besonders auf dem platten Lande, auch die gewöhnlichte ift. Außerdem zählt das Land über 20,000 Juden; der gang Rek der Bevölderung besteht aus Deutschen, welche in den Städten und Flecken die Mehrzahl der Bewohner ausmachen. Selbst ein Theil der größeren Gutsbessiger, die Beamten, die Einwohner vie Ler Dörfer am Strande, in der Nehrung und an der Grenze sin Deutsche.

#### 4. Religions . Berichiebenbeit.

Rur die Paffte der Bewohner bekennt sich zur kath. Kirche, und außer einigen 20,000 Juden und 10,000 Mennoniten sind alle übrigen Protestanten,

Die Katholiken haben 126 Rirchen unter 38 Decanaten, pon benen 15 unter ber Diocese von Eulm (mit bem Domcapitel zu Rulmsee) 6 unter ber Diocese von Eusavien und Pommerellen (mit bem bischöflichen Confistorium zu Danzig), 2 unter ber Diocese van Gnesen, 1 unter ber von Posen, und 10 unter ber von Ermeland stehen. Die Zahl ber Rioster beläuft sich auf 28, worunter 9 für Nonnen.

Die Professinten haben 184 Rirchen in 14 Superintendentus ren, unter bem Confistorio ju Dangig.

Die Mennoniten bilben 18 Gemeinben,

ţ

#### 6. Unterrichte Anftalten.

Im Jahre 1823 jahlte bas Land 12 Ghmnasien und höhere Bürgerschulen, 2 tath. Priester und 4 griech. Schullehrer Semis parien, gegen 70 Bürgerschulen und über 1300 Elementar Schulen In Dangig besteht eine naturforschende und physikalische Gesellischaft. Der Unterricht in den Porfschulen der Ratholiken ist noch fehr unvollkommen,

#### 5. Stanbesverichiebenbeit.

In dieser Sinsicht unterscheiden sich idie Bewohner in Abel, Bürger und Bauern. Der erstere ist zahlreich, und auf die nehmlichen Prärogative beschränkt, welche für diesen Stand in den übrigen Provinzen des Staates bewilligt worden sind. Im Jahre 1798 gab es im Rammer-Departement Marienwerder 604 Edelleute, welche Güter besassen, überhaupt 1,333 abliche Güter, von denen 24 über 100,000 Rth, geschätzt waren. Die Bürger treiben bloß in den größeren Städten städtische Gewerbe, in den Landstädten aber hauptsächlich Ackerdau und nebendei etwa ein Handwerk. Die Juden welche zu diesem Stande gezählt werden, beschäftigen sich durchgängig mit bürgerlichen Gewerben und machen den Krämer oder Schenkwirth. Der Bauer ist personlich frei.

## F. Berfaffung, Berwaltung 2c.

Früher bilbeten bie beiben R. B. Dangig und Mariens werben eine eigene Prob. unter bem Ramen Beftpreußen, De-

ren Ober. Präsibent seinen Sit in Danzig hatte; wogegen Ermeland zur Prov. Oftpreußen gehörte. Jest sind sie mit Oftpreußen
sen zu einer Provinz unter dem Ramen Preußen, unter dem
Ober. Präsidenten in Königs berg vereinigt, dem auch die beiden
Regierungen zu Danzig und Marienwerder untergeordnet sind.
Es sinden Provincial. Stände statt, wie in den übrigen Preußischen Provinzen. Uebrigens ist die Berwaltung auf demselden Jusie
eingerichtet, wie in den andern Theilen des Staats. Als Jussizbehörde Lter Instanz, für die beiden hierher gehörigen Rezierungsbeziere, dient das Oberlandesgericht zu Marienwerder mit 2 Jusquisstoriaten und 4 Justiz. Commissarieten.

In Danzig ift ein Provincial-Schul-Collegium für bie beiben R. B. Danzig und Marienmerber. Die Berg. und Buttenfasten hangen von bem Ober-Berg-Collegio in Berlin ab. Die beiben R. B. bilben mit bem von Königsberg und Gumbinnen und mit Pommern eine Armee-Abtheilung.

An Domainen : Aemtern hat bas Land 23, an Intendanturund Rent : Aemtern 18, an Forst : Inspectionen 5, mit 38 Oberförstereien. Außerdem hat dasselbe 2 haupt : Joll und 5 haupt: Steuer : Aemter, und 1 Straf : und Besserungs : Anstalt.

Die Ginfünfte ber beiben ganzen R. B. Danzig und Merienwerber berechnet Demjan auf 2,100,000 Rth. 3m Jahr 1805 betrug die Grundsteuer in Weftpreußen 549,800 Rth., 1804 bie Accife 800,000 Rth. und ber Danziger 30ll 198,000 Rth.

- G. Gintheilung und Topographie.
- 1. Der Antheil an bem Reglerungsbezirf Ronigsberg.

A. Lage, Grengen, Grofe.

Dieses mit dem Gros wenig zusammenhängende Stuck, welches aus den 4 Kreisen Braunsberg, Seilsberg, Rössel und Allenstein besteht, erstreckt sich von 37° 22' bis 39° 1' ö. Lund von 53° 24' bis 54° 24' n. B. grenzt in R. B. an das frische Haff und den R. B. Danzig, in S. D. zum Theil an den R. B. Gumbinnen, und wird übrigens von den Kreisen des R. B. Königsberg umgeben.

Seine Größe beträgt 81,71 🗆 M.

a. Beftandtheile an alt polnischen Provingen. Diefer gange Antheil bes R. B. Königeberg bilbete früher bas zum polnischen Preußen gehörige Bisthum Ermeland

#### c. Einwobner.

Die Jahl berselben belief sich am Schluß bes Jahres 1828 auf 139,753 Seelen (von benen über 127,000 Katholiten waren,) so daß im Durchschnitt 1,711 auf 1 . M. fommen.

An Wohnplagen find 12 Stadte und 665 Dorfer, Colonien, Borwerfe und einzelne Stabliffements vorhanden, mit 15,528 S.

Die 73 Kirchen ber Ratholifen siehen unter 10 Decanaten, welche bem Bisthum Ermeland mit bem Domfapitel ju Frausenburg untergeordnet finb.

An höheren Unterrichtsanstalten find vorhanden 1 Speeum mit einer katholisch theologischen und philosophischen Fatultät, 2 kath. Priester. Seminar, 1 Schullehrer. Seminar und 2 kath. Speeunafien.

#### d. Bermaltung und Eintheilung.

In jedem der 4 Kreise besorgt ein Landrath die Berwaltung. Im ganzen sind 2 Domainen-Aemter, 2 Jutendantur-Aemter und eine Forst-Inspection mit 8 Oberförstereien vorhanden.

#### 1. Der Rreis Braunsberg.

Er grenzt in N. W. an das frische. Saff und den R. B. Danzig, wird außerdem von den Rr. Seiligenbeil, Seilse berg und Preußisch-Polland des R. B. Königsberg eingesschlossen, von der Passauge, Walscha, Drewenz und Baude bewässert, hat viel Walbung, aber auch einen guten Korn- und Frucht-Boden, daher ansehnlichen Ackerdau und Biehzucht, auch beträchtliche Fischerei und Garnspinnerei. Dersetbe enthält auf 18,05 m. in 17 Kirchspielen, 4 St. und 178 D. 2c. 36,998 E. (bis auf 3,000 alle Katholiken) also im Durchschnitt auf 1 m. 2,049 Menschen; die 4 Aemter Frauenburg, Braunsberg, Mehlfack und Wormbitt bes Bisthums Ermeland, und die St.:

Braunsberg (Brunsberg) an der Passarge, die hier für Heinere Fahrzeuge schiffbar wird, mit 1 alten Schloß, 2 Borsfädten, 4 kath. und 1 luth. Rirche, 1 Epceum mit 1 kath. theologischen und philosophischen Fakultät, 1 kath. Priester. Seminar, 1 Schullehrer Seminar, 1 kath. Gymnassum, 1 Stift für 12 kath. Wittwen, 3 hospitälern, 650 h. und 7,260 C. handel mit Korn, Schiffbauholz und Garn. Sie der Kreisbehörden und eines haupt. Steuer. Amtes. Die Stadt ist 1255 erbaut und hat ihren

Namen nach bem Bischof Bruno von Prag. 1260 wurde hier bie Ermetanbische Domirche mit 17 Pfründen gestistet. Shesmals gehörte Braunsberg unter die sogenannten großen Preussischen Städte, späterhin kam es unter den Bischof und wurde die Hauptstadt des Bisthums. Im Jahre 1461 hielt die Stadt es mit dem Bischof und dem Deutschen Orden gegen Polen.

Frauenburg (Framburg) am frischen haff und am Jusie bes Domberges, auf welchem sich die Rathedrale bes Bischofs und die Bohnungen der Domherren befinden, mit 2 Rirchen, 1 Arantenhause, 242 h. und 2,000 E. Die Stadt ist der Sig bes Stadtgerichts, eines Officialats und des bischöflichen Appellations; und Prosinodal, Gerichts, Merkwürdig ist ein Inum als Überrest der von Copernitus (welcher 1543 hier als Douchere starb) angelegten Basserleitung und das Pontorium oder Fahrwasser am frischen Haff, welches 1675 von dem hiesigen Douck Capitel angelegt wurde. Die Stadt ist 1279 erbaut.

Mehlfack an der Balfch, mit 1 Schloß, 3 Kirchen, 344 H. und 2,613. E. Sis eines Land: und Stadtgerichts. Sie ift 1326 erbaut,

Wormbit (Orneta) an ber kleinen Drewenz, mit 1 Schloß, 1 kath, und 1 luth. Rirche, 1 Romenkloster, 2 Sospitäslern, 382 S. und 2,839 E. Sig eines Intendantur: Amtes und eines Land: und Stadt: Gerichte, Sie ist 1316 erbaut,

## 3, Der Rreis Beileberg,

Er wird von den Rr. Braunsberg, Beiligenbeil, Rofe fel, Allenstein, Mohrungen und Preußisch Holland eingeschlossen, von der Alle bewässert, hat mehrere kleine Seen, viel Baldung, und einen guten Kornboden, erzeugt Korn, Flache, Süle senfrüchte und Rübsamen, hat bedeutende Biehzucht und außerdem Garnspiewerei und Leinweberei, Derselbe enthält auf 19,83 D. M. 22 Kirchspielen, 28 St. und 137 D. 2c. 38,330 E. (bis auf 3,000 lauter Katholiken) also im Durchschnitt auf 1 M. 1,988 Menschen; vom Bisthum Ermeland die Alemter Heilberg und Guttskadt, und die St.:

Hefiberg (Seebarg) an der Alle, mit 1 Schloffe, der Residenz des Bischofe, 5 Rirchen, 1 Rloster, 1 Armens und Kranse Tenhause, 406 H. und 4,090 G., die Tuchroeberei, Gerberei Brennerei und Garnhandel treiben. Sig der Kreisbehorde, eines

Superintendenten, und eines Furstbischöflichen Bandvogtei. Gerichts. Die Stadt ist vor dem Jahre 1240 erbaut, 1521 brannte sie ab und 1703 hatte König Carl XII. von Schweden sein Haupts quartier daselbst.

Guttstadt (Dobre Miasto) an der Alle, mit 4 Kirchen, worunter 1 Domfirche, 340 H. und 3,088 E. Sit eines Lands und Stadt.gerichts. Die Stadt. ift 1326 erbaut, das domige Doms Capitel 1811 aufgehoben worden,

#### 3. Der Kreis Roffel,

Er grenzt in S. D. an ben R. B. Sumbinnen und wird' ausgerdem von den Rr. Allen ftein, Seilberg, Friedland und Raftenburg eingeschlossen, von einer Menge kleiner Flüsse bewässert, hat viele Seen, worunter der große Lauterns, Gerinsund Spreesee die bedeutendsten sind, starke Waldung und einen guten Korns und Flachsboden. Derselbe enthält auf 19,98 w. in 15 Kirchspielen, 4 St. und 184 D. zc. 32,445 E. also im Durchschnitt 1,624 Menschen auf der w.; vom Bisthum Erimeland die beiden Aemter Rössel und Seburg und die St.:

Rössel (Resel) am Zaln. Fluß, mit 1 alten Schloß, 3 Rirchen, 1 kath. Gymnasium und 1 Zuchthaus in einem Theil bes Schlosses, 269 S. und 2,479 E. die Tuchweberei, Leinweberei, und Garnhandel treiben. Sit ber Rreisbehörden und eines Lands und Stadtgerichts. Sie ist 1337 erbaut.

Seehurg zwischen Geen mit 1 alten Schlosse, 5 Ricchen und Rapellen, 231 S. und 1,834 E. Sitz eines Land. und Stadts gerichts. Die Stadt ift schon vor 1389 erbaut gewesen und 1783 abgebraunt,

Bisch offein (Bifein) an einem See mit 3 Kirchen, 407 H, und 2,400 E, Brennerei, Bramerei und Garnhandel. Sigeines Land und Stadtgerichts. Sie ift 1385 erbaut, die schone Pfarrfirche aber erst 1781 vollendet. 1455 wurde die Stadt vom Deutschen Orden in Besit genommen und 1489 brannte sie ab.

Bifchofsburg (Bifchburg, Biskupice) an ber Dimmer, unweit bes Dabai. Sees, mit 3 Kirchen, 273 &. nnd 2,200 E. Sie ift 1395 erbaut und brannte 1766 gang ab. Dorf Sudlowe mit 1 Oberförfterei.

#### 4. Der Rreis Allenftein.

Er ist von den Kr. Kössel, Seilsberg, Mohrungen. Ofterobe, Reidenburg und Ortelsburg eingeschlossen, wird von der Alle, Pisse und andern kleinen Flüssen dewässert, hat viel kleine Seen, worunter der Dadai Okul und Badang die beträchtlichsten sind, große Baldungen und einen nur mittelmäßigen Boden, der nur Roggen, Hafer, Kartosseln, Budweizen und Flachs hervordringt, jedoch eine ansehnliche Schaaf und Bienenzzucht zuläßt. Derselbe enthält auf 23,85 | M. in 19 Kirchspielen, 2 St., 202 D. ic. 31,980 E., also im Durchschnitt 1,341 Mensichen auf der M.; hom Bisthum Ermeland die beiden Aemster Allenstein und Wartenberg und die St.;

Allenstein (Olfstyn, Olfstynet) an der Alle, unweit bes Ofall-Sees, mit 1 Schloß, 3 fath. Kirchen, 2 Kapellen, 1 luth, Bethause, 311 H. und 2,787 E. Sig der Kreisbehörde, eines Hauptsteueramts, eines Domainen-Amts, einer Forst-Inspection, und eines Land und Stadt-Gerichts. Die Stadt ift 1374 erbaut.

Wartenburg zwischen ber Pissa und Kermes, mit 1 Schloß, 3 Kirchen, 1 Hospital, 1 Kloster, 288 H. und 2,200 E. Sitz eines Land und Stadtgerichts. Sie ist 1364 erbaut, bas Schloß aber schon 1325. Im Jahre 1455 ergab sie sich an ben Deutschen Orden und 1494 brannte sie ab.

## 2. Der Antheil an bem Regierungs Bezirt Marienwerber.

## a. Lage, Grengen, Größe.

Henberger und besjenigen Theils vom Mavienwerderschen Kreise, welcher auf dem ä. User der Beich sel belegen ist. Dieser Antheil erstreckt sich von 33° 38' bis 37° 42' d. L. und von 52° 56' bis 54° 6' n. Br. grenzt an R. an den nicht hierber gehörisigen Zheil des R. B. Marienwerder, an den R. B. Dane zig, und an die Prov. Pommern (auch an die Herrschaft Büstow) in D. an den R. B. Königsberg, und den auf dem rechten Weich sel. User belegenen Theil des A. B. Marienwerder, in S. an das Königreich Polen und die Prov. Posen, und in W. an die Prov. Brandenburg und Pommern. Das Aral

deträgt nach Jusammengablung ber Größe ber Rreife, wie v. 3eblit fie angiebt, 287,26 . DR. ober 6,168,080 Preufische Morgen.

#### b. Bekandtheile an alt polnischen Provinzen. Ran diesen gehörten bierber:

| Mit officit Achaerem threeder :   |        |              |         |            |
|-----------------------------------|--------|--------------|---------|------------|
| 1) bie gange Boim. Culm           | 91,18  | <b>D M</b> . | 176,804 | E.         |
| 2) ein Theil ber Boiw. Marienburg | 11,53  | 5            | 26.791  | •          |
| 3) ein Theil ber Boiw. Pommergle  |        |              |         |            |
| le n                              | 115,09 | •            | 131,732 | 5          |
| 4) ein Theil ber Boim. Pofen      | 38,59  | •            | 38,243  | 3          |
| 5) ein Theil ber Boim. Onefen     | 27,48  |              | 35,584  | <b>s</b> : |
| 6) ein Theil ber Boim. Inowrace   |        |              |         |            |
| [4 W                              | 2,77   | •            | 5,000   | 5          |
| Summa                             | 287.06 | nm.          | 414 195 | Œ          |

Summa 287,26 DM. 414,195 &.

Siervon tamen 66,07 [ M mit 73,827 E. jum Reg. Diffr. nehmlich bie beiben ganzen Ar. Deutsch Arone und Flatow.

#### c. Biebftapel.

In dem ganzen R. B. belief sich derfelbe auf 68,932 Pferbe inclusive 8,581 Füllen; 158,019 Stüd Rindvieh, worunter 2,473 Stiere,44,783 Ochsen, 76,387 Kühe und 34,376 Stück Jungvieh; 507,429 Schaafe, worunter 56,730 Merinos, 117,072 halbversedelte und 333,627 unveredelte, 1,872 Ziegen und 109,550 Schweine, also im Ganzen 845,802 Stück größeren Viehes, so daß davon im Durchschnitt 2,944 auf die PM. kommen.

## d. Einwohner.

Im Jahre 1773 hatte ber ganze Bezirf nur 200,00 Menschen; 1817 mit bem Militair schon 339,424 E. worunter 170,100 Katholisen, 157,019 Protestanten 3,527 Mennoniten und 8,778 Juden. In bemselben Jahre waren 4,805 Paare getraut, 19,853 Kinder, worunter 1,108 unehelige, geboren und 11,340 Personen gestorben. Bis zum Jahre 1,820 hatte sich die Boltsmenge des ganzen Bezirfs auf 367,495, die 1825 auf 406,290 und die 1827 auf 446,709 Seelen vermehrt, in letzterm Jahre wurden 3,733 Paare getraut, 19,613 Kinder (9,943 Knaben und 9,607 Mädchen), worunter 943 unehelige, geboren, und 16,229 Personen starben. Am Schluß des Jahres 1828 befanden sich in dem hierher gehörigen Theile des Bezirfs 414,190 Menschen, also im Durchs

schnitt 1,442 auf ber 1992., welche in 31 St. 3,305 D. 2c. mit 34,056 H. wohnen. Es sind 93 evangelische Kirchen unter 12 Superintendenturen, 103 katholische unter 28 Decanaten, 7 mennomitische Beschäuser und 7 Symagogen vorhanden.

An Bilbungsanstalten find in dem hierher gehörigen Ebeile bes R. B. 3 evang. und 1 kath. Symmasium, 1 Programafizer und

1 gemifchtes Geminar.

## e. Bermaltung und Eintheilung.

Die Regierung des Bezirks hat ihren Sig in dem nicht hiers ber gehörigen Theil des Kreises Marienwerder, nehmlich im der Stadt dieses Namens und die Berwaltung der Kreise, von denen 11 ganze und 1 halber hierher gehören, besorgt in jedem derselben ein Landrath. In diesen 11 & Kreisen sind 17 Domainens und 9 Intendanturs Aemter, 2 Forstinspectionen mit 18 Obersürstern, welche die 762,941 Morgen betragenden königlichen Forsten verwalten, 1 Haupt-Zoll und 2 Haupt. Steuer: Aemter und 1 Juchthaus. Die oberste Justiz-Behörde ist das Oberlandesgericht in Mariens werder.

## 1. Der Rreis Stubm.

Er grenzt in R. an ben R. B. Dangig, in D. an ben R. B. Ronigsberg, in G. D. an ben Rr. Rofenberg, in G. 98. an den nicht hierher gehörigen Theil des Rr. Marien werder und in B. an ben hierher gehörigen Theil bes lettern, wird von ber Beichfel, von Rubner Beibe bis jum Montauer Bintel, und bann von ber Rogat, welche hier bie alte ober fleine Rogat bei Beifenberg aufnimmt, auf ber d. Grenze auch noch von ber Sorge: bemaffert; bat nur bin und wieder Morafte und Bather (bie Rabhofer Forft auf ber IB. Geite bes Rreifes), fouf aber einen febr guten Kornhoben, ber viel Getreibe, Flachs, Sabat und Dbft, auch Sok und Sorf (bas Saupttorflager um Altmarkt, Petersmalbe und Stumsborf), hervorbringt, fo wie eine bebeut tende Biehzucht. Derfelbe enthalt auf 11,52 DM. obet 247,569 Morgen in 2 St. und 167 D. 1c., Die 2,946 S. gabiten, 26,791 E. alfo im Durchschnitt 2,326 auf ber \_ DR., unter benen, außer 900 Menoniten und 300 Juden, etwa & Protestanten und & Ro tholifen find, und befieht aus Thellen ber alten Boim. Mariem burg, nehmlich bem gangen Diffe. Gatum (Sthum) mit ben S.

Szium (Stuhm) zwischen mehreren Seen, die burch Damme zwar geschieden aber durch Samale mit einander in Berbindung ga. sest sind, mit 2 Thoren, 2 Brücken, 1 alten Schloß, 1 kath. und 1 luth. Kirche, 1 Spnagoge, 405 H. und 900 E. In der Mühe sind Torfgräbereien. Sit der Kreisbehörden, eines Intendantur, Amts und eines Band und Stadtgerichts. Sie ist entweder im Jahre 1249 oder 1278 erbaut, in den Jahren 1410, 1454 und 1461 jedesmal von den Polen, und 1626 und 1656 von den Schweden eingenommen worden. Sie ist 3 mal am Donnerstag vor Pfingsten abgebrannt, westhalb an diesem Tage in der gangen Stadt tein Feuer gemacht werden darf.

Rifgporf (Christburg) an der Sorge mit 7 Borststein, 1 alten Schloß, 2 kath. und 1 luth. Kirche, 1 Kloster 236 H. und 2,278 E. worunter 200 Juden. Brauerei, Brennerei, Kornhandel; Bieh und Wochenmärkte. Sit eines Lands und Stadtgerichts. Das Schloß ist im Jahre 1247 erbaut. Die Stadt brammte 1400 ab, und wurde 1626 von den Schweden in Besiß genommen.

## 2. Der im Beften ber Beichfel belegene Theil des Rreifes Marienwerder.

Er grengt in R. an ben R. B. Dangig, in D. an bert nicht hierher geborigen Theil des Marienwerberichen Rr., in R. B. an ben Rr. Schwet, und in BB. an ben Stargarber Rr., wird von ber Beichfel und Ferfe, mit ber Jolinta und Bengermute, welche fich bier bei Deme in erftere ergieft, be maffert. Obgleich fich die eigentliche Beich fel-Riederung nicht bis bierber erstreckt, so ift boch ber Boben febr gut und liefert ichos nes Getreibe, und viel Obft; and Flache und Sabaf wird erzielt und eine ansehnliche Biehaucht getrieben. Der hierher geborige Theif bes Rreises enthält auf 7,47 DM. ober 160,533 Morgen in 1 St. nnb 105 D. ic., mit 1 luth. und 10 fath. Rirchen, Die 2,226 S. gablten, 20,006 E, alfo im Durchfchnitt 2,678 Menichen auf ber DR., worunter 130 Juben, 600 Memnoniten und 14,000 Ratholiten, und besteht aus einem Theil ber alten Boiw. Pommerellen, nehmlich bes Diftr. Stargardt berfelben mit ber St.:

Gniew (Mewe) am Einfluß ber Ferse in die Beichsel mit 1 Borftabt, ein alten Schloß, (jest Caserne) 1 kath. und 1 luth. Kirche, 200 S. und 1,900 E. Sit eines Land: und Stadt.

gerichts und eines Intendantur-Amis. Die Stadt wurde 1276 vom Fürsten Lambor III. dem deutschen Orden geschenkt, der bas Schloß befestigen ließ. 1463 mußte sie sich den Polen, und 1626 und 1655 an die Schweden ergeben. Karl XII. ließ 1703 die Befestigung bes Schlosses schlosses schlosses

#### 3. Der Lobauer Rreis.

Er grengt in R. an ben Rofenberger Rr., in D. an ben R. B. Ronigsberg, in G. an ben Strafburger mb in 28. an ben Grandenger Rreis, hat mehrere fleine Fluffe als bie Dreweng welche hier entspringt, und bie Bella aufnimmt, ber Plemdow und bie Rattemfen, welche jum Gebiet ber Dro weng gehoren; außerbem bie Starlinten ober Starlonge, bie Jafinden und Ganduala. Geen find befonders im f. i. Die, als ber von Lontowet und Bawrowig. Die Oberfläche bet Rreifes ift wellenformig, bat viel Balbung und einen leichten, fo bigen Boben, baber Getreibebau und Biebancht immer mittelmäßig find. Derfelbe enthalt auf 17,72 DR. ober 380,809 Morgen i 3 St. und 196 D. 20., die 3,292 S. gablten, 26,753 E. (worme ter nur 3,000 Protestanten, 3,000 Juben, und die übrigen Ratio liten finb,) so bag im Durchschnitt 1509 Menschen auf bie IR tommen, und besteht aus einem Theil ber alten Woim Enim, netmilch bes Landes Culm berfelben mit ben St.:

Lubawa (Lobau) an der Sanduala und Jafients, mi 1 bischöflichen Schlosse, 1 kath. Kirche, 1 Kloster, 2 hotpillen, 204 h. und 1,974 E. Sit eines Land: und Stadt. Gerichts. Die Stadt ift 1222 erbaut, 1543 brannte sie ab.

Rowemiasto (Neumart) an ber Drewenz mit 1 sch und 1 luth. Kirche, 162 H. und 1,200 E. Sitz der Kreisbehirden. In der Gegend fiel 1264 eine Schlacht vor. Die Stadt selbf if. 1319 erbaut.

## 4. Der Strafburger Rreis.

Er grenzt in S. an das Königreich Polen und ift anferden von den Kreisen Löbau, Graubenz, Gulm und Thorn umgeben, wird von der flöfibaren Orevenz mit der Pisse, welche hier entsteht, und der Belle, und außerdem von der Goldan mit dem Bider bewässert, hat viel Walbungen, einen leichten, sandigm,

att.

wie mittelmößig fruchtbaren Boden, und bringt hauptfächlich Holz umd Gefreide herver. Derfelbe enthält auf 23,82 DR. oder 511,904 Mergen in 4 St. und 370 D. .2c., die 4,468 H. zählten, 38,185 E. (worunter außer 600 Juden & Protestanten und & Ratholisen sind) so daß im Durchschnitt auf 1 DR. 1,602 Menschen kommen jund besteht aus einem Theil der alten Woiw. Eulm, nehmelich dem ganzen Lande Mich alow mit den St.:

Brodnica (Strafburg) an ber Brodnicza unb ber Drevenz, mit 3 fath. und 1 luth. Rirche, 2 Klöffern, 2 hospistälern, 240 h. und 2,828 h. und Sig der Rreisbehörden und eines Lands und Stadts Gerichts. hier find bie Ruinen eines alten Schloffes, welches im Jahre 1285 erbaut wurde, und den Namen Michalow (Michelau) hatte, wobon das ganze Land feinen Ramen führte.

!

i

Ì

i

i

ı

ŀ

ı

Golub (Gollup) an einem Berge und der Drewenz, mit 1 kath. und 1 luth. Kirche, 1 Schloß 140 S. und 1,889 Exworunter 80 Judenfamilien. Sie eines Intendantur: Amts. Sie ist um 1300 erbaut und eine ihrer Vorstädte Dobrzyn, welche auf bem f. Ufer der Drewenz liegt, gehört zum Königreich Polen.

#### 5. Der Graubenger Rreis.

Er grenzt in R. an ben nicht hierher geborigen Theil bes Marienwerberichen Rr., in R. D. an ben Rofenberger Rr., in D. an ben Lobauer, in S. D. an ben Strafburger, in S. an den Thorner und Eulmer, und in 281. an den Schweger Rr. wird von ber Beichfel, welche hier bei Gafrau die Offa aufnimmt, und von der Prengake, Lutrien und Rrinte bewaffert, bat mehrere Geen, worunter ber Lefner Schloffee, ber glupper und Schmolach : Gee bie bebeutenbffen find, in R. zwar Baldungen, übrigens eben sowohl in der Riederung als auf ber Sobe einen fruchtbaren Boben, ber viel Getreibe Flachs und Obst erzeugt; auch ift die Biehzucht, besonders bie bes Rindviehes, sehr bedeutend Derfelbe enthält auf 15,79 . D. ober 339,845 Morgen in 1 Festung, 3 St. 4 Domainen Memtern und 238 D. 2c., bie 3,812 R. gahlten, 39,646 E. theile lutherische und menonitifche Deutsche, theil fath. Polen, von benen bie erfteren gutgebaute Dörfer bewohnen und wohlhabend find, alfo im Durchschnitt auf ber [ DR. 2,511 Menschen, und besteht aus einem Theil ber alten Boiw. Culm, nehmlich bes Landes gl. R. mit ber St.:

gerichts und eines Intenduntur Ants. a vom Fürften Lambor III. dem deutst. Schlos beseifigen ließ. 1463 mußte und 1655 an die Schweden erg & L. Befestigung des Schlosses schletz

Gr grenzt in N. ang.
R. B. Königsberg,
an den Graudenzes
Drewenz welche his
Plemchow und is
wenz gehören;
Zafinden un
als der von
Kreises ist
digen Be

find. 9

Der Enlmer Rreis.

3 💇 , in R. an die Prov. Pofen, und wird auferbem ter ar. Graubeng, Thorn und Ochwet umgeben, bon w weichsel und ben hier entstehenden fleinen Fluffen Longa und atrina bemaffert, hat bei Gulm einige Anhohen, nur wenig Balbung; lange ber Beichfel vortreffliche Nieberungen, und auch auf ber Bobe einen fruchtbaren Boben, welcher viel Getreibe, Dif. Rlache und Sabad hervorbringt und eine ftarte Biebzucht gulaft. Derfeibe enthält auf 15,81 [ DR. 341,332 Morgen in 2 St. und 204 D. 2c., mit 3,562 S. 36,574 E.; worunter wenig über Die Salfte Ratholifen, 2000 Menoniten und viel Juden find (Die Proteftanten find meiftens Deutsche und fehr wohlhabenb), fo baf im Durchschnitt auf die DM. 2,313 Menschen kommen, und befieht aus einem Theil ber alten Woim Gulm, nehmlich bes Lanbes Culm mit ber St .:

Chelumo (Eulm auf einem Berge, & Meile von der Beicherel entfernt, mit 5 kath. und 1 luth. Kirche, 4 Kibftern, 1 Commanfium, 1 Priefter: Seminar, 1 Missonair Convent, 1 Krankenbause, 1 Militair: Cadettenhause (1775 gestiftet) 396 H. 5,310 E. Tachweberei, Strumpswirterei, Gerberei, Fischerei, Torfgräberei, und wenig Handel, wogegen sie früher, als zur hanse gehörig und weit dem Stapelrecht begünstigt, eine bedeutende Handelsstadt war-

Sorben eines Land: und Stadt-Gerichts und eines

de Stadt ift 1239 erbaut. Im Jahre 1244 Swentopolt von Pommern belagert, wel Brauen der Burger zum Abzuge nothign Conrad von Magowien bem beutber wieder von biefem ab und unterigte fich ber Deutsche Orben wie: neue in polnische Sande. 1544

> .a Dolen und die Prob. . an ben Graubenger und in areis, wird bon ber Beich fel und

mundenden Dremeng bemaffert, bat Sute, obzleich zum Thell versandete Riederung, Sobe, guten Getreibe Obft- und Tabarts : Bau, Ders Bewachs, daher bedeutende Pferdezucht. Ders will enif 20.25 DM. ober 435,179 Morgen in 4 St., 3 Million P. 2c. mit 3,887 \$., 38,682 all in Durch schnitt 1810 Menschen auf der DM., theile De utide telle Polen, Die fich mit Leinweberei beschäftigen, und Welt aus einem Reinen Theil ber Boim. Inowraclaw, nehme 11 d bes Diftr. gl. R. und aus einem Theil ber Boins. Eulm, webmlich bes Landes Culm.

## a. Bum Diftrict Inowraclaw

gehort ber im G. ber Beichfel belegene Theil bes Rreifes mit 2,77 □ DR. 5,000 €. und ber Ct.:

Pobgurge (Podgorge) on der Beichfel, Thorn gegen-Wer, 40 5. 380 E. Die Ruinen bes alten Schloffes Dibau, Don welchem eine Staroften ihren Ramen führte.

## b. Bum Banbe Culm.

Behort bet Reft bes Kr. mit 17,48 DD., 33,682 G. (wovon bie St.: Begori mit einem Gebiet von etwa 1 DD. und 12.000 E. erft 1793 an Preufen tam), und den St.:

Borun (Eborn) flart befestigt, am rechten Ufer ber Beichfel, über welche hier eine 2,500 Fuß lange Brude führt, wird

#### 4. Der Rreis Allen fein,

Er ist von ben Kr. Rössel, heilsberg, Mohrungen, Dsterobe, Reibenburg und Ortelsburg eingeschlossen, wird von ber Alle, Pisse und andern kleinen Flüssen bewässert, hat viel kleine Seen, worunter ber Dabai Oful und Badang die beträchtlichsten sind, große Waldungen und einen nur mittelmäßigen Boden, der nur Roggen, hafer, Kartosseln, Buchweizen und Flachs hervordringt, jedoch eine ansehnliche Schaaf und Bienenzucht zuläst. Derselbe enthält auf 23,85 m. in 19 Kirchspielen, 2 St., 202 D. 12. 31,980 E., also im Durchschnitt 1,341 Mensichen auf der m.; vom Bisthum Ermeland die beiden Memter Allenstein und Wartenberg und die St.;

Allenstein (Olfgton, Olfgtonet) an ber Alle, unweit bes Okall-Sees, mit 1 Schloß, 3 kath. Rirchen, 2 Kapellen, 1 luth. Bethause, 311 H. und 2,787 E. Sit ber Kreisbehörde, eines Hauptsteueramts, eines Domainen-Amts, einer Forst-Insspection, und eines Land und Stadt-Gerichts. Die Stadt ift 1374 erbaut.

Wartenburg zwischen ber Pissa und Kermes, mit 1 Schloß, 3 Kirchen, 1 Hospital, 1 Kloster, 288 H. und 2,200 E. Sit eines Land und Stadtgerichts. Sie ist 1364 erbaut, das Schloß aber schon 1325. Im Jahre 1455 ergab sie sich an den Deutschen Orden und 1494 brannte sie ab.

# 2. Der Antheil an bem Regierungs Begirt Marienwerber.

## a. Lage, Grengen, Größe.

Henberger und besjenigen Theils vom Marienwerderschen Kreise, welcher auf dem ö. User der Weich sel belegen ist. Dieser Antheil erstreckt sich von 33° 38' bis 37° 42' 5. L. und von 52° 56' bis 54° 6' n. Br. grenzt an R. an den nicht hierher gehörisigen Theil des R. B. Marienwerder, an den R. B. Dansig, und an die Prov. Pommern (auch an die Herrichaft Büstow) in O. an den R. B. Königsberg, und den auf dem rechten Weichsel-User belegenen Theil des R. B. Marienwerder, in S. an das Königreich Polen und die Prov. Posen, und in W. an die Prov. Brandenburg und Pommern. Das Meal

Deträgt nach Bufammengablung ber Größe ber Rreife, wie v. Beblit fie angiebt, 287,26 [M. ober 6,168,080 Preufische-Morgen.

#### b. Befandtheile an alt polnifchen Provingen. Bon biefen geborten hierber:

| 1) die gange Boiw. Culm           | 91,18   | <b>□ M.</b> | 176,804  | E. |
|-----------------------------------|---------|-------------|----------|----|
| 2) ein Theil ber Boim. Marienburg | 11,53   |             | 26.791   | 5  |
| 3) ein Theil ber Boiw. Pommerels  |         |             |          |    |
| le n                              | 115,00  | •           | 131,732  | 5  |
| 4) ein Theil. ber : Boiw. Pofen   | 38,59   | •           | 38,243   | 5  |
| 5) ein Theil ber Boim. Gnefen     | . 27,48 | 5           | 35,584   | ۶. |
| 6) ein Theil ber Boim. Inowrac    |         |             |          |    |
| law                               | 2,77    | •           | 5,000    | •  |
| Ø                                 | 007     | -m          | 44 1 40E | æ  |

Summa 287,26 □ M. 414,195 E.

Siervon kamen 66,07 [ M mit 73,827 E. jum Reg. Diftr. nehmlich die beiben gangen Rr. Deutsch Krone und Flatow.

#### c. Biebftapel.

In dem ganzen R. B. belief sich berselbe auf 68,932 Pferde inclusive 8,581 Füllen; 158,019 Stück Rindvieh, worunter 2,473 Stiere,44,783 Ochsen, 76,387 Kühe und 34,376 Stück Jungvieh; 507,429 Schaafe, worunter 56,730 Merinos, 117,072 halbversedelte und 333,627 unveredelte, 1,872 Ziegen und 109,550 Schweine, also im Ganzen 845,802 Stück größeren Viehes, so daß davon im Durchschnitt 2,944 auf die D.M. kommen.

## d. Einwohner.

Im Jahre 1773 hatte der ganze Bezirk nur 200,00 Menschen; 1817 mit dem Militair schon 339,424 E. worunter 170,400 Katholiken, 157,019 Protestanten 3,527 Mennoniten und 8,778 Juben. In demselben Jahre waren 4,805 Paare getraut, 19,853 Kinder, worunter 1,108 unehelige, gedoren und 11,340 Personen gestorben. Bis zum Jahre 1,820 hatte sich die Bolksmenge des ganzen Bezirks auf 367,495, die 1825 auf 406,290 und die 1827 auf 446,709 Seelen vermehrt, in letzterm Jahre wurden 3,733 Paare getraut, 19,613 Kinder (9,943 Knaben und 9,607 Mädchen), worunter 943 unehelige, gedoren, und 16,229 Personen starben. Am Schluß des Jahres 1828 befanden sich in dem hierher gehörigen Theile des Bezirks 414,190 Renschen, also im Durch-

schnitt 1,442 auf ber DDL, welche in 31 St. 3,305 D. u. mit 34,056 H. wohnen. Es sind 93 evangelische Kirchen unter 12 Susperintendenturen, 103 katholische unter 28 Decanaten, 7 mennonitische Beschäuser und 7 Synagogen vorhanden.

An Bilbungsanstalten sind in dem hierher gehörigen Theile bes R. 3. 3 evang. und 1 kath. Symmassum, 1 Progymnassum und 1 gemischtes Seminar.

#### e. Bermaltung und Eintheilung.

Die Regierung des Bezirks hat ihren Sit in dem nicht hiere ber gehörigen Theil des Kreises Marienwerder, nehmlich in der Stadt dieses Namens und die Verwaltung der Kreise, von denen 11 ganze und 1 halber hierher gehören, besorgt in jedem derselben ein Landrath. In diesen 11 & Kreisen sind 17 Domainens und 9 Intendantur: Nemter, 2 Forstinspectionen mit 18 Obersorstern, welsche die 762,941 Morgen betragenden königlichen Forsten verwalten, 1 Haupt. Zoll und 2 Haupt. Steuer. Aemter und 1 Juchthaus. Die oberste Justig. Behörde ist das Oberlandesgericht in Mariem werder.

## 1. Der Rreis Stubm.

Er grenzt in R. an ben R. B. Dangig, in D. an ben St. B. Ronigsberg, in G. D. an ben Rr. Rofenberg, in G. 98. an den nicht hierher gehörigen Theil des Rr. Marien werder und in 2B. an ben hierher gehörigen Theil bes lettern, wird von ber Beichfel, von Rubner Beibe bis jum Montauer Bintel, und bann von ber Rogat, welche hier die alte ober fleine Rogat bei Beifenberg aufnimmt, auf ber ö. Grenze auch noch von ber Sorge: bewäffert; hat nur bin und wieder Merafte und Balber (bie Rebhofer Forft auf ber 2B. Geite bes Rreifes), fouft aber einen febr guten Kornboben, ber viel Getreibe, Flache, Sakaf und Dbft, auch Sok und Sorf (bas Baupttorflager um Altmartt, Peterswalde und Stumebarf), hervorbringt, fo wie eine bedeute tende Biehzucht. Derfelbe enthalt auf 11,52 DM. ober 247,569 Morgen in 2 St. und 167 D. 20., die 2,946 S. gablten, 26,791 E. alfo im Durchschnitt 2,326 auf ber \_ M., unter benen, außer 900 Menoniten und 300 Juden, etwa & Protestunten und } Ro tholiten find, und befieht aus Theilen ber alten Boiw. Dariem burg, nehmlich bem ganzen Diffe. Gatum (Gthum) mit ben S.:

Stum (Stuhm) zwischen mehreren Geen, die barch Damme zwar geschieden aber durch Samale mit einander in Berbindung genfest sind, mit 2 Thoren, 2 Brücken, 1 alten Schloß, 1 kath. und 1 luth. Kirche, 1 Spnagoge, 105 H. zund 900 E. In der Mühre sind Torfgräbereien. Sit der Kreisbehörden, eines Intendantur, Amts und eines Band und Stadtgerichts. Sie ist entweder im Jahre 1249 oder 1278 erbaut, in den Jahren 1410, 1454 und 1461 jedesmal von den Polen, und 1626 und 1656 von den Schweden eingenommen worden. Sie ist 3 mal am Donnerstag vor Pfingsten abgebrannt, westhalb an diesem Tage in der ganzen Stadt kein Feuer gemacht werden darf.

Rifzpork (Christburg) an der Sorge mit 7 Borstädten, 1 alten Schloß, 2 kath. und 1 luth. Kirche, 1 Kloster 236 H. und 2,278 E. worunter 200 Juden. Brauerei, Brennerei, Kornhandel; Bieh und Wochenmärkte. Sit eines Lands und Stadtgerichts. Das Schloß ist im Jahre 1247 erbaut. Die Stadt brannte 1400 ab, und wurde 1626 von den Schweden in Besit genommen.

## 2. Der im Beften der Beichfel belegene Theil des Rreifes Marienwerder.

Er grengt in R. an ben R. B. Dangig, in D. an ben nicht hierher gehörigen Theil bes Marienwerberichen Rr., in R. B. jan ben Rr. Schwet, und in B. an ben Stargarber Rr., wird von der Beichfel und Ferfe, mit der Jolinka und Bengermuße, welche fich hier bei Deme in erftene ergießt, be maffert. Obgleich fich die eigentliche Beich fel: Riederung nicht bis bierber erstredt, so ift boch der Boden febr gut und liefert schos nes Getreibe, und viel Obft; and Flachs und Sabat wird erzielt und eine ansehnliche Biehzucht getrieben. Der hierher gehörige Theil bes Rreifes enthält auf 7,47 DM. ober 160,533 Morgen in 1 St. nnb 105 D. 2c., mit 1 luth. und 10 fath. Rirchen, Die 2,226 S. gablten, 20,006 E, alfo im Durchfchnitt 2,678 Denichen auf ber m. worunter 130 Juben, 600 Memnoniten und 14,000 Ratholifen, und befieht aus einem Theil ber alten Boiw. Pommerellen, nehmlich bes Diftr. Stargarbt berfelben mit ber St.:

Gniew (Mewe) am Einfluß ber Ferse in die Beichsel mit 1 Borftabt, ein alten Schlaß, (jest Caserne) 1 kath. und 1 luth. Kirche, 200 S. und 1,900 E. Sig eines Lands und Stadts

gerichts und eines Jutendantur-Amts. Die Stadt wurde 1276 vom Fürsten Lambor III. dem deutschen Orden geschenkt, der das Schloß befestigen ließ. 1463 mußte sie sich den Polen, und 1626 und 1655 an die Schweden ergeben. Karl XII. ließ 1703 die Befestigung des Schlosses schlosses schlosses.

#### 3. Der Löbauer Kreis.

Er grenzt in R. an den Rosenberger Rr., in D. an den R. B. Ronigsberg, in G. an ben Strafburger und in 28. an ben Graubenger Rreis, hat mehrere fleine Fluffe als bie Dreweng welche hier entspringt, und bie Bella aufnimmt, ber Plemdow und bie Rattemfen, welche jum Gebiet ber Dre wens geboren; außerbem bie Starlinten ober Starlonga, bie Nafinden und Sanduala. Seen find besonders im f. o. Theile, als ber von Lonfowef und Wawrowig. Die Oberfläche bes Rreises ift wellenformig, bat viel Balbung und einen leichten, fambigen Boben, baber Getreideban und Biehjucht immer mittelmäßig find. Derfelbe enthält auf 17,72 DR. ober 380,809 Morgen in 3 St. und 196 D. 2c., bie 3,292 S. gablten, 26,753 G. (worunter nur 3,000 Protestanten, 3,000 Juben, und bie übrigen Rathelifen finb.) fo daß im Durchschnitt 1509 Menschen auf Die DR. tommen, und besteht aus einem Theil ber alten Boim. Gulm, netmich bes Landes Culm berfelben mit ben St.:

Lubawa (Löbau) an der Sanduala und Jasient's, mit 1 bischöflichen Schlosse, 1 kath. Rirche, 1 Rloster, 2 hospitälern, 204 h. und 1,974 G. Sit eines Land: und Stadt: Gerichts. Die Stadt ift 1222 erbaut, 1543 brannte sie ab.

Nowemiafto (Neumart) an ber Drewenz mit 1 fath. und 1 luth. Rirche, 162 H. und 1,200 E. Gig ber Rreisbehörben. In ber Gegend fiel 1264 eine Schlacht vor. Die Stadt selbst ift. 1319 erbaut.

## 4. Der Strafburger Rreis.

Er grenzt in S. an das Königreich Polen und ift auberdenn von den Areisen Löbau, Graubenz, Gulm und Thorn umgeben, wird von der flögbaren Drevenz mit der Pisse, welche hier entsteht, und der Belle, und außerdem von der Goldan mit bem Bider bewässert, hat viel Balbungen, einen leichten, sandigen, aur mittelmäßig fruchtbaren Boben, und bringt hauptsächlich Solz und Getreibe hervor. Derfelbe enthält auf 23,82 DR. oder 511,904 Morgen in 4 St. und 370 D. .2c., die 4,468 H. zählten, 38,185 E. (worunter außer 600 Juden & Protestanten und & Ratholisen sind) so daß im Durchschnitt auf 1 DR. 1,602 Menschen kommen und besteht aus einem Theil der alten Woiw. Eulm, nehmelich dem ganzen Lande Mich alow mit den St.:

Brodnica (Strafburg) an ber Brodnicza unb ber Drevenz, mit 3 fath. und 1 luth. Kirche, 2 Klöstern, 2 Hospistälern, 240 S. und 2,828 S. und Sit ber Kreisbehörden und eines Lands und Stadts. Gerichts. Sier sind die Ruinen eines alten Schlosses, welches im Jahre 1285 erbaut wurde, und ben Namen Michalow (Michelau) hette, wobon bas ganze Land seinen Ramen führte.

Golub (Gollup) an einem Berge und ber Dreweng, mit 1 kath. und 1 luth. Rirche, 1 Schloß 140 S. und 1,889 E. worunter 80 Jubenfamilien. Sis eines Intendantur: Amts. Sie ift um 1300 erbaut und eine ihrer Vorstädte Dobrann, welche auf dem f. Ufer ber Dreweng liegt, gehört zum Königreich Polen.

## 5. Der Graubenger Rreis.

Er grenzt in R. an ben nicht hierher geborigen Theil bes Marienwerberichen Rr., in R. D. an den Rofenberger Rr., in D. an ben Lobauer, in S. D. an ben Strafburger, in G. an den Thorner und Culmer, und in B. an den Someter Rr. wird von ber Beichfel, welche hier bei Gafrau bie Difa aufnimmt, und von ber Prengate, Lutrien und Frinte bewaffert, bat mehrere Seen, worunter ber Lefiner Schloffee, der Alupper und Schmolach Gee bie bedeutenbffen find, in R. zwar Balbungen, übrigens eben sowohl in der Riederung als anf ber Sobe einen fruchtbaren Boden, ber viel Getreibe Flachs und Obst erzeugt; auch ist die Biehzucht, besonders die des Rindviehes, fehr bedeutend Derfelbe enthält auf 15,79 IM. ober 339,845 Morgen in 1 Festung, 3 St. 4 Domainen - Aemtern und 238 D. 2c., Die 3,812 R. gablten, 39,646 E. theile lutherische und menonitifche Deutsche, theil fath. Polen, von denen die erfteren gutgebaute Dörfer bewohnen und wohlhabend find, also im Durchfchnitt auf ber DR. 2,511 Menfchen, und besteht aus einem Theil ber alten Boiw. Culm, nehmlich bes Landes gl. R. mit ber St.:

Brudgiag (Grudgiong, Granbeng) an ber Beichfel und an ber fich in biefe munbenben Offa, mit Mauern, 3 Borflabten, 3 Thoren, 5 fath. und 1 luth. Rirche, 1 Rlofter, 2 Sospitalern, 1 fath. und 1 luth. Gymnafium, 1 luth. Schullebree Geminar, 1 Armenhaus, 1 Provinzial Straf. und Befferungsan-Anstalt, 503 S. und mit ber Garnifon 9,211 E. Tuchweberei Brauerei, Brennerei, Tabade und Bagenfabriten, Rorn ., Sudund Tabafe Sandel. Git ber Areiebehörden, eines Land und Stabt-Gerichts und eines Sauptsteueramtes. Gine Bafferleitung verforgt bie Stadt mit Baffer. D. ber Stadt, etwa & Meile bavon, liegt auf einem Berge eine regulaire und farte Festung, welche Friedrich ber Große 1767 erbauen ließ. Die Stadt felbft ift fcon im Rabre 1299 erbaut. Die Festung wurde von ben Frangofen 1807 vergeblich belagert, und ihrem Bertheibiger bem Marichall Cont biere, welcher 1811 bajelbft ftarb, ift auf bem Baffe ein Deut: mal errichtet.

#### 6. Der Enimer Rreis.

Er grenzt in R. an bie Prov. Pofen, und wird außerkem von ben Rr. Graudenz, Thorn und Schwetz umgeben, von ber Weichsel und ben hier entstehenden kleinen Flüssen Longa und Latrina bewässert, hat bei Eulm einige Anhöhen, nur tvenig Waldung; langs der Weichsel vortrefstiche Niederungen, und auch auf der Sohe einen fruchtbaren Boden, welcher viel Getreide, Obst, Flachs und Taback hervordringt und eine starke Vielzucht zusäst. Derseibe enthält auf 15,81 DR. 341,332 Morgen in 2 St. und 204 D. 2c., mit 3,562 H. 36,574 E.; worunter wenig über die Hälfte Katholisen, 2000 Menoniten und viel Juden sind (die Protessanten sind meistens Deutsche und sehr wohlhabend), so daß im Durchschnitt auf die DR. 2,313 Menschen kommen, und ber sieht aus einem Theil der alten Woiw Eulm, nehmlich des Landbes Eulm mit der St.:

Chelumo (Eulm auf einem Berge, & Mede von ber Beiche fel entfernt, mit 5 kath. und 1 luth. Kirche, 4 Rioftern, 1 Gomennnum, 1 Priefter: Seminar, 1 Miffionair Convent, 1 Krankenhaufe, 1 Militair: Cabettenhause (1775 geftiftet) 396 S. 5,310 C. Tuchweberei, Strumpswirterei, Gerberei, Fischerei, Torfgräbern, und wenig Handel, wogegen sie früher, als zur Sanse gehörig und mit dem Stapelrecht begünstigt, eine bedeutende Handelsstade war-

Sig det Reeisdehörden eines Land: und Stadt. Gerichts und eines Dom: Capitels. Die Stadt ist 1239 erbaut. Im Jahre 1244 wurde sie vom Herzog Swentopolt von Pommern belägert, welchen aber die friegerischen Frauen der Bürger zum Abzuge nöthigsten. Die Stadt wurde von Conrad von Mazowien dem deutsschen Orden überlassen, siel aber wieder von diesem ab und unterswarf sich Polen. 1457 bemächtigte sich der Deutsche Orden wiederum derselben, allem sie stadt aus neue in polnische Hande. 1544 brannte ein großer Theil der Stadt ab.

#### 7. Der Thorner Rreis.

Er grenzt in E. an das Königreich Polen und die Prov. Posen, in W. an lettere, in N. an den Graubenzer und in D. an den Straßburger Kreis, wird von der Weich sel und der sich sein dieselbe mündenden Drewenz bewässert, hat an der Weichsel gute, obzleich zum Theil versandete Niederung, auch eine fruchtbare Höhe, guten Getreide Obst: und Zabacks Bau, und vortrefsichen Wissewachs, daher bedeutende Pserdezucht. Dersfelbe enthält auf Wo.26 a.M. oder 435,179 Morgen in 4 St., 3 königlichen Aemtern und 308 ablichen D. ic. mit 3,887 S., 38,682 E.; also im Durchschnitt 1810 Menschen auf der au., theis Deutsche theis Polen, die sich mit Leinweberei beschäftigen, und besteht aus einem Keinen Theil der Wow. In owraclaw, nehmslich des Distr. gl. R. und aus einem Theil der Woiw. Eulm, nehmlich des Landes Eulm.

## a. Bum Diftrict Inowraclaw

gehört ber im G. ber Deichfel belegene Theil bes Kreifes mit 2,77 □ DR. 5,000 E. und ber St.:

Pobgurge (Pobgorge) on ber Deichfel, Thorn gegenüber, 40 S. 380 E. Die Ruinen bes alten Schloffes Dibau, von welchem eine Staroften ihren Namen führte.

#### b. Bum Lanbe Culm.

gehört der Reft bes Kr. mit 17,48 DM., 33,682 E. (wovon die St.: Thorn mit einem Gebiet von etwa 1 DM. und 12.000 E. erft 1793 an Preußen tam), und den St.:

Torun (Thorn) fiart befeftigt, am rechten Ufer ber Beichfel, über welche hier eine 2,500 Fuß lange Brude führt, wird in die Alt- und Reuftabt getheilt, mit 3 tath., 1 luth und 1 reforme Rirche, 3 Rloftern, 1 Dospital, 1 Baifenhaus, 1 fath und 1 evangelisches Gymnaftunt, 1,035 S. und 11,064 G. ohne Militair. Duchweberei, Beugweberei, Leinweberei und Barchentweberei. Seis fenflederei, Starte: und Duder: Fabrifen, Rupferhammer, Dapiermuble, Pfeffertuchenbacter. Sandel mit Rorn, Bolg, Pfeffertuchen und Steffrüben. Git ber Rreisbehörben, eines Land und Stabtas richts, eines Inquisitoriats, eines Sauptfteueramte und einer Go perintendentur. Der berühmte Aftronom Copernifus wurde am 19ten Febr. 1473 hier geboren. Die Burg in Thorn wurde vom Landmeifter Berrmann Balt im Jahre 1231 erbaut, bei welder im folgenben Jahre bie Stabt angelegt, jeboch wegen ihrer unbequemen Lage 1235 wieber abgebrochen, und an ben jegigen Ort verlegt wurde. Gie hat ihren Namen baber, weil fie ben Rittern einen Gingang, Thor, ind hribuifche Dreufen bilben follte, wurde 100 Rabre fpater eine ber 3 großen Stabte in Preußen, und in ben Bund ber Sanfe anfgenommen. 3m Jahr 1454 ergab fie fich an Dolen, indem fie vom Orden abfiel. 1485 erhielt fie bas Stapelrecht : 1629 murbe fle bon Guftav Abolyh vergeblich belagert. 1645 war bafelbft eine Conferenz von tatholifchen, lutherifchen und reformitten Geiftlichen wegen Ginigung in Religions . Angelegenbei ten, bie fich aber fruchtlos endigte. 1655 nahm ber fchwebiiche Stonig Rarl Guftav bie Stadt ein. 1658 wurde fie von ben 90 Ien und Brandenburgern und 1703 von Carl XII. erobert, und im letten Jahre die Befestigung gefchleift. 1708 und 1710 verlor fie viele ihrer Bewohner burch die Peft. Im Jahre 1724 entstand burch ben Uebermuth eines Jefuiten in Thorn ein Blutbab, in Folge beffen ber Prafident Rögner und 9 unichubige Bürger hingerichtet wurden und Die Stadt eine Gelbftrafe gablen mußte. Gie mar nächst Dangig bie wichtigfte Sanbelsfiedt in polnifch Preußen, allein von der erften Theilung Polens an, gerieth ihr Sandel fo lange in Berfall, bis auch fie mit Preufen vereinigt murbe.

Chlemanca (Chelman, Eulmsee) un einem See, mit 1. Sathebrale bes Bischofs von Eulm, welche 1422 erbaut ift, 1 Bischöflichen Schlosse, 1 Kloster, 98 S. und 900 E. Sip eines Dome Capitels, eines bischöflichen Officials, eines Prospondal-Serichts und eines Domainen = Amtes. Die Stadt ist im Jahre 1251 erbaut.

Rowalewo (Schönsee) zwischen Seen, mit 1 tail, Kirche, 62 g. und 500 E. Das D. Alt Thorn, am rechten Ufer, wo ehemals die Burg Thorn ftand. 13 S. 98 E.

#### 8. Der Kreis Schwet.

Er grenzt in R. an den R. B. Danzig, und den hierher gehörigen Theil des Marienwerderschen Rr., in D. an den Graudenzer und Sulmer Rr., wird von der Weichsel, welche hier das Schwarzwasser und bie kleine Monta empfängt, bewässert, hat viel Waldungen und einen guten Boden, besonders in der Weichsel-Riederung, welche alle Arten Getreide und einen ganz porzüglichen Töpferthon liesert, auch die Vieh- besonders die Schaaszucht begünstigt. Derselbe enthält auf 28,45 D. oder 611,400 Morgen in 2 St. und 322 D. 2c. mit 5,575 H. 45,381 E., also im Durchschnitt 1,595 auf der M., (zur Hälfte Kathosliken, 1150 Menoniten und 400 Juden), und besteht aus einem Theil der Woiw, Pommerollen, nehmlich dem Distr. Starsgardt, dem gauzen Distr. Schwez, und einem kleinen Theil der Boiw. Sulm, nehmlich des Landes Sulm derselben,

#### a. Bum alten Diftrift Odwer

gehörf faft ber ganze Rreis, exclusive bes n. ö. Theile, mit 22 M. 35,381 E. und ber St. :

Swiec (Swicie, Swizia, Schwes) an der Weichsel und der Mündung des Schwarzwassers, mit 1 Borstadt, 1 alten Schloß, 1 kath. und 1 luth. Rirche, 1 Kloster, 2 Hospitälern, 300 S. 32,776 E., Gerbereien, 1 stenen Baaren Fabrik, Dasmassweberei, Brauerei, Brennerei, Korn: und Bolhandel. Sit der Kreisbehörden, eines Intendantur: Amts und eines Land: und Stadtgerichts. Herzog Swantopolk erhaute 1244 das hiesige Schloß wider den Deutschen Orden. Die Stadt ist erst später angelegt, kam 1310 an die Ritter, wurde 1314 befestigt, 1454 von den Polen, 1455 von dem Deutschen Orden, 1466 wieder den Polen, 1655 von den Schweben und 1656 abermals von den Polen eingenommen.

### b. Bum alten Diftrift Stargarbt

gehört fast ber ganze n. ö. Theil bes Rr. mit Ausnahme eines fleis nen ö. Stude, welches zwischen biesem Antheil und bem am Diftr. Schwez liegt, mit 5,26 UR. 8,000 E. und ber St.: Rome (Reuenburg) am Abhange eines Berges und an ber Montan, & Stunde non der Beichsel entfernt, mit 2 Bora fläbten, 1 alten Schloß, 2 kath, und 1 suth, Kirche, 1 Klosee, 227 H. u. 2,406 E. Leinweberei, Brauerei, Brennerei, Obstban. Sig eines Land, und Stadtgerichts und eines Intendantur Ames. Im Jahre 1458 verjagten die Burger die polnische Besahung, worauf der Orden die Stadt wieder in Besith nahm, dem sie aber 1464 von den Polen neuerdings abgenommen wurde. 1626 und 1655 nahmen die Schweben sie in Besith.

### c. Bum ganbe Culm

gehört ein kleines Stud bes Kreifes, welches ber Stadt Grausbeng gegenüber liegt, mit 1,19 DM und 2,000 E. worin keine Stadt.

#### 3. Der Rreis Ronig.

Er grenzt in R. B. an die Herrschaft Butow, in R. und M. D. an ben R. B. Danzig, in D. an ben Rr. Schwetz, in S. an den Rr. Schwetz, in S. an den Rr. Flatow, modin B. an den Rr. Schlochau; wird von der Brade, welche hier ben Bilff, Kresch-Fluß und Strife aufnimmt, bewässert, hat viel Walbung, Seen (worunter der Muskerdorfer) und Teiche, und einen sandigen schlechten Boden, daher sich seine Produkte auf Getreide, Holz und Fische beschränken. Derselbe enthält auf 41,56 D. 33937 E. (auf dem Lande meistens Polen) also im Durchs schnitt auf der M. 814 Menschen, und besteht aus Theilen der alten Woiw, Pommerellen, nehmlich der Diffr, Schloban und Tuchel.

## a. Bum Diffrift Enchel.

gehört ber f. o Theil mit 17,45 DD., 14,000 E, und ber St.:

Tuchola (Tuchel) an der Brahe und an dem w. Ende der großen Tuchelschen heibe, mit 1 alten Schloß, 1 kath. Rirche, 195 h. und 1,380 E. Tuchweberei. Sitz eines Land; und Stadts gerichts und eines Domainenamts. Die Stadt ist in den polnischen und preußischen Kriegen berühmt geworden; 1781 braumte sie ganz ab.

b. Bum Diftrift Schlochau (Cgluchow) gehört ber Reft bes Rr. mit 24,11 DM. 19,837 G. und ben St.:

Choniee (Choinica, Choinig, Ronig) mit 2 Borskäden, 1 kath. und 2 luth. Rirchen, 1 Rloster 1 kath. Gymnassium, 1 hospital, 330 h. und 2,600 C., die ftarke Leinweberei Färberei, Tuchweberei, auch Brauerei und Brennerei unterhalten, und mit Tuch und Theer handeln. Sit der Rreisbehörden, eines Land und Stadtgerichts, und einer Superintendentur. Chemals war bei der Statt, welche im 15ten Jahrhundert erbaut worden ift, ein sestes Schloß. 1454 siegte bei derselben der Deutsche Orden über die Polen. 1466 ergab sich die St. dem König Razimierz IV; 1657 und 1659 wurde sie von den Schweden eingenommen und geplündert.

#### 10. Der Rreis Schlochau.

Ee genzt in R. und B. an die Prov. Pommern, in S. an den Kr. Flatow, in D. an den Kr. Konit, wird von der Brahe, die hier entsteht, von der Küddow, der Gradow, der Zier, dem Porten., Hammer., Baal- und Enotzen. Fluß bewässert, hat mehrere Seen, worunter der Ziethensche der größte, viel Maldung, und einen sandigen, nicht fruchtbaren Boden. Die Producte sind Holz, Bieh, besonders Schaafe, Mauer. und Bruchsseine, Fische, (Muränen und Brassen) und Honig. Derselbe ents hält auf 38,80 \, M. oder 833,774 Morgen, in 5 St. und 500 D. 1c., mit 4,089 H. 34,508 E., also im Durchschnitt 889 auf der M. (zur Hälfte Protestanten, auch 300 Juden) und besteht aus einem Theil der Wosen. Pommerellen, nehmlich des Distr. Stuchow (Schlochau) derselben mit der St.;

Saluchow (Schlochau) mit 1 fath. Rirche, 1 Synagoge, 200 S. und 1,630 E. worunter viel Juden. Zuchweberei, Kornshandel. Gis eines Lands und Stadtgerichts, einer Forst-Inspection und eines Domainen Amtes.

Preußisch Friedland an der Dobrinka, zwischen 3 Geen wit 1 kath. und 1 luth. Rirche, 24 S. und 1,600 E. Tuch und Leinweberei, Braus und Brennerei, bedeutender Korns und Malzbanbel, 7 Jahrmarkte. Sig ber Kreisbehörden und eines Lands und Stadtgerichts.

• Szarne (Hammerstein) an ber Zahne mit 1 Schloß, 1 kath. und 1 luth. Kirche, 1 Spnagoge, 180 H. und 1,500 E., worunter 200 Juden. Tuchweberei, Brennerei, Kornhantel, Theerbrennerei und Bienenzucht. Die Stadt unterwarf sich 1466 den Polen, und brannte 1719 ab.

#### 11. Der Rreis flatow.

Er grenzt in R. 2B. an bie Drov. Dommern, in R. an ben Schlochauer, in R. D. an ben Roniger Rr, in G. an Die Prov. Pofen und in B. an ben Deutsch-Rronfchen Rr. bat eine wellenformige Dberflache, wird von ber Dobrinta, ber fichbaren Rubbow, ber bier entspringenden Glumta, ber Glumia, ber Rraminionta und ber hier aus bem Bempelburger. Gee tommenben Bempolna betväffert, hat viele Geen, worunter bie von Bangsburg, Zempelburg, Lufowo und Pengin bie bedeutenbften, und einen mittelmäßig fruchtbaren Boben, welcher Getraibe, Gemufe, Bulfenfruchte, Buchweigen, und etwas Zabat und Flachs erzeugt; die Dieh., befonders die Schaafzucht, ift betraditlich; auch gehören Fifche, Solg und Ralt zu ben Probutten bes Rreifes. Derfelbe enthalt auf 27,48 IM. ober 590,554 Des gen in 5 St. 2 Fl. und 151 D. x, mit 4,049 S., 35,584 C. alfo im Durchiconitt auf ber m M 1,295 Menichen, unter benen sich 3,200 Juben befinden, und besteht aus einem Theile ber alten Boiw. Onefen, nehmlich bes Difftr. Radel berfelben. Der gange Rr. hat jum Ret. Diftr gehört und enthalt bie St.:

Ezlottowo (3lotowo, Flatow) zwifchen 3 Geen, mit 1 fath. Kirche, 1 Capelle, 1 Spnagoge, 1 Schloß, 208 S. und 1,969 E. Spigenklöppelei, Kornhandel. Sig der Kreisbehörden, einer Superintendentur, einer Forst Inspection und eines Patrismonial Gerichts.

Rrajenka (Rrojanke) an der Slumia mit 2 fath. und 1 luth. Kirche, 1 Spnagoge, 215 S. und 1,850 E., worunter 500 Juden. Zuchweberei, 2 Brauereien, 6 Brennereien, Kornhandel und Sis eines Patrimonial Gerichts.

Zempelburg (Zemplen) am See gl. R. und ber Zempolna, mit 1 fath und 1 luth. Kirche, 1 Spnagoge, 249 S. und 2,821 E., zur Sälfte Juden. Tuchweberei mit 11 Stühlen und 2 Walfmühle, Leinweberei, Spigenflöppelei; Kornhandel. Sie eines Patrimonial Gerichts.

### 12. Der Rreis Deutsch. Rrone.

Er grenzt in R. B. und R. an die Prov. Pommern, gegen D. an ben Rr. Flatow, gegen S. D. und S, an die Prov. Pofen und gegen B. an die Prov. Brandenburg, wird von ber Rübbow, Pilow, Plisnif und Döberit bewäffert, hat mehr

Seen, worunter ber von Prachnow, der Arnes und Badaussen, weniger Waldung als der übrige Theil des R. B.; einen ziemlich ergiebigen Boden, welcher Korn und Flachs hervorbringt, und eine bedeutende Schaafs, und Bienenzucht, 4 Papiermühlen, 14 Theeröfen. Derselbe enthält auf 38,50 m. oder 829,259 Morgen in 5 St. und 177 D. 10., mit 4,130 H., 38,243 E., alse im Durchschnitt auf der m. 991 Menschen, worunter 6,300 Juden und besteht aus einem Theil der alten Woiw. Posen, nehm-lich des Distr. Walletsch. Der ganze Kreis hat zum Netzensischen gehört und enthält die St.;

Walecz (Walletich, Walet, Walzy, Deutscheffen, Arone, Arents. Krone) zwischen dem Arnis- und Rudauer- See, mit mit 2 kath. Kirchen, 1 Progymnasium, 1 Synagoge, 296 S. und 2,500 E., worunter siber 600 Juden. Zuchweberei, Brauerei, Brennerei, Muränenfang. Siß der Kreisbehörden, eines Land- und Stadt- Gerichts, eines Intendantur-Amts und einer Superintens bentur. Chemals war sie die Handstadt bes gl. n. Diftr. der Woiw. Posen, und der Sig einer Stavosep. Die Altstadt wurde schon 1303, die Neustadt aber erst 1658 erbaut, Die St. hat in den Jahren 1824, 1825 und 1827 schreckliche Feuersbrünste erlitten.

Jastrowo (Jastrow) an der Wentste, mit 1 kath. und 1 luth. Rirche, 1 Spnagoge, 265 H. und 2,940 E. Tuchweberei, Schönfärberei, 18 Huf. und Wassenschmiede; Kornhandel; beträchtsliche Viehmärkte, auf welchen jährlich mehrere 1,000 Pferde vertauft werden. Bis zum Jahre 1654 trieb die Stadt nicht under trächtlichen Weinbau. Sit eines Land, und Stadtgerichts und eines Inquisitoriats.

Martifch: Friedland mit 1 Schlof, 1 fath, nnd 1 luth, Rirche, 1 luth Schule, 1 Spnagoge, 213 S. und 2,300 E. wovon die Balfte Juden. Tuchweberei, Brauerei, Branntweinbrennerei, Kornhandel.

Stop (Stopa, Schloppa, Schloppe) an einem großen Teiche, mit 1 tath und 1 luth. Rirche, 1 Rapelle, 1 Judenschule, 194 S. und 1,561 E., worunter britthalb hundert Juden, Tuche weberel, in der Nahe eine Papiermuhle. Sig eines Lande und Stadtgerichts und einer Ober-försterel.

Tücz, (Tütsch, Tieth) zwischen 3 Seen in einem engen Thale mit 1 Schloff, 1 kath. und 1 luth. Rirche, 1 Judenschule, 521 S. und 1,000 E. wovon ber 4te Theil Juden.

## 3. Der gange Regierunge Begirt Dangig.

### a. Lage, Grenje, Größe,

Derfelbe erstreckt sich von 35° 17' bis 37° 24' ö. 2. und von 53° 41' bis 54° 50, n. B. und grenzt in R. an die Ofisee, in D. an den R. B. Königsberg, an den Kr. Stuhm und den auf dem linken Weichsel. User belegenen Theil des Kr. Marienswerder, in S. an den R. B. Marienwerder, und in B. an die Herrschaft Lauenburg und Bütow und den Stolpischen Kr. der Prov. Pommern. Sein Areal beträgt nach Zusammenzählung der Größe der Kreise wie sie v. Zedlit angiebt, 150,32 um. oder 3,242,891 Preußische Morgen.

## b. Bestandtheile an alt polnischen Provinzen.

Er begreift in fich;

1) den größten Theil der Woiw. Mas rienburg....... 27,22

27,24 □ M, 96,734 €,

2) bie größte Salfte ber Boiw. Pome merellen......

123,15 : 230,844 :

**©umma** 150,39 □ DR. 327,378 **€**.

### c, Biehftapel,

Im Jahre 1825 betrug berselbe 47,626 Pferbe, worunter 7,778 Füllen, 83,812 Stück Rindvieh, worunter 2,011 Stiere, 17,316 Ochsen, 46,709 Rühe, und 17,776 Stück Jungvieh; 157,215 Schaafe, nehmlich 33,691 Merinos, 34,512 halbs und 89,013 uns veredelte; 7,076 Ziegen und 55,514 Schweine, im Ganzen 351,243 also im Durchschnitt auf ber  $\square M$ . 2,337 Stück größeren Biehes.

## d. Ginmohner,

Im Jahre 1817 belief sich die Zahl derselben mit dem Militair auf 242,547 Köpfe, worunter 142,041 Protestanten, 87,53Q Ratholiken, 9,122 Mennoniten und 3,854 Juden waren. In demsselben Jahre wurden 3,284 Paare getraut, 12,724 Kinder, worunster 1254 uneheliche, geboren und 6,819 Personen starben.

1825 betrug die Bolfsmenge 317,066 Seelen, worunter 160,354 Protestanten, 135,658 Katholiten, 9,690 Mennonniten, 4,532 Juden, und 6,822 Militair Versonen waren.

Bis zum Schluß des Jahres 1827 hatte sich die Menschen. zahl auf 325,868 und die zu Ende 1828 auf 327,578 Seelen verzwehrt, so daß im Durchschnitt 2,178 Menschen auf 1  $\square$  M. kommen.

An Bohnplägen enthält der Bezirk 11 Städte, 2 Fleden und 2,047 Dörfer, Beiler, Colonien, Borwerke und einzelne Stabliffements, 1826 mit 35,223 Privat Saufern. Im Jahre 1822 was ren im Ganzen 56,364 Gebäude, worunter 255 Kirchen, Rapellen, Bethäuser und Spnagogen, 1,050 andere öffentliche Gebäude, 1,554 Fabritgebäude, inclusive 456 Mühlen und 21,196 Ställe, Schupspen und Scheunen sich befanden.

Die 50 Sauptfirchen der Katholiken, unter 10 Decanaten und 3 Diocesen, gehoren zum Bisthum Culm und die 82 evangelischen stehen unter 7 Superintendenturen.

Die Schulen stehen unter 7 protestantischen und 6 katholischen Inspectionen. Ihre Zahl betrug im Jahre 1821 im Ganzen 441, worunter 57 Stadtschulen mit 95 Lehrern; im Jahre 1828 waren 4 Gymnasien, 2 Seminarien, (barunter 1 polnisches) und 1 Navigationsschule. In Rarthaus ist ein katholisches Priesterhaus, und zu Oliva ein Kloster und Commendatur-Abtei der Sistercienser.

### e. Fabrifen zc.

Deren befanden sich im Jahre 1822: 3 Zuder-Rafsinerien, 1 Gewehr Fabrik, 1 Bitriol-Fabrik, 3 Potasche Siedereien, 2c. und unter den Mühlen waren 169 Wassermühlen, 65 Bockmühlen, 9 hollandische Rühlen, 128 Rosmühlen, 3 Delmühlen, 15 Walkmühlen, 45 Sägemühlen, 11 Papiermühlen, 13 Lohmühlen und 4 Tabackmühlen. Die Gewerbe beschäfeigen überhaupt 6,178 Meisster und 3,210 Gesellen. Im Jahre 1816 belief sich die Zahl der Schisse des Bezirks auf 104 Seeschiffe von 23,408 Last mit 182 Schisser und Steuermännern, und 815 Matrosen und 222 Stromssatzeuge von 7,320 ½ Last mit 241 Schissern und Steuermännern und 423 Schisserechten,

## f. Bermaltung und Gintheilung.

Die Regierung des Bezirks hat ihren Sit in Dangig und unter ihr stehen die Landrathe ber 7 Kreise, worin berfelbe getheilt wird, seit der Dangiger. Stadt: und der Dangiger. Land. Kreis zu einem vereinigt find. Die Polizei verwaltet außer den 7 Landegathen noch 1 Polizei. Prafident in Dangig, die Magistrate. Dies

genten in Elbing und Marienburg und in Reufahrwaffer eine Bafen Polizei. Direction. Die richterliche Oberbehörde ift bas Ober- landesgericht in Marienwerber. Die Gefundheitspflege beforgen T Kreis Physici und 7 Kreis Chirurgen, in Danzig 28 approbiete Merzte, und in 4 andern Städten 6; auch ein Bedammen-Inflitut ift in Danzig; Thierarzte find in Danzig und Marienburg.

Der Bezirk enthält 4 Domainen, und 7 Intendantur, und Ment-Aemter, im Ganzen 950,000 Morgen Forsten, von bewen 450,000 königlich sind und unter 1 Oberforstmeister, 2 Inspectoren und 12 Oberförstern stehen.

Das Landbauwefen ift in 2 Geschästkrife getheilt, bas Bafeferbauwefen steht unter 1 Ober Deich : Inspector, 2 Deich : Inspectoren, 1 Safenbau : Inspector, 1 Dunen : Inspector, und 1 Deichbau : Conducteur. Der Chaussee : Bau fieht unter 1 Juspector.

Eine Provincial-Eichungs. Commission und ein Intelligeng-Comtoir find in Danzig. Eben bafelbst ift ein haupt: 30ff : und in Elbing ein haupt: Steuer-Amt.

#### 1. Der Kreis Dangig.

Er grenzt in R. an bie Ofifee, in D. an ben R. B. So. nigsberg, und bas frifche Saff, in G. an bie Rr. Marienburg ub Stargarbt, in 2B. an ben Carthaufer und in R. 2B. an ben Reuftabter Rr., wird von der Beichfel, Die fich bier bei Dangiger Saupt in 2 Arme theilt, welche bie fruchtbare Dam giger Rebrung in fich ichließen, und von benen ber o. bie eigentliche Beichfel, bem frifden Saff guflieft, ber w. aber bei Beichfelmanbe in bie Offfee geht, wo bie vortiegende Sendbant Befferplatte, bie feit 1689 verfanbete Rorber, und bie allein noch fahrbare Befter:Fahrt ober Reufahrmaffer von einander trennt, ferner bon ber Mottlau, Rabaune, Rlaubau Schwente, zc. bewäffert, hat faft burchgangig einen bochft fruches baren Boben, ins befondere im Dangiger Berber gwifchen bee Beichsel und Mottlau, wo es Bauerhöfe von 30 bis 40,000 Mth. an Berth giebt, die vorzüglich eine ftarte Pferde: und Rind. viehzucht treiben. Der fchlechtefte Theil bes Kreifes ift bas hierher geborige Stud ber frifden Rehrung. Der Rreis enthalt auf 22,90 - DR: ober 492,129 Morgen in 1 St. (Dangig) mit ihren Borftabten und Umgebungen, 1 M. und 239 D. ic. mit 10,525 S. 120,896 E., alfo im Durchschmitt 5,278 Menfchen auf Der DB

und besteht aus einem Theil den alten Woiw. Pommerellen, wehmlich des Distr. Danzig berfelben. Der Kreis machte auch bas im Jahr 1807 gebildete Gebiet der freien Stadt Danzig aus; jedoch gehörte zu dem 1772 gebildeten Gebiet der freien Stadt Danzig, das damals noch nicht mit an Preußen kam, und auf 12,54 DR. 95,000 E. enthielt, der im B. und S. der Radaune belegene Theil des Kreises nicht. Die St.:

1

Ĭ,

•

٤

;

j

K

'n

ł

l

:

1

ļ

Dangig (Gbanft, Gibanie, Gebann, Dantisfuna) am linten Ufer bes w. Sauptarmes ber Beichfel, und von ber Rabaune und Mnttlau durchfloffen, eine farte Feftung mit 19 Baftionen, 1 Citabelle auf bem Sagelsberge, welche burch einen unterirdifchen Gang mit ber Stadt verbunden ift, und farten Karte auf bem Bifchofe und Biganta. Berge. Gie wird in bie Alta Rect:, Bor: und Nieberftadt, in Langgarten und Speis derinfel getheilt, ift nach alter Urt fcon, jedoch nicht regelme Big gebaut, enthalt viele ichone und große Gebaude, hat 4 Thore, 13 luth (worunter fich bie Marienfirche auszeichnet) und 5 fath. Rirchen, 2 evang. Bethauser, 1 Rapelle, 1 mennonitisches Betbaus, 2 Spnagogen, 1 Schiffahrtefchule, 2 Monches und 1 Now menklofter, 7 hospitaler, 1 Baifenhaus, 1 Bucht - und Arbeitshaus, 1 Findelhaus, 1 Armenhaus, 1 Gomnasium, 1 Runfichule, 2 bohere Bürgerfdulen, 12. Glementar . Schulen, 1 Friedensgesellschaft jur Unterfrugung talentvoller Anaben, 1 naturforfchende und 1 php. fitalifche Befellichaft, 1 Schullehrer : Geminar, 1 Rettungsgesells fchaft für Scheintobte, 1 Bebammen . Inflitut, 1 Vodenhaus, 1 Borfe, 1 Bant. Comtoir, in ber Stadt felbft im Jahre 1825: 4,690, und in ben Borftabten 511, jufammen 5,201 S. und ju Anfang bes Jahres 1827: 60,132 E., nehmlich 27,396 mannliche und 32,736 weibliche, worunter 42,124 Protestanten, 14,992 Ratholiten, 641 Mennoniten und 2,375 Juden waren. Bu polnis fchen Beiten batte bie Stabt 80,000 G., im Jahre 1818 aber nur ohne Militair 43,688 und 1820: 63,818 E. in ber Stadt amb ben Borflabten. Der Sanbel, obgleich gegen frühere Beiten gefunten, ift immer noch febr bebeutenb; bie Baupt-Ausfuhr-Artitel find: Getraide, Bolg, Afche, Padleinwand, Febern, Geife, Bolle, Branntwein und Obst; wogegen Wein, Porterbier, Rum. Colonial. Maaren eingeführt werben. Dangig bat 69 Geeschiffe mit 16,454 Laft und 8 bis 900 Matrofen, im Jahre 1804 hatte fie noch 91 und 1817 noch 82 Schiffe mit 21,001 Laft. Strom-

fabrzeuge pflegen fabrlich 2,500 bis 3,000 angutommen : ber Stabt felbit gehören 129 bergleichen. Der Berth ber Ausfuhr betragt 6 und ber der Ginfuhe 2 Millionen Thaler fahrlich. (Im Jahr 1803 betrug ber Berth ber Ausfuhr noch ohne bas Betreibe, 6,761,506 Rthl.) Dangig ift ber Sit einer Regierung, einer Provincial Steuer . Direction , ber Rreisbehörden , eines Saupt . 300 : und Steuer: Amtes, eines Land : und Stadt: Berichts, eines Commers und Admiralitäts : Collegii, eines Dber : Poft : Amtes, einer Specials Lanbichafte Direction, einer Provincial . Gichungs . Commiffion, und pon Confuln der meiften europäischen Dadchte. Schon im Jahr 997 war Dangig ein nahrhafter Ort, und wurde 1295 von Drzemistam, Bergoge bon Groß: Polen ju einer Stadt erbaben. Der Deutsche Orden legte 1311 die Reuffaht an. 1343 wurde fle mit Mauern und Graben befestigt, und 1355 trat fie in ben Sanfegtischen Bund. Chemals hatte bie Stadt wichtige Privilegien und Freiheiten, nehmlich Sit und Stimme auf ben poinifchen Reichstagen und Königswahlen, bas Dung-Recht, bas Recht Bernfein ju fammein, Befreiung von allen Abgaben, indem fie bem Ronig bon Volen nur ein Schutgelb gablte. Damals hatte fie 4 Burgermeifter und 14 Rathemanner, welche jum Rath, und 12 Schöffen, welche jum Gericht gehörten: überdieß 100 Orbumgs ober Sunbertmannet. Ronig Angimierg ertheilte 1657 bem Degiftrat, ben Schöffen und hunbertmannern bie ablige Burbe. Sm Sahre 1269 wurde bie Stadt von ben Brandenburgern befett, 1296 beabsichtigte ber Deutsche Orben, fich in Befit berfelben zu feben, feboch tam ihm ber Konig Drhemislam bon Polen guvor und befestigte bie Stadt noch mehr. 1307 wurde fie burch ben Marfgrafen von Branbenburg belagert, jeboch burch bie beutfchen Ritter entfest, welche fich nun in Befit berfelben festen, ber ihnen auch von ben Martgrafen von Brandenburg gegen Erlegung von 10,000 Mart Gilbergeld jugesichert wurde. Im Sabre 1413 wurde bie Stadt ber Herrichaft bes Deutschen Orbens burch Ronig Jagiello von Polen entzogen, jedoch mußte ihr Befis wieber aufgegeben werben, und fie tam aufs Reue unter bie Bert schaft ber Ritter, bie fie fich berfelben 1454 für immer entzog und ber Krone Polen unter gewiffen Bedingungen unterwarf. Der nun folgende 30 jährige Rrieg foftete ber Stadt 1,250,000 Gulben und faft 15,000 Goldaten, indem von biefer Angahl nur 161 übrig Blieben.

ŧ

ţ

4

ı

1

į

ļ

Bon 1466 an blieb Dangig unter polnifcher Berfchaft bis zur zweiten Theilung Polens. Im Jahre 1417 murbe es bom Sochmeister bes deutschen Ordens vergeblich belagert, und bis 1524 verbreitete fich die lutherische Lehre in bem Grabe, bag bie Dangiger fich bon ber fath. Rieche trennten: Die bierburch ents Randenen Unruben brachen in eine Emporung aus, welche Giegie mund. I. 1526 baburch beftrafte, bag: er 14 Patricier enthaupten ließ. Erft Gigismund II. August I. gelang es bie Stabt zu beriobnen und unter polnifchen Schut jurudzubringen. Unter Stephan Bathory braden neue Unruhen aus, 1577 erflate berfolbe bie Stadt in bie Acht, die er jedoch wieder aufhob, gegen Erlegung einer Gumme Gelbes ihre Rechte beftätigte und bie freie Ausübung ber evangelischen Lehre ihr gestattete. 1692 murbe fie pon ben Ochweben jur Meutralitat in bem Ochwebifch polnie fchen Rriege gezwungen. 1626 unternahmen erstere einen miflungenen Sturm auf Diefelbe. 1636 widerfeste fich Dangig ber Abficht bes Konigs Bladislaw einen Geezoll bafibft anzulegen. 1656 ichlug bie Stadt bie Schweben gurud und blieb bem Ranige von Polen getreu. 1704 nothigte Rarl XII. bie Dangie ger, fich gegen ben Ronig August II. ju erflaren, und als fie 1734 ben Ronig Stanislaus aufmbm; wurde fie von ben Rus fen und Sachfen belagert und bombarbirt; worauf fie fich bem Ronige August III. unterwarf. Nach der Theilung 1773 verlor bie Stadt ihren Seehafen und einige Borftadte, 1793 wurde fie von den Preufen in Befit genommen. Im Jahre 1709 fitt fie febr burch bie Peft, und 1815 burch eine Pulver-Explosion, Die 8 Borflabte von Dangig welche 1772 von ber Stadt getremt wurben und eine eigene flabtifche Gerichtsbarfeit erhielten, batten im Jahre 1802 jufammen 675 S. und 7,860 E. Gie wurden 1806 abgebrannt, zwar wieder aufgebaut, jeboch 1813 aufs Reue ger ffort, und fpaterhin theilweise wieder aufgebaut. Diese Borftabte find: St. Albrecht & Stunde von Dangig entfernt mit 800 G. meift Ratholiten. Reufahrmaffer 1 Deile bon Dangig, beffen Safen es ift; mit 1,400 E. bem Lootfen: Perfonal, einem Gerhantlungs : und Galg: Comtoir. Langenfuhr mit 700 E., 2 Brauereien, 2 Afchefabrifen. Reugarten mit 540 E. Petershagen mit 50 E. Schiblig mit 600 E. Schottland mit 410 E. 1 fath. Rirche und 1 chemischen Fabrit. Stadtgebiet mit 300 E. Außerbem liegen noch ju ber nabern Umgebung von Dangia

und wurden frühre zum Stadtfreise weicher 1 m. entidt, ge gahlt: Munbe mit bem Fort Beich felmunde, 1 Reie von Danzig, Dorf mit 700 G. Ohra an ber Rabaune mb Retlau, Doef mit 2,682 G. 1 Bleiche und 2 Deftillationen.

Dagegen liegen im bisherigen Danziger Landfreise ber Fieden Oliva mit einer 1170 gestifteten Cifterzienser Abtei, weite 1224 und 1234 von den heidnischen Preußen, 1432 von den bohmischen Soldaten abgebrannt und 1577 von den Danzisgen gerftörtt wurde. hier wurde 1660 ein Friede zwischen Pelen und Schweden geschlossen. Der Ort hat 1 schone Kiefe, 100 B. und 1,296 E., und ist der Sit eines Oberförsters. Das Darf Polski auf der Rehrung. hier soll die im Jahr 1261 von dem Deutschen Orden gerstörte Burg. Schweinos des letzten Fürsen der Rehrung gestanden haben.

#### 9. Der Renftabter Rreis.

Er grenzt in R. an die Offfee, in D. an das Putiger Whof, in G. an den Rr. Karthaus und in M. an die Herschaft Lauenburg, wird. von der Rhede, der Piasnis, Czavnau, Biala, Kielau, dem Sogorfz z. bewässert, hat beden tande Seen wie den Zarnowitzer (1 M. lang, † Meile berkt und sehr fischreich) unweit der pommerschen Geenze und 1 Reile von der Offee, viel Baldung und Sümpfe; ist eben sieden riedt sich an der Kuste der 169 † Fuß hohe Rohofen Berg) und lie fert viel Holz, Fische, Kartosseln, etwas Bern- und Gisensein, se wie Papiera, Stahl- und Eisenwaaren. Derselbe enthält auf In. DR. oder 564,551 Morgen in 3 St. und 334 D. 1c. mit 3,700 D. 35,339 E., also im Durchschnitt 1,345 Menschen auf der M. and besteht aus einem Theil der alten Boiw. Pommeretlen, nehmlich dem Distr. Pud (Paud, Putzig) derselben, mit den Städten:

Rowemiasto (Weiperowa, Neustadt oder Beiherse frei) an der Biala und dem Strutschlez-Fluß, mit 3 kais. Richen, 1 Rloster 140 H. und 1,400 C. Um die Stadt herum liegen 26 Rapellen. Söpferei, Schuhmacherei, Holy und Getreide handel. Sit der Kreis: Behörde und einer Kreis: Justig. Commifson. Die Stadt ist 1643 von Jackob v. Weiher erbaut.

Pud (Dugt, Paugte, Putzig) am Paugter Bol, mit 1 Schloffe, 1 luth. und 1 fath. Rirche, 1 Jubenfchule, 140 f. und 1,920 E., worunter 7 Zuchmacher; 1 Gifens und ein Stahlsbammer, Fischerei, Holzhandel, Schiffahrt, (2 See und 2 Stromschiffe), 1 Sichorien-Fabrik, 1 Roßmühle. Der Ort ist 1145 vom Fürsten Baugin oder Bugustin erbaut und 1378 durch den Deutschen Orden zur Stadt erhoben, wurde 1464 von den Därnen, 1626 von den Schweden, und 1627 wieder von den Poslen eingenommen. Hela (Hel) auf der d Spise der nach ihr besnannten Landenge, mit 1 Leuchtthurm, 76 H. und 450 E. 1572 brannte die Stadt ab.

#### 3. Der Kreis Rarthaus.

Er grenzt gegen R. an Neustabt, gegen D. an Danzig gegen S. an Stargarbt und Behrendt und gegen B. an bie Herrschaft Lauenburg und den Pommerschen Kr. Stolpe, wird von der hier entspringenden Stolpe, der Kladau, Uklenze, der stößbaren Radaune, der Stropnica, Pustrowka und Rzika bewässert, hat viel Waldung und Seen (unter welchen der Glinow und Radaunasee) und treibt starke Fischerei, Wieh und Bienenzucht. Derselbe enthält auf 25,74 m., oder 553,215 Morsin 1 Fl. und 380 D. 2c. mit 3,980 S. 17,641-E., also im Durchsschnitt auf der m. 685 Menschen worunter über 400 Juden. Er besteht aus Theilen der alten Woiw. Pommerellen, nehmlich dem ganzen Distr. Mirachow (Mirchau) mit dem Fl.:

Rarthaus (Marien Paradies) an 2 Seen, woraus bie Radaune entsteht, mit 1 Borwert, 1 ehemaligen Kloster, 25 H. und 350 E. Ein Eisen. und Stahlhammer. Sie der Kreisbehörzben, eines Intendantur-Amts und eines Landgerichts. Das Kloster soll Mestwin von Pommerellen 1270 gestiftet haben. D. Zaschau mit 43 H. und 1 Kloster. welchem Swantopolt im Jahre 1210 einen Freiheitsbrief verlich.

#### 4. Der Breis Bebrenbt.

Er grenzt in R. an Karthaus, in D. an Stargardt, in S. an ben R. B. Marienwerber und in B. an bie Herrschaft Butow, wird von der hier entspringenden Fige, welche in die ebenfalls hier entspringende Ferse geht, dem Rein-Fluß, der Erzabiocha und Drzerembel, welche dem hier entspringenden Schwarzwasser zufließen, bewässer; hat viel Waldungen und Fleine Seen (worunter der Ludomia, der Zaguelnic und Gar-

finow: See), und unter seinen Producten besonders holy und Fische. Derselbe enthält auf der 23,29 \( \) M. oder 500,423 Rorgen in 2 St. und 315 D. 2c., mit 3,190 \$5., 19,592 C., also im Durchschnitt 841 Menschen auf der \( \) M. Er besteht aus Theilen der alten Woiw. Pommerellen; nehmlich dem ganzen Diftr. Koscierz (Behrend) und Starzew (Schöneck).

a. Zum Distrift Roscierz (Behrenbt) gehört ber kleinere n. Theil des Kreises mit 8,31 □ M. 7,000 € und ber St.:

Roscierz (Bern, Behrendt) an der Ferse, mit 1 luth und 2 kath. Rirchen, 146 S. und 1,589 E., worunter 10 jubifche Familien. Brauerei, Brennerei, Sit der Kreisbehörde eines Jutus dantur-Amts, und eines Land- und Stadt- Gerichts.

## b. Bum Diftrift Starzew (Schoned).

gehört der Rest des Kr. mit 14,98 | M. 12,592 E. und der St.:
Starzew (Starzewo, Schöned) an der Ferse und Fiste mit 1 alten Schlosse, 1 kath. und 1 luth. Rirche, 1 Spnagoge
219 H. und 1,861 E. Brennerei, Brauerei, Tuch: und Bolhandel. Sit eines Land und Stadtgerichts. Die Stadt ist nach dem Jahre 1180 erbaut, bald darauf von den heidnischen Preußen zerstört, jedoch nachher aufs Neue ausgebaut worden.

## 4. Der Rreis Stargarbt.

Er grenzt in N. an den Danziger, in D. an den Nariemburgischen Kr. in S. und S. B. an den R. B. Marienwerder, und in B. an den Kr. Behrendt, wird von der eigentlichen Weichsel, die hier bei Schlanz, Pickel und Dirschau Fähren hat, von der Ferse, dem Schwarzwasser und einige Seen, worunter die von Borczichow, Mermitt, Occipel und Dichiek die bedeutendsten und sehr siesewachs eine bedeutende Biehzucht und hat reichlich Holz und Torf. Derselbe enthält auf 24,95 P. oder 536,184 Morgen in 2 St. und 290 D. 1c. mit 3,700 H. 37,386 E., also im Durchschnitt 1,498 auf der M. worunter beinahe 100 Juden, und besteht aus einem Theil der alten Woiw. Pommerellen, nehmlich dem ganzen Distr. Dirschen, und einem Tehil des Distr. Stargardt.

#### a. Bum Diftrift Stargarbt

gehort ber w. Theil bes Rr. mit 18,72 DM. 26,000 E. und ber Stadt :

Starogarb (Stargarbt) an ber Ferse, ummauert, mit 1 Vorstadt, 2 Thoren, 1 luth. und 1 fath. Kirche, 1 Kranken, hause, 1 Bürgerschule, 287 D. und 2,900 E., worunter 550 Justen. Brennerei, Brauerei, Rothgerberei. Sig ber Kreisbehörden, eines Stadtgerichts, einer Justig. Commission und einer Forst. Inspection. Die Stadt, welche früher ein Fleden war, und vom Fürsten Lastieblaw den Johanniter. Rittern gegeben wurde, ist da, wo sie sest steht, 1339 vom Deutschen Orden erhaut. 1445 wurde sie von den Polen eingenommen und 1566 ergab sie sich den Schwesden. 1807 am 23ten Januar war daselbst ein Gesecht zwischen den Preußen und den polnisch en Insurgenten.

#### b. Bum Diftrift Dirichau

gehört der Rest des Kr. mit 6,23 DR. 11,386 E. und der St.: Eczewo (Tschewo, Dirschau) an der Beichsel mit 2 kath. und 1 luth. Kirche, 1 Kloster, 1 luth. Stadtschule, 226 H. und 2,150 E. worunter gegen 200 Juden. Brauerei, Holzhandel, Gerberei; Sis eines Land und Stadtgerichts und einer Superintendentur. Die Stadt soll 1209 erbaut worden, ehemals Lau gesheißen haben und der Hauptort einer Grafschaft gewesen senn. 1310, 1432 und 1577 brannte sie ab und 1626 und 1655 wurde sie von den Schweden eingenommen.

### 6. Der Marienburger Rreis.

Er grenzt in N. an ben Kr. Danzig, in D. an Elbing, in S. an ben R. B. Marienwerber und in B. an ben Stars garbter Kreis, wird von ber Beichfel und Nogat, ber hochften und der Berderschen Thiene, der Balau, der Fischau, der großen und kleinen Schwente und der Tiege bewässert. Bom Drausensee, zwischen welchem und der Nogat sich der kleine Marienburger Berder ausbreitet, gehört in M. hierzher. Der Kreis hat einen höchst fruchtbaren Boden, wo im großen Marienburger Berder (zwischen Beich sel und Nogat) ein Morgen, von 300 Muthen wohl 40 Schessel Beizen, 50 Roggen, 90 Gerste, oder 80 bis 100 Schessel Pafer trägt. Nicht allein Getreide in Menge bringt der Kreis hervor, sondern er hat auch vor-

treffliche Vieh, besonders Rindviehzucht, leidet jedoch Rangel an Holz, wogegen er hinreichend Torf besitzt. Auch Obst wird viel gewonnen, und manche Bauern ziehn aus ihren Obszirten 600 bis 1000 Athl. besonders für Pflaumen und Nepid die nach Rußland gehen. Derselbe enthält auf 14,87 | M. der 319,561 Morgen in '2 St. 1 Fl., 171 D. 2c., mit 5,266 H., 45,337 E., also 3,049 im Durchschnitt auf der M., worunter 8,954 Mennoniten und besteht aus einem Theil der alten Boiw. Marienburg, nehmlich des Distr. Marienburg mit den St.

Malborg (Marienburg) an der Nogat, ummanert, mit 2 Borstädten, 1 Schloß (der Residenz der Hochmeister, 1381 erbant) 2 kath. und 1 luth. Kirche, 1 lateinischen Schule, 5 Elementar-Schulen, 1 Schullehrer-Seminar, 1 kath. Shmnassum, 2 hospitälern, 645 H. und 5,563 E. Tuchweberei, Strumpsweberei, Leinweberei, Brauerei, Brennerei, Handel mit Korn, Federn, Borsin und eigenen Fabrisaten. Marienburger Rüben. Merkwürdig ist der 187 Fuß hohe und 20 Fuß breite Canal, welcher von den Rittern erbaut, zu einer Wasserleitung diente, und ein alter Humn, der Buttermilch Thurm, den die Bauern des Dorfes Lichten au zur Strase bauen mußten. Siß der Kreisbehörden, eines Intendamtur-Amts und eines Landgerichts. Die Stadt ist 1302 erbant, an der Stelle eines früher daselbst gestandenen Orts Cz an trin, wurde 1460 von den Polen, 1626 und 1655 von den Schweden eins genommen. 1544 brannte das Schloß ab.

Nitych (Neuteich) an der Schwente, mit 2 luth und 1 kath. Kirche, 1 Hospital, 161 H. und 16,000 E., die Braueri, Brennerei und etwas Holhandel treiben. Sit 'eines Land: und Stadt. Gerichts und einer Superintendentur. Die Stadt ift 1339 erbaut und 14,000 abgebraunt. D. Montau an der Beichsel mit 1 Oberförsterei und 41 H. Unweit bei dem Martinstampe, stand im Mittelalter die alte Burg Zanthier, 1244 von Swentopolf erbaut.

### 7. Der Elbinger Rreis.

Er grenzt in R. an das frische haff, in D. an ben R. B. Königs werg, in S. an ben von Marienwerber, in B. an Marienburg, wird von der Rogat, der frischen Elbing, der Thieme, der Tiege und der Hommel bewässert, und hat bei nahe 1 \(\sigma M.\) vom Spiegel des Drausensees, einen vortreffichen

Boben im Elbinger Werber, ber viel Getreibe, Gemüse, besons bers Rüben, Obst und schönes Gras hervorbringt, baher die Biehs zucht sehr bedeutend ist. Dem Holzmangel wird durch Torf abges holsen. Derselbe enthält auf 12,37 \( \superscript{D} m.\), ober 276,587 Morgen in 2 St. und 222 D. 2c., mit 5,532 H. 51,397 E. deutschen Ursprungs, also im Durchschnitt 4,155 Menschen auf der \( \superscript{M} m.\) und besteht aus einem Theil der alten Woiw. Marienburg nehms lich des Distr. Marienburg mit den St.;

Elblong, (Elbing, Elblag) an ber Elbing, Die burch ben Rraffuhl: Canal mit ber Rogat verbunden ift, mit hohen Mauern, Thurmen und Mällen, aus ber Alt und Reuftabt befte: bend, mit 5 gand und zwei Bafferthoren, 2 Pforten, 3 innern und 11 außern Borftadten, 1 fath. und 9 evangelischen Rirchen, 1 mennonitischen Bethause, 1 Spnagoge, 1 Spmnasium, 1 Armen: foule, 5Rirchschulen, 5 Sospitalern, 1 Convent für alte Frauen, 1 Baifenhaus 1 Armenhaus, 1 Spinn : Anstalt, 1 Industrie : Ans falt, 1 Anabenftift 10 Mühlen, 2,110 S. und 22,115 E., worunter 3,500 Katholifen, 350 Mennoniten und 380 Juben, Die fich von Sandel, Fabrifen, Brennerei und burgerlichen . Gewerben ernahren. Es laufen jahrlich gegen 1400 Schiffe ein. Die St. befitt 42 Geefchiffe und 40 Bordings. Gis ber Rreisbeborben, eines Land und Stadtgerichts, eines Intendantur Amtes, eines Saupt: Steuer: Amtes, eines Eichungs: Amtes, und einer luth. u. reform. Superintendentur. Die Stadt ift 1239 erbaut, wurde mit Lubedern befest, und gehörte fcon im 14ten Jahrhundert jum hanfeatischen Bunde. Das Schlof, welches schon 1237 erbaut worden, wurde von ben Burgern 1454 geschleift, in welchem Jahre fich biefelben in polnischen Schut begaben. 1626 und 1656 etgab fich Elbing an bie Ochweben freiwillig. 1698 wurde fie vom Rurfürsten von Brandenburg eingenommen, jedoch im folgenben Jahre gurudgegeben. 1703 murbe fie von ben Schweben befett, 1710 von den Ruffen erfturmt, und 1772 tam fie an Preußen.

Solfemit am frischen Saff mit 1 Schoff, 1 kath. Kirche, 250 S. und 1,700 E. Fischerei (besonders Störe) Droffelsang, (jährlich wohl 1,000,000 Stud.) Sit eines Land und Stadtgerichts und eines Intendantur-Amtes. Die Stadt ist im Jahre 1361 erbaut, war ehemals Sit einer Starosten und brannte 1767 sast ganz ab.

## III. Der bierber geborige Theil ber Proving Pommern.

ober ber Kreis Lauenburg und Butow bes R. B. Ebflin, welcher aus 2 abgefonberten Studen besteht, von benen bas n. Die Berrichaft Lauenburg, und bas f. Die Berrichaft Butow in fich begreift. Erfteres grenzt in R. an die Oftfee, in D. und G. an Befipreußen und in B. an den Rr. Stolpe; letteres in R. an ben Rr. Stolpe, in D. und S. an Beffpreußen, und in 2B. an den Rr. Rummelsburg. Lauenburg wird von der Leba, Butow bagegen von der Stolpe mit ber Butow und Lupow bemaffert, erfteres hat unter anderen ben Leba . Gee, letteres bagegen ben Lupow: und 54 fleine Geen. Beibe baben viel Balbung (erfteres auch Morafte) und fchlechten, fandigen Boben, jeboch eine beträchtliche Schaafzucht. Der Rreis enthalt auf 33,70 DM. ober 724,240 Preußischen Morgen in 3 St., 175 D. 3 Colonien, 130 Borwerten und Schafereien, 45 einzelne Ctas bliffements, 10 Förftereien, 80 Mühlen und 1 Theerofen, mit 3,890 S. 35,443 E., meiftens Caffuben, alfo im Durchfchnitt auf ber DR. 1,052 Menschen. In bemfelben befanden fich 1 luth. Superintenbentur, 1 kath. Decanat, 2 Domainen Amter und 1 Dberforfterei.

## a. Bur Berrschaft Lauenburg. gehört bas n. Stud mit 21,50 23,618 E. und den St.:

Lauenburg an der Leba in einem Thale, mit einer hohen, mit Thürmen beseihten, starken Mauer, 2 Thoren, 2 Pforten, 1 Schlosse, 1 kath. 1 luth. und 1 reform. Kirche, 1 Hospital, 1 Armenhause, 1 höhern Bürgerschule, 240 H., 45 Scheunen und 2,250 E. Tuche, Hute und Leinwande Manusakturen; 1 Ladiersabrik, Rothe und Beissgerberel, Brauerei, Brennerei, Ackerbau, Biehzucht und Handel; 4 Jahrmärkte. Sie ber Kreisbehörde, eines Domainnen-Intendanten, einer Kreis Justiz Commission, eines Landund Stadtgerichts und einer Superintendentur. Die Stadt ist von 1280 bis 1285 erbaut; und brannte 1682 ab.

Leba an der Oftsee zwischen dem Leba und Sarbeters See, mit 1 luth. Kirche. 115 S. 52 Scheunen und 480 G. Acters bau, Biehzucht, Torfgräberei, Fischerei, Holzs und Salzbandel. In früheren Zeiten lag die Stadt noch näher am Meere nud hieß Lesba münde, wurde aber als sie von den Fluthen zerstört war, an ihrem jestigen Platze erbaut.

Das D. Belgard mit ben Erümmern eines alten Jagd und Luftichloffes ber pommerfden Bergoge, und Refibeng Ratibor II.

b. Zur herrschaft Būtow gehört des f. abgesonderte Stud des Rr. mit 12,20 □ M. 12,825 E. und der St.:

Butow von Bergen umgeben, am Flusse Butow, mit 2 luth. (von denen die eine polnisch und die andere deutsch) und 1 kath. Kirche, 1 Armenhause, 140 S., 50 Scheunen und 2,100 E., worunter 7 Tuch: und 1 Raschmacher; Brauerei, Brennerei, Ackerdau. Handel mit Malz und Branntwein. Sitz eines Landund Stadtgerichts, eines Domainen: Intendanten und des Decans, des Lauenburgischen Decanats. Die ganze Stadt brannte 1629 ab. Südlich von derselben liegt in der Nähe das alte, meist feste Schloß, jest Wohnung des Intendanten.

# Anhang

zum

# zweiten Theil,

diejenigen Provinzen enthaltend, welche außer den Laus dern, die zur Zeit der erften Theilung zu Polen gehocten, noch früher, entweder als Churfürstenthamer, oder unmittelbar, Bestandtheile dieses Reiches waren.

Sierzu gehöbren Preußifche, Defterreichifche, Zurtie

## I. Preußische Provingen.

nehmlich: Alt Preußen, ein Theil von Pommern, die Remmart, Lebus und Schlefien ohne die Laufig.

A. Das ehemalige Orbensland, nachherige Serzogthum Preußen,

welches von 1466 bis 1657 polnisches Lehn war, in lettgebachtem Jahr aber von Polen unabhängig, und 1701 zum Königreich erhoben wurde, mit 654,57 DR. 1,136,574 E.

Daffelbe beftand aus folgenden Theilen ber jegigen Proving Preußen:

## 1. Dem gangen Regierungs Begirt Gumbinnen.

Er enthält auf 297,07 □ M. 502,572 E. in 16 Rreifen, und bildete früher bas Litthauische Rammer. Departement, wozu aber auch noch vom R. B. Königsberg ber Kr. Memel gehorte; von ben Stäbten sind zu merken:

Gumbinnen, Sauptstadt bes R. B. an ber Mundung ber Rominto in ble Viffa mit 6,057 G., ift 1724 angelegt.

Infterburg an der Mündung der Angerap in die Infter, mit 7,359 C., ift im Jahr 1572 angelegt.

Darlehmen an ber Angerap mit mit 2,223 E., im Jahr 1725 gur Stadt erhoben.

Goldap am Fluffe gl. R. mit 3,462 E., im Jahr 1564 angelegt.

Stalluponen mit 2,710 E., im Jahr 1722 jur Stadt ers hoben.

Piltallen mit 1,464 E. hat im Jahr 1724 Stadtgerechtige feit erhalten.

Ragnit an ber Memel mit 2,087 E. und 1 alten im Jahr 1255 erbauten Schloffe, ift 1722 jur Stadt erhoben.

Tilfit (Tilfe) an ber Memel, mit 1 alten, im Jahr 1298 erbauten Schloffe und 11,947 E., hat im Jahre 1552 Stabtgerrechtigkeit erhalten.

Angerburg an der Angerap mit 1 alten, im Jahr 1312 erbauten Schlosse und 2,971 E., war bis 1571 ein Dorf, unter dem Namen Neuendorf.

Logen mit 1 alten 1285 erbauten Schloffe, ift 1589 gur Stadt erhoben, mit 1,838 G.

Marggrabowa mit bem Schloffe Dlegfo und 1,948 E., ift im Jahre 1560 erbaut.

Lyk (Delft) mit einem, im Jahr 1,272 erbauten Schlosse und 3,250 E., ist im Jahr 1,435 angelegt.

Johannisburg (Sansbort, Phich) an ber Philet, mit 1 im Jahr 1346 erbautem Schloffe und 19,50 E., war bis 1645 ein Fleden.

Ritolaifen mit 1,960 E., ift im Jahr 1722 jur Stadt erhoben.

Gensburg mit 1,880 E., ift im Jahr 1348 erbaut.

## 2. Dem größten Theil bes Regierungs Begirts Ronigsberg.

nehmlich allen übrigen Rreisen besselben außer benen von Braunsberg, Seileberg, Allenstein und Roffel, mit 329,41 a. DR. 577,501 E. Bon ben betreffenden 16 Rreisen gehörten

#### a. Der Rreis Memel

zum litthauischen Rammer . Departement mit 19,21 □ DR. 39,381 E. und ber St.:

Memel (Rlaipada)' an ber Mündung ber Dange ins Eurifche Saff mit 8,833 E., im Jahr 1250 erbaut, 1312 befe-

fligt, und 1318 vom Lieflandischen Landmeifter an ben preus fifchen Sochmeifter übergeben.

b. Die übrigen 15 Rreife.

gum Deutschen Rammer. Departement mit 310,20 □ DR. 538,120 E. und ben St.:

Königsberg (Krolewicz, Karalauczuge) am Pregel, mit 63,239 E., ohne Militair, ist im Jahr 1255 zuerst angelegt, 1264 jedoch an ber jegigen Stelle erbaut worden.

Fifchhaufen mit 1,480 E., war von 1289 bis zur Reformation ber Gig ber Ermelanbifchen Bifchofe.

Pillam mit 3,674 E. Die jesige Stadt ift erft 1,722 angelegt, bie Festung jeboch bei weitem alter.

Labiau an ber Deine mit 3,293 E. im Jahr 1642 gur Stadt erhoben.

Sapiau am Ginfluß ber Deine in ben Pregel, mit 2,987 E., hat im Jahr 1712 Stadtgerechtigkeit erhalten.

Behlau an ber Mundung der Alle in ben Pregel mit 3.138 G., ift im Jahr 1336 angelegt.

Alkenburg an der Alle mit 1,540 E. im Jahr 1400 erbaut.
Friedland an der Alle mit 2,168 E. im Jahr 1312 angelegt.

Domnau mit 1,146 E., im Jahr 1400 erbaut.

Preußisch Eplau, mit einem im Jahr 1328 erbauten Schloffe und 2,077 G.

Kreugburg, mit 1 zerftörten, und 1252 erbauten Schloffe und 1,634 E., ift 1350 angelegt.

Heiligenbeil (Swiata Siebierska) mit 2,503 E, ift im Jahr 1301 erbaut.

Binten mit 2,000 E., mar fcon bor 1313 eine Stabt.

Lanbeberg mit 1,800 E, feit 1335 Stadt.

Bartenstein an der Alle mit 3,507 E., im Jahr 1331 erbaut. Chemals war auch ein in der Mitte des 13ten Jahrhunsberts erbautes Schloß baselbst.

Gerbanen mit 2,216 E. im Jahr 1352 angelegt.

Raftenburg mit 3,827 E., im Jahr 1329 erbaut.

Barten mit 1,476 E., und einem in der Mitte des 14ten Jahrhunderts angelegten Schlosse.

Schippenbeil an der Alle, mit 2,089 E. im Jahre 1330 erbaut.

Liebstadt mit 1,667 E, und einem 1329 angelegten Schloffe.

Muhlhaufen mit 1393 E., im Jahre 1338 erbaut.

Preußisch Solland mit 3,913 E. und einem alten Bergsichloffe, bas Paplof hieß, ift im Jahr 1290 von Sollandern angelegt.

Mohrungen mit 2,382 E., 1 alten, im Jahr 1280 erbaus

ten, Schloffe, ift 1302 angelegt.

Saalfeld (Zalwald) mit 1,658 E., im Jahr 1320 angelegt. Liebmühl (Mlinompl) mit 1,193 E. und einem, im Jahr 1337 erbauten Schlosse.

Ofterode mit 2,353 E. und einem, im Jahr 1270 erbausten Schloffe.

Dilgenburg (Dombrowno) mit 1,137 E., wurde im Jahr 1410 abgebrannt.

Sobenstein (Olftinet) mit 1,133 E. und einem, im Jahr 1812 erbautem Schlosse, ift 1337 angelegt.

Paffenheim (Paffim) mit 1,155 E., im Jahr 1336 ges grundet.

Orteleburg (Schtno) mit 1,458 E., im Jahr 1669 erbaut. Billemberg (Bielbart) mit 1,980 E. im Jahr 1724 gur Stadt erhoben.

Reidenburg mit 2,525 E.

Golbau (Dzialbowo) mit 1860 E. und einem, im Jahr 1306 erbautem Schloffe, ift 1399 angelegt.

Die Marttfleden:

Brandenburg mit 964 E., im Jahr 1266 angelegt.

Balga, 1233 vom Orden erobert.

Das Rlofter Beilige Linde.

Dorfer; Sannenberg Schlacht 1410.

Rubau im Amt Grunhow, wo 1370 ber Orden ben Große herzog Riepftut folug.

3. Einem fleinen Theil bes Regierungs Begirts Rarienwerber,

nehmlich bem ganzen Kreise Rosenberg mit 18,71 \( \text{DM}. 30,769}\) E. und bem im O. ber Weichsel belegenen Theil bes Kreises Marienwerber mit 9,38 \( \text{DM}. 25,732}\) E., zusammen 28,09 \( \text{DM}. 56,501}\) E., mit ben St.:

Marienwerder (Rwidzin) an der Liebe und fleinen Nogat, mit 5,496 G., im Jahr 1233 zuerft angelegt, bald barauf aber auf der jegigen Stelle erbaut.

Riefenburg (Prabutha) mit 2,883 E., ift im Jahr 1,169 erbaut und hat ein noch alteres Schloß.

Rofenberg (Sus;) mit 1,493 E., im Jahr 1319 angelegt. Garnfee (Garbenfee, Schemno) mit 745 E. und einem alten Schlosse.

Freiftadt (Rifielice) mit 1,037 G.

Bifchofewerber (Biefupiecg) mit 1,060 E., im Sahr 1325 gegründet.

Deutsch Eplan (Bawa) mit 1,739 E.

B. Ein Theil ber Probing Pommern, bas Bergogthum Caffubien größtentheils enthaltenb;

welches in früheren Zeiten schon von Polen als ein Lehnefürstensthum abhängig war, zum Erstenmal vom Jahr 995 mit kurzer Unterbrechung bis 1050, dann wieder von 1119 bis 1228 und zu. lest in den Jahren 1295 bis 1298 mit 223,35  $\square$  M. 274,632 E. \*) nehmlich:

Der Regierungs Begirt Coflin, mit Ausschluß bes Rreifes Lauenburg Butow.

Er enthält auf 223,35  $\square$  M. 274,632 E. in 8 Kreisen, den denen 2, nehmlich

a. Die beiden Kreise Dramburg und Schievelbein: mit 31,05 mund 33,852 E. lange Zeit zur Neumark gerechenet wurden. Diese beiben enthalten die St.:

Schievelbein an ber Rega, mit 2,189 E. wird in einer Urfunde vom Jahr 1292 erwähnt, in ber fich Martgraf Albrecht von Brandenburg mit seinem Better Otto und Conrad wesgen ber Biebereinlösung bes Landes Schivelbein vorläufig verglich.

Dramburg (Droweburg, Draburg) an der Drage, 2.081 E., eine alte Stadt.

Faltenburg an ber Drage mit 2,021 E.

Rallies mit 2,382 E., eine alte Stadt, die früher gumn neumärfischen Rr. Arenswalbe gehörte.

<sup>\*)</sup> Der übrige Theil von Pommern war zwar auch eine Zeit lang abhängig von Polen, jedoch bei weitem nicht so lange als der hier beschriebene, weshalb der Verfasser glaubt, denselben eben so wenig als Rähren und die Lausis anführen zu dürfen.

## b. Die 6 übrigen Rreife

mit 192,30 - M. 240,780 E. unb ben St.:

3

Belgrad (Bialigrod ober Weißenburg) an ber Perfante, mit 2,399 E., war schon im 11ten Jahrhundert eine besestigte Stadt, die bis 1184 zum herzogthum Pommern gehörte,
in diesem Jahre aber an das herzogthum Cassubien durch Eroberung kam. 1289 wurde hier eine besondere herrschaft für
ben Meklenburgischen Prinzen Pribislaw IV. gebildet, welcher bald die Borpommersche Oberherrschaft anerkennen mußte.
Als Pribislaw ohne Erben starb, wurde Belgrad mit Bors
pommern vereinigt.

Polzin (Polugis, Polzwyn) mit 2,129 E., ift in ber Mitte bes 16ten Sahrhunderts zur Stadt erhoben.

Reu Stettinam Ursprung der Perfante vom Herzog Bratislaw IV. im Jahr 1313 erbaut mit 2,574 E.

Ratzebuhr mit 1,139 E., im Anfang bes 16ten Jahrhumberts als Dorf angelegt, 1597 jum Martifieden, und 1753 jur Stadt erhoben.

Tempelburg (Caplin, Caplinto, Camplinet) mit 2,533 E., zur ehemaligen Starosten Draheim, mithin zu Pommerellen gehörig, von Subieslaw, Herzoge von Pommern und Danzig erbaut. Diese Starostei bestand außer ber Stadt Tempelburg und bem Schlosse Draheim, noch aus 22 Dörfern, und wurde von Polen im Jahr 1657 an ben Kurfürsten von Brandenburg verpfändet für 120,000 Rth., ohne jemals wieder eingelöft zu werden.

Barwalbe mit 942 E., war schon 1590 eine Stabt.

Colberg (Cholnberch, Colnberc, Colnbrich, Colobrega, Goldberg, Colleberghe, Cholberg) mit 7,361 E., ehemals die Hauptstad. des Herzogthums Cassubien, wird schon um das Jahr 1000 als ein polnisches Bisthum genannt, welches Boleslaw der Große stiftete, das aber bald wieder einging. In den Jahren 1248, 1255 und 1276 erlangte das Bisthum Casmin die Herrschaft über die Stadt.

Coslin (Coffalit, Coffalin) mit 5526 C., fam im Jahr 1248 an das Bisthum Camin.

Corlin mit 1,597 E., kam 1240 an das Bisthum Camin. Bublit mit 1,656 E.

Schlame (Schlage, Slawina, Slawena) mit 2,424 E.

Die ehemals baselbst befindliche Burg war der Hauptort der Castels lanei Slawe. Im 13ten und 14 Jahrhundert war hier eine Comsthurei des Johanniters Ordens.

Rügenwalbe (Rugenwolba) mit 3,160 E., war ichon vor 1275 eine Stadt. Bei berfelben lag in alten Zeiten Die Burg Dirlo ober Tirlo.

Janow (Zazina, Sanow, Czanow) mit 787 S., im Jahr 1348 erbaut.

Palnow mit 1,034 E., tam im Jahr 1474 von ber barnach benannten Familie an die von Glafenapp.

Stolpe (Slup, Ztulp, Schlupz) mit 5,737 E., war schon im 11ten Jahrhundert bekannt. Zu Anfange des 13ten legte Herzgog Mestwin I. eine Burg daselbst an, welche der Hauptort einer Castellanei wurde und 1310 wurde der Ort zur Stadt erhoben.

Rummelsburg mit 1,690 E.

## C. Ein Theil bes Regierungs Bezirts Frantfurth.

Sierzu gehört berjenige Theil, welcher die Neumark, sowohl die ursprünglichen als die einverleibten Kreise, mit Ausnahme des von Cotbus, dagegen aber auch den Kreis oder das Land Ledus enthält; mit 210,88 a. 414,878 E. Das Land bildete wohl gezen 300 Jahre, die ins 13te Jahrhundert einen Theil von Polen, theils als zu Pommern, wie die hintern ursprünglichen, theils als zu Schlesien gehörig, wie die einverleibten Kreise, und theils als unmittelbare polnische Besitzungen, wie die vordern ursprünglichen Kreise. Die alte Einrichtung desselben war solgende:

1. In bie ursprünglichen Kreise, zu welchem vom jetigen Regierungs. Bezirk Franksurth 6 Kreise gehören (Früherhin waren auch die zum Regierungsbezirk Coslin geschlagenen Kreise Dramburg und Schievelbein hierher gehörig) 109,44 m. 225,512 E. und zwar:

a. Die vorderen Kreife, fonst 3, jest aber die 4 Kr. Königsberg, Küftein, Landsberg und Soldin, ehemals eine unmittelbare polnische Bestsung mit

70,93 □ M. 163,162 E. und ben St.:

Soldin mit 3,516 E., ehemals hauptstadt ber Reumart, im Jahr 1212 angelegt. 1298 stiftete Martgraf Albrecht bafelbft ein Dom. Capitel.

Lippehne mit 1,948 G.

Berlinchen mit 2,462 G.

Bernstein, ehemals jum Kreise Arenswalde gehörig, mit 1,297 E. Die Stadt ist im Jahr 1298 von dem Markgrafen von Brandenburg erkauft, und 1315 von diesem an die herzoge von Pommern veräußert worden, jedoch bald barauf wieder an Brandenburg zurudgekommen.

Ronigsberg mit 4,178 G.

Küftrin (Koztrzyn) mit 5,991 E. Im Jahr 1259 verlieh ber Herzog Boleslaw IV. an Polen bas Land Cüftrin, welches sich von den Flüssen Mietzel und Netze bis an die Oder und Pommern erstreckte, nebst den Seen Botschare und Ostwitz, die ehemals zum Schlosse Jantoch gehört hatten (nach einer in Gerken cod. dipl. brand. T. L pag. 45 besindlichen Urtunde) dem Deutschen Orden.

Schönfließ (Schowentfliet) mit 1,979 G.

Barmalbe (Beermalbe) mit 2,131 G.

Reubamm mit 2,564 E.

Bebben mit 1,075 E.

Mohrin mit 804 G.

Landsberg an ber Barte mit 9,081 E. eine fehr alte St.

Das Dors Zantoch (Sanbhok) ehemals eine Stadt mit 1 Schlosse, bessen in bem Jahre 1259 und 1365 in Urkunden erwähnt wird.

b. Die hintern Rreife,

ehemals 4, fest jedoch, uachdem Dramburg und Schievelbein jum R. B. Cöslin ber Prov. Pommern geschlagen sind, nur noch die beiden Kr. Friedeberg und Arenswalde, als ein ehemaliger Theil von hinterpommern oder Cassubien, mit 38,51 ... M. 62,350 E. und ben St.:

Friedeberg mit 3,317 E., von deren Ginkunfte in dem Jahre 1330 und 1375 ein Theil benen v. Often burch bie Markgrafen von Brandenburg verliehen murben.

Driefen, (Drefn, Dresno) mit 2,743 E., im Jahr 1270 vom polnischen herzoge Boleslaw erbaut, wurde 1317 von dem Markgrafen von Brandenburg denen von Often verliehen; nach einer Urfunde in L. R. v. Werner gesammelten Nachrichten zur preußisch, märkisch und polnischen Geschichte, B. I Seite 66. Dagegen sind in codice dipl. regni Poloniae et magni Duc:

Lit. T. I. zwei Urkunden von 1365 und 1402 vorhanden, nach welchem in der Iten die Grafen v. Driefen bekennen, daß die Schlöfe fer von Driefen und Zantoch von Alters her zu Polen gehörten und daß sie dieselben nebst dem dazu gehörigen Gebiet von Polen zu Lehn trügen, in der zweiten aber Ulrich, herr von Driesen, dem Könige Bladislaw von Polen, als seinem einzigen herrn die hulbigung leistet.

Bolbenberg mit 1,902 G.

Arenswalde (Chofiegno) mit 2,959 E.

Reet mit 1,529 G.

Reuwedel mit 1,485 E.

Das Dorf Marienwalde mit 1 ehemaligen, 1286 gestifteten Rlofter.

2. In die einverleibten Kreise mit Ausnahme von Cottbus, also die 3 Kr. Krossen, Züllschau und Sternberg, mit 69,37 DM. 120,079 E., als ehemaslige Bestandtheile Schlesiens und zwar:

a. Der Rreis Rroffen.

Einen Theil des ehemaligen Bergogthum Rroffen enthaltend mit 22,18 □ M. 38,161 E, und den St.:

Rroffen, ehemalige Suuptstadt des gleichnamigen Fürftenthums mit 3,738 E.

Bobersberg mit 1,238 E.

Sommerfeld, mit 3,216 E.

Rothenburg mit 589 E.

## b. Der Rreis Bullichau

mit 14,25 pm. und 33,576 E. und zwar

1, Der ganze Kreis Schwiebus des Fürstenthums Glogau, im n. Theil des Kr., mit 9,50 @ DR. 21,000 E. und der St.:

Schwiebus (Schwiebuffen) mit 3,273 E.

Die Martifleden: Liebenau mit 604 E., bem Rlofter Pas rabies im R. B. Pofen gehörig.

Mühlbach mit 400 E.

2. Ein Theil bes Serzogthums Rrossen im Refte bes Rr. mit 4,75 □ M., 12,576 E. und ber St.: Züllichau mit 4,683 E.

Der Markflecken: Friedrichswalde mit 218 E.; im Jaha 1712 von ausgewanderten protestantischen Schlestern angelegt.

#### c. Der Rreis Sternberg

ober bas gl. n. Land mit 32,94 DM., 47,942 E, und ben St.:

Droffen mit 3,351 E.

Reppen mit 2,357 G.

Sonnenburg mit 2,096 G.

Bielenzig mit 3,419 E., tam im Jahr 1244 (nach andern 1286) burch die Martgrafen von Brandenburg an den Johan, niter Drbcn.

Ronigswalbe mit 946 G.

Sternberg mit 722 G.

Die Marttfleden: Lagow mit 406 E.

Schermeifel mit 577 E.

#### 3. Der Rreis Lebus .

oder bas ehemalige Bisthum dieses Namens, auch ein früherer Bestandtheil Schlesiens und mit biesem Polens, 32,07 [M. 69,287 E, mit ben St.:

Frankfurth an ber Ober (Branchinfurth) mit 21,972

E. wir fcon im Jahr 1257 eine Stabt.

Muncheberg (Monnchenbergh) mit 1,471 G., eriftirte

fcon vor 1312.

Rullrofe (Milrage) mit 1,260 E., ift in ber erften Salfte bes 13ten Jahrhunderts von den Markgrafen Johann und Otto von Brandenburg angelegt werden.

Fürftenwalde mit 4'272 E., eriftirte auch fcon in ber

erften Balfte bes 13ten Jahrhunderts.

Lebus mit 1,424 E., wofelbst Mieczystaw von Polen 965 ein Biethum stiftete. Im Jahr 1252 hatten bie Markgrafen von Brandenburg und der Erzbischof von Magdeburg schon Antheil an dem Lande Lebus.

Seelow mit 1135 G.

Groß Butom mit 823 E.

## D. Die Preufifche Proving Schlefien

mit Ausschluß bes baju gehörigen Theils der Ober Laufig, 683,16 ... 2,237,414 E., als ein ehemaliger Theil Polens, und zwar

1. Der Regierungs Bezirk Liegnig, ohne bie 4 Rr. Görlig, hoierswerda, Lauban und Rothenburg, also 15 Rr. mit 188,12 \, \text{DR.}, 607,177 \, \text{E.} \) und ben St.:

1) bes Fürftenthums Glogau:

Greß Glogau mit 14,593 E., ist im Jahr 1110 auf der jetigen Stelle erbaut, und lag vor dieseer Zeit auf dem andern User der Oder. Polkwiß mit 1,411 E. Schlawa mit 673 E. Freistadt mit 2,995 E. Neusalz mit 2,334 E. Neustädtel mit 1,104 E. Sprottau mit 2,995 E. Primkenau (Primmikau) mit 1,181 E. Grünberg mit 9,144 E., im Jahr 1320 erbaut. Wartenberg mit 820 E.

2) Des Fürftenthums Carolath.

Beuthen (Riederbeuthen) Sauptort bes Fürfteuthums Carolath mit 2,610 G.

3) Des Fürftenthums Jauer.

Jauer mit 5,370 E. Bunglau mit 4,157 E., im Jahr 1190 erbaut. Raumburg am Queis mit 1,450 E. Löwenberg mit 4,056 E., im Jahr 1190 erbaut. Greiffenberg mit 2,018 E., im Jahr 1242 angelegt. Friedeberg mit 1,630 E. Liebenthal mit 1,138 E., eriftirte schon vor 1221. Lähn (Löhn) mit 800 E. Hirscherg mit 6,572 E. Schmiedeberg mit 4,025 E. Rupferberg mit 756 E., im Jahr 1156 erbaut. Schönau 984 E., im Jahr 1296 erbaut. Barmbrunn mit 1,915 E., vor 1377 bekannt.

4) Des Fürftenthums Liegnit.

Liegnit mit 10,854 E., eine ber altesten Stadte Schlesiens, wurde im Jahr 1175 befestigt. Parchwit mit 1,029 E., im Jahr 1280 erbaut. Golbberg mit 6,410 E., im 12ten Jahrs hundert erbaut. Hannau (Sain) mit 3,000 E., eristirte vor 1327 Lüben mit 2,557 E.

· 5) Des Fürstenthums Gagan:

Sagan mit 5,449., im Jahr 1114 erbaut. Priebus mit 913 E., bilbete im 15ten Jahrhundert ein eigenes Fürstenthum. Raumburg am Bober mit 624 E.

6) Des Fürftenthums Ochweibnit

Bolkenhann mit 1,483 E. im Jahr 1292 erbaut. Soben friedeberg mit 669 E., im Jahr 1409 zur Stadt erhoben. Rusbelftadt mit 1,230 E. Landshut mit 3,445 E., im Jahr 1292 angelegt. Liebau mit 1,798 E., im Jahr 1293 erbaut. Schom:

berg mit 1,800 E., tam im 14ten Jahrhundert an das Rloffer Gruffan welches 1242 gestiftet wurde.

- 2. Dergange Regierungsbezirt Breslau.
- mit 22 Rr., 247,41 [] M. 937,044 E. und ben St.:
- 1) 3m Fürstenthum Glogau: Guhrau mit 3,300 E. Tich irnau (Groß ober Ober Tichirne) mit 879 E. Roben 992 E.
- 2)3m Fürstenthum Bohlau: Bohlau mit 1,646 E. Bins gig mit 1,710 E. herrnstadt mit 1,780 E. Steinau mit 2,477 E., wurde 1345 von den Polrn verbrannt. Raudten mit 1,100 E. Leubus mit einem, 1050 vom polnischen Könige Rasis mir gestifteten Kloster. 1,016 E.
- 3) In ber Stanbesherrschäft Militsch: Militsch (Mieslicz) mit 2,180 E:
- 4) 3m Fürftenthum Erachenberg: Erachenberg (Stra. buret) mit 2,000 E. Praufinig (Pruffico) mit 2,081 G.
- 5) in ber Minderherrschaft Reuschloß: das Dorf Reusschloß, 229 E.
- 6) In ber Minderherrichaft Frenhan: ber Markifleden Frenhan mit 1,026 E.
- 7) In der Minderherrschaft Suhlau: Die St. Suhlau (Julauf) mit 683 E.
- 8) Im Fürstenthum Breslau: Breslau (Mraclaw) mit 90,029 E., eine sehr alte Stadt, in welcher sich schon seit dem Jahr 1152 ein Bisthum befand, das zu den polnischen gehörte. Auf der jetigen Stelle ist die Stadt im Jahr 1241, nachdem die Sartaren sie verwüstet hatten, angelegt worden. Auras mit 729 E. Reumarkt mit 3,191 E., eristirte schon vor 1145. Kanth mit 1286 E. Namslau mit 3521 E. das Dorf: Schmoger (Smogra, Szmogrow)), wo im Jahr 966 die erste christliche Kirche in Schlesien erbaut und das jetige Bisthum Breslau gestiftet wurde.
- 9) Im Fürstenthum Brieg: Brieg mit 11,371 E., im Jahr 1250 jur Stadt erhoben. Lowen mit 1,112 E. Ohlau mit 3,650 C. Strehlen mit 3,418 E. Rimptsch mit 1,514 C. Reichen ftein mit 1,415 E. Silberberg mit 1,019 E.
  - 10) Im Fürstenthum Schweidnig: Schweidnig mit

9,913 E., ift im Jahr 1295 mit Mauern umgeben. Bobten (3otten) mit 1,313 E, war icon im 11ten Jahrhundert eine Stabt. Frepburg (Frepberg) unterm Fürftenftein mit 2,008 G. Gottesberg mit 2,091 G. Friedland mit 1,073 G. im Jahr 1325 erbaut. Baldenburg mit 2,051 E. Strie gau mit 3,675 E. ift im Jahr 1289 jur Stadt erhoben. Reichenbach mit 4,245 E. 11) 3m Fürftenthum Reiße: Banfen mit 1,114 E.

12 3m Fürftenthum Dels: Dels mit 5,295 G. Bernftabt (Birutowa) mit 3,036 E. Juliusburg mit 782 E. Sunds feld mit 809 E. Medzibor (Mittelwalde) mit 1,141 E.

Trebnis mit 3,547 E. Stroppen mit 649 E.

- 13) 3m Fürftenthum Dunfterberg: Münfterberg (Sambice) mit 3,324 G. Frantenftein mit 5,469 G. Bartha mit 866 G., gehorte bem Cifterzienfer Stift Cameng, welches, fo wie bas Stift Seinrichau in ber Iften Salfte bes 13ten Jahrhunderis gestiftet wurde.
- 14) In ber Standesherrichaft Bartenberg: Bartenberg (polnifch Bartenberg, Sanchow) mit 1,835 G., war in alten Beiten bedeutend größer.
- 15) In der Standesherrichrft Gofchus: Feftenberg mit 1,818 E.
- 16) In ber Minderherrschaft Frankenftein: Stols mit 1,000 E. welches nur ein Dorf ift.
- 17) In ber Graffchaft Glag: Glad (Rladgto, Rlodifo), mit 7,191 C., ift im Jahr 936 vom Raifer Sein rich I. erbaut. Landet mit 1,308 G. Bilhemethal (Reuftadtel) mit 406 G. Sabelfcwerdt (Bustrance mit 2,040 E., gehörte bis 1319 ber Stadt Glaz. Mittelmalbe mit 1,569 E. Reinerz (Dornif) mit 2,062 E. Lewien mit 1,005 E. Bunfchelburg, (Grabef) mit 1,172 G. Reurobe mit 4,585 G.

# Der gange Regierungs : Begirf Oppeln.

mit 16 Kreisen, 247,63 DR. 693,193 E. und ben St.:

1) 3m Fürftenthum Brieg: Creugburg (Rreugburg) mit 3,166 E. Pitfchen (Bitfchen) mit 1,574 E. eriftirte fcon au Anfang bes 11ten Jahrhunderts. Das in Smogra geftiftete Bisthum wurde 75 Jahr später, also 1041, hierher, 1052 aber nach Breslau verlegt.

- 2) Im Fürstenthum Dele: Konftabt (Bolczon) mit 1,321 G.
- 3) Im Fürstenthum Reiße: Reiße mit 10,398 existirte schon vor dem Jahr 1120. Patschfau mit 2,882 C. Ziegenshals mit 2,363 E. Grottkau mit 1,895 E. Ottmachau mit 2,053 E.
- 4) Im Fürstenthum Oppeln: Oppeln (Oppolie) mit 6,309 E., wurde 1260 von den Tartaren verwüstet. Reappis (Krzapłowis) mit 1,552 E. Faltenberg (Riemodish) mit 1,253 E. Schurgast mit 415 E. Rosenberg (Olesno) mit 2,221 E., Landsberg (Gorzow) mit 596 E. Lublinis (Lublenes, Lubenesi) mit 1,668 E. Gutentag (Dodrodzin) mit 1,776 E., ist im Jahr 1304 zur Stadt erhoben. Groß Strelis (Welito Strzelcze) mit 1,470 E. Lesnis Leschnis) mit 994 E. Ujest mit 1,768 E., eristirte schon vor 1222. Gleiwis (Gliwice) mit 4,913 E. Tost (Tosched) mit 899 E. Peistretscham (Pistowice) mit 1,727 E. Cosel (Rosel, Tozle) mit 1,959 E. Reustadt (Prudnis mit 4,749 E. Ober (Klein) Glogau mit 2,658 E. Zülz (Biala) mit 2,570 E.
- 5) Im Fürstenthum Ratibor: Ratibor mit 5,641 E., eine alte Stadt. Sorau (3porn) mit 2,623 E. Rybnif mit 1,900 E.
- 6) 3m Fürstenthum Troppau: Suttichin Golifchin. Siecin) mit 1,813 E.
- 7) Im Fürstenthum Jägernborf: Leobichüt (Slubzien) mit 4,869 E. Bauerwit mit 2,059 C.
  - 8) 3m Diftrift Ratider: Ratider (Rettre mit 1609 E.
- 9) In der Standesherrschaft Ples (Plese, Pfzczyna) mit 2,333 E. Rifolai (Mifolow) mit 2,266 E.
- 10) In der Minderherrschaft Loslau; Loslau (Bobislaw) mit 1.656 G.
- 11) In der Minderherrichaft Dberberg: Unnaberg, eine Borftabt von Oberberg.

1

II. Defterreichische Provinzeu, Sierzu gehören Schlesien und bie Bufowina.

#### A. Defterriidifd Odlefien,

als ein ehemaliger Bestandtheil Polens mit 87 m. 361,644 E, und zwar:

1. Der Rreis Troppau.

mit 51 m. 202,483 E. und ben St.:

- 1) Im herzogthum Troppau: Troppau (Oppawa) mit 9,748 E. Tropplowig (Opawice). Königeberg (Küneberg, Klinkowig) mit 941 E. Magkadt (Bilowez) mit 2,400 E, Bliegkadt (Biegkadtel Wafow) mit 1,274 E. Ober (Oberau) mit 2,211 E. Gräß (Pradet) mit 315 E.
- 2) im herzogthum Jagernborf: Jagernborf (Karnow) mit 4,800 E. Bennifch (Benbichin Benbiche) mit 2,121 G.
- 3) Im Fürstenthum Reiße: Jauernid mit 1,926 E. Friedbeberg mit 714 E.: Beibenau mit 1,617 E. Zudmantel mit 2,954 E. Freywaldau mit 2061 E.
- 4) in der Minderherrschaft Freudenthal: Freudenthal (Brunnthal) mit 2,823 E., Engelsberg mit 1,165 E. Burbenthal mit 1,040 E.
- 5) In der Minderherrschaft Olbersdorf: Olbersdorf mit 939 E.
- 6) In der Graffchaft hennereborf: hogenplog (Ofesblaha) mit 2,035 E. Johannsthal.
  - 2. Der Kreis Tefchen.

mit 36 [ M. 159,161 E. und ben St.:

- 1) Im Bergogthum Tefchen: Tefchen (Teffin) mit 6,523 E. Jabluntau (Jablunta) mit 1,664 E. Stotfchau (Sto. 30m) mit 1,416 E. Schwarzwaffer (Strumie) mit 1,252 E.
  - 2) Im Bergogthum Bielit: Bielit mit 5,000 E.
  - 3) In der Minderherrschaft Friedet: Friedet, mit 3,600 C.
- 4) In der Minderherrichaft Frenftadt: Frenftadt: Fren ftadt: Fren ftadtel) mit 1218 E.
- 5) In der Minderherrschaft Oderberg: Oberberg (Bogus min) mit 843 E.
  - 6) In der Minderherrschaft Ron: Das Dorf Ron.
- 7) In ber Minderherrschaft Deutsch Leuthen: Das Docf Deutsch Leuthen.
- 8) In ber Minderherrichaft Reichwalbau: Das Dorf Reichwalbau (Reichwalbe).

- 9) In der Minderherrichaft Dombrau: bas D. Dombrau.
- 10) In ber Minberherrichaft Orlau: bas D. Orlau.

#### B. Die Butowina

als ein ehemaliger Theil bes früher aon Polen abhängigen Fürfienthums Molbau; mit 182,88 DM. und 273,919 E., jest ein Bestandtheil bes öfterreichischen Körigreichs Galigien. Sierzu ges geboren:

1. Der gange Kreis Czernowig mit 165 □ DR., 240,919 E. und ben St.:

Ezernowit (Czernauc) mit 7,116 E. Suczawa mit 5,230 E. Szerett (Sirett) 3,295 E.

2) Der in Guden bes Onieftr belegene Theil bes Kreifes Czortfow

mit 21,88 DM. 33,000 E. und bem Marffleden Satagura.

## III. Türkische Provinzen.

nehmsich die Moldau und Wallachei, als ehemals von Polen abhängige Fürstenthümer.

- A. Die Molbau mit 7731/2 DM. 500,000 E. und ben St.:
  - 1. Im Unterlande (Zara be Schloß) und zwar:
  - 1) im Binut Jaffp: Jaffp (Jafeb, Jafely) mit 25,000 E.
  - 2) im Zinut Karligaturi: Tirgol-Fromos.
  - 3) im Zinut Roman: Roman mit 1,500 E.
  - 4) im Zinut Baslui: Baslui.
  - 5) im Zinut Faltschi: Faltschi. Susch.
  - 6) im Zinut Roburlui: Galat mit 7,000 E.
  - 7) im Binut Tefutich: Tefutich.
  - 8) im Zinut Putna: Foffchani mit 4,000 G. Abfchiub.
  - 9), im Binut Tutow: Brlad (Bprlat).
    - 2. 3m Oberlande. (Bara be Guf) und zwar:
  - 1) im Binut Dorohoe: Dorohoe. Stephanefcti.
  - 2) im Zinut Bottofchani: Bottofchani (Botufchan) mit 4,000 E.
  - 3) im Zinnt Srlew: Prlew (Barlev.)
  - 4) im Zinut Riamts: Riamts. Piatra (Reatra).
  - 5) im Binut Bafu: Bafu (Bafou) Ofna, Totrufd,

#### B. Die Ballachei

mit 1,125 D M. 1,000,000 E. und ben St:

- 1. In ber Bilichen ober großen Ballachei.
- a. Im Unterlande (Bara de Schof) und zwar:
- 1) im Diftr. Ilfow. Butareft (Butarefdt) mit 60,000 €.
- 2) im Diftr. Jalomiga: Slobofia. Drafch.
- 3) im Diftr. Glam Rimnit: Fotigani mit 4000 C. Rimnit.
  - 4) im Difte Bufeo: Bufeo mit 4,500 G.
  - 5) im Diftrift Gefujani: Maleni, nur Martifleden.
- 6) im Diffr. Braowa: Plopest (Plotsu) mit 3,000 E. Tirgschoava. Rimpina.
  - b. Im Oberlande (Bara be Guf), und groar:
  - 1) im Diffr. Dnmbowiga: Tirgowift mit 5,000 E.
  - 2) im Diffr. Blafchta: Obivoja, nur Marttfleden.
  - 3) im Diffr. Teleorman: Rufchy be Bebra. Gimnige.
- 4) im Diftr. Musztichiel: Rimpulung (Langenau) mit mit 4,000 G.
- 5) im Diftr. Arbfifch; Pitefcht. Arbfifch (Rurtea be Arbfifch).
  - 6) im Diftr. Oltul: Glatina.
- c. In Bulgarien, aber jur Ballachei gehörig und zwar:
  - 1) in Sandschaf Siiftria: Ibrahil (Braila) 30,000 E.
- 2) in Sandichaf Ricopolis: Jerfoti (Dichurbicha, Giurgewo.) mit 18,000 C.
  - 2. In der westlichen fleinen Ballachei, ober bem Banat Rrajowa und zwar:
- 1 im Difir. Dolfchy ober Nieberfchiul: Krajowa mit 8,000 G.
  - 2) im Diftr. Romunagy: Rarafall. Iglas.
  - 3) im Diftr. Bulticha: Rimnif, Dina mit 2,000 E.
- 4) im Diftr. Gorfy oder Oberfchiul: Tirgufchiului. Bra-
  - 5) im Diftr. Mehebing; Cgernet.

# IV. Ruffische Propingen.

nehmlich die 9 Goudernements Smolensk, Ralluga, Orel, Rurfk, Czernigow, Pultawa, Slobodisches:Ucraine, Rhers fon und Befarabien ganz, und die 8 Goud. Pleskow, Twer,

Tula, Woronesch, Jekaterinoslaw, Taurien, Riow und Liefland jum Theil.

A. Das ganze Gouvernement Befarabien enthält in 6 Kreisen auf 786 m. 600,000 E. und gehörte zu bem von Polen abhängigen Fürstenthum Moldau erst ganz, und nachdem das eigentliche Besarabien im Jahr 1592 von ber Mohan abgeriffen worden war, noch der n. Theil davon.

## 1. Bur Molbau gehörig.

Die 3 Kr. Kischenau, ehemals Zinut Lapuschni, Orben und Sorota, welche auch als Zinute bieselben Ramen führten, mit 388 DR. 400,000 E. und ben St.:

Rischenau (Kischniu). Lapuschua. Orben. Sorota. Khotim (Chotim, Chotschim) in türkischen Zeiten 20,000 C. jest 8,000 C.

#### 2. Befarabien.

Die 3 Kreise Kawschanj, Akerman und Ismail mit 398 🗆 M. 200,000 E. und den St:

Rawschani (Cawschan) ehemals 20,000 E. Benber mit 10,000 E. Aferman (Afierman, Bialogrob) mit 11,937 E. Ismail, ehemals 30,000 E. Rilia mit 6,000 E. Tatar: Punar.

B. Das gange Gouvernement Rherfon.

enthalt in 5 Kr. auf 1,302,32 DM. 524,000 und gehörte in frushern Zeiten theils zu ben Cofaden: theils zu ben Tartaren: Landbern, die von Polen abhängig waren.

#### 1) Bum Lande ber Tartaren,

befonders die Oczakower Steppe enthaltend, gehörte der f. w. Theil des Goud., und zwar:

- 1) ber ganze Kr. Tiraspol....... 362,06 □ M. 150,000 E.
- 3) der f. w. Theil des Kr. Olwiopol 129,13 . 47,000 . im Ganzen 652,14 DM 255,000 E.

mit ben St.:

Kherson (Cherson) mit 13,593 E., im Jahr 1778 gegrünsbet. Rifolajew mit 14,000 E., im Jahr 1791 erbaut. Oczastow mit 1,000 E. Tiraspol mit 2,000 E., im Jahr 1793 ers

baut. Obeffa, erft im Jahr 1792 auf der Stelle, wo das Tarstarische Dorf Sabjibeg stand erbaut, mit 41,552 E. Owidiospol mit 600 E., in der 2ten Salfte des 18ten Jahrhunderts erbaut. Ophoffary mit 1,600 E. Grigoriopel mit 2,500 E.

- 2. Bum Lande ber Saporoger Rofaten gehörte ber f. 5. Theil bes Goub., und zwar:
- 1) der nordöftl. Theil des Kr. Kherson 174,07 DR. 62,000 E. 2) der fübl. Theil des Kr. Jelisawetgrad 67,30 = 28,000 =
- 2) ber fübl. Theil bes Rr. Jelisawetgrab 67,30 : 28,000 : 3) ber füböstl. Theil bes Rr. Oliviopol 113,80 : 40,000 :

im Gangen 356,07 DR. 130,000 C.

ohne Studte, nur Fleden und Dorfer enthaltend. Unter ben erflern ift zu bemerken:

Berislam (Melittopol, Belaja veja, Rigifermen) mit 461 E.

3. Bum Lande ber Ucrainifden Rofaten, ober ber alten Boiwobichaft Riow

gebort ber nörbliche Theil bes Gouvernements, und zwar:

- 1) ber nördl. Theil bes Rr. Olwiopol 90,00 a. 30,000 E.
- 2) der nördl. Theil des Kr. Jelisawetgrad 100,90 = 50,000 =
- 3) der gange Kreis Alexandria ............................... 103,21 . 59,000 .

im Gangen 294,11 DR. 139,000 €.

mit den Städten: Olwiopol mit 1,341 E., Jelisawetgrad mit 12,000 E., im Jahr 1754 gegründet. Nowomirgorod mit 2,400 E.

Alexandria mit 870 E.

Kriutow mit 1,200 E., Krylow mit 2,200 E.

Rhefternia mit 1,200 G.

C. Der hierher gehörige Theil bes Gouvernemente Zaurien,

nemlich das ganze Gouvernement, mit Ausschluß bes Landes ber Eschernomorefischen Rosaten, als ein Theil bes ehemals von Litthauen abhängigen Landes der Sartaren, in 6 Kreisen, mit 1,025,73 DR. 255,000 E., und zwar:

#### 1. Die Rrimm,

ober die 4 Kreise Simferopol, Feodosia, Jewpatoria und Perekop mit 407,56 🗆 2R., 155,000 E., und den Städten:

Afhmetichet (Simferopol) mit 20,000 E., Bafticias rai mit 5,777 E., Afhtiar (Sewastopol) mit 1500 G. Bei berselben bie Ruinen ber alten Stabt Ahorsun, wo Bladimir ber Große zum Christenthum übertrat. Balaflawa mit 1,751 E. Raffa (Feodosia), hatte in alten Zeiten 41,000 Sauser, jest 5000 E., Karasubasar mit 3,700 E.

Rertich (Riertich mit, 2,000 E. Jenitale mit 600 E. Esth Rrim. Soslow (Jewpatoria) mit 4,410 E. Peretop (Or) mit 800 E.

#### 2. Die Rogaifche Steppe,

oder bie beiben Rreise Oleschli und Orjathow, mit 618,17 DR. 100,000 E. und den Städten: Oleschli (Aleschli) mit 1,500 E. Rinburn, Orjathow mit 1,600 E., Rogalet (Obitofhney).

D. Der hierher gehörige Theil bes Gouvernements Jefaterinoslaw,

nemlich das ganze Gowernement mit Ausschluß tes öftlichen Theils vom Kreise Rostow, als ehemalige theils tartarische, theils kosakische Besitzungen, in 7 ganzen Kreisen, und dem westlichen Theil des Sten mit 1,127,28  $\square$  M. und 786,000 E.

1. Bum Lande ber Ucrainifchen Rofaten, ober ber alten Boiwobichaft Riew,

gehört der nordweftliche Theil des Kreises Berchnoi Oniaprowst mit 39,00 am. und 39,000 E., ohne Stabte. Unter den Dowfern: Rolugino (Raluina).

- 2. Zum Lande ber Saporogischen Kosaken gehört:
- 1) der Reft des Rr. Berchnoi Dniaprowst 78,19 □ M. 79,000 E.

mit den Städten Jekaterinoslam mit 5,000 E., im Jahr 1784 erbaut. Werchnoi Dulaprowsk, mit 200 S., erft in neuern Zeiten angelegt. Der Marktfleden Audak (Ridak), im Jahr 1637 erbaut.

# 3. Bum ehemaligen Zartaren . Lande

gehören 1) bie 5 ganzen Kreife Rowo Mostowst, Alexanbrowst, Pawlograb, Bachmut und Glawenoferst

628,33 □ M. 413,000 €.

2) ber westlich gelegene Theil bes Rrei-

jes Rostow ...... 244,80 · 115,000 ·

im Ganzen 873,12  $\square$  M. 528,000 E. mit ben Städten: Rowomoskowsth mit 2,300 E., im Jahr 1784 erbaut. An bessen Stelle stand 1687 das Fort Bohoros bitsk und 1736 das Fort Samarsk. Alexandrowsk mit

3.000 E., in neuern Zeiten erbaut.

Pawlograd mit 700 E., Bachmut mit 4,000 E., im Jahr 1703 erbaut.

Slawenoferef, feit 1802 zur Stadt erhoben. Donege mit 1,000 G. Mariupol mit 1,775 G., im Jahr 1784 erbant.

#### E. Das gange Gouvernement Pultama,

enthält auf 946,60 [M. 1,933,000 E. in 15 Kreisen, und gehörte zur Woiwodschaft Klow, noch früher aber zu dem ehemaligen Rufssichen Fürstenthum Pereaslawl mit den Städten: Romen (Romni) mit 1,000 E. Glinsk mit 900 E., im Jahr 1623 von dem Polen Wiesznewecki erbaut. Priluki mit 3,000 E.

Pultawa (Poltawa) mit 8,000 E., im Jahr 1608 unter bem hetman Polefi erbaut. Mirgorob mit 7,437 E. Sianfow (Gantow, Zentow), mit 1,600 E.

Gabatich, (Gabitich, Sabziacz) mit 2,800 C., im Jahr 1634 vom Polen Telfowell erbaut. Lubny mit 6,000 C., wo eine Schlacht zwischen ben Ruffen und Polowzern vorfiel.

Lokhwiza mit 6,000 E., zu Anfang des 17ten Jahrhunderts, von dem Polen Wisznewecki erbaut. Pereaslawl mit 8,000 E., existirte schon im 10ten Jahrhundert.

Phriatin mit 1,300 E., zu Anfang des 17ten Jahrhunderts von dem Polen Wisznewedi erbaut. Solotonofcha mit 5,500 E. Khorol mit 1,200 E. Kremenczuł mit 8,000 E. Kobiljäti mit 7,000 E.

Rowoi Shanfharow mit 3,750 E. Konftantinograb mit 1,200 E., hieß früher Belefetaja Crepost. Der Marthfleden: Perewolotschna, war in alten Zeiten eine Stadt, bit

im Jahr 1092 von den Polowzern, in der Folge durch die Sartas ren, und dann von den Polen eingenommen wurde.

F. Der hierher gehörige Theil des Gouvernements Riow, nemlich ber ganze Areis Kiow und ein kleiner nördlicher Saum bes Kreises Wasiltow, als ehemalige Bestandtheile ber Woiwobschaft Kiow, mit 90,61 DM. 183,000 E., und den Städten:

Riew (Riow) mit 40,000 E., nach einer polnischen Sage im Jahr 430 von einem Slatischen Fürsten, Namens Ri, erbaut, wurde 880 ber Sit ber russischen Großsurften, 1240 von den Tarstaren und 1320 von Gedomin von Litthauen erobert, welcher Statthblter dahin setzte. Wasiltow mit 52 B.

Trepoly am Onepr. Belgorobta, vor Alters Belgos rod, im Jahr 990 von Bladimir dem Großen erbaut.

Die ehemalige Rofaden-Feftung Stapty am Onepr.

#### G. Das gange Gouvernement Czernigow

enthält auf 1,027,78 DR. 1,410,000 E., in 15 Kreisen, wovon ein kleiner Theil zur Wolwobschaft Klow, (in noch frühern Zeiten zum Fürstenthum Pereaslaw, und zum Fürstenthum Sewerien), von dem Rest aber, der vor Alters zum Czernigowschen Gebiet gehörte, ein Theil zur Wolwobschaft Smolensk, (früher zum Fürstenthum Severien), der andere zur Wolwodschaft Czernisgow, (und zwar zu den Fürstenthümern Severien und Czernisgow) gehörte.

#### 1. Bur Boiwobschaft Riow

gehören 1) die beiden Kreise Oftr und Roselet, welche nach Saffel nur einen Kreis, nemlich Roselet bilden 130,62 DR. 177,000 E. 2) die 3 Kreise Reshin, Borsna und

Ronotop ...... 160,35 · 213,000 · im Ganzen 290,97 □M. 390,000 E.

#### Siervon fommen:

a. Auf bas alte Fürftenthum Pereaslaw bie 2 Rreife Oftr und Rofeley, mit 130,62 DR. 177,000 E. und ben Stätten:

Rofeles (Rozeles) mit 2,000 E. Oftr mit 4,000 E., eine alte Stadt, in früheren Zeiten Sauptort eines ruffifchen Fürstenthums.

b. Auf bas alte Fürstenthum Severien bie übrigen 3 Rreife mit 160,35 DM. 213 000 E. und ben Stäbten:

Neshin (Nizin) mit 16,000 E. Borsna mit 900 E. Iwangorod mit 1,200 E. Konotop mit 800 E. Korop mit 1,000 E.

Baturyn (Batoryn) mit 5,000 E., vom Könige von Po-len, Stephan Bathory, Ende des 16ten Jahrhunderts angelegt, war vom Jahr 1669 an die Residenz des hettmanns der Kosaden. Der alte Ort Kimera war die hauptstadt eines russischen Fürstensthums an den Quellen der Flusse Oftr und Supoy, wozu die Städte Bothan, Potche, Umeno, Wewoloje, Belowaja und Condow gehörten, deren Stellen jest meistens unbefannt sind.

2. Bur Boiwobichaft Smolenet, fruber jum Fürftenthum Severien

im Ganzen 264,64 7 DR. 365,000 E.

mit den Städten: Starodub 4,000 E., ehemals ein Tschernis gowsches Theilfürstenthum, das schon vor 1096 existirte, und sich nach der Invasion der Tartaren, den Litthauern ergab. Im Jahr 1446 wurde es als polnisches oder vielmehr litthauisches Lehen dem Prinzen Basil Jaroslawitsch gegeben. 1500 kam die Stadt. an Rußland, 1509 wieder an Polen zurück, jedoch bald darauf wieder an Rußland, im Jahr 1617 aufs Neue an Polen, und nun an die Masorobischen Kosacken, mit welchen sie dann wieder an Rußland siel.

Rowomiasto (Nowomesto) mit 1050 E. Surafd mit 1,000 E. Mglin mit 5,077 E.

3. Bur Boiwobschaft Czernigom, geborte ber Reft bes Gouvernements, nemlich:

- 1) Reft des Rreises Starodub ....... 30,00 [M. 38,000 E.
- 2) die 3 Areise Czernigow, Goros

bnia, Sosniga ...... 249,80 . 357,000 s

- 3) die 2 Kreise Gluchow u. Rroles
  - wez, nach ha fel nur 1 Kr. Gluchow 115,87 . 155,000 .
- 4) ter Rreis Nowogrod Sewierst 76,50 : 105,000 : im Ganzen 472,17 | DR. 655,000 E.

#### Siervon gehörten:

a. Bum eigentlichen Fürftenthum Czernigow,

die 2 Rreise Czernigow und Gorodnia, mit 162,20 | Meilen, 235,000 C., und den Städten: Czernichow (Tschernigow) mit 10,000 C., existirte schon im 9ten Jahrhundert, war erst der Gip eines russischeu Haupts, dann eines Theilsurstenthums, wurde 1239 von den Tartaren verwüstet, und kam hierauf in Litthauische Hande, 1509 kam sie aufs Neue an Rußland, 1617 an Polen, und 1667 wieder an Rußland zuruck. Gorodnia mit 1,200 C. Der Marktsleden Ljubetsch, ein ehemaliges russisches Theilsfürstenthum.

#### b. Bum Fürftenthum Geberien,

ber übrige Theil mit 309,80 [M. 420,000 E., und ben Stätten: Soeniza mit 1,100 E. Berefin mit 900 E. Gluchow mit 9,000 E., eriffirte schon vor bem Jahre 1152 und war eine Zeit lang ein Eschernigwiches Theilfürstenthum.

Rrolewez mit 1,300 G.

Nowogrob Sewerst mit 8000 E., wurde im Jahr 1044 vom Großfürsten Jaroslaw angelegt, bann nach einander von den Sartaren, Litthauern und Polen in Besitz genommen, und hatte fernerhin mit Tichernigow gleiches Schicksal.

Pogar mit 800 E., hieß vor ber Zartarengeit Rabegoft.

Das Dorf Mena war im 10ten Jahrhundert ber Gig eines appanagirten Fürsten.

H. Das gange Souvernement Globodische Ucraine, enthält auf 704,78 DR. 1,471,000 E. in 10 Kreisen, und bilbete einen Theil des Tartarischen Gebiets mit den Städten: Chartow (Rhartow) mit 15,000 E., im Jahr 1650 von bem Rosaden: Hettman Chmielnicki erbaut.

Thugujew mit 9,200 C., im 16ten Jahrhundert, unter Iwan Basiljewitsch erbaut. Sump mit 10,500 C., im Jahr 1653 erbaut. Bielopolje mit 9,050 C., Lebebjäm mit 8,971 C., Nebrigailow mit 3,814 C., Achtprea mit 13,788 C., im Jahr 1641 von dem Kosaden-Settmann Chmielnicki erbaut. Mirospolje mit 6,233 C., Bogoduchow mit 6,749 C., im Jahr 1667 erbaut. Khotmpnsk mit 1,678 C., Kraenobutsk mit 4,856 C., Solotschew mit 4,782 C., Walkj mit 9,286 C., Smijew mit

5,000 E., Boltschanst mit 2,655.E., Rupenst mit 700 E., Sejum mit 4,248 E., Glawianet mit 1,400 E.

L Der hierher gehörige Theil Des Gouvernements Boronefch,

nemlich die 8 Kreise Semljänst, Rishne. Dewist, Rorotojat, Ofirosgozt, Biriutsch, Baluiti, Bogutschat, Starobielst als ein Theil bes ehemaligen Gebiets der Krimischen Tartaren mit 906,34 DReilen, 927,000 E., und ben Städten:

Semljansf mit 1,400 E.

Rifchne. Dewizt mit 400 E. Rorotojat mit 2,400 E., im Jahr 1642 als Grenzfeftung gegen die Krimmer und Rogaier Zartaren erbaut. Oftrogodzt mit 4,000 E., ift im 17ten Jahrs hundert erbaut.

Birjutsch mit 900 E., Baluiti mit 1,200 E., im Jahr 1593 angelegt.

Bogutschat mit 4,500 E. Ralitwa mit 350 E. Starobielef mit 1,000 E. Belowobet mit 500 E.

K. Das gange Gouvernement Rurst, enthält auf 791,95 [ M. 1,649,000 E. in 15 Kreifen, und gehörte jum Lande der Tartaren, mit Ausschluß bes Kreifes Putriel, welcher ein Theil der Woiwobschaft, und früher bes Fürstenthums Cierniam war.

1. Bum Ezernigowichen Gebiet und ber Boimobichaft gleiches Ramens,

gehörte ber Rreis Putriol mit 51,24 DM. 82000 E., und ber Stabt: Putiwl mit 8,000 E., im 11ten Jahrhundert erbaut.

2. Bum lanbe ber Sartaren,

gehörten die übrigen 14 Kreise bes Gouvernements mit 740,71 [PR. 1,567,000 E. und den Städten: Kurst mit 20,000 E., eine der älteften Städte Ruflands, (von den Wiätitschen erdaut, woch ehe sie von Kiow aus unterworfen wurden, d. h. vor dem Iten Jahrshundert). Erst war sie Kiow, nachher Czernigow und Severien unterworfen. Bathu ließ sie verwüsten, und 40 Jahr nachher hatte sie eigne Fürsten. Nachdem Nogai Khan, ein Nachkomme des Dichingis, sich ein von der großen Horde unabhängiges Fürstentenn

thum gefchaffen hatte, bemachtigte er fich bes Gebiets von Rurst. Spaterhin verwüftete ber ruffifche Fürft bon Lipbat im Gouver. nement Zambow bie Niederlaffungen bes Rhan Rogai, und erft 360 Jahr fpater, 1586 murbe Ruret unter Feodor Imano. witsch wieder aufgebaut.

Schifchigen mit 3,000 E.

Fatefch mit 1,900 G. Dmitrieweff mit 1000 G. Michailow fa mit 5,000 E. Lgow mit 900 E., eine alte Stadt. Rolet mit 6000 E., eriffirte fcon vor bem Jahr 1152, und batte am Ende bes 13ten Jahrhunderts eigene Fürften ber Tichernigowichen Linie.

Subiha (Soudja) mit 7,000 E., im Jahr 1712 gegrunbet. Miropolje mit 1,600 E. Bogatoi mit 1,200 E. Shoe. bmnfcht mit 1,200 E., im Jahr 1630 gegründet. Belgorob (Bielgorod) mit 7,000 E., im Jahr 1593 erbaut. An ihrer Stelle ftand noch im Jahr 889 bie Rhazarische Stadt Sartel ober . Belaja veja. Korotscha mit 9000 E., im Jahr 1658 erbaut. Detol Rowoi mit 2,890 E., im Jahr 1656 erbaut. Obojan mit 5,500 E.; im Jahr 1650 ale Grenzfestung gegen bie Reinmiichen Zartaren erbaut.

Detol Staroi mit 6000 E., im Jahr 1593 erbant. mtt 2,500 G. Das Dorf Lipetz (Lipezt), ebemals Sauptort oines Tichernigowichen Theilfürstenthums. Der Fleden Jablonow; im Jahr 1617 erbaut.

L. Der hierher gehörige Theil des Gouvernements Orel, nemlich bas gange, nur mit Ausschluß bes nördlichen Theils vom Rreife Jelet, und des nordöftlichen vom Rreife Limny, fleinen Theils als zum Lande ber Krimmischen Tartaren, und größern Theils zum Caernigowichen Gebiet gehörig, monon ber größte Theil bes Rreifes Briansk zur Woiwobschaft Smolensk geschlagen war, mit 742,20 DR. 1,174,000 E.

Bum tartarifchen Gebiete, gehörte 1) die fübliche Balfte bes Rreifes Jeleg 48,37 DDR. 74,000 G. 2) die füdliche Salfte des Kreises Liwnn ..... 58,38 90,000 • im Ganzen 106,75 DR. 164,000 E.

- 2. Jum Czernigowschen Gebiet, gehörte ber ganze Rest mit 635,54 □R. 1,010,000 E. und zwar:
- a. Bur Boiwobichaft Smolenst, ber größere nördliche Theil bes Kreifes Brianst mit 98,15 (1987. und 150,000 E., ohne Stäbte.
- b. Bur Boiwobschaft Ezernigow, früher jum Fürftenthum Sewerien,
- 1) der gange Rreis Erubeichemet ....... 81,00 [ DR. 126,000 E.
- 2) der Reft des Kreises Brjanst ...... 19,60 : 32,000 . im Gangen 100,78 | DR. 158,000 E.

mit ben Stadten: Brjanst mit 4000 E., eine fehr alte Stadt, in frithern Zeiten Sauptort eines gleichnamigen Fürstenthums.

Ernbtichewet mit 3,500 C., früher ber Gig eines Czernis gowichen Theilfürften.

- c. Bum frubern Chernigowichen Gebiete,
- 1) Die gangen 8 Kreise Orel, Mgenet, Bolchow, Raratichem, Siawet, Dmitrowet, Kromp und Maloi Archangelet

411,10 🗆 DR. 664,000 E.

2) ber westl. Theil bes Kreises Liwny 25,21 . 38,000 . im Ganzen 436,31 . DR. 702,000 E. mit ben Städten: Orel mit 20,000 E., in der Mitte des 16ten Kahrhunderts erbaut.

Maenet mit 6000 E., eriftirte schon bor bem Jahr 1152 . Bolchow mit 14,000 E., eine sehr alte Stadt, welche früher ber Sitz eines Czernigowschen Theilfürsten war.

Deschifin mit 600 E. Karatichem mit 6000 E., erifirte schon im Jahr 1146 als Hauptort eines Theilfürstenthums. Siamsk (Sewst) mit 5000 E. Lugan mit 700 E. Dmitrowsk mit 3000 E. Kromp (Eromp) mit 2000 E., im Jahr 1586 erbaut, unter Feodor Iwanowitsch.

Maloi Archangelet mit 1,500 E. Der alte Ort Bergol, ehemale Sig eines Tidernigowichen Theilfürften.

M. Der hierher gehörige Theil bes Gouvernements Tula enthält die 9 Areife Tula, Alexin, Rashira, Benew, Rowell, Tichern, Rapiwna, Oboew, Bjelew, als einen Theil bes Czernigowschen Gebiets mit 380,40 [R. 837,000 E., und ben Stadtm:

Sula mit 30,000 E., ift im Jahr 1509 auf ber jehigen Stelle erbaut, jedoch existirte schon vor 1147 eine Stadt bieses Ramens. 1238 wurde biese burch Bathu verwüstet, tam dann unter Lithanische herrschaft, und 1493 an Rusland zurud.

Alexin mit 1,800 E., foll um 1300 gegründet worden fein. Rafbira mit 2,400 E., wurde 1571 von den Sartaren verwüftet.

Benew mit 3,400 E., in ber Mitte bes 16ten Jahrhunderts erbaut. Rowofil mit 1,300 E., eine fehr alte Stadt und hauptsert eines Szernigowschen Theilfürstenthums, wurde von den Tartaren verwüstet. Eschern, mit 800 E., in der Mitte des 16ten Jahrhunderts erbaut, gehörte früher zum Fürstenthum Rowosil.

Krapiwna mit 1,100 E. Obojew (Oboew) mit 3,200 E., ehemals der hauptort eines Theilfürstenthums für den altesten Aft der Thernigowschen Fürsten.

Bjelew (Belew) mit 7000 E, wird schon im Jahr 1147 als einer Stadt ber Biatitschen erwähnt, und war ber Sig eines Tichernigowschen Theilfürsten.

# N. Das ganze Gouvernement Kaluga enthält auf 560,06 DR. 1,175,000 E. in 11 Kreisen, und gehörte früher mit Ausnahme eines ganz kleinen Theils vom Kreise Meschtischowsk, ber ein sawlenskisches Theilfürstenthum enthielt, zum Czernigowschen Gebiete.

## 1. Zum Smolenskischen Gebiete gehörte in frühern Zeiten ein kleiner nördlicher Theil bes Kreises Meschtschowest mit 10,54 □ M. und 20,000 E., ohne Städte mit bem Dorfe:

Fominst (Fomintichi), welches ber Sauptort eines imalenstischen Theilfürstenthums war.

- 2. Zum Czernigowschen Gebiet gehört der ganze Rest des Gouvernements mit 550,00 🗆 M. und 1,155,000 E. und zwar:
  - a. Als Beftandtheile ber Boiwobicaft Smolenst,
- 1) die beiden ganzen Kr. Maßalet u. Schiebra 204,76  $\square$  M. 394,000 E.
- 2) der westl. Theil des Rreises Meschtschowst 17,67 . 34,000 . im Gangen 222,23 DR. 428,000 E.

mit ben Stabten: Schisbra mit 1,871 G. Ragalst mit 1,248 G., war in alten Zeiten ber Sit eines Lichernigowichen Theilfürsten, bei beffen Familie es auch unter Litthauischer Oberhobeit blieb, bis es wieder unter rufffiche herrschaft tam. Gerpeist mit 965 G.

b. Als ju feiner Boiwobichaft getommener Theil,

1) bie 8 ganzen Kreise Kaluga, Mebyn, Maloi Jaroblamez, Bo-rowet, Tarusa, Lithwin, Perempschl und

2) der füdöfil. Theil det Rr. Meschtschowet 24,64 · 48,000 · im Ganzen 327,89 DR. 727,000 E.

mit ben Städten: Kaluga 25,000 E., im Jahr 1340 bom Grofffurften Simeon gegrundet, ift nachmale berheert und 3mal wieder erbaut.

Mebyn (Mebinet) mit 1,000 E.

Maloi Jaroslawez mit 1,612 ..

Borowst mit 5,176 E., in früheren Zeiten ein Mostanifches Appanage-Fürstenthum.

Darufa mit 577 E., vor Altere ber Sit Efchernigowicher Theilfürften, von benen bie Fürften Boltoneti abflammen.

Lithwin mit 1,171 G.

Perempfchl mit 1,339 E., ift in ber Mitte bes 12ten Zatiehunderts gegründet, und war ber Sig eines Efchernigowichen Theilfürsten.

Kofelst mit 3,500 E., zur Zeit der ersten Tartarischen Invasion ein Sschernigowsches Theilfürstenthum. Worotpust chemals Sitz eines Tschernigowschen Theilfürsten. Meschtschowsk mit 1,608 E. Das Dorf Serenst, Hauptort eines ehemaligen Tschernigowschen Theilfürstenthums.

- O. Das gange Gouvernement Smolenet, als ein Theil bes ehemaligen Smolenskischen Gebiets mit 1,005,76 DR. und 1,325,000 E., in 12 Kreisen, und zwar:
  - 1. Als Theil ber Boiwobichaft Smolenst.

Hierzu gehören bie 8 Kreise Smolenet, Roslawl, Jelnjä, Kreinoi, Dorogobusch, Beloi, Duchowtschina, Poretschje mit 752,16 DR. 999,000 E., und ben Städten: Smolenes mit 12,000 E., if

von den Kriwitschen gegründet, existite schon vor Auxiks Ankunst in Russlaud, und erhielt sich die 881 unabhängig von Rowogrod und Kiow.

Rrafnoi mit 400 E., ehemals ber Sit eines Smolenstifchen Theilfürften.

Roslawl mit 3,996 E. Jelnja mit 900 E. Dorogos bufch mit 3,996 E., ehemals ein Smolenstifches Theilfurftenthum.

Beloi (Bjeloi) mit 2,274 E. Duchowtichina mit 800 E. Poretichje mit 6000 E.

2. Als ju feiner Boiwobichaft getommene Theil.

Hierzu gehören die 4 Kreise Juchnow, Biasma, Gshazt und Sptischwest mit 253,60 D. M. 326,000 E., und den Städten:

Judnow (Judow) mit 450 E. Biasma mit 12,000 E., in fruhern Zeiten ber Git eines Smolenstifchen Theilfurften.

Gfbagt mit 2,490 G. Optichewet mit 500 G.

P. Der hierher gehörige Theil bes Gouvernements Ewer,

nemlich der Kreis Risew Wladimirow desselben, als ein Theil des Smolenskischen Gebietes, mit 76 m. 105,000 E., und der Stadt Risew Bladimirow mit 7,330 E. Sie ist sehr alt, und hat abwechselnd zu den Fürstenthümern Smolensk, Twer und Pstow gehört, auch eine Zeit lang eigene Fürsten gehabt.

Q. Der hierher gehörige Theil bes Gouvernements . Pifow.

Derselbe besteht aus ben 3 Kreisen Nowo Ribero, Welike 'Eutie und Toropez, theils zu bem alten Gebiete von Pstow, theils zu dem von Smolenet gehörig, mit 248,36 DR. 262,000 E.

1. Bum Pftowichen Gebiet

gehören bie beiben Kreise Nowo Rihem und Belikie Lukie mit 144,02 | DR. 158,000 C., und ben Stabten:

Nowo Rshew mit 450 E., hieß ehemals Pustaja Rjewa, auch Sawoletschje. Belitie Lukie mit 3,500 E., existirte schou por bem 12ten Jahrhundert.

2. Bur Boiwodichaft und bem Gebiet Smolenet gehört ber Rreis Toropez mit 104,38 DR. 104,000 E., und ber

Stadt: Zoropez mit 12,000 E., ehemals ein Smolenstifches Theilfürstenthum.

R. Der hierher gehörige Thoil bes Sanvernements Liefland,

nemlich bas Ganze, mit Ausschluß der Insel Defel ober des Kreises Arensburg, als ehemalige polnische Proving, mit 765,00 DR. und 713,000 E.

1. Der hierher gehörige Theil bes alten Lett. Landes, ober bie beiben Rreise Riga und Wenden mit 399,00 - Meilen 374,000 und ben Stabten;

Riga mit 46,762 E., im Jahr 1200 vom Bifchof Albert erbaut. Bolmar mit 310 E., im Jahr 1283 erbaut. Lemfal mit 564 E., im Jahr 1203 erbaut.

Benben (3ehfie) mit 1,784 E., im Jahr 1205 angelegt. Balt mit 899 E.

2. Der hierher gehörige Theil bes alten Chfilandes, ober bie beiben Rreise Dorpat und Pernau, mit 366,30 - Meilen 339,000 C., und ben Stadten:

Dorpat (Dörpt, Tarbat, Tart.Lin) mit 8,841 C., im Jahr 1030 vom Großfürsten Juri Jarostow Bladimire - witfch erbaut. Berro mit 705 C.

Pernau (Pernalin, Pehrnawe) mit 2,228 E., eine alte Stabt.

Fellin (Bilanbilin, Bellnio, Biliende) mit 1,416 E., ebenfalls ichon febr alt.

# Register.

a, Fluf 425 458 467 Achtyrla, St. 655. Adelnau, Areis 580. **A**delnau (Doolanow). St. 580. Adschiud, St. 647. afermann, St. 649. Aftmetfchet, St. 651. Afhtiar, St. 651. Afiermann (Aferman), €t. 649. Meschti (Deschti), St. 651. Alexander, Kanig 39. Alexandria, St. 650. Alexandrowet, St. 652. **A**lexin, St. 639. Mile, Flug 553 595 603 604. Allenburg, St. 634. Allenfein, Amt 129 604. Allenftein, Areis 604. Allenstein, St. 604. Mite Bach, Flug 505. Alte Rogat, Fluß 595 606. Alte Rabaune, Flug 595. Alt: und Neu : Tirfch. tiegel (Stary und No. wy Erzciel), St. 573. Alt Sambor (Stare: Miasto), St. 407. Alt Thorn, D. 613. Amelang, Flug 595. Benbrge: Andrychow jono), St. 417. (Senbrze-Andrzejow jow), **S**t. 417. ndrzejow (Jendrzes jow), St. 304. Undrzejow Angerasche, Gee 477. Angerburg, St. 633. Annaberg, Borftadt 645. Antoniow D. 314. Arcabien, Luftfchlog 353. Ardfisch, St. 648. Arents Krone (Balety), Baufchte (Bauste), St. **St.** 617,

Arenswalde, St. 640. Arnio, See 617. Mu, Fluß 471. und 51. Muguft III., König 51. Augufto, See 443. Augustomo, Boim. 363. Augustowo, Obwod. 366. Augustowo, St. 367. Muras, St. 643. Auschwis, Herz. 139. Auschwiß (Dewieczim), St. 418. Baal, Flug 615. Babinowez (Babinowi czy), St. 509. B. binowiczy, Kreis 508. Babinwiczy, St. 509. Babymoft, St. 574. Bachmut, St. 652 Barmalbe, St. 637. Barmalbe, St. 639. Baffia, Flug 511 509. Bato, Flug 560. Battu (Batu) St. 647. Baktschisarai, St. 651. Batu, St. 647. Balaklawa, St. 651. Balau, Flug 647. Baldonen, D. 475. Balga, St. 635. Balta, Rreis 539. Balta, St. 539. • Banisz (Barisz) Ml. 401. Bar, St. 535 Baranow, St. 412. Bariss, Fl 401. Bartau, Fluß 471. Barten, St. 634. Bartenftein, St. 634. Bartsch, **F1**. 560 580. Batoryn (Baturyn) St. 654. Baturyn, St. 654. Baude, Fl. 595 601. Bauerwi**s, St. 645.** 475.

Bauste, St. 475. Beermalde (Barmalde). €t. 639. August II., König 50 Bebrendt, Diftr. 129. Behrendt, Kreis 625. Bebrendt (Robciera), St. **626**. Bela, Fl. 420. Belaja veja, 81. 650. Belau, Flut 595. Belcg, 2Bom. 165. Belcz, Diftr. 166. Belcz, St. 395. Belew (Bjelew) St. 659. Belgard, Dorf 631. Belgorob (Belgorodia) **St.** 653, Belgorob, St. 657. Belgorobla, St. 653. Belgrad, St. 637. Belicy (Bjieliga), St. **513**. Beloi, St. 661. Belowodsk St. 656 Belvebere, Luftichl 346, Bender, St. 649. Benbiche (Bennifch) St. 646. Benbichin (Bennifch) St. 646. Bennisch St. 646. Berdyczen, St. 518, Berdyezow (Berdyczew) Gt. 518. Berefchia, Get 498. Berecayna (Beregyna), Flug 487. Berefin, St. 655. Berezina, Fluß 427 459 480 484 486 487 490 503 513. Berezina (die westliche) Blug 450 470. Bereginiche Canal, 428 492 502. Berislam, Fl. 650. Berfad (Berezada) St. 539. Berlinchen, St. 639. Bern (Rosciera) St. 626.

Bernftadt, St. 644. Bernftein, St. 639. Berfe, Flug 471. Berejada, St. 539. Begarabien, Bouv. 649. Beuthen, St. 642. Beuthen, St. 645. Biala, Obw. 360. Biala, Pow. 361. Biala, St. 361. Biala, Fluß 624. Biala, Flug 415 417. Biala, D. 399. Biala, St. 418. Biala, Gee 560. Biala (364) St. 645. (Belgrad), Bialigrod **S**t. 637. Bialla, St. 350. Bialla, Flug 595. Bialocerfiew, St. 544. Bialogrod (Aferman), St. 649. Bialpftot, Prov. 442. Bialpftot, Kreis 446. Bialystot, St. 446. Biecz, Diftr. 137. Biccz, St. 411. Bielany, D. 347. Bielany, D. 379. Bielamy, St. 351. Bielew, St. 659. Bielica, St. 454. Bielgorod' (Belgorod), **€**t. 657. Biclis, St. 646 Bieliga, Flug 427 503. Bobr, St. 507. Bielita, Kreis 513. Bieliga, St. 513. Bielign (Bieliga), St. Bobruist, Rreis 487. 513. Biella (Biala) St. 418. Bieloi (Beloi) St. 661. Bielopolie, St. 655. Bielsk, Diftr. 115. Bielet, Diftr. 116. Bielst, Land 151. Bielst, St. 335. Bielst, Rreis 448. Bielet. St. 448. Bielsto, Gee 252. Biely, Bruch 252 364. Bientoma, D. 407. Bieenin (Biezun) St. 338. Biczun, St. 338.

Bilcza, D. 399. Bilgoran, St. 33?. Bilowez (Bagftabt) St. 646, Billst, Flug 614. Bilze (Bilcza), D. 399. Bohuslaw (Beguston), Biriutsch, St. 656. Birnbaum, Kreis 572. Birnbaum (Miedanchod) **St.** 572. Birutowo (Bernstadt), **S4** 644. Birze, St. 467. Birzow (Niedzborz), Fl. 339. Bischburg (Bisch burg), St. 603. (Bifchoff. Bifchofeburg, St. 603. Bischofftein, St. 603. Bifchofsmerber St. 636. Bistupice (Bifchofsburg) **Et.** 603. Bistupice (Bifchofswerder) St. 636. Biftein (Bifchofestein), Bolotimta, gus 503. **S**t. 603. Bitschen (Pitschen), St. 644. Biftra, Flug 511. Blonie, Diftr. 109. Blonie, Pow. 347. Blonie, St 347. Bobersberg, St. 640. Bobolice, D. 307. Bobr, Fl. 251 363 443 447 486. Bobrka, St. 404. Bobrowniki, St. 337. Bobruist, St. 488. Bobryst (Bobruist) St. 488. Bochnia, Kreis 412. Bochnia, St. 414. Becky, St. 449. Bodrecin, St 314. Bodgentin (Bodrecin), **6**t. 314. Bog (Bug), Flug 427. Bogatoi, Et. 657. Brath (Bug), Fluß 427. Brabe, Fluß 552 559 Bogoduchow, St. 655. | 588 595 614 615. (Derberg), Bogumin **E**t. 646. Bogustam, Rreis 548.

Boguslaw, St. 548. Bogutschat, St. 656. Beblen, Flug 572. Bohmte, Flug 560. Bohorodzany Fl. 402. **S**t. 548. Bojanowe, St. 579. Bo.anowe (Bojanowo), **Ct. 579.** Bojorfa, Flut 546. Nolchow St. 658. Bolechow, FL 405. Boleslaw I. König 8. Boleslaw II., König 11. Boleslam III , Bergog 11. Boleslam IV., Bergog 14. Boleslam V., Bergog 19. Boleslaw Bergog von Mazovien 20. Boleslawice (Boletice wiec, St. 321. Boleslawiec, Et. 391. Bolfenbann, St. 642. Bomft, Rreis 574. Bomft (Babymof) Cf. 574. Borczichow, Su 626. Borigom, Kreis 486. Borigoro, St. 486 Borowica, Et. 549. Borowst, St. 660. Borena, St. 651. Borscom, Fl. 399. Borejozow (Borejon), Fl. 399. Bornsjon (Borifon), **©1.** 486. Borzecin (Bodrecin) St. 314. Bottoschani, St. 647. Botuschan (Bottoschan) €t. 647. Braclaw, Boin. 174. Braclaw, Diftr. 174. Bredaw, Rreis 537. Braclam, St. 537. Brack St. 573. Braditfchani, St. 648. Bras (Bracy), St 572 Braila(Ibrahil) 61.648. Bramaerg (Budgosta)

St. 588.

3randenburg, St. 635. Bezezy, D. 446. 3ranst, St. 448. Braslaw, Diftr. 213. Braslaw, St. 469. Braunsberg, Amt 129 Buchochorze-Bruch 587. 601. Fraunsberg, Kr. 601. Braunsberg (Bruns. berg), St. 601. Broom, St. 355. Brescie (Briese)St. 356. Brefe, Fluf 595. Breslau, Reg. Bez. 643. Bresiqu, St. 643. 3res (Bracz), St. 573. 3rianst, St. 658. 5rieg, St. 643. Brin, Eifenwert 314. 3elad, St. 647. 3rodnica, St. 609, 3rody, **€t.** 397. Brodziec (Bracz), St. 573. drejec (Bray) St. 573. 3rof, St. 340. Iromberg, Reg. Bez. 583. Bromberg, Kr. 588. Bromberg (Bydgoszez), St. 588. Bromberger Canal 554 **56**0 558. Bronce (Brack) St. 573. Bruchbach, Bach 559. Brunntbal, St. 646. Brumsberg, St. 601. Brzesc, Pow. 355. Brzesc, Rreis 457. Brzesc Rujawsky, Woimodschaft 99. Brzesc-Rujamsty,Diftr. 100. Brzesc - Kujawsky, St. Byrlat (Brlad) St. 647. 3**5**5. Brzesc-Litteweln, Bois modichaft 218. Brzesc Littewsky, Diffr. 220. Brzesc . Littemsty, St. **š**57. Brzezony, Kreis 402. Brzegann, St. 403. Brzeziny, Diftr. 98. Brzeziny, Pow. 350.

Bragging, St. 351.

Brzozow, St. 408. Bubitta, Fluß 590. Bublis, St. 637. Bucza, Flug 540. Buchash, St. 401, Budzanow, Fl. 399. Butow, Diftr. 129. Butom, Fluf 553 630. Bittom, St. 631. Bug ber Beichfel, Flug 251 3**25 34**1 357 381 394 396 428 443 449 450 457 514 526. Bug bes Onepr, Flus 427 529 533 534 536 537 538 539. Bugier, Bolfsstamm 3. But, Rreis 573. But. St. 574. Bufarescht (Bufareff), **St. 648**. Butareft, St. 648. Bufi, St. 547. Butowina, Offreichifcher Antheil an der Motbau 647. (Bilgoran), Bulgorai **St.** 332. Bultzowice, Fl. 403. Bungel (Boleslawiec), **6**1. 321. Bunzlau, St. 642. Bufco, St. 648. Bust, Diftr. 166. Bust, St. 397. Buszwiec (Bulzowice), Fl. 403. Bychow, Kr. 512. Bndgosza, Diftr. 102. Bydgoszcz, St. 588. Byrziniany, St. 467. Bustiany (Byrziniany) St. 467 Bystrzyca, Flug 325. Bustrynce. (Babel: fcmerdf), St. 644. Byton (Beuthen), St. 645. Bzine (Brin), Eifens merf 314. Bzura (Fluß), 250 341

Tajodunum (Kieydae nn), St. 465. Calvarie (Ralwary) St. 370. Camenz, Kloster 644. Cassubien, Berg. 636. Camschan (Kawschani), St. 649. Cepr, St. 488. Charton, St. 655. Chazaren, Bolk 4. Chelm, Land 167. Chelm, Diftr. 168. Chelm, Pow. 329. Chelm, St 329. Chelmno, St. 610. Chelmaa (Celmanca) SL 612. Chelmanca, St. 612. Spenginn, Diftr. 147, Chenginn, St. 303. Cherson (Aberson) St 649. Chmielnit, St. 536. Chmietnifi, St. 307. Chobla, Flug 372. Choez, St. 317. Chodortow, St. 545. Chodyrfow (Chodorfow) **St.** 545. (Chobaies), Chodziefa St. 592. Chodziefen, Kreis 591. Chodziefen (Chodziest), St. 592. Chodyiesz, St. 592. Choinis (Chounice) St. 615. Cholberg (Colberg) St. 637. Cholnberg (Colberg) 54. 637. Chorwaten, Bollspamm 2. Cholientno (Arenswalde), St 640. Chotim, St. 649. Chotschim (Abotim) St. 649. Chowarzow (Gowar-Gow), St. 313. Chonnica (Chonnice) St. 615. Chonnice, St. 615.

St. 607. Chorbaten (Chorwaten), Bolfsftamm 2. Chorbatien, Landschaft 2. Chrzanow (Krzanow), Czarnifaw (Czarnifow) Czyrna, D. 379. **S**t. 378. Chybice, D. 311. Ciechanow, Land 111. Ciechanow, Diftr. 111. Ciechanow, St. 339. Ciechanowiec, St. 356. Ciechanowiec, St. 449. Cyauffy, Rreis 511. Eisna, D. 408. Clara tomba, Abtei 379. Cörlin, St. 637. Coslin, Reg. Beg. 636. Eöslin, St. 637. Colberg, St. 637. Colleberghe (Colberg), **5**t. 637. Colnbriech(Colberg) St. 637. Colobrega (Colberg) St. | 637. Confamia, Fluf 560. Cofel, St. 645. Coffalit (Cöslin), St. 637. Ereusburg, St. 644. Eromy(Kromy)St 658. Culm, **Bom.** 122. **Eulm**, Land 195. Culm, Diftr. 122. Culm, Kreis 610. Culm (Chelmno), St. 610. (Chelmzyca), Culmfee **B**t. 619. Epbina, Mus 559 568 Czernichow, St. 655. 581. Ephulice, D. 349. Enganta Satubow (Sa fubow), St. 349, Epopen, Fluf 615. Ezaczanił (Digopol) St. **538**. Ezanow (Zanow), St. Ezerst, St. 348. 638. Chantrin 628. Caplin (Tempelburg), **S**t. 637, Chaplinet (Lempelburg), Chirte, St. 572. **E**t. 637. Czaplinta (Tempelburg) Czortfow, Rreis 647 **E**t. 637.

Chrifiburg (Risport), Czarifow (Czerifow) St. | Czortfow, St. 399. 511. Ciarnau, Flug 595 624. Czarne, St. 615. Czarnifau, Rreis 592. Gt. 593. Czarnifow, St. 593. Czarnobyl, St. 543. Egarnow, D. 303. Czartoryst, St. 525. Czasznifi, St. 502. Exauffy St. 511. Ezchow, 31. 415. Czechow, Diffr. 138. Czechow (Czchow), Fl. 415. Ezeczelnif (Olgopol) St. 538. Egecgeref, St. 512. Czebrun (Czugrin) St. 549. Ezenfrochau, Pow. 322. Czenffocham (Mit. und Dasztowa, St. 512, New), St. 322. | Dawidow, St. 489. Czeritow, Kreis 511. Ezerifow, St. 511. Czerkajy Kreis 548. Czerkafy, St. 548. Czerna Brzemsza, Blug 372. Czerna(Czyrna) D. 379. Czernauc (Ezernowicz), **St.** 647. Czernet, St. 648. Ezernichow, Boim. 185. Czernichow, Difir. 191. Ezernichow, Gouy. 653. Ezernobul, St. 543. Czernowicz, St. 647. Czernowicz, Kreis 647. Egeref (MiteBoin.) 107. Czeret, Land 110. Czerst, Dom. 348. Ejerwonogrod, Diffr. 173. Czerwonogrod, D. 399. Ejesc, D. 336. Calottomo, St. 616. **398.** 

Cjudnow, St. 518. Czngrin, Kreis 548. Ezngrin, St. 549. Cypnia, Diffr. 122. Chylon (Sicieriee) D. 416.

(Dembros

abroro wa) **S**t. 448. Dabrowice, St. 354. Dagdo, Eec 500. Dagob Dbrydo (Dbrygdo), St. 571. Dange, Flug 459 466. Danzig, Diffr. 128. Danzig, Reg. Bez. 618. Danfig, Kreis 690. Danzig, St. 621. Dantistum (Dangig). **S**t. 621. Darfehmen, St. 633. Deschlin, St. 658. Desna, Fluf 468 469 545 Deutschendorf, M 420. Deutsch Enlan, St. 636. Deutsch Krone, Kreis 616. Deutsch Rrone (Baleca) **S**t. 617. Deutschleuthen, D. 646. Dirinsha, Fluf 510. Dirle, Brud 638. Dirschau, Diftr. 127. Dirkhau (Tymo) St. 627. Disna, Flug 425 458 479 485. Disna, Kreis 485. Disna, St. 486. Diagina, Gee 587. Dmitriewsk, St. 657, Dmitrorost, St. 658. Onepr, Strom 426. Dnepr, Gebirge 540. Dniept (Qnepr) Stree

426 480 487 **490 503** 

505 507 509 519 513

399 400 401 402 404

540 543 544 548.

Dniester, Strom 361

535 538. dt. 318. bobre St. 349. dobre Miasto (Gutts fadt) St. 603. dobrinta, Fluß 616. dobrodzin (Guttentag) **St. 645.** dobrowica, St. 524. dobrylew, See 589. )obrzewice, St. 337. dobrzyn, Land 102. dobrzyn, Diftr. 103. dobrzyn (Dobrzewice), **St. 337**. debrypn, St. 337. )öberit, Flug 616. )örpt(Dorpat)St. 662. Dotszyce, St. 485. Dolgoe, See 503 507. Iombrau, D. 647. )ombrowa, St. 448. )ombrowica (Dobromica), St. 524. embrowice (Dabrowis ce) St. 354. (Gilgen-)ombrowno burg) St. 635. )ombrowna, Flug 578. demesneß, Borgebirge 478. domesnäß (Domesneß) Borgebirge 478. Iomnau, Fl. 634. )onbrow (Dombrowa) **€**t. 448. Jonest St. 652. Iorogobulch, St. 661. Dornif. St. 644. Ioroboe, St. 647. Jorpat, St. 669. draburg (Dramburg), Dünaburg, St. 500. **St. 636**. Drage, glug 560 592. Dulibier, Bolfeffamm 3. Draheim, Schlof 637. Dunajes, Aluf 381 411 Filebne (Wielyn) St. Dramburg, St. 636. | 413 415. | 593. | Duranbetoorf, Fl. 490. | Fischurg, Flug 627. 627 638. | Durben, See 471. | Fischbaufen. St. 634. Draweburg burg) St. 636. Dregowitschen, Bolls Durnik (Reirerz), St. Flatow (Calottomo) St. ftamm 3. Drefn(Driefen)St. 639. Dugia, Gee 252. Drefno (Driefen), St. Dybofary, St. 650. 639.

552 595 601 608 Drewlier, Bolfsstamm 2 Driesen, St. 639. Drifa, Fluf 425 492 497 500 501. Drißa, Kreis 500. Drifa, St. 500. Driswiaty, See 459. Drobiczyn, Land 152. Drobiczyn, Kreis 449. Drohiczyn, St. 449. Drobobics, St. 407. Droffen, St. 641. Drues, Flug 505 507 Druez (Drust) St. 507 Drugoma(Diina)Strm. 424. Druja, St. 486. Druja, Fluß 468 492. Drugt, St. 507. Dryfa (Drißa) St. 500. Drzewica, St. 313. Drzewica, Fluß 308 Dichurdicha (Bertofi), **S**t. 648. Dubiedo, St. 408. Dubienta St. 330. Dubrowna, St. 510. Dlina, Strom 424 459 Felfa (Fölt) Fl. 420. 468 495 502 507. 501 Diinaburg, Diftr. 240. Feodofia Raffa) St. 651, Dufla, St. 411. (Drams Durlsborf (Durands, 36. borf) Fl. 420. 644.

405 426 528 532 534 | Drewenz, Fluf 251 333 | Dziahowo (Golban) St. 635. Działoszyn, St. 321. Dziesna (Diena) St. Dzwina (Diina) Strom Dzwinogrob, Fl. 399. Edau, Flug 471. Edau, D. 475. Elbing, Rreis 628. Elbing (Elblong) St. 629. Elbing, Flus 553 628. Etblag (Elblong) St. 62**9**. Elblong 629. Engelsberg, St. 646. Ermeland, Bisthum 129. Esty Krim, St. 651. Emeft, Fluf 492 425 499. Erin, St. 589. Eplanz, Fluß 595. Epragola, St. 465. Vallenberg, St. 645. Falfenburg, St. 636. Dubisza, Flug 459 465 Faltschi, St. 647. Dubno, Kreis 523. Dubno, St. 524. Faule Flug, Flug 560. Faule Obra, Fluß 572. Duchowtschina, St. 661. Feananta, Flug 494498.

471 480 492 Fellin, St. 662. 496 499 500 Felegtyn (Fuegtyn) St. 533. Dinaburg, Rreis 499. Ferfe, glug 595 607 625 626. Feftenberg, St. 644. Fetiffe (Ferfe) Blug 595. Fifchhaufen, St. 634. Bibe, Flug 625. Flatow, Arsis 616. 616. Blupper, See 608. Fölf, Fl. 420. Deremfch, Flug 625. Fominet, D. 659.

659. Fotschani, St. 647. Aotichani, St. 648. Fordon, St. 589. Framburg (Frauenburg) St. 603. Frantenftein, St. 644. Frankfurth Reg. Beg. 638. Frankfurth, St. 641. Frauenburg, Amt 129 602. Frauenburg, St. 602. Fraustadt, Land 87. Frauftadt, Rreis 575 Araufadt(Wichowa)St. **575**. Freudenthal, St. 646. Frenberg (Frenburg) St. 644. Frenburg unterm Fürftenftein(Freiberg) St. 644. Trepban, Fl. 643. Frepftabt, St. 642. Frenftadt, St. 646. Frentadt, St 636. Frenftädtel (Frenstadt), **C**t. 646. Freymaldau, St. 646. Friebeberg, St. 642. Friedeberg, St. 646. Friedeberg, St. 639. Friedet, St. 646. Friedensberg, Riofter 465. Friedland, St. 644. Friedland, St. 634. Friedrich August, Ronig von Cachien und Dergog von Barfchau 67. Friedrichestadt, St. 476. Friedrichsmalde, St. 641. Frinte, Flug 609. Frifche Saff, Meerb. 554 595. Frische Mehrung 594. Fült (Fölt) Fl. 420. Fiilfa (Fölf) Fl. 420. Fiirftenwaide, St. 641. Fuszina, St. 533. abin (Gambin) St. 420. 354 Gadatich, St. 652.

Fomintfchi Fominst) D. Gabitfch (Gabitfch) St. | Guefen, Boin. 88. 652. Gaiffin, Kreis 538. Gaissin, St: 538. Galas, St. 647. 585. Galligien (Balicg) bas Gnegba (Kniefen) FL alte Ronigreich 153. **420.** Galligien (Balicz) bas neue Rönigreich 379. 42Ŭ. Garbenga, Fluß 595. Garbenfee (Garnfee) St. 636. GartinowsGee 625. Garnfee, St. 636. Garwolin, Diftr. 111. Garwolin, Pow. 360. Garwolin, St. 360. Eausche See 471. Bazer, Baldgraben 595. Bollup (Bolub) Ct. 609. Gbanet (Danzig) St. Golub, St. 609. 621. Gebaun (Danzig) St. 621. Belber See 589. Georgenberg, &l. 421. Georgenburg (Jurburg) **St.** 465. 448. Georgenborf (Georgenberg) Fl. 421. Berdauen, St. 634. Gerin. Gee 603. Gholberg (Colberg) St. 637. Gidanie (Danzig) Et. 621. Gilgenburg St. 635. Giurgewo (Zerföli) St. 648. Glaz, St. 644. Giemvis, St. 645. Olinom Gee 625. 497. Glinst, St. 65%. Glimice (Gleiwis) St. 645. Glowaczow, St. 312. Glowna, Flug 559 568 Goronita. Ct. 520. 581. 645. Gluchow, St. 655. Glumia, Flug 616. Ginst, D. 342. 409. Glybofie (Hubofi) St. 486. Onasdo (Kniefen) **579**. Gostyn, Land 117. Gostyn, Diffr. 116. Gnasna (Kniesen) 420. Gostyn, Obw. 354.

Onefen, Diftr. 89. Onesen, Kreis 585. Gnefen (Gniezmo) GL Gniazdy (Kniefen) Fl. Sniew, St. 607. Gniezno, St. 585. Soina, Flus 486. Golday, St. 633. Golbberg, St. 642. Golbingen, Dbppt. 476. Goldingen, St. 476. Gollancz, St. 590. Gollina, St. 319. Somel(Abome!)St.513. Gombin, Difir. 116. Gembin, St. 354. Combiner See 588. Goniady, St. 448. Soniondi (Geniedy) Et. Sonzawia, Flug 589. Boplo - See 252 554 560 587. Gora, St. 348. Gora See 587. Gorgowika (Targewice) Gt. 546. Gornostannos (Dornes Raipol) St. 544. Gorodow (Porodow) St. 527. Gorobenta, Flug 509. Gorobez (Gorobol) St. Gorodnia, St. 655 Gorodof, Kreis 497. Gorobof, St. 497. Gorodfa, Fluf 497. Gorgow (Landsberg) CL. Gorzya (Grodzisko) St. Goldin, St. 571. Gostin (Gostyn) Et.

iostyn, Pow. 354. ostyn, St. 354. ostyn, St. 579. ostynin (Gostyn) St. 354. iottesberg, St. 644. rabow, Fluf 615. rabowiec, Diftr. 167. irabowiec, St. 330. iras, St. 646. irāķ, (Grodzisko) St. 574. ranow, St. 538. raudenz, Diftr. 122. raubeng, Kreis 609. raubeng (Grubziabz) St. 610. reiffenberg, St. 642. rigoriopel, St. 650. irobin (Grobinen) St. 477. irobinen, St. 477. irobet, St. 447. irobet, St. 533. brodno, Diftr. 213. robno, Gouv. 450. brodno, Kreis 453. irodno, St. 453. rodziec, Diffr. 110. rodziec, St. 348. rodicis, St. 348. rodzisło, Fl. 409. irobaisto, St. 574. irojec (Grodziec) St. 348. rof Mus, D. 477. irog Buton, St. 641. brog Czyche (Szerzec) **D.** 416. broß Glogan St. 642. brog. Polen im weitern Sinn 77. ros Volen, das eigentliche 81. irof Strelis, St. 645. rog. Tichirne (Lichtre nau) St. 643. irottfau, St. 645. brubien (Grobinen) St. brünberg, St. 642. brünfluß, Flog 595. kriinhof, Amt 635. drudziadz, St. 610.

brudziondz (Grudziaz)

€t. 610.

Griifau, Rloffer 643. Grusta, Fl. 508. Grzybow, St. 415. Grammabowo (Schwer: Berrnftadt, St. 643. feng) St. 570. Gladajt, St. 661. Gubrau, St. 643. Guilopiat,Flug 518545. Gumbinnen Reg. Beg. 632. Gumbinnen, St. 632. Gura (Gora), St. 348. Gutentag, St. 645. Guttstadt, Amt 129 603. Guttstadt, St. 603. abelichmerbt, St. 644 Hadjibeg (Obeffa) St. 650. Padziacz (Gadatich) GL 652. Hain (Haynau) St. 642. Balica im weitern Ginn Borobet, St. 483. Sporobet, St. 497. Halicz, Land 159. Palicz, Diftr. 159. Halicz, Fl. 403. Palskyn (Gaiffin) St. 538. Pammerflief, Bach 615 560. Hammerstein (Czarne) €t 615. (Tobannis **Bansbort** berg) **S**t. 633. Harlev (Hrlev) St. 647. Palenpoth, St. 478. Hatschin (Gaigin) St. 538. Handa, (Deutsch Enlau) St. 636. Haynau, St. 649. Bedwig, Konigin 28. Heel (Pela) St. 625. Beilige Linde, Rlofter 635. Beiligen A, Fluß 471. Beiligenbeil, Ct. 634. Seilsberg, Rreis 602. Britsberg, St. 602. Beileberg, Amt 129 602. Beinrich IV. Bergog von Breslau und von Vo. len 20. Beinrich v. Balois, Kö: nig 44. .

Beinrichau, **Moßer** 644. Hela, St. 625. Hernath, Flus 419. Beggraben, Bach 595-Bergife (Rreslaw) St. 500. Biecin (Bultichin) St. 645. Hirschberg, St. 642. Hluboli, St. 486. Plubzien(Lesbschüs) St. 64à. Hoczowka, Flug 407. Bobenfrichberg, St. 642, Pohenstein, St. 635 Poltschin (Pultschin) St. 645. Hommel, Flug 628. Porten-Flug 651. Hornostaipel, St. 544. horechow, St. 527. Porodla, Diftr. 166. Horobla, St. 330. Horodio (Porodia) St. 330. Hornn, Flus 427 480 489 514 **52**1 522 **594**. Dosenplos, St. 646. Gradet (Winfchelburg) **S**t. 644. Frades (Gras) St. 646. Priew, St. 647. Hrubieszow, Obw. 329. Prubietzom, Pom. 330. Brubieszow, St. 330. Bubaszemo, St. 489. Hudawia, Flug 251. Buningsberg, Berg 424. Hulischin, St. 645. Hulshwa, Fing 325. Buman(Uman)St. 546. Sundefeld, St. 644. Bufch, St. 647.

Sablonna, D. 347. Jabionna, D. 34 Jabionom Fl. 657. Jablunta (Jabluntan) **St. 646.** Zablunfau, St. 646. Sacobfladt, St. 476. Jadawinger, Wolfeft. 3.

₹l. 519. Koroftodzow, St. 544. Roroftyszow (Korofto-Krajowa, St. 648. 830m) St. 544. Korotojał, St. 656. Roroticha, St. 657. Kors (Kuren) Bolfs. famm 4. Rorfun, St. 548. Rorylnica, St. 527. Korplnicza (Korplnica) Krafau, St. 376. **Gt. 527**. Rorgec (Roret) St. 521. Kojacin 191. Rofchewin (Rozmin) St. 581. Roscian, St. 577. Roscierz, St. 626. Rofel (Cosel) St. 645. Roselez, St. 653. Rofelst, St. 660. Roslow, St. 651. Kosprza (Nosprza) St. 324. Roften, Diftr. 85. Roften, Kreis 576. Rosten (Roscian) Kostrann (Cüstrin) St. Rotlomia (Rolomea) St. 400. Kotra, Fluf 450 453 **459**. Kotra, St. 453. Rowal, Diftr. 1012 Kowal, Pow. 356. Rowal, St. 356. Kowalewo, Diftr. 122, Rowalewo, St. 613. Rowel, Kreis 526. Rowel, St. 526. Rowno, Diffr. 216. Rowno, Kreis 464. Rowno, St. 464. Roydanow, St. 480. Rozelez (Roselez) 653. Roziennice, Pow. 312. Rogiennice, St. 312 Roziglowfi, St. 306. Roziglown (Roziglowfi) **St.** 306. Rogin, St. 523. Rost, St. 362.

Rorosten (Istorobzez) Rozle (Cofel) St. 645. | Krolewig, D. 314. Rosmin, St. 581. Rraffubl-Canal 554 596. Rrafau, ebemalige Boimodschaft 134. Krafau, Diftr. 136. Rratau, jesige Boiw. 301. Krafau, Pow. 305. Krafan, Freiftaat 372. Kramionka, Fluß 616. Krapiwna, St. 659. Krapiwnja, Fluß 540 543. Krappis, St. 645. Krasnik, Yow. 332. Arbsnistaw (Arasnos: law) St. 329. Krasnoi, St. 661. Krasnofutst, St. 655. Rrasnoslaw, Pow. 328. Arzeminiec, St. 529. Krasnoslam, St. 399. Krebe (Krobia) St. 578. Rreben (Arobia) St. 578. Rremenczuł, St. 652. Rremenet (Arzeminiec) **S**t. 522. Rreich, Flug 614. Kreslaw, St. 500. Rreutburg, St. 500. Rreugburg, St. 634. Rreugburg (Creusbura) **S**t. 644. Arewc (Arobia)St. 578. Rriczem, St. 511. Arieben (Arzywin) St. 577. Krimische. Zartaren 194. Krinki, D. 447. Kriukow, D. 650. Ariwitschen, Bollsft. 3. Arobia, St. 578. Kröben, Kreis 578: Kroben (Krobia)St.578. Arojanke(Arojenka) St. Rupferberg, St. 642 616. Kupist, D. 365. Krojenia, St. 616. Rupiszty, Diftr. 216. Krofi, St. 465. Rrolemez, D. 314. Aupiszky, St. 467. Rurczyf (Rores) Et. Krolewez, St. 605. Krolewicz (Königsberg) **€**t. 634. Auren, Bolfsftamm 4.

Kromp, St. 658. Kronenberge, Die 572, Krosno, St. 411. Aroffen (Arosno) St. Krossen, St. 640. Krotoszyn, Kreis 500. Krotoszva, St. 581. Arfinis (Azymin) St. 577. Arupcic, Aleber 457. Arujchwis (Arusywica) St. 58 Kruswica, Dift 101. Aruswice (Ar<del>usymica</del>) **€**t. 587. Kruszwica, St. 587. Arylow, St. 650. Arzanow, St. 378. Arzapfowis (Arapsis) St. 645. Krasnoslaw, Diftr. 168. Krzeminiec, Diffr. 170. Rrasnoslaw, Obw. 328. Krzeminiec, Rreis 522. Arzevicestara, St. 323. Arzefforvice, FL 378. Arzna, Flug 251 357. Arzycze (Arician) St. 511. Krapwin, St. 577. Klions (Xions) St. 304. Kublicze, St. 485. Kubał, St. 651. Kaddow, Flu**s** 560 591 615. 616, Rünsberg (Königsberg) **St. 646**. Rüftrin, Land 96. Küstrin, St. 639. Kujavien im weitern €inn 98. Kuiavien, Obw. 354. Kuldiga(Goldingen)St. 476. Luine (Roine) St. 366. Aurion, St. 523. Lunow, St. 311. Rupensk, 656.

**521**.

Lur

turland, Gouv. 471. urmif, St. 577. lurow, St. 328. durst, Gouv. 656. urten be Arbifich (Ar- Lebebjan, St. 655. bfisch) St. 648. utno, St. 354. utno, St. 366. uty, St. 400. widzin (Marienwerber) St. 635.

abian. St. 634. biegyn, St. 589. bun, St. 520. chma, Flug 427 480. chowce, St. 522. chowice, St. 484. chomicz, St. 457. bet (Landet) St. 319. hn, St. 642. gord, FL 641. ibis, Fl. 420. ncut (Lanzut) St. 409. ndet, St. 319. nbet, St. 644. nben (Lende) Fl. 319. Lende, Ft. 319. nbsberg, St. 634. Lenga, Flug 595. ndeberg ander Barte, Lentichno (Leczno) St. **S**t. 639. ndeberg, St. 645. ndshut (Lanzut) St. 409. ndebut, St. 642. ngenau (Rimpulung) St. 648. Refdnis, St. 645. ngenfubr, Borfladt Legner Schloffe 609. **523**. ng Goslin (Muro. wanna Goslin) St. 571. thut, St. 409. suschna, St. 649. 18, St. 320. ifarzew, St. 360. lowice, St. 349. tomica (Latomice) St. pezeno, Diffr. 173, pezem, Rreis 534. pczew, St. 534. tenburg, Diftr. 129. Lgow, St. 657.

i**30.** 

durland, Bergogth. 241. | Lauenburg, St. 630. Lautern . Gee 554 603. Leba, Fluß 553 630. Leba, See 554 630. Leba, St. 630. Lebis (Laibis) Fl. 420. Lebus, St. 641. Lechen, Bolfsframm 2. Lecano, St. 329. Lebe (Lende) FL 319. Leebarg (Beilsberg) St. 60% Lelow, Diffr. 138. Lelow, Pow. 306. Lelow, St. 306. Lemberg, Land 157. Lemberg, Diftr. 158. Lemberg, Kreis 391. Lemberg (Lwow) St. 392. Lemfal, St. 662. Lenczyc, Boim. 96. Lenczyc, Diftr. 97. Lencine, Obw. 351. Lenczyc, Pow. 351. Lenczyc, St. 351. Leobschiit, St. 645. Leopol (Lwow) St. 392. Level Rreis 501. Leveliche (Bereginische) **Eanal** 428. Lefinis (Lefdenis) St. Liffanta, St. 547. 645. Leszef IV., Bergog 7. Lesget V. Bergog 17 18. Linna, Rreis 536. Leszek VI, Bergog 20. Litina (Lityn) St. 536. Leigno, St. 576. Letgallen, Woitsff. 4. (Ralitschens) Letitschew **S**t. 534. Letten, Bolleftarim 4. Lettifce Stämme 4. Leubus, St. 643. Lewien, St. 644.

**Gt. 484,** 

|Liadi, Sf. 509. Liabowo, Flug 535. Lazienti, Luftfchloff 346. Liafowce (Lachowce) St. 592, Libau, Fluf 461 476. 216au, St. 477. Liboniczi (Lubowice) St. 487. Lida, Diffr. 243. Lida, Rreis 454. Liba, St. 454. . Liebe, Flug 595. Lieban, St. 642. Liebenau, Fl. 640. Liebenthal, St. 642. Liebmühl, St 1605. Liebstadt, St. 634 Liefland in weiterer Bes beutung 238. Liefland, Gouv. 662. Liegnis, Reg. Bez. 642. Liegnis, St. 642. Lienau, Fluf 595. Lifbwin, St. 660. Lipa, Flus 402 Lipes, D. 657. Lipezt (Lipet) D. 667. Lipin (Lipno) St. 337. Lipini, St. 337 Lipno, Diffr. 104. Lipno, Dbns. 387. Lipno, St. 337. Lipow(Lipowie) 34 339. Lipowez, Reeis 846. Lipowez, St. 546; Lipowiec (Lipowet) St. 546. Lipowit, Fl. 339. Lippehne, St. 639. Liffa (Leszno) Gł. 576. Liszwarta, Flug 316. Litthauen, Großbergoge thum 197. Litthauen, bas eigentfis che 211. Litthauer, Wolfst. 4. Litthauisch Mugland 217. Lityn, St. 636. Liubetfd, St. 685. Lepbica (Lebit) #1, 420. Lingin (Lugin) St. 499. Laow, St. 657. Liven, Bontoffamm 4. tenburg , Blitow, Kr. Liachowist (Lachowice) Lico, Land 109. Lico, St. 359.

Liwiec, The 951. Ligitawiter Slaven 2. Ligno . See 492 500. Loblenz (Lubyezyniec) St. 591. Lobsonta, Kiuf 560 590. Lobson (Lopson) St. 379. Lodomerien 160. Löbau, Kreis 608. Löbau (Lubama) St. 608 Löhn (Lähn) St. 642. Lögen, St. 633. Löwen, St. 643. Lowenberg, St. 642. Lajowei Grod, St. 491. Lothwija, St. 652. Lontoret See 608, Lomnit, Fluf 592. Lomniger Spige, Berg 419. Lomia, Land 112. Lomja, Diftr. 113. Lomza, Obw. 364. Lomza, Pow. 364. Lomza, St. 365. Londet (Landet) St. 319: Lutow, Dom. 359. Longa, Fluß 610. Lonster Gee 560. Lopzon, St. 379. Lofice, Pow. 361. Lofice, St. 361. Loslan, St. 645. Loszpce (Lokice) St. 361. Lowat, Flug 492 497. Lowicz, St. 352. Lubaczon, Diftr. 166. Lubaczew, St. 395. Lubabu . Gee 492 499. Lubartow, Pow. 327. Lubartam, St. 327. Luba**wa, St.** 608. Lubensti (Lublinis) St. 645. Lubierzka, Flug 559. Lubieszow (Enpistom) FL 526. Lubispon, Fl 526. Lubiba (Laibib) St. 420. Lublau, Fl. 420. Lublenes (Lublinis) St. 645. Lublin, ebemal Boir. 147. Lyfa, Berg 249 309. Lublin, Diffr. 148. Lysobiti, St. 362.

Lublin, 324. Lublin, Obw. 326. Lublin, Pow. 326. Lublin, St. 326. Lublinis, St. 645. Lubino (Lubiau) Fl. 420. Lubny, St. 652. Luboml, St. 526. Lubowna (Lublau) FL 420. Lubowice, St. 487. Lubraniec, St. 355. Lubnezynice, St. 591. Luchyn, St. 520. Luchyan (Luchyn) St. 520. Lud, Diftr. 169. Lud, Kreis 525. Luck, St. 525. Luczay, St. 486. Ludwig von Anjow, König 37. Liiben, St. 642. Lujan, St. 658. Luja (Lugin) St. 499. Lutow, Pow. 359. Lutow, St. 360. Lutower See 616. Lupa, Fluß 427 503. Lupow, Fluf 630. Lupon See 630. Enforty (Luczay) · 486. Lutschoffa. Flug 508. Lutinia, Fluß 559 581. Lutitschen, Bolksft. 2. Lutrine (Lutrinia) Flus 595 609 610. Lutschanen, Wolfest. 3. Lutscherk (Luck) 525. Luten, Diftr. 240. Lusen (Luzin) St. 499. Lument (Lmowed) St. 574. Luzin, Arcis 498. Lugin, St. 499. Lwon, St. 392. Livoived, St. 574. Lyf, Bruch 252 367. Lyf, St. 633. Mazovien, in weiterer

jehige Woim. Mabanowsa (Rass. nowla) St. 545. Märkisch Friedland, St. 617. Nagnussow, EL 312. Maiejow (Masterf) FL 421 Mathnowla, Ar. 545. Mathnords, Et. 545. Matow, Et. 337. Malborg, St. 628. Maloczyce, D. 342 Malogosca, St. 303. Malvi Archangelsk, St. 658. Maloi Jaroslamet St. 660. Malorossische Kosacken 191, Maragrabowa, Si. 633. Margonin, St. 592. Margorni, Flut 560. Mariampol (Maryampol) St. 371. Muriampol, FL 402. Mariemont, D. 347. Marienburg, Boimed. 123. Marienburg, Diffr. 123. Marienburg, Kreis 627. Marienburg (Walberg) St. 628. Marien Paradies (**La**es thauf) St. 625. Mariupol, St. 632. Marienwalde, D 640. Marienwerder, Regier. Bez. 604 635. Marienwerber, Kr. 607. Marienwerder, St. 635. Marfowla, Flug 538. St. Maryampol, Obw. 370. Margampol, St. 371. Maffalit, St. 660. Matejowacze (Mathorf) gi. 421. Mathejocz (Makdorf) FL 421. Matrhacocz (Masdorf) FL 421. Masdorf, Fl. 421.

Bedeutung 104.

Woiw. 107.

chemaliae

Mazovien,

Razovien, jetige Wois Wiedzurzecz ' (Miedzes Machillow modichaft 349. Regionom, Diftr. 116. Redinst, St. 660. Rebijn, St. 660. Redgibor, St. 644. Rebifde, Amt 602 129. Reblfact, St. 602. Reintopol, (Beristam) **₹1. 65**0. Lemel (Miemen) Muß 363 425. Pemel, St. 633. Pena. D. 635. Renhardsborf, Fl. 490. Berecz, Flug 453 459 463. Berecg, St. 464. Rermitt : Gee 626. Befa, Fluß 425 492 496. (Mefa) Fus Pefaha 425 492 Tefchtichowel, St. 660. Loferis, Rreis 572. Leferis (Miedzyrzycz) **B**t. 573. Flug Rosba (Mesa) 425 492 496. Gt. Reme (Oniew) 607. Refa (Mefa) Fl. 425. Rglin, St. 054. Praczow, D. 307. Richael, König 49. Richailow, Land 193. Richailowfa, St. 657. Pichelsborf, Fl. 420. l'idulie, St. 466. Libzina Gora, D. 303. liechow, Obw. 304. Liechow, How. 304. Fieczyslaw I., Herzog 7. Lieczystaw II., Konig Lieczyslaw III., Ber, 30g 15 17. Riedniti, Fl. 465. Riedzerzyce, St. 362. Riedzyborz, St. 634. Riedzychoo, St. 572. Riedzyrecz (Medzerzy, ce) St. 362. (Miedynr. Riedzuriec apez) **St.** 573.

rzyce) St. 362. -Miedzyrzycz (Wiebzes rzyce) **St. 362**.. Miedzyrzycz, St. 573. Mielicz (Militsch) St. Mogilno, St. 586. Mielnica, St. 526. Mielnik, Land 152. Mielnik, St. 449. Mickyn, St. 585. Miendsiborz (Meedzys borg) St. 534. Miendfirfitsch (Miedzyrepcz) St. 573. Mietan, Obhpt. 475: Mietan, St. 475. **Mifolojow, S**t. 533. Mitolow (Nitola) St. 645. Mitulince, St. 398. Milanowica (Mielnica) **E**t. 526. Milewo, D. 416. Milita, St. 643. Miloslam, St. 582. Milraze (Müllrose) St. 641. Minge, Fluß 459 466. Minse, Wow. 224, Minse, Diftr. 226. Minst, Gouv. 479. Minst, Kreis 483. Minst, St. 349. Minst, St. 484. Mionfobody (M**ot**ububudy) St. 359. **歌ir, ⑤t. 454.** Mirchau, Distr. 128. Mirgorod, St. 682. Miropolje, St. 655. Miropolje, St 657. Miroslaw (Wiloslaw) **€t. 582**. Mitau, Obbpt. 475. Mitavia (Mitau) St 475. Mittelwalbe (Medzibor) St. 614. Mittelwalde, St. 644. Mitoa (Mitau) St. 475. Mlawa, Diftr. 115. Mlama, Obno. 338. Mlawa, St. 338. Mnilomlyn (Liebmühl) **6t**, 635,

(Webiled) **S**t. 535, Modlin, Feffung 335. Mogila, D. 379: Mogilno, Kreis 586. Mogilow (Mobilow) St. 506, Mohilew(Mohilven) St. **506.** • Mobilem, Kreis 535, Mobilem, St. 533. Mohilow, Gouv. 502; Mohilow, Kreis 505. Mobilow. St. 506. Mobilow (Mobilein) St. 535. Mochrin, St. 639. Mobrungen, St. 635. Motatow, D. 347. Mokubudy, Gt. 359. Molczabz, Biuf ,450. .: Moldau, Fürftentbum 159. Moston, jesiges turf. Lebnfürftentbum 647. Molitta, Flug 560:592. Montan, Flug: 595: 613, Montau, D. 628. Memuszta, Fluß 372. Monnchenbergh (Muncheberg) St; 641. Morachwa (Muraffa) **61.** 536. Mordy, St. 359. Mofinefa, Flug 559. Mottiau, D. 624. Motlau, Fluß 552 595 620 626. Mozor, Diffr. 226, Mogne, Rreis 489. Mogyr, St. 490. Mroczłow, D. 315. Michtichonom, St. 347. Mescislaw, Woine. 233. Mecielow, Kreis 510. Mecielow, St. 510. A stielaw (Mscislaw) **St**, 510. Muchawiezer Canal 429. Mühlbach, Fl. 640. Mabibaufen, St. 635. Müllrose, St. 641. Müncheberg, St. 611. Minde, D. 624. Münfterberg, St. 644.

450 456 457. Maraffa. St. 536: Muraffa, Flus 535... Goslin, Muramanna St. 571. Rusterdorfer Gee 554 595 614. Myslemice, St. 417. Mgenet, St. 658. abarzym, St. 347. Rafel, Diftr. 90. Rafel (Rafio) St. 591. Rafle, St. 691. Marsslau Bt. 643. Rarem, Fluf 251 333 450 456. Maren, St. 426. Marocy, Fi. 459. Marocz & & 459 480 . 485. Nasilta, D. 336. Naumburg am Bobe, €t. 642. Raumburg am Dweiß, · St. 643 Nedrigailow, St. 655. Reibenhurg, St. 635. Deiffe, Gt. 645. Der, Flug 352 316 341. Nerdia, Fluß 492. Rernja, Fius 535. Merza-Gee 952. Melhin, St. 654. Dese, Flug 553 560 **586 587** 589 599 591 592, Retta Bruch 239 367. Reubamm, St. 639. Reudorf, Fl. 421. Neue Bach, Der 595. Meuenburg, Diftr. 127. Renenburg (Rowe) St. 614. Meuenborf 633. Reufahrmaffer, Worfiedt Rifolajem, St. 649. 623. Reugarten , 623, Renhof(Nowidmor)St. 346. Neumart, Prov. 86. Reumart (Rommarg) Gt. 416.

€t, 608. Reumart, St. 643. Reurade, St. 644. Neufalz, St. 642. Reufchiog, D. 643. (Bladisla: Meuftabt mow) St. 371. Reuftabt (Lwowed) St. 574.. Meultadt, Kreis 694. Renkabt (Rowemiako) St. 624. Renkadt, St. 645. Neufläbtchen (Friebrichs. fadt) St. 476. Reuftädtel, St. 642. 363 443 446 448 Reuffabtel (Bilbeltetthal) St. 644, Reu-Stettin, St. 637. Newseich (Nytich) St. 628. Meuwebel, St. 640. Newel, Land 2312. Mewel, Kreis 497. Mewel, St. 498. Rentvelbkoje, See 499 497. Riames, St. 647. Nida, Flug 250 301. Rieber Beuthen (Beuthen) St. 642. Miedzbarz, Difir. 115. Niedzborz, Fl. 339. Micklau, D. 315. Rierben, Fluß 252 363 425 450 454 459 Romofil, St. 659. 463 464 483 48<del>9</del>. Niemirow, St. 537, Niemoblin (Fallenberg) €t. 645. Mieszama, St. 356. Riegawiesz, St. 484, Niewiaza, Mus 465. Mifolai, Ct. 645. Rifolajem (Mifolajom) St. 533. Nikolaiken, St. 633. Borftabt Rimption, St. 643. RishneDewizt, St. 656, Nitych, St. 628, Nizniew, Fl. 402. Nogaist, St. 651. Mogat, Beidelarm 595 Dberfisto 606 627 628 552.

Mins 498/Meuntert (Noveminfle) Pottames, St. 421. Mowe, St. 614. Roverniale, Dille, 192 Nomemiasto, St. 336. Nowemiesto, St. 350. Nowerniafts (Blabitlas mon) St. 371. Morvemiafto, St. 608. Navemiake, St. 634. Nowemiafto Lorgen **6**t. 308. Nowigrad Bolyatt, Ar. 519. NowigrabBolynst, **St. 520**. Nowagrobel , 221. Romodrobel Dife. 223. Nowegrobet, Az. 454. Nowogrobel, Gt. 454. Nowagrob Gentierff, Diffr. 191. Nowogrod Genierit, **€**t. 655. Nowome**sto (Novemia** (to) St. 654 Rowomiafto, St. 654. Nowomirgorob, 650. Rowomycysk, 112 Rowapolcy (Lange, 610m) Ot 544. Novie Riben, St. 661. Nomoi Chantheren, Gt. 659 Nonyhwor, St. 346. Romy Lepel, St. 502, Rowntarg, St. 416. Nur, Land 112. Rur, Diftr. 112. Mur. St. 340. Rurzef, Fins 251 364 443 448 449.

Ppr (Ner) Fluß 252 316 341. ber-Beuthen (Bontben) St. 645. Dberbobr : Bruch 354 367. Dber Glogan, St. 645. (Dbraude) OL 571.

ber Tichirne (Achir. Diewella, Mus 480, 489 | Orlow, St. 354. nau) St, 643. bezterna. See 485. bitosprey (Rogaist) **St.** 651. doem (Obojew) St. Olitta (Olita) St. 370. 659. )bojan, St. 657. bojew, St. 659. . bol, Fluß 501 507. bolof, 3L 318. bornit, Kreis 570. bornit, St. 571. bra, Fluß 553 559 479. 572 574 575 576 Olffinet 578. bra Brud 576. brzycło, St. 571. chotnica, D. 416. :ccipel:Gee 636. zzákow, St. 649. balanew (Odolonom) Olezany, St. 470. St. 580. ber, St. 646. derau (Ober) St. 646. berberg, St. 646. deffa, Ot. 650. )divoja, St. 648. Ibolonow, St. 580. drowaz, Fl. 315. del (Lyt) St. 633. )els, St. 644. Arcichisch Volen 379. Schleffen, )fircichilch Prov. 646, ginstische Canal, Der 498 490 489. blau, St. 643. Ara, D. 624. Ina. St. 648. Ina,: St. 647. Mul-See 604. Na. Ting 427 480. Mabot, Flug 580. Aaksium (Wallenborf) Fl. 421. Action (Ballendorf) &L. Mersborf, St. 646. Əlefchfi, Öt. 651. Diesno (Rofenberg) St. Dria, Fing 500 560 Onmachau, St. 645, 645, 578 580. Omibiopol, St. 650. Setto, Schloß 633. Herret (Diemeto) St. 520.

Siemsko, St. 520.

519. Olgopol, Antis 538. Olgopol, St. 538. Dlita, St. 370. Oliva, Fl. 624. Olfusz, Obm. 306. Olfusz, Nom. 306. Olfusz, Et. 306. Diobog, Fl. 318. Diobol, Fl. 318. Olfiany (Olszany) St. (Dobenftein) **St** 635. Disza, Flug 487. Disjana (Disjanta) St. 547. Olszanta, St. 547. Disjany, St. 456. Olwiopol, St. 650. Olyke, St. 525. Dinta, St. 464. Omulem, Flug 251. Opatom, Obm. 310. Opatow, Pom. 311. Protow, St. 311. Opatowiec, St. 305. Opocyne, Diftr. 146. Opoczno, Obw. 313. Opoczno, Pow. 313. Opoczno, St. 314. Opolo, St. 328. Oppana (Troppan) St. Oppannice (Kaoplowich) **S**t. 646. Oppein, Reg. Bez. 644. Oppeln, St, 645. Office, Die 551. 645. Dr (Perelop) St. 651. Osmeja, St. 499. Drasch, St. 648. Drel, Gouv. 657. Drel, St. 658. Drefa, Fluß 488. Drben, St. 649. Drjathow, St. 651. Orlanka, Flux 448. Drlau, D. 647. Drlow, Diffr. 97. Orlow, Pop. 354.

Orneta (Mormbitt) St. 602. Droma, D. 407. Orfha, Diftr. 232. Oriba, Rreis 500. Driba, St. 509. Ortelsburg, St. 635. Dichiel: Cee 696. Dieblata (Protemples) St. 646. Dièreztoù See 497. Diet. St. 360. Defol nomoi, St. 667. Defolstaroi, St. 667. Oslowa, Flug 407. Offa, Flug 552 585 609. Ofterode, St. 635. Oftr, St. 653. Dftra, Flug 427 503 510. Oftrog, Rreif 520. Offrog, St. 521. Oftrogodzt, St. 656. Offrolenfa, Diffr. 113, Oftrolenta, Obm. 340. Oftrolenta, St. 340. Oftrotela (Oftrolenta) **S**t. 340. Oftrow, Diftr. 112. Offrom, St. 340, Dirow, St. 363. Oftrons (Oftronsa) 🗗 580. Oftrowen Ger 580. Oficiacom (Officialization)
St. 579. Oftrjeszow, Diffr. 96. Demeja-See 500. Dezet (Dfiet) St. 360 Dezicato, Ffuß 572. Degmiona, Diftr. 213. Dezmiana, Kreis 470. Dimiana, St. 470. Dezwieczim, St. 418. Omidiapol, St. 650. Dwrucy, Diffr. 185. Dwrucz, Krcis 518,

Dwrucz, St. 519.

Dra, St. 304.

achlis, Flus 579. Padde, Fluß 499. Patose, St. 586. Patoty, St. 586. Varchwis, St. 642. Parczenczow,: St. 352. Parenzewo (Paezenzow) St. 359. (Paryszow) Paryten **St.** 360. Paryszow, St. 360. .(Varczens Varzcemin 1010) St. 352. Vargeczew (Varczenzow) **Gt.** 352, Paffarge, Fluf 595 601. Passenbeim, St. 635. Paffim(Paffenheim) St. Pinczow, St. 307. 635 Natichkau, St. 645 Pauple (Pud) St. 624. Pauster Biet, Deer: bufen 551 595. Daylof, Schlog 635. Pawlograd, St. 652. Pehrname (Pernau) St. 662. Peifern(Pigbri) St. 319. Petsfreticham, St. 645. | Pistowice Pettero, Flug 391. Bengirer Gee 616. Pereuslawl, St. 652. Peretop, St. 651. Peremyfchl, St. 660. Peremolotichna, Fl. 632. Pernau, St. 662. Pernalin (Pernau) St. 662. Perzate, Flug 595 609. | Plast (Plonet) St. 335. Peterau (Viotrfom) St. Plamia . See 428. 323. Petershagen, Borffabt 6?3. Vetrifau (Viotekow) St. 3**23**, Petrifowia (Piotrfow) **St. 323.** Wetschenegen, Bolliff. 4. Piasty, St. 455. Biasnis, Flug 595 624. Piaft, Bergog 6. Pratet, St. 352. Piatra, St. 647. Viccatowsti, St. 483. Pierczaje, St. 483.

361. Pieskiack(Viskchack) St. 361: Pitca, St. 306. Pilica, Fluf 427. Pilica, Flug 25 308 316 341. Mug 250 301 Pilica, Pow 306. Pilica, St. 306. Pilfallen, St. 633. Pillau, St. 634. Vilow, Flas 616. Pilsno, Diftr. 146. Bileno, St. 412. Pilten, Difte 477. Vilten, St. 478. Pina, Flug 456. Pinet, Diftr. 291. Ptnet, Kreis 480. Dir 67, St. 489. Biontef (Viater) St. 352 Viotrfow, Diffr. 95. Viotrfow, D. 311. Piotrfow, Obw. 323. Piotrfow, Pow. 323. Piotrfon, St. 323. Pistri, St. 319. (Peistret: fcham) St. 045. Piffa, Flug 251 364 604 608 Piszezacz, St. 361. Pitefat, St. 648. Bitiden, St. 644. Pizori, Pow. 319. Pizdri, St. 319. Pizdri, Diftr. 93. Viendom, Flug 608. Plefchen, Rreis 581. Vielden (Pleszaw) St. 581. Ples, St. 645, 581. Pieszow, St. 581. Plica. Flug 480 483 Poborbega, St. 546. 487 488 490, Plisnis, Fluß 616. Plissa, Flug 427 486. Plock, ehemalige Beiw. 113. | Plock, Diffr. 115.

Pietegacz (Pickezacz) St. | Plock, jekige Boins. 332. Plock, Obno. 333. Plock, St. 334. Plotfu(Ployer)St. 648. Plonet, Diffr. 115. Plonet, St. 335. Plostirow (Prosturow) **St.** 533. Plotele, St. 467. Plopeß, St. 648. Viurtar Cet 560 589. Plasin, Distr. 240. Muta, Fing 471. Plutnis, Fluf 595. Plycza, St. 523. Panjula (Pripiule)EL 545. Sobiedista. (Dinjenit) St. 583. Podgorze, St. 414. Dobgorge (Bodenize) St. 611. Podgurz, St. 611. Podhance, Fl. 403. Podborze, Fius 381 397 399 426 528 532 533. Vodbrad (Kir**chborf**) A. 421. Poblactien , ebennelige Boino. 149. Peblachien, jetige Boiwoodshaft 350 Poblefien, Lambschaft 218. Podogrodz (Kirádorf) ML 481. Podogrodzie (Kiráborf) FL 421. Podolien ím: meitern. Einn 170. Podolien, Bono. 172. Podolien, Gouv. 528. Bodolin (Publein) FL 420. Pleszejow (Pleszow) St. | Podoliniec (Publein) EL 4:20. Pogar, St. 655. Pohrebiszcza (Poherk cza) St. 546. Polanen, Bolfeffammi Polaga (Polangen) 🕏 **46**6. Polangen, St. 466.

lolaniec, St. 310. lolen, das Kronland 73. lolen, jeniges Ronigreich 246 loleffen, Boiw. 218. lolfwiß, St. 642. lolnisch Freystadt (Ras . koniewice) St. 575. Solnisch Krone, St. 588. lolnifchLiefland, Woiw. lolnisch Lissa (Leszno) Gt. 576. lolnifch Preugen, Prov. 118. **Bartenberg** lolnisch (Bartenberg) St. 644. lolnem, St. 638. lolod, Woim. 227. lolod, Rreis 501. lo!oct, St. 501. lolenga (Polangen)St. 466. lolota, Fluf 492 501. Jolotschanen, Bollts i stamm 3. Jolowger Bolfeft. 4. Jolsti, D. 624. Ioltawa (Pultawa) St. 652. loluziz (Polzin) St. 637. Jolzin, St. 637, Jolzwyn (Polzin) St. 637. Jommerellen, Woim. 123. Jommern, Land 123. Jommern, Prov. 630. 636. Iomorzany, St. 397. Jomptom, Fl. 313. Jonewes (Poniewis) St. 467. Jonewez, Rreis 467. Joniec(Punice) St. 579. Boniewiczstary, St. 467. Popoloma, St. 488. Poprad, Fing 381 415 419. Popred (Deutschendorf) Fl. 420.

Peryd (Poryf) St. 527. | Promnit, D. 379, Vornt, St. 527. Pofen, Boim. 82. Pofen, Diffr. 84. Pofen, Prov. 558. Pofen, Reg. Beg. 566. Polen, Rreis 568. Pofen, St. 568. Posnania (Pofen) St. 568. Potod, Fl. 401. Potowta, Flug 545 Posnan (Pofen) St. 568. Powiedzysko (Pudewiz) ©t. 582. Powredysto (Vudemig) **Ct.** 582. Prabutta (Riefenburg) **St. 636.** Vrachnow. See 617. Pradla, D. 306. Prag (Praga) St. 346. Praga, St. 346. Prasnis, 339. Praszta, St. 322. Pratulin, St. 361. Prausta (Praszta) St. 322. Praufini**s, S**t. 643. Prechebetich, St. 356. Prenn (Prenn) St. 371. Prenn, St. 371. Preny, St. 464. Preugen, Bolfsflamm 4. land 118 632. Preußen, das polnische Przerost, St. 368. Preugen, Prov. 593. Preußisch Eplan, St. 634. Preugifch Friedland, St. 615 Vreußisch Holland, St. 635. Preußisch Polen 550. Preugisch Schlefien | (Schleffen) Prov. 641. Priebus, St. 642. Pudewig, St. 583. Prieluta (Prapluta) St. Pudlein, Fl. 420. Vriebus, St. 642. 545. Prilufi, St. 652. Fl. 420. Poretschie, St. 661. Porfentschow (Parczen-aow) St. 352.

Pronja, Fluß 427 503 509 510 511. Prosturom, Kreis 533. Brotturom St. 533. Prosna, Flug 252 316 553 559 579 580 581. Prosna, Fluß 595. Broszowice, Diftr. 137. Prospowice, St. 305. Prudnik (Neuftabt) St. 645. Pruspana, Kreis 456. Prushana, St. 456. Pru'hann (Peufhana) St. 456. Prusko (Praszka) St, 322, Pruffico(Praufnit) St. 643. Pruth, Flug 381 400 401. Przasnic, Distr. 111. Przasnic, Obw. 339. Przasnic, St. 339. Przasnysz (Przasnic) St. 339. Przedborg, St. 313. Przedecz, Diftr. 100. Przedecz, St. 356. Przemyel, Land 158. Przemyel, Diftr. 158. Przemyel, Kreis 393. Przemyel, Gt. 393. Preugen, das Ordens Przemyslaw, Konig 20 Przeworst, Diftr. 158. -Przeworst, St. 409. Prapluta, St. 545. Propec, Fluf 427 490 488 489 490 514 **526 540 543**. Praysucha, St. 313. Pstow, Gauv. 661. Pszczyna(Plef)St.645. Vud, Diftr. 128. Pud, St. 624. Pulamy, St. 327. Pultama, Gouv, 652.

Pulwy-Bruch 252 333. | Rabzlejowice, Punice, St. 579. Punit (Punice) St. 579. Bura, Fluß 453. Puffaja Rjewa (Nowo Riftem) St. 661. Puftrowia 625. Putiml, St. 656. Pusig (Pud) St. 624. Pyla, St. 591. Pprjatin, St. 652. Bylch (Johannisburg) Gt. 633.

Luerfließ, Bach 560.

abe, D. 408. Rabe, Blug 413 417. Maciaz, St. 338. Raciazet, St. 356. Racions, Diftr. 115. Maciongel (Raciazel) St. 356. Maczfow (Raszfow) St. 538. Radaune, Fluf 620 625. Rabanna Gee 625. Radaufen. Gee 617. Madawa (Rabenta) Mus 373. Madegoff (Pogar) St. 655. Rabema, Flug 372. Radimitfeben , Bolls stamm 3. Madoga, Flug 511. Radom, Diffr. 146. Madom, Obw. 311. Radom, Pow. 319. Rabom, St. 312. Radom, Flug 309. Madomst, Diftr. 95. Nabomst, Pow. 324. Madomet, St. 394. Radomysl, 81. 409. Madomysl, Kreis 543. Mayomysi, St. 544. Madzazek (Naciazek) St. 356. Madziejewo (Madziejow) Abeda, Aluf 595 624. St. 356. Rienschiffa (Rzeczyca) Radziejow, Diftr. 100. Radziciow, Pow. 356. Madziejow, St. 356.

347. Radziwiliszty, St. 522. Radgyn, Diffr. 192. Radzyn, Obw. 362. Nabzyn, Pow. 362. Rodzyn, St. 362. Ragnit, St. 633. Raigrod Gee 252, Matoniewice, St. 575. Makow, St. 310. Rafwit (Rafoniewice) Mogosano, Et. 500. St. 575. Naslawica, Fluß 545. Rasna See 492 499. Raftenburg, St. 634. Maszfa, Flug 426 535. Raszkow, St. 538. Matzyn, D. 347. Matibor, St. 645. Ratebuhr, St. 637. Masta, Flug 528. Raudten, St. 643. Mama, Boim. 115. Rawa, Land 117. Rawa, Diftr. 116. Mawa, Obw. 349. Rawa, Pow. 350. Rawa, St. 350. Nawta, Fing 341. Rawicz, St. 578. Mangrob, St. 369. Maziaz (Raciaz) St. 338. Razionsch (Raciaz) St. 338. Reet, St. 640. Reichenbach, St. 644. Reichenftein, St. 643. Reichenwaldau, D. 646. Reichenwalbe (Reichens maldau) D. 646. Meinerz, St. 644. Reißen (Rybzyn) St. **576.** Reppen, St. 641. Refel (Rogel) St. 603. Resica, Diftr. 240. Mefica, Kreis 499. Refica, St. 499. Refica, Fluß 499. Retow, St. 466. **S**t. 491. Riefenburg, St. 636. Miga, St. 669.

Schloß Migailche Menbulen **471.** Mimnif, St. 648. Risborf, Fl. 420. Rößel, Amt 129 603. Mößel, Kreis 603. Migel, St. 603. Rogaczew, Areis 512. Mogaczew, St. 513. Rogafen (Rogoszno) St. 570. Robaczow, Land 297. Robacions (Rogaciens) €t. 513 Nokitno, St. 489. Rofitne Balota, Moraft 480 489. Roman, St. 647. Komanow, St. 509. Romanowa (Romanow) **€**t. 509. Romel (Roomel) St. 513. Romen, St. 65%. Romni(Romm)Ct.65L Rondziazek (Rajagek) St. 356. Ropa, Flu**s** 410. Rojenberg, St. 636. Rosenberg, St. 645. Rosienie (Rosiesme) St. 465. Rofienne, Kreis 465. Rosierme, St. 465. Rofitten (Refita) St. 499. Roslawi, St. 661. Rosprza, St. 324. Rosprza, St. 324. Otof, Kluf 540 544. 545 547 548. Roga, Flug 450 455. Rosztowa, Fluf 548. Roth Chrobatien 2 Mothenburg, St. 640. Roth Rugland, Boins. 157. Row (Bar) St. **535.** Rawno, Kreis 524. Ramas, St. 525. Roy, D. 646. Rozan, Land 119. Rojan, St. 336. Rojdol, Fl. 403. MheroBlabimirow, Ar.

661.

**Etibers** 

MendBlabimirow, St. | Samika, Flug 559. 661. (Brubie, lubietaom szow) St. 330. luda, D. 314. lydan, D. 635. tuddiftadt, St. 642. indrat, Fluß 560. induita, Flug 507. lügenwalde, St. 638. liigenmolda (Rügenmalde) St. 638. lukinowce (Rusborf) **%1. 420.** lummelsburg, St. 638. luntenflus, Flug 595. tufchy be Bebea, St. 648. usfinowce (Missorf) FL 420. luffiifch Polen 422. imfiniafen 263 437. usafonos (Risborf) &L 420. ipbnit, St. 645. pdzyn, St. 576. iphofen, Berg 694. mist, St. 657. lypin, Distr. 103. ingin, St. 337. zeczyca, Diftr. 227. zeczyca, Kreis 490. zeczyca, St. 491. Beszow, Rreis 408. zeszow, St. 409. zika, Fluß 625. zuczow, D. 314. Caalfeld, St. 635. iab, Blug 538 545. iachocin, St. 335. iadenbausen, D. 478. anfow (Sianfow) St. 652. agan, St. 642. agrosz, Fluß 595 624. afrotichin (Bafrocuim) Bt. 335. (Satamoro) alanom Gt. 533. iambice (Wünsterberg) St. 644. iambor, Kreis 405. ambor, St. 406. ambter (Samter) St.

571.

Samose (Zamose) St. 331. Samter, Rreis 571. Samter, St. 571. San, Fluf 250 381 393 407 408. Sanct Albrecht, Bors stadt 623. Sanct Krang, Abtei 311. Sandec (Sandecz) St. 416. Sandecz, Diffr. 137. Sandecz, Kreis 415. Sandeck (Neu) St. 416. Sandecz (Alt) St. 416. Sandella, Flug 595 Sandhof (Zantoch) St. 639. Sandomierz, St. 310. Sandomir, ebemalige Boins. 143. Sandomir, Diftr. 145. Sandomir, jeşigeBoim. 308. Candomir, Obw. 309. Sandomir, Pow. 309. Sanduala, Fluß 608. Sanot, Land 158. Sanot, Rreis 407. Sanot, St. 408. Sanow (Zanow) St. 638. Gaporoger Rojacten 191. Sarija (Saryga) Fluß 492 501. Sartel, St. 657. Sarfeniche See 475. Sarnja, Fluß 492 501. Satagura, Fl. 647. Satanow, St. 533. Sau (Tczemo) St. 627. Sawichoft (Bawichoff) **St.** 310. Sawranka, Fluß 538. Samoletschje | (Nowos M(hew) St. 661. Scenny, St. 369. Scepus (Bipfer Paus) Schlog 421. Schadanka, Flug 510. Schadel, St. 320. Schawija, Kreis 466. Schamija (Szawle) St. 466.

Schemno (Garnfee) St 636. Schermeisel, Fl. 641. Scheschuppe, Flug 252 363 Schidlis, Vorftabt 623. Schievelbein, St. 636. Schilbberg, Rreis 579. Schildberg (Dfrzeszom) **S**t. 579. Schippenbeil, St. 634. Schisbra, St. 660. Schlage (Schlawe St. 637. Schlama, St. 642. Schlame, St. 637. Schlessen, Herz. 139. Schleffen, Preug. Prov. 641. Schlochau, Diffr. 128. Schlochau, Kreis 615. Schlochau (Szluchow) **St.** 615. Schloppe (Szlop) St. 617. Schlup (Stolpe) **St.** 638. Schmetta (Szwieczes chow) St. 576. Schmiedeberg, St. 642. Schmiegel (Symigiel) St. 577. Schmoger, D. 643. Schmolach . See 609. Schneidemühl (Phyla) · **E**t. 591, Schömberg, St. 642, Schömau, St. 642. Schöned, Diftr. 129, Schöneck (Starzew) St. 626. Schönfließ, St. 639. Schönlanke (Trzelonka) **E**t. 593. Schönsee (Komalewo) **S**t. 613. Schottland, Vorftabt 628: Schowentfliet (Schöns flief) St. 639. Schrimm, Rreis 577. Schrimm (Strem) St. 578. Schroda, Rreis 581. Schroda (Szroda) St. 582.

Sichtscherfit (Gzezer- Selniza, Flug 637. zec) D. 416. Síchtschigry, St. 657 Schubin, Kreis 589. Schubin (Szubin) St. 589. .Gdurgast, St. 645. Schwale, Fluß 467. (Schwer: Schwarzeds feng) St. 570. **Bad** Schwarzenbach, 559. Schwarz Rufland 218. Schwarzwasser, Flug 552 595 613 625 626. Schwarzwasser, St. 646. Schweidnis, St. 643. Schweinroß, Burg 624. (Samieczes **Schwelo** dow) St. 576. Schwente, Flug 620 627. Bahwerin (Swierzyna) St. 572. Schwersenz, St. 570. Schwet, Diftr. 128. Schwet, Rreis 613. Schwetz (Swiec) St. 613. Schwekkau (Szwiecze: chono) St. 576. Schwiebus, St. 640. Schwiebuffen (Schwiebus) St. 640. Swientschechow (Szwies czechow) St. 576. Schwierschina rzyna) St. 572. Sczloppa (Szlop) St. Siebicz (Sebelh) St 498. 617. Sezvenny (Senuy) St. Siedlee, Pow. 358. 369. Gczyrzec (Szczerzec)D. 416. Scytno(Ortelsburg)St. Siennica, St. 349. 635. Sebest, Rreis 498. Gebelh, St. 498. Sebest, See 492 498. Secencin, St. 304. Seeburg, Amt 129 603. Seeburg, St. 603. Seelburg, Obhpt. 475. Geelburg, Schlof 476. Seelow, St. 641.

Somgallen, Bolfeft. 4. Gemgallen, Berz. 471. Gemljänst, St. 656. (**S**ando: Gendomir mierz) St. 310. Sennoi (Sennoje) St. **508**. Sennoje, See 503. Sennoje, Kreis 507. Gennoje, St. 508. Sennoje, Alug 507. Sensburg, St. 633. Geraje (Gerren) St. 639. Berenst, D. 660. Gereth, Flug 396 397 399. Scrod, St. 336. Gerost, St. 336. Serpeist, St. 660. Serren, St. 369. Geverien, Herz. 149. Sewastopol (Afhtiar) St. 651. Semerier, Bolfsft. 3. Sewet (Giamst) St. 658. Genno, See 252. Senny, Ohn. 368. Senny, St. 369. Genpusch (Zywiec) St. 418. Shitomir, Rreis 518. Shitomir, St. 518. Siänfow, St. 652. Siawst, St. 658. (Swie Sidatschen, St. 405. Sibra, St. 448. Siedlee, Obm. 358. Siedler, St. 358. Siemiatyce, St. 450. Siennica, Pow. 349. Sierabien, Wolw. 93. Sieradien, Diftr. 95. Sieradz, Obw. 320. Sieradz, Pow. 320. Sieradz, St. 320. Sieraje (Serrey) St. 369 Sieratow (Czirte) St. Clamins (Schlanc) St. 572. Sierod, Diffr. 112.

Gierod (Strad) St. 336. Gierpe (Gierpff) GL 338. Gierpe, Gt. 338. Sierps (Sierpst) St. 338. Sierpst, Diffr. 115. Sierpst (Alt und Ren) €t, 339, Giewierz, St. 306. Sigismund L. Sonia 39. Sigismund II. Angust 1. König 41. Sigismund III., Lonig **4**6. Siforz, D. 46. Silberberg, Der 572 Gilberberg, St. 643. Simferopol (Thact-(det) St. 651. Simitowice, D. 356. Ginnişa, St. 648. Sineja, Fluf 492. Sinius a (Bismesta) Kluf 546 547. Sinnesta, Flug 539. Sipsto Samet (Zipfer Saus) Schlof 421. Sireth(Ezeret)St, 647. Siwar, See 499. Sta, Flug 486. Stati (Szati) St. 371. Ctalmierz, Pow. 305. Stalmierz, St. 305. Starzeno, St. 626. Starzeno (Stance) **E**t. 626. Stawa, Fluf 417. Stierniewice, Ming 341. Stierniewice, St. 350. Sfloby, D. 314. **Stion, St.** 506. Stotidau St. 646. Stozow (Stotfchan) St. 646. Chwira, Areis 544. Stoira. St 54L Stroirzina (Swierzyna) **St.** 572. Glatina, St. 648. Slawen, Bolf 1. Slamenoferst, St. 652. Slawians?, St. 656

637.

lawiska(Stawiski)St. | Sola, Klus 417. 366. lawiszyn, St. 317. lawfow, St. 306. lawuta, St. 521. Ucraine, ilobobilche Souv. 655. ilobofia, St. 648. blomnifi, St. 305. Monim, Diftr. 224. ilonim, Rreis 455. Ionim. St. 455. lud, Diftr. 224; lud, Kreis 498. lud, St. 488. lup(Stolpe) St. 638. lupea (Slupce) St. 319. Impce, St. 319. lumuta (Glawuta) €t. 521. **488 489 519 520** 521 524. mijem, St. 655. milo, St. 548. mogra (Schmoger) D. 6**43**. molenst, Bom. 233. molenst, Diftr. 237. molenst, Gouv. 660. molenet, St. 660. moina, D 407. morgonie, St. 470. motrice (Smotricga) Flug 426. Fluf 528 motriba, **532 5**33. mucha, Kluf 427 529. mygelna (Szmigiel) Gt. 577. na, Fluß 427 480. niatyn, St. 400. obiejuchi, Gee 589. obtow (Zobtow) St. 307. obeta, St. 351. ochaczen, Diftr 116. ochaczew, Land 117. ochaczew, Obw. 352. ochacjem, St. 352. ochocin, Diffr. 111. ocherin(Gachocin)St. 335. ofolfa, Kreis 447. otolta, St. 448.

Goldan, Fluß 608. Goldau, St. 635. Solbin, St. 638. Solec, Pow. 311. Solec, St. 311. Solina, Flug 407. Solot, St. 468. Solotonoscha, St. 652. Golotschew, St. 655. Commerfeld, St. 640. Sompolno, St. 355. Sonchoczin (Sachocin) **€t.** 335. Sonbomierz (Santo: mierz) St. 310. Sonnenberg, St. 641. Sorau, St. 645. Sorge, Flug 552 606. Sorofa, St. 649. Gos (Gosha) Flug 427. lugt, Flug 427 480 Softa, Flug 427 503 510 511 512 513. **Sosniza, St. 655.** Cosnowica, St. 363. Sosza (Gospa) Fluß 427. Goudja (Sudsha) St. 657. Spicimeria, FL 324. Spicimirs, Fl. 324. Spista:Szobota (Geors genberg) Fl. 421. Sporow, St, 456. Spreb-See 554 603. Sprottau, St. 642. Grzenst, St. 339. Stamborz (Sambor) St. 406. Stonds (Sandecz) St. 416. Stadtgebiet, Borftabt 623. Stallupöhnen, St. 633. Stamporten, D. 315. Stanislaus I., Rönig 50. IV., König 51. Stanislamom, Dbw. 348. Stanislawow, Pow. 349. Stanislawow, St. 349. Stanislamow, Kr. 400. Stanislamow, St. 402. Stara Arris 520.

Stara Konkantinon, St. 520. Starasol, St. 406. Stara Zamošc, St. 331. Stare Miafto, St. 407. Stargard, Kreis 626. Stargard (Starogard) St. 627. Starlenga, Blug 608. Starobielst, St. 656. Starobub, Diftr. 23%. Starodub, St. 654. Starogurd, St. 627. Staron Bychow, St. 512. Starn Level, St. 502. Stary u. Romy Erzciel, D. 573. Staffow, Yow. 310. Staffow, St. 310. Stawisti, St. 366. Stawiszfen (Stawisfi)
St. 366, Stawiszym, St. 317. Stapfy, Festung 653. Steinau, St. 643. Cteuburet (Trachen. berg) St. 643. Stenezycu, Land 149. Stenfis (Stezyca) St. 360. Stenfiga (Stezyca) St. 360. Stepan, St. 524. Stephan, König 44. Stephnneschti, St. 647. Sternberg, St. 641. Stegnca, St. 360. Steapez (Stezyca) St. 360. Stolpee, St. 484. Stolpe, Flug 553 625 630. Stolpe, St. 638. Stolz, D. 644. Stopnica, Obw. 307. Stanislaus II. August Stopnica, Pow. 307. Stopnica, St. 308. Straburct, St. 643. (Michelsdorf) Strafa Fl. 420. Strafburg, Rreis 608. Strafburg (Brodnica) St. 609. Ronfantinom, Streblen, St. 643. StreBebenica, Fluf 505. 44 \*

Striegau, St. 644. Stripa, Flug 399 402. Strife, Fluß 614. Stroppen, St. 644. Strumie (Schwarzwaf: fer) St. 646. Strv, Flug 381 404 Szabet, Diftr. 95. Szabet, Pow. 320. Strp, Kreis 404. Stry, Et. 404. Studenisa, Fluß 532. Stuhm, Diffr. 123. Stubm, Rreis 606. Stuhm (Sztum) St. 607. Stujena, Flug 544. Styr, Flug 427 480 489 514 523 524. Suczawa, St. 647. Sudomia, Flug 625. Sudsha, St. 657. Sudzuenta-Bruch 589. Sublau, St. 643. Sumy, St. 655. Suprasi, Flug 443 446. **Gurasch**, St. 654. Surafb, Rreis 495. Surash, St. 496. Sugy, Flug 471, Susz (Rofenberg) St. 636. Suwalki, Pow. 367. Suwalki, St. 367. Swenliczoge, See 455. Smerto (Szwieczechow) **St.** 576. **Swiäta** (Beiligenbeil) **S**t. 634. Owicia (Swiec) St. 613. Swicie) Swiec) St. 613. Gwicie (Swiec) St. 613. Sprem, St. 578. Swidry, Fl. 349. Swiec, St. 613. Swienciany (Swinziany) St. 470. Swienta, Fluf 426 459 468. Swierzyna, St. 572. Swinaja, Flug 503. Swinziann, Kreis 469, Synchow (Wartenberg) Swinziany, St. 470. Swislocz, Flug 427 450 Szydlow. Pow. 307. 480 483 487,

Swislocz, St. 453. Swiflofk. (Swislocz) St. 453. Swoszowice, D. 418. Smytosz, See 428. Cyticherost, St. 661. Szabet, St. 320. Szadłowski (Stabet) **€**t. 320. Szaki, St. 371. Sjamaiten, Berg. 216. Szambathely (Georgens berg) Fl. 421, Szamotuly **S**t. 571. S<sub>k</sub>arogrod, St. 535. Szasti, St. 371. Szawdowo, St. 465. Szawle, St. 466. Szczara, Fluß 426 450 454 455. Siczerzec, Diffr. 138. Szegerzec, D. 416. Szegerzec, St. 393. Szegucin, Pow. 368. Szczucin, St. 368. Szelai, See 492. Stepes Waraling Kirche dorf) Fl. 421. Stepes Bar (Zipfer Saus) Schloff 421. Szeps (Sierpst) St. Tatar Punar, St. 649. 338. Szeret, St. 647. Szlop, **S**t. 617. Siluchom, St. 615. Simigiel, St. 577. Simogrom (Schmoger) Zeleja, Kreis 466. **St.** 643. Strenet, Diftr. 115. Stroda, St. 582. Swiechowo (Szwieczes Szrzem (Szrem) St. Terebowle (Trembowle) chow) St. 576. 578. Strafa (Michelsborf) Tl. 430. Stum, St. 607. Teffin (Tefchen) Et. 646. Szubin, St. 589. Szwieczechow, St. 576. Zeterem, Flug 514 518 Sawonielz, Flug 532. Thinke, Fluß 595. Thiene, Fluß 627 628. Thorn, Diffr. 122. St. 644. Sydlow, St. 307. (Thorn, Kreis 611.

Syptiomiec, Pour. 314. Sindlowier, St. 314. Zaltoi, St. 657, Tannenberg, D. 636. Tanem, Flug 381. Laviau, St. 634. Tarachtscha, Kreis 547. Laraticza, St. 547. Larbat (Dorpat) St. 669. Larczyza (Laraszcza) St. 547. Larczyn, Diftr. 109. (Samter) Tarczyn, St. 347. Larcynn (Lorczyn) 64 527. Targowica, St. 546. Larnogrob Now. 331. Larnogrob, St. 331. Larnopol, Areis 397. Larnopol, St. 398. Zarnow, Kreis 411. Zarnow, St. 412. Tarnowis, St. 645. Larnowsky Gura (Larnowit) St. 645. Tartarn, Wolf 4. Zartarn-Lander 194. Lart-Lin (Dorpat) St. 662. Larusa, St. 660. Laurien, Gouv. 650. Lauroggen, St. 466. Tezendo, St. 627. Lelsza, St. 466. Telsze (Telsza) St. 466. Tempelburg, St. 637. Zerebowl, Diffr. 159. Lerespol, St. 361. Lefchen, Lreis 646. Tefchen, St. 646.

540 543.

iasmin, glug 540 548 Tichiplia, Gee 496. 549. Flug 595 627 iege, 628. lieb (Lücz) St. 617. ifics, Flug 547. ille (Lilfit) St. 633. ilfit, St. 633. ira**s**pol, **St.** 649. Irgol:Fromos, St. 647. irgovift, St. 648. irgschovva, St. 648. irguschiului, St. 648. irlo, Burg 638. iwerten, Voltsk. 2. olfemit, St. 629. omaszon, St. 331. orchyn, St. 527. oropez, St. 662. orun, St. 611. ofcheck (Lost) St. 645. oft, St. 645. otrufch, St. 647. rachenberg, St. 643. rebnit, St. 644. reboit, Fluß 595. rechtamirow, St. 544. rellong, See 586 587. rembowla, St. 398. repoly, St. 653. rod (Troli) St. 464. iroczchee (Taraszcza) St. 547. rofi, Boim. 214. rofi, Diftr. 215. trofi, Rreis 463. irofi, St. 464. Erompeter Berg, Der roppau, Kreis 646. irnppau, St. 646. ropplowis. St. 646. rost (Trofi) St. 464. rubtichemit, St. 658. ryszti, St. 467. irzebiocho, Fluß 625. irzelonka, St. 593. Erzemeszno, St. 587. Eschaknik, D. 501. Eschen, Volksk. 1. Efchenftochau (Czenfto- Unama, Flug 544. chau) St. 322. Ischern, St. 659. Lichernigon (Czerni Unga, Flug 588. dom) St. 655... Upita(Ponewez) St. 467.

Tidurnau, St. 643. Chugujew, St. 655. Tuchel (Tuchela) 614. Zuchola, St. 614. Tuckum, Obhpt. 477. Luctum, St. 477. Tucz, St. 617. Tuia, Gouv. 658. Tulo, St. 659. Tulcinn, St. 537. Anregust, St. 454. Turobin, St. 329. Turow, St. 490. Turnet, Flug 428. Turnet, St. 526. Twarvegna (Durands, dorf) Fl. 420. Ewer, Bouv. 661. Lyfocyn (Lyfoczyn) St. Tyfoczyn, Pow. 366. Tytoczyn, St. 366. Tyniec, D. 418. Tyrawa-Solna, D. 408. Lysmenice (Lysmienice) **St. 402.** Tysmienica, Fluß 357. Tysmienica, St. 402. Tyszowce, Pow. 330. Tyszowce, St. 330. Tyszowice (Tyszowce) **St.** 3:10. craine, 175., Ugocz, See 480 486. Hiazbow, Luftschloß 346. Ujeft, St. 645. Uflenje, Fluß 625. Ula, Flug 502. Ula, Stadt 502. uga, Fluß 479 492. Uman, Kreis 546. Uman, St. 546. Umanka, Fluß 546. Uniejow, St. 318.

Unruhitadt (Kargowa)

**G**t. 575.

horn (Torum) St. 611: | Pfchermenische Städte 2. | Urfendom (Urszendom) ©t. 332. Urszendow, Diffr. 148. Urszendow, St. 332. Urzecze, St. 489. Urgedow (Urszendow) St. 332. Uscie (Usc<sub>k</sub>) St. 592. Uscie Golne, Ft. 413. ucz, St. 592. Usba, Flug 427 487 514 518 519 540 543. Usmiat, St. 496. Usmun, See 492 496. Uffika, Rreis 534. Ussika, St. 535. Usweja, Gee 507. Uswiat (Usmiat) St. 496. Uswidy, St. 466. Uszacz, Fluß 502. Uszyca (Uffiga) St. 535. Uza, Fing 427 603 513.

Vandsburger 616. Bellnio (Fellin) St. 662. Viliende (Fellin) St. 662. Branchinfurth (Franks furth) St. 641.

Wachodo, St. 311. Wachra, Flug 510. Badang, Fluß 595. Lanbschaft Badang, See 604. Babowice, Rreis 416. Badowice, St. 418. Bagftadt, 646. Bafow (Biegfadt) St. 646. Baldenburg, St. 644. Walecz, Diffr. 85. Walecz, St. 617. Walet (Walecz) St. 617. Waleni, Fl. 648. Balt, St. 662. Baltj, St. 655. Wallachei, Fürstenthum 647. Ballenborf, Fl. 421. Balletich (Balecz) St. 617.

Baluifi, St. 656. Walzy (Walecz) St. 617. Banfen, St. 644. Barta, Diftr. 110. Barta, St. 348. Warmbrunn, St. 642. Warren Brud 252. Warschau, Land 109. Warschau, Diftr. 109. Warschau, Obw. 312. Warschau, Pow. 342. Warschau, St. 342. Warta, Pow. 318. Barta, St. 318. Barte, Fluf 251 301 Benden, Bolfsftamm 1. 316 553 559 568 Wenden, St. 662. 570 571 572 577 Menem, St. 659. 581 582. Bartenberg, St. 642. Bartenburg, Amt 129 604. Bartenburg, St. 644. Wartenburg, St. 604. Wartha, St. 644. Barthe (Barte) Fluß 251. Warszawa (Warschau) €t. 342. Bafiltow, Kreis 544. Wasiltow, St. 653. Washni, St. 647. Bamrowit, See 608 Bebera (Menharbeborf) FL 420. Wegrow, Pew. 359. Wegrow, St. 359. Beblau, St. 634. Beichsel, Strom 325 301 333 372 381 408 411 413 417 542 559 587 588 595 606 610 607 609 611 612 626 627. Beichfelmunde, Fort 624. Weidenau, St. 646. Beiberowa (Nomemia fto) St. 624. BRibersfrei (Nowemias fto) St. 624. Beif Chrobatien 2. Beigenburg (Belgrab) Wielun, Diffr. 96. **S**t. 637. Wielun, Obm. 321.

Balfch, Kluf 595 601. Beife See, Der 589. Weif Ruffland 218. Belifie Enfie, St. 661. Belifo Strzelcze (Groß Strelis) St, 645. Belift, Kreis 496. Welift, St. 496. Welifch, Mug 496. Bella (8517) 8L 420. Wella (Wolna) Fluß **595** 608. Wellna, Flu¶ 570. Welna (Wolna) Fluß 595 590 591. Welwowta (Emonret) €t. 574. Bengermuse, Flug 595 607. Bengrow (Begrow) Gt. 359. Wenle (Windau) St. 476. Bengestam IV., König Billomiers, St. 468. von Böhmen 20 21. Berbowa (Manhards. borf) FL 420. Berchnoi (Dniaprowet) St. 651. Wergol, St. 658. Berro, St. 662. Beft Rufland 422. Wiasma, St. 661. Wiätitschen, Volksft. 3. Wiazyna, Flug 485. Wicanowo, Gee 586. Bider, Mlug 608. 250 Bidawa, St. 320. 357 Bibufle (Mibufle) St. 466. Bidgn, Kreis 468. Bidyn, St. 469. Biegstadt, St. 646. Wiegstädtl (Wiegstadt) 646. Bielbart (Billemberg) **St. 635.** Bieliczta, St. 413. Bielisz (Belisch) St. 496. Wielona, St. 465. Wista, St. 365. Bielun, Land 95.

Bielem, Bow. 331. Bielum, St. 321. Bielyn, St. 593, Biepry, Fluf 251 325 357. Bierballen! (Bierbelow) St. 370, Wieruszow, Pow. 32L Wieruszow, St. 321. Wierzbolow, St. 370. Wiewiema, Fluf 595. Bigry, Sec 251 Wigry, Kloka 368. Bilandilin (Filin) St. 662. Bilcama Ot 319. Wileyka, Kreis 484. Wileyka, St. 485. Wilhelmethal, Ct. 644. Wilia, Fluf 426 439 462 463 464 470 480 486. Will'omierz, Dift. 213. Billomiers, And 47. Bil!vwischten (Billswyezfi) St. 370. Wiltomytzfi, St. 370. Billanow D. 347. Willemberg, & 68. 2Bilna, **2B**oiw. 211. Wilna, Diffr. 212 Wilna, Gour. 458. Wilna, Kreis 462 Bilna, St. 469. Wilnta (Wileyla) St. 485. **Bindau, Aluf 425 466** 471 476. Windau, St. 476. Winkowce (Bynkowce) €t. 535. Binnica, Diffr. 175. Binnice, Kreis 536. Binnica, St. 537. (Winnica) **D**innica St. 537. Birfis, Kreit 590. Wirfit, St. 591. Bifianta (Byod) Et 366, Wista, Land 113.

Bislice, Dift. 145.

Wislica, St. 308.

**Bisloca, Flug 381 410 | Wehlau, St. 643.** 411. **Bistof**, Fluß 381 407 408 410. Bisniowtec, St. 523. **Wishrowice** miec) St. 523. Bisanicz, St. 414. Bisgtyniec, St. 370. Krisgwa, Et. 526. Witeba, Fluß 495. Bitebsk, Boiw. 230. Bitebet, Diftr. 232. Witebel, Gonv. 491. Witebel, Kreis 495. Witebel, St. 495. Witkowo, St. 586. Bizna (Wista) St. 365. **W**iznica 414. Wizwa (Wiszwa) St. 526. **B**fra, Flug 251. M lachi (Ballendorf) Fl. 421, **M**ladimir (Blodzie mierz) St. 527. Bladislam I. Berrmann Bergog 11. Madislam II., Bergog 14. Bladislam III., Bergog Bladislaw IV., König 20 21 22. Bladislaw II. (V.) Ros nig 29. Bladislaw III. (VI.) König 33. Mabislaw IV. (VII.) König 48. Bladislawow, St. 371. Blaski (Ballendorf) fl. | Bouciesztow, St. 360. 421. Wlodawa, Pow. 362. Miodama, St. 363. Wlodawła, Flug 251. Blodzimierz, Diftr. 170. Blodzimierz, Kreis 526. Blodzimierz, St. 527. Blodzimirez (Blodzi: 2Brefchen(Bezesno) St. mierz) St. 527. Blodynmirzec, St. 524. Wioflawer, St. 355. Wodislaw (Loslau) St. 645.

Bodynie, St. 358.

**Bobun, St. 362.** Bola, D. 346. Bolbork, St. 324. Bolborge; Flug 341. (Bisnio- Bolczif, Flug 427 529 **5**33 534. Bolczyn (Ronftabt) St. . 645. Boldenberg, St. 640. Wolbynien im weitern Sinn 160. Bolbunien, Boiw. 168. Bolbynien, Gouv. 513. **Bolica, Bach 372.** Wolkowisk, Diftr. 224 Bolfowief, Kreis 455. Wolfowist, St. 455. (Boltatyn) **Wollstein** St. 574. Wolmar, St. 662. Wolna, Fluß 559. Woloscapsta, St. 522. Wolsztyn, St. 574. Woltschanst, St. 656. Bolworz (Bolborz) St. 324. Wondozko (Wachocko) St. 311. Wongrowiec, St. 590. Wongrowit, Kreis 590. Wongrowis, St. 590. Bontowce (Byntowec) St. 535. Wormbitt, 602. Wormbitt, St. 602. **Bornie, St. 465.** Boronefch, Gouv. 656. Worotynsk, St. 660.

Wordflany, St. 499. Wraclaw (Breslau) St. 643. Braklawek (Bloclawec) ©t. 355. Wrbowo (Menhards: borf) St. 420. Wreichen, Rreis 582. 582. Wroflawek (Blocla mef) St. 355. Bronte, St. 571. Bronti (Bronte) St. 571.

Wro**hl**awet, St. 355. Brucz (Owrucz) St. 519. Wrzesno, St. 582. (Wrzesnb) Wrzesnia. **Ct.** 582. **Wichowa, St. 575.** Blewoloje (Oftrog) St. 521. Bünfchelburg, St. 644. Birbenthal, St. 646. Wuznia, Fluß 540. Wyntowec, St. 535. Wynowia, Flug 526. Wysokie in Litthauen **S**t. 456. Mazowiecky Byfolie. (Wiftanka) St. 366. Wysz, Flug 540 546. Wyszłow, St. 336. **Bh6zogrod, Land 113.** Wyszogrod, St. 335. Bydlitten (Bigginiec) **€**t. 370. Bnucci: Mazowiecti, St. 366.

Xatitta, Flug 560. Xawerowo (Xiawerow) **S**t. 519. Xiamerom, St. 519. Xiaz (Xions) St. 304. Xions, Diffr. 138. Amt 129 Zions, St. 304.

> Dabludow, St. 447. Zabuldom (Zabludow) St. 447. Badet (Gjadet) St. 320. Zagielnic, Gee 625. Zain. Gee 554. Satopane, D. 416. Safroczim, Land 111. Zafroczim, Diftr. 112. Zatroczim, St. 335. Zafrzewo, Fl. 336. Zaleszenti, St. 399. Bolestehnt (Zaleszcyti) St. 399. Zalosze, Fl. 396. Zaloze (Zalosze) Fl. 396. Zalwald (Gaalfeld) St. 635. Zambrow, Diftr. 113.

Zambrow, St. 365. Zamesc, Dbw. 330. Zamosc, Pow. 331. Žamosc, St. 331. Zanow, St. 638. Banthier, Burg 628. Bantoch, D. 639. Zapolna (Zempolna) Fluß 595. Zarki, St. 307. Barnifow (Cyarnifow) St. 593. Jarnowiec, St. 306. Barnowiger Gee 554. **Б9Б** 624. Zoslaw, Kreis 521. Zaslaw, St. 522. Zator, Berzogthum 139. Pater, St. 418. Zawichoft, St. 310. Zawilev (Swinciany) . St. 470. Zawfrsin, Land 114. Zazina(Zanow) St. 638. Abaratz, St. 398. 3duny, St. 580. Regra (Zgiera) St. 352. Bebden, St. 639. Zehsis (Wenden) 662. Relection, Now. 360. Želmia, Fluf 455. Zelwig, St. 455. Zelwice, Flug 543. Zemplen (Zempelburg) **G**t. 616. Bolfier, St. 395.

588 616. Zentow (Stäntow) St. 652. Zeziernica (Teziernica) St. 455. 3gerz (3gierz) St. 352. Zgierz, Now. 352. Žibacžem, St. 405. Bibaczow (Bibaczew) St. 405 Ziegenbale, St. 645. Zielenzig, St. 641. Ziemer. Bruch, Das 575. Biemomysl, Bergog 7. Liemowit, Berzog b. Zier-Fluß 615. Bietheniche See 615. Ziet, Distr. 122. Zinkow, St. 533. Binten, St. 634. Zips, Staroftei 142 418. Zipfer.Haus,Schlog 421. Birle (Czirle) St. 572. Bloczow, Kreis 395. Bloczow, St. 396. Žlotowo(Czlottrwo)**St**. 616. Znin (Kcin) St. 590. 30bfow, St. 307. 30bten, St. 644. Bolfiem, Rreis 394.

Acmrelburg, St. 616. | Borain, St. 466. Bempelburger See 616. | Boslawa, Fluß 595. Bempolna, Fluß 559 | Botten (Bobten ) St. 644. Atuly (Etolpe) St. 628. Budmantel, St. 646. Rüllichau, St. 640. Bülg, St. 645. Zuiner See 589. Zulauf (Smlau)St.643 Zum Leven (Mann) €t. 338. Zuprany, St. 470. Zuwinta-Bruch 252. Zwdion, Fluß 640. Zwenigorodła (Zwinogrod) St. 547. Broiachel (Rowigrab Wolvnst) St. 520. Zwiabel (Nowigrad **B&** lunef) St. 520. Zwigly, Fluf 546. Zwinogrod, Diftr. 175. Zwinogrod, Kreis 546. Zwinogrod, St. 547. Zydaczew, St. 405. Zydaczow, Diftr. 156. Zpoaczow (Cappecrass) **S**t. 405. Aporp (Soran) St. 645. Zutomiersz Difir 184. Intomieres (Shitomir) Ot. 518. Zywice (Zywiec) St. 418. Zywiec, St. 418.

Chr fie gehört haben, und der Größe des

|              |                                    |                                       |                              | •                      |
|--------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| Jahreszahl   |                                    | Der Staat enthielt                    |                              |                        |
|              | ihrer<br>Regierung.                | im Jahr.                              | an 🗆 Meilen.                 | an<br>Menschenzahl.    |
| l '          | 840860                             | Mitte des                             |                              |                        |
| 1)           | ober<br>840—890<br>860—892         | 9ten Jahrs<br>hunderts.<br>Ende des   | 438,48                       | 941,673                |
| 2)           | ober<br>890—922<br>892—922         | 9ten Jahrs<br>hnnberte.<br>Anfang des | 1,642,54                     | 3,142,440              |
| 3)           | ober<br>922—952<br>922—962<br>ober | 10ten Jahr.<br>hunderis.              | 2,301,83                     | <b>4,411,8</b> 04      |
| 4)           | 952 – 960<br>962—992<br>ober       | · <b>-</b>                            | dito                         | bito                   |
| 5)           | 960 - 992                          | 992                                   | 2,807,05                     | 5,986,686              |
|              | 922—1025                           | 1018                                  | 10,994,95                    | 19,955,386             |
|              | 025 - 1034                         | circa 1030                            | 3,622,19                     | 8,790,164              |
| 8)<br>9)     | 0411058                            | _                                     | dito                         | bito                   |
| 400          | 0581080                            | _                                     | bito                         | bito                   |
| 44           | 081—1102<br>102—1139               | 1121                                  | dito                         | dito                   |
| 401          | 139—1148                           | 1121                                  | 4,514 <sub>721</sub><br>bito | 10,066,248<br>bito     |
| 13)          | 148—1173                           | circa 1170                            | 3,343,60                     | 6,692,262              |
| 14)          | 173—1178                           |                                       | bito                         | bito                   |
| <b>15)</b> . | 178-1194                           | 1178                                  | 3,298,11                     | 6,487,842              |
| 16) .        | 1941199                            |                                       | dito                         | dito                   |
|              | 199—1201                           | -                                     | bito                         | bito                   |
| 18)<br>19)   | 201—1202                           |                                       | bito                         | dito                   |
| ~~:          | 1202                               |                                       | Dito                         | bito                   |
|              | 202—1207<br>207—1228               | 1228                                  | dito                         | bito<br>5,439,665      |
| : '          | 207 - 1228 $228 - 1279$            | 1228<br>1264                          | 2,565,52<br>2,345,40         | 4,989,105              |
| 23)          | 279 - 1289                         | 1280                                  | 2,503,35                     | 5,248,922              |
| 24) .        |                                    |                                       | _,,                          | 2,,                    |
| 25)          |                                    |                                       |                              |                        |
| 26)<br>27)   |                                    |                                       |                              |                        |
| -0: 1        | 000 40hs                           | 4000                                  | 0.245                        | 4 000 40E              |
| <b>``</b>    | 289—1295<br>295—1296               | circa 1290<br>1295                    | 2,345,40<br>2,979,71         | 4,989,105              |
| 200          | 295—1290<br>296—1300               | 1293<br>1298                          | 2,979,71<br>2,787,41         | 5,853,738<br>5,612,921 |
|              | 300 <b>—</b> 1305                  | 1302                                  | 2,921,54                     | 5,834, <b>55</b> 3     |
| _            | ۔                                  |                                       | , ,                          | , ,                    |

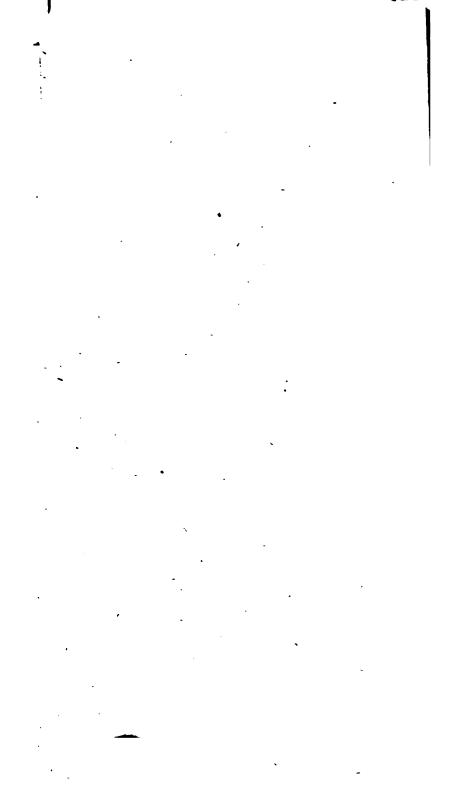

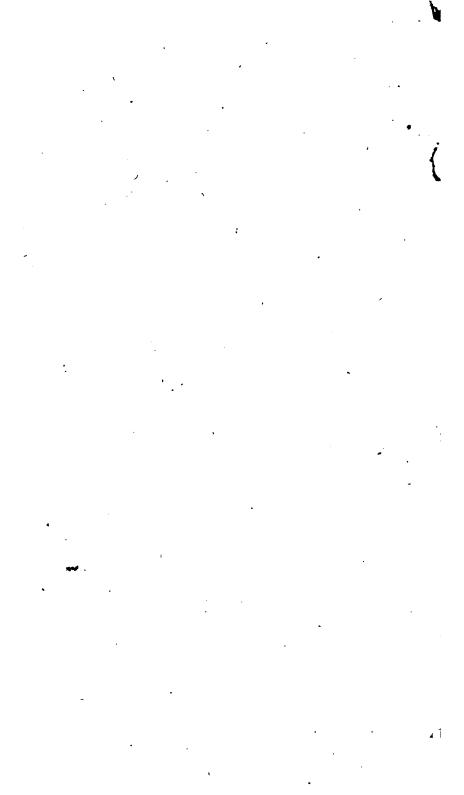

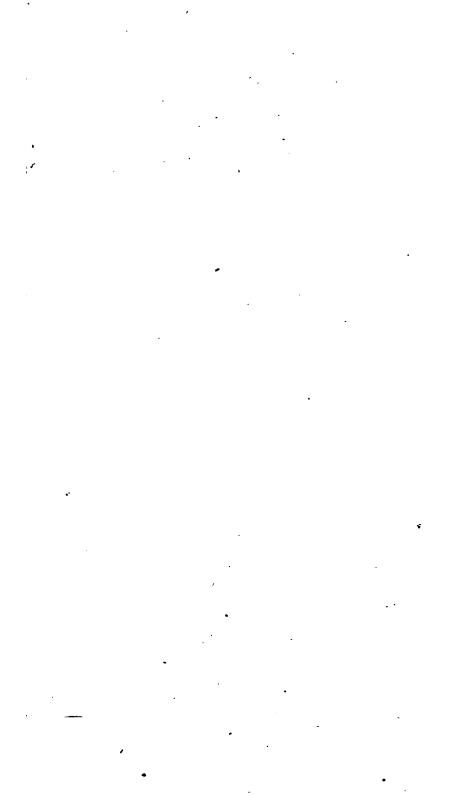



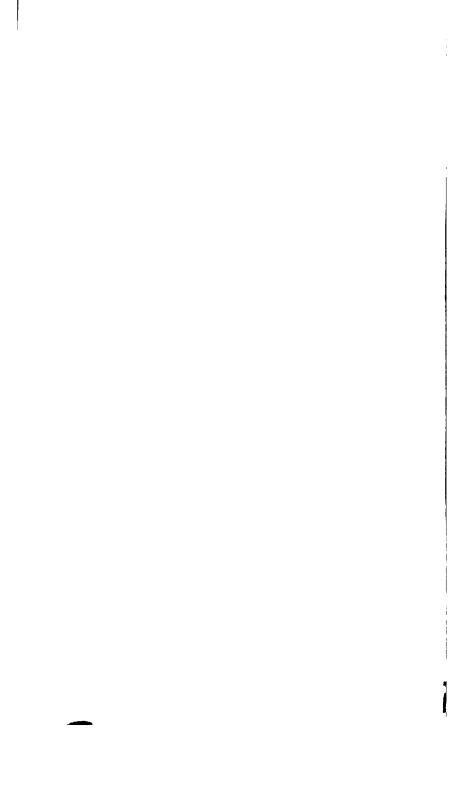